

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





|   |   | · |  | • |
|---|---|---|--|---|
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

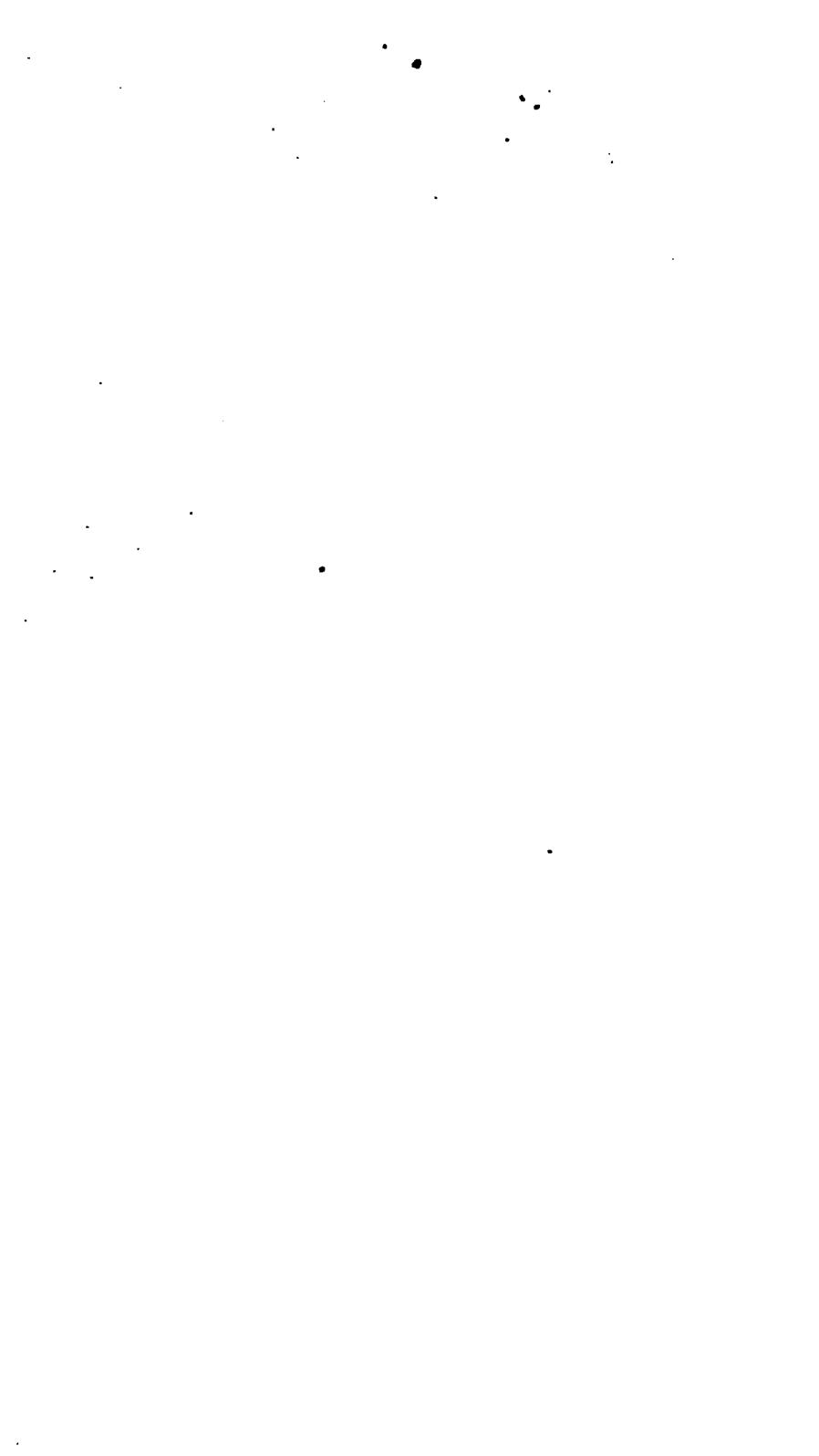





## Erinnerungen und Eindrücke

aus

# Griechenland

pon

### Wilhelm Vischer,

Professor an ber Universitat zu Bafel.



Basel,

Truck und Berlag der Schweighauser'schen Verlags-Buchhandlung. 1857.

203. 2.262.

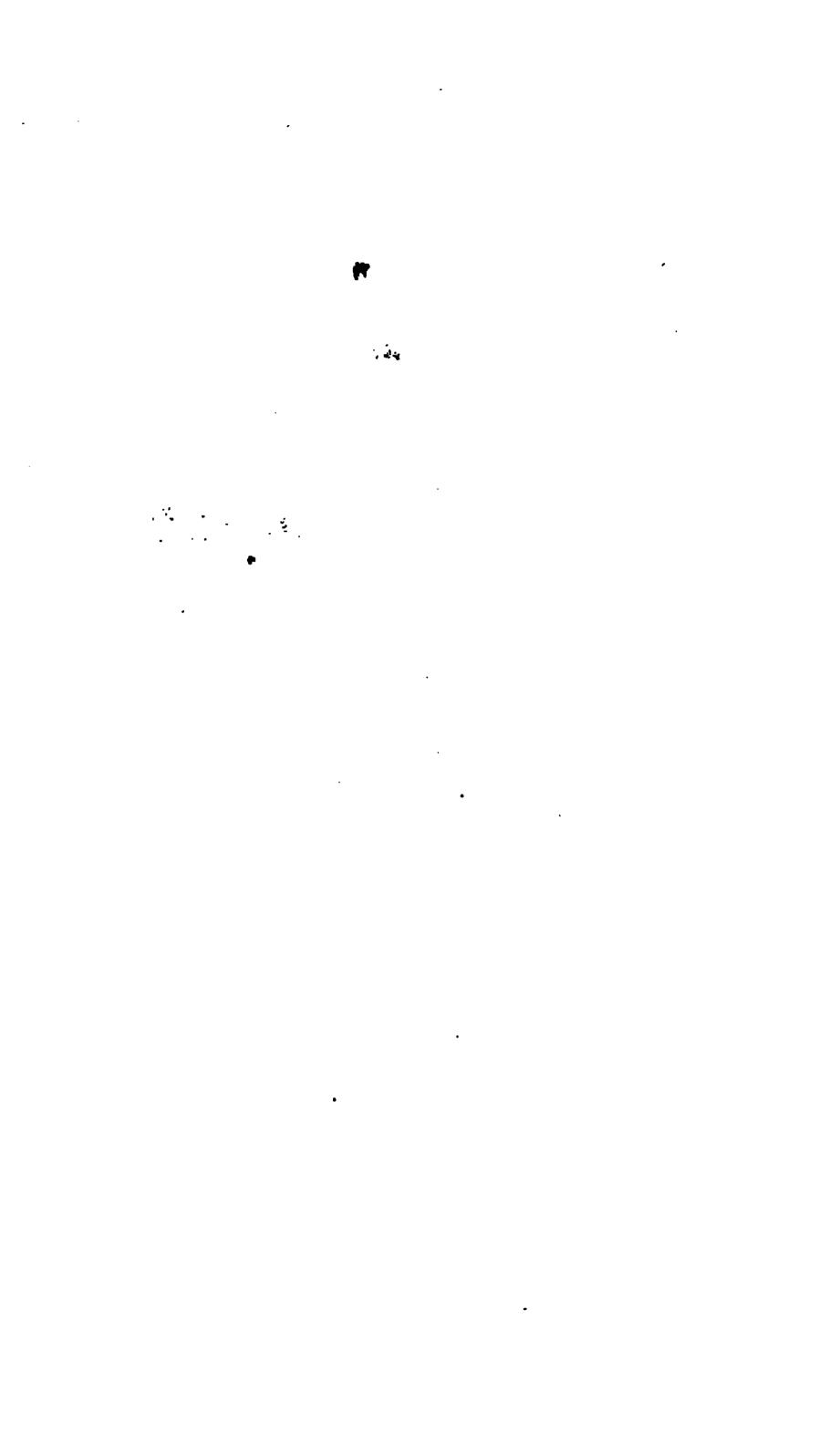

### Meinem Vater

Oberst Benedict Bischer.

351

Valde me Athenae delectarunt.

Cicere.

#### Vorwort.

Bas nachstehende Buch ist zunächst burch Vorlesungen veranlaßt worben, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Publicum gehalten habe. Meine Absicht war ursprünglich nicht, sie u veröffentlichen, weil ich sehr wohl wußte und weiß, baß ich bei meiner turzen Reise nicht viel Reues sinden konnte und gefunden habe. Ber= ibietene Gründe haben mich indessen bewogen, sie etwas weiter aus= parteiten und bem Drucke zu übergeben: einmal bag bies von manchen Zubörern und andern Freunden gewünscht wurde; bann baß ich seither mebrfach Gelegenheit hatte zu bemerken, wie wenig richtige Kenntniß bes alten und neuen Griechenlands, trot ber verschiedenen neueren Berte, oft selbst bei Männern von Fach verbreitet ist, so baß es gewiß nicht überflüssig ist, wenn wiederholt von verschiedenen Seiten basselbe geboten wird. Dasselbe und boch wieder nicht basselbe, ba jeber Rei= iente bie Sachen von einer anbern Seite ansieht und auffaßt. venig bat mich auch bie Theilnahme ermuntert, welche mein Vortrag wer den Parnaß an der Philologenrersammlung in Altenburg 1854 sefunden hat. Und endlich, daß ich es nur gerade heraus sage, war t mir selbst ein Beburfniß und eine Freude, bem Gesehenen und Erlebten eine bestimmtere Gestaltung zu geben, als es in meinem Betächtniß und meinen Tagebüchern hatte.

Wie bei jenen Vorlesungen, habe ich dabei kein philologisches Publicum im Auge gehabt, fondern mir Leser gedacht, welche mit all= gemeiner Renntniß ber griechischen Geschichte und Litteratur ein lebenbi= ges Interesse für bas Land und Wolk in alter und neuer Zeit ver= binden; das Buch will in keiner Weise mit gelehrten Werken in Concurrenz treten. Daher ist auch im Ganzen aller gelehrte Apparat weggeblieben, Ginzelnes, bas mir jur Rechtfertigung ober Erklärung nothwendig ober paffend schien, in die wenigen Anmerkungen verwiesen, die der ungelehrte Leser übergehen kann, und in Controversen so wenig als möglich eingetreten worden, obwohl es sich natürlich nicht ganz vermeiben ließ. Daß ich die vorhandenen Werke, so weit sie mir zu= gänglich waren, benutt habe, versteht sich von selbst, ohne baß ich ba wo ich ihnen folge, nöthig gefunden habe, es jedesmal zu sagen. Es find außer Leakes ausgezeichneten Schriften besonders die Werke von Roß, Ulrichs und Curtius, die um so mehr einen großen und oft fast unbewußten Einfluß auf meine Darstellung geubt haben, als ich fie auf der Reise bei mir hatte und als vortreffliche Führer gebrauchte. Mehreres was in ber letten Zeit erschienen ist, konnte ich nicht mehr benuten, wie mir namentlich Burffans Recension von Beules Werk über die Afropolis von Athen erst nach dem Drucke des betreffenden Abschnittes zugekommen ift. Uebrigens habe ich es mir zum Gesetze gemacht, nur von folchen Dingen zu sprechen, die ich selber gesehen habe, wo andere berührt werben, ift es jeweilen ausbrücklich gesagt. Ich wollte keine umfassenbe Beschreibung bes Lanbes und seiner Mo= numente, sondern eben nur "Erinnerungen und Eindrücke" des selbst Angeschauten geben. Daß bie Veröffentlichung etwas lange verzögert worben ist, hat seinen Grund in gehäuften anderweitigen Beschäfti= gungen, hat aber hoffentlich ber Wahrheit und Frische ber Darstellung keinen Eintrag gethan.

Eine Rarte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, ba bie verschiedenen sehr guten Atlasse und Rarten von Riepert allgemein verbreitet und Jedermann zugänglich sind. Namentlich kann ich die Rarte des Königreichs Hellas ober Griechenland und der Republik der seben ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genauere Anschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte des französischen Generalstades von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas bie Schreibung ber neugriechischen Namen betrifft, so bietet fe große Schwierigkeiten, und ganz consequent babei zu sein ist fast mmöglich. Am bequemften ware, wie wir bas bei französischen und englischen Ramen thun, die griechische Schreibung beizubehalten und ten Leser die Aussprache zu überlassen. Allein bas geht nicht an, will bie griechischen Buchstaben zu wenig ben unsrigen entsprechen und bie Aussprache ben meisten Lesern zu unbekannt ift. Wer wurde zum Beispiel Rarampampis (Καραμπαμπας) Rarababá lesen, wie es seiprochen wird? Ich habe mich baher großentheils nach der Aus= prace gerichtet. Die wie i ausgesprochenen Vocale und Diphthonge 47, ee, oe habe ich durch i gegeben, nur v durch n. Für & habe ich v geschrieben, das wie das lateinische v als w zu sprechen ist; me habe ich je nach ber Aussprache burch mb ober blog b gegeben, 72 burch ng, und r nach v burch b; bagegen habe ich für ben Spi= mus afper, obgleich er nie gesprochen wird, H gesetzt, wie wir auch bei französischen Wörtern mit h thun. Ferner habe ich bas schwach apirirte & mit blokem d gegeben, nicht mit dh, wie einige Neuere hun, weil bieses uns gar zu frembartig aussieht und die richtige Aus= brache boch nicht beutlich ausbrückt; auch y habe ich immer burch g gegeben, obwohl es vor e und i wie j ausgesprochen wird, und E burch 3, etwohl es gleich bem französischen z wie ein weiches f lautet. Anderes trauche ich nicht zu bemerken. Inconsequenzen sind mir freilich mehr



1"

•



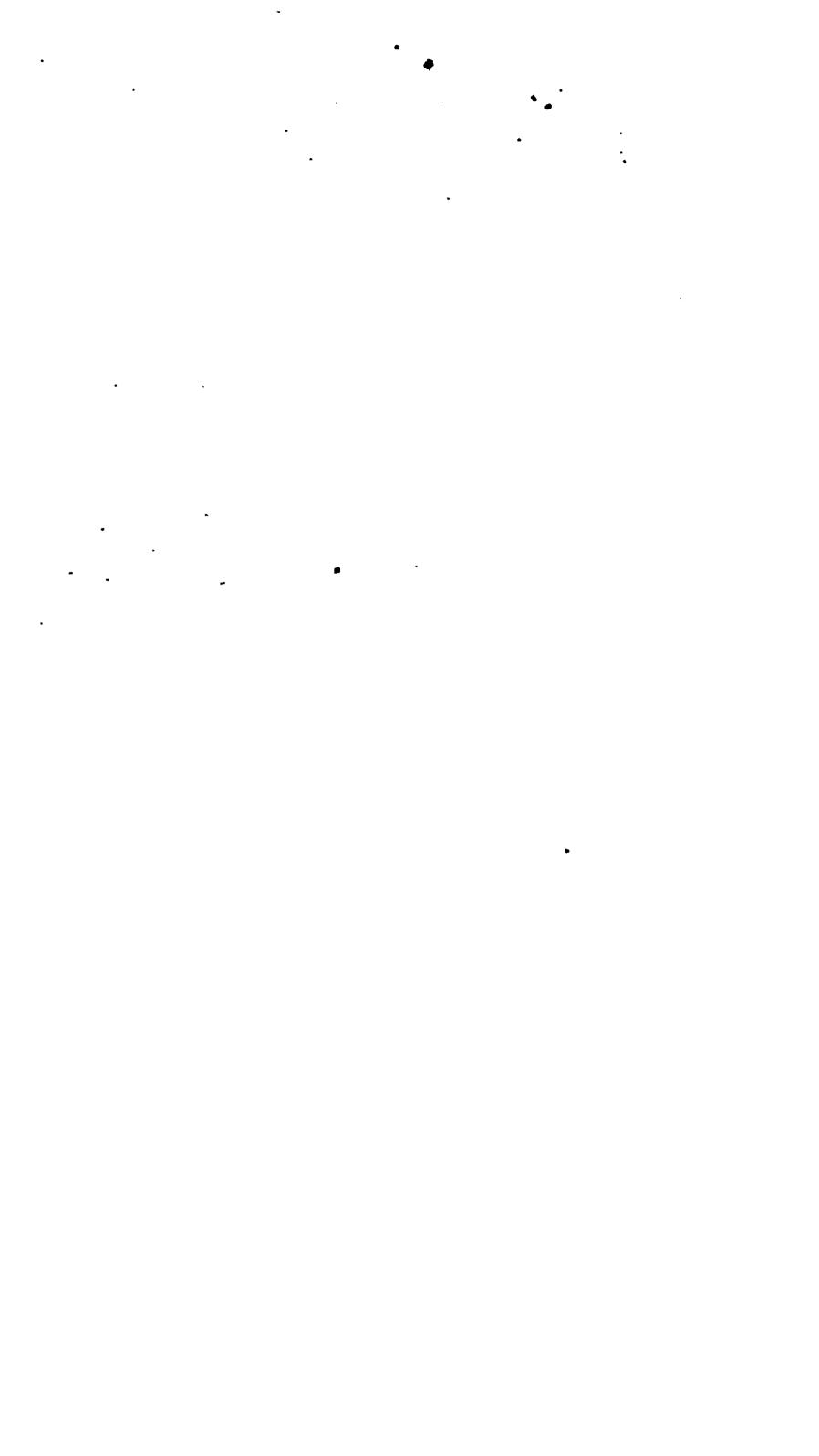

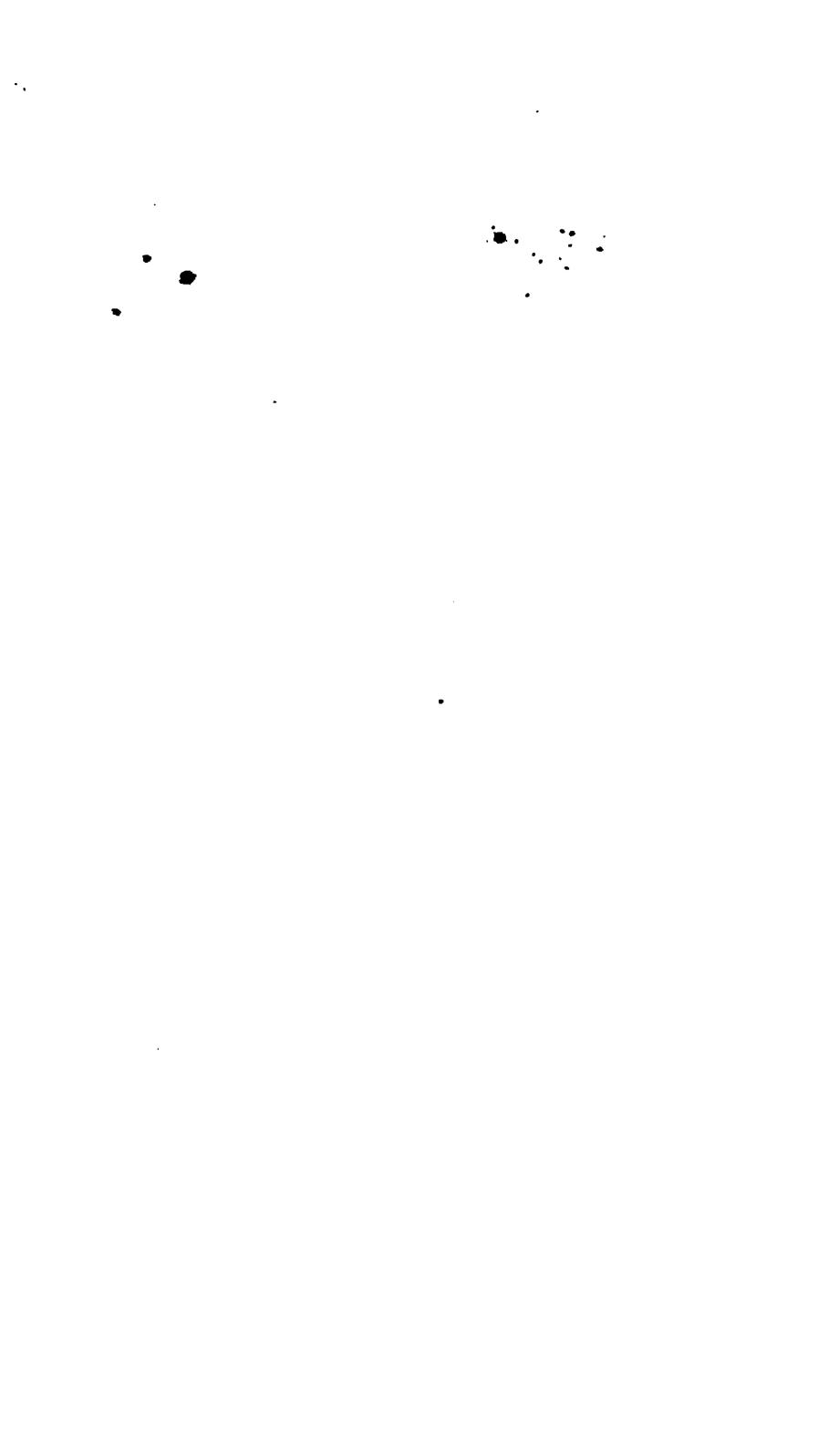



war theils beshalb, theils wegen ber unheimlichen politischen Stim=
mung und der französischen Occupation auch nicht ein Schatten von
bem, was er noch wenige Jahre zuvor gewesen sein soll. Endlich ge=
statteten einige prachtvolle Tage im Anfang März die weitere Um=
gebung, Tivoli, Frascati, Albano zu besuchen und selbst den Monte
Cavo zu besteigen, obwohl der Weg noch stundenlang durch andert=
halb Fuß tiefen Schnee führte. Aber so verführerisch der sich ein=
stellende Frühling zu längerem Verweilen einlud, so Vieles erst jett
hätte gesehen werden können, so mußte doch der Entschluß zur Ab=
reise gesaßt werden, wenn nicht die zur Reise in Griechenland geeig=
netste Zeit versäumt werden sollte.

Am Abend bes 12. März, bei einbrechenber Dämmerung, saß ich in dem Postwagen, der mich nach Ancona bringen sollte, in Ge= sellschaft eines Landsmannes, Pfarrer Zwick aus Glarus. Es war ein halb wehmüthiges, halb freudiges Gefühl, als unter ben Ab= schiedswünschen der zahlreich im Posthofe versammelten Freunde end= lich ber Wagen sich in Bewegung setzte und durch die engen Straßen hinrollte. Noch einmal wurde bei der Porta del Popolo gehalten, um bie Paffe zu visiren, bann ging es rasch bem Ponte Molle zu, über die Tiber. Der Weg von Rom bis Ancona ist an Schönheiten ber Natur sehr reich, und gewährt auch bem Freunde ber Kunst und bes Alterthums reiche Ausbeute; allein die Reise mit der Post ist bekanntlich nicht besonders geeignet, um dergleichen genießen zu lassen. Den folgenden Morgen, es war ein Sonntag, wie die geputten Land= leute schon von weitem zeigten, waren wir in dem schön gelegenen Rarni, Mittags in dem reizenden Terni, deffen berühmten Wasser= fall, ber schönste Italiens, uns die Zeit leiber nicht zu sehen erlaubte. Gine halbe Stunde konnten wir Nachmittags in dem hoch gelegenen Spoleto weilen und einen Blick in den alterthümlichen Dom werfen. Erst spät Abends erreichten wir Fuligno, von wo man bann Nachts über ben hohen Apennin fährt. Statt Pferden werden ganze Reihen träftiger Ochsen vorgespannt, welche ben schweren Wagen sicher, aber langsam genug die steilen Höhen hinaufziehen. Den folgenden Mor=

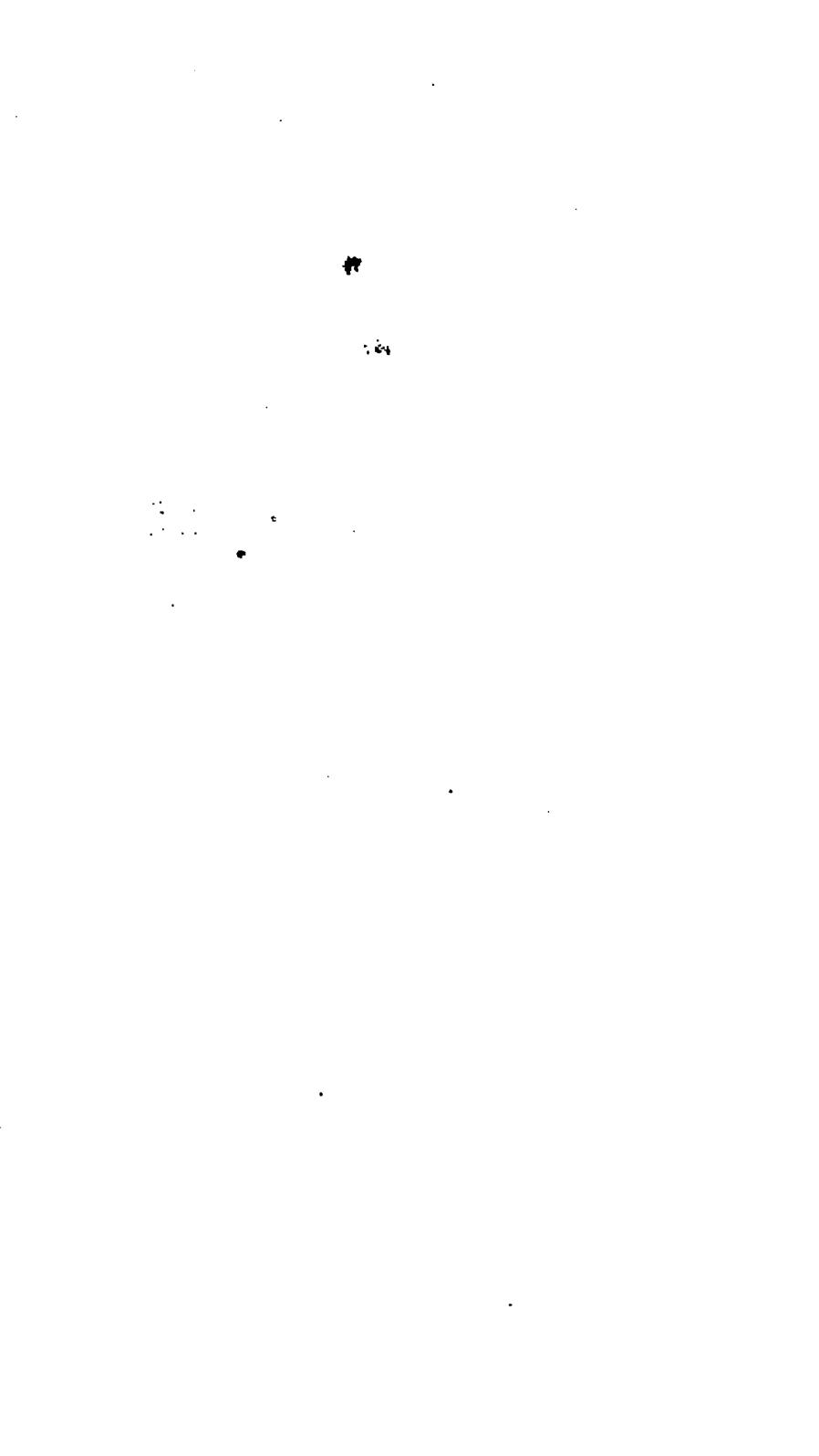

## Meinem Vater

Oberst Benedict Vischer.

1112 112

Valde me Athenae delectarunt.

Cicero.

#### Vorwort.

Bas nachstehende Buch ist zunächst durch Vorlesungen veranlaßt worden, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Publicum gehalten habe. Meine Absicht war ursprünglich nicht, sie pu veröffentlichen, weil ich sehr wohl wußte und weiß, daß ich bei meiner tugen Reise nicht viel Reues sinden konnte und gefunden habe. Ber= ichiebene Gründe haben mich indessen bewogen, sie etwas weiter aus= zuarbeiten und bem Drucke zu übergeben: einmal baß bies von manchen Zuhörern und andern Freunden gewänscht wurde; dann daß ich seither mehrsach Gelegenheit hatte zu bemerken, wie wenig richtige Kenntniß bes alten und neuen Griechenlands, trop der verschiedenen neueren Berke, oft selbst bei Männern von Fach verbreitet ist, so daß es gewiß nicht überflüssig ist, wenn wiederholt von verschiedenen Seiten basselbe geboten wird. Dasselbe und boch wieder nicht dasselbe, ba jeder Rei= lende die Sachen von einer andern Seite ansieht und auffaßt. wenig hat mich auch die Theilnahme ermuntert, welche mein Vortrag über den Parnaß an der Philologenversammlung in Altenburg 1854 gefunden hat. Und endlich, daß ich es nur gerade heraus sage, war th mir selbst ein Bedürfniß und eine Freude, bem Gesehenen und Erlebten eine bestimmtere Gestaltung zu geben, als es in meinem Gedächtniß und meinen Tagebüchern hatte.

351

Valde me Athenae delectarunt.

Cicere.

#### Vorwort.

Bas nachstehende Buch ist zunächst burch Vorlesungen veranlaßt worben, welche ich im Winter 1853 auf 1854 vor einem gemischten Bublicum gehalten habe. Meine Absicht war ursprünglich nicht, sie an veröffentlichen, weil ich sehr wohl wußte und weiß, daß ich bei meiner turzen Reise nicht viel Neues sinden konnte und gefunden habe. Ber= schiedene Gründe haben mich indessen bewogen, sie etwas weiter aus= zuarbeiten und bem Drucke zu übergeben: einmal daß dies von manchen Zubörern und andern Freunden gewünscht wurde; dann daß ich seither mehrfach Gelegenheit hatte zu bemerken, wie wenig richtige Renntniß bes alten und neuen Griechenlands, trop der verschiedenen neueren Werte, oft selbst bei Männern von Fach verbreitet ist, so daß es gewiß nicht überflussig ift, wenn wieberholt von verschiebenen Seiten basselbe geboten wird. Dasselbe und boch wieder nicht dasselbe, ba jeder Rei= senbe bie Sachen von einer andern Seite ansieht und auffaßt. wenig hat mich auch die Theilnahme ermuntert, welche mein Vortrag über den Parnaß an der Philologenversammlung in Altenburg 1854 gefunden hat. Und endlich, daß ich es nur gerade heraus sage, war es mir selbst ein Bedürfniß und eine Freude, bem Geschenen und Grlebten eine bestimmtere Gestaltung zu geben, als es in meinem Gebächtniß und meinen Tagebüchern hatte.

wohl in der Regel, sich ein bischen nach der Gesellschaft umzusehen. Damit war ich aber bald fertig; denn außer mir befand sich auf bem ersten Plat nur ein einziger Passagier, ein italienischer Kaufmann, ber nach Salonifi reiste, und auch der zweite war sehr schwach be= sett. Man war also hauptsächlich auf den Umgang mit den Schiffs= offizieren angewiesen, und biese, wie auf ben meisten Schiffen bes Lloyd, Dalmatiner, waren auf dem Mahmudie eben so freundlich, als die Bedienung prompt und zuvorkommend. Und das ist auf ber See keine Rleinigkeit, besonders wenn sie, wie wir es bald erfahren follten, ihre üblen Launen bekommt. Denn nach den paar schönen Tagen im Anfange des Monates hatte die Jahreszeit (bas Aequinoctium war nahe) ihre Rechte wieder geltend gemacht. Schon am 15., bei dem Spaziergange auf die Montagnola, waren wir fast umgeblasen worden; den 16. war es wieder leiblicher geworden und bei ziemlich klarem Himmel, wenn auch Gegenwind, lichtete ber Dab= mubie die Anker. Rasch fuhren wir um das Vorgebirge, auf bem die Rathebrale liegt, aber bald zeigte der Levante, der Subostwind, daß das abriatische Meer noch dasselbe ist, wie damals, als Horaz seinem Freunde Virgil bei der Ueberfahrt nach Griechenland die schöne Obe schrieb. Auf mein Bett hingestreckt, hatte ich unter dem Brausen ber Wellen und bem Heulen bes Sturmes bie beste Gelegenheit, einen praktischen Commentar zu ben Worten bes Dichters zu machen:

Illi robur triplex

Circa pectus erat, qui fragilem truci Commisit pelago ratem Primus nec timuit praecipitem Africum

Decertantem Aquilonibus

Nec tristes Hyadas nec rabiem Noti, Quo non arbiter Hadriae

Major, tollere seu ponere volt freta.

Den folgenden Mittag warf das Schiff die Anker auf der Höhe von Viesti, das am Fuße des hohen Monte Gargano liegt, weil es zu spät war, um noch bei Tage den nächsten Landungsplatz, Molfetta, Eine Karte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, da bie unschiedenen sehr guten Atlasse und Karten von Kiepert allgemein verbreitet und Jedermann zugänglich sind. Namentlich kann ich die karte des Königreichs Hellas oder Griechenland und der Republik der sehn ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genauere Anschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte des französischen Generalstades von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas bie Schreibung ber neugriechischen Namen betrifft, so bietet fte große Schwierigkeiten, und ganz consequent dabei zu sein ist fast mmöglich. Am bequemsten wäre, wie wir bas bei französischen und milichen Ramen thun, die griechische Schreibung beizubehalten und ten Leser bie Aussprache zu überlassen. Allein bas geht nicht an, weil die griechischen Buchstaben zu wenig ben unsrigen entsprechen und de Aussprache ben meisten Lesern zu unbekannt ist. Wer würde zum Velipiel Rarampampás (Καραμπαμπάς) Rarababá lesen, wie es geprochen wird? Ich habe mich baher großentheils nach der Aus= spracke gerichtet. Die wie i ausgesprochenen Vocale und Diphthonge 4 7, et, or habe ich durch i gegeben, nur v durch n. Für 8 habe ich v geschrieben, das wie das lateinische v als w zu sprechen ist; ur habe ich je nach der Aussprache durch mb oder bloß b gegeben, /x durch ng, und r nach v durch b; bagegen habe ich für den Spi= ritus asper, obgleich er nie gesprochen wird, H gesetzt, wie wir auch bei französischen Wörtern mit h thun. Ferner habe ich bas schwach alpirirte & mit bloßem b gegeben, nicht mit bh, wie einige Neuere thun, weil dieses uns gar zu frembartig aussieht und die richtige Aus= sprache boch nicht beutlich ausdrückt; auch y habe ich immer burch g gegeben, obwohl es vor e und i wie j ausgesprochen wird, und & burch 3, obwohl es gleich dem französischen z wie ein weiches f lautet. Anderes brauche ich nicht zu bemerken. Inconsequenzen sind mir freilich mehr

uns lag schon bas berüchtigte akrokeraunische Vorgebirge. Die hoben albanischen Gebirge waren weit herab mit Schnee bebeckt. Fast wo die Meerenge am engsten ist, zieht sich eine Bucht in's Festland. Dort lag im Alterthume die epirotische Stadt Buthrotum, heutzutage Bu= cintro. Jest stationirte bort eine türkische Gecabre, aus einer Dampffregatte, einer Segelfregatte und etwa acht kleinern Fahrzeugen bestehend. Sie war bort noch wegen bes Krieges mit Montenegro, ber eben erst in Folge ber Senbung bes Grafen Leiningen ein Enbe ge= nommen hatte. Als der Mahmudie salutirte, erwiederten die Türken ben Gruß nicht, was den Rapitan nicht wenig verbroß. Denn obwohl Kriegsschiffe Handelsschiffen gegenüber dazu nicht verpflichtet find, scheint es boch eine gewöhnliche, bisher auch von ben Türken gegenüber ben Lloydschiffen beobachtete Höflichkeit zu sein. Jest mochte, wie ber Kapitan meinte, ber Aerger über Desterreichs Ginschreiten ste zu weniger Rücksicht bewegen. Gegenüber bem Festlande steigt im nördlichen Theile der Insel in nicht sehr großer Entfernung vom Meere ber S. Salvabore empor, ein prächtiger Berg, ber eine faßt ganz horizontale Fläche zwischen zwei spizigen Gipfeln an ben beiben Enden hat. Das Meer zwischen Korfu und Albanien ist wie ein prachtvoller Binnensee, nur merkte man an ben selbst hier sehr hochgehenden Wogen, baß man auf bem Meere sei. Unter Sturm und Regen liefen wir in ben Hafen von Korfu ein und legten ziemlich weit von der Stadt bei, weil Rohlen eingenommen werden mußten und die Magazine außerhalb der Stadt find. Eine Barke brachte mich balb an's Land.

Eine Karte beizufügen habe ich für unnöthig erachtet, ba bie weichiebenen sehr guten Atlasse und Karten von Kiepert allgemein weibreitet und Jedermann zugänglich sind. Namentlich kann ich die Karte bes Königreichs Hellas ober Griechenland und der Republik der sichen ionischen Inseln in einem Blatte, 1849, empfehlen. Wer noch genauere Anschauung wünscht, dem wird sie die ausgezeichnete Karte bes französischen Generalstades von 1852 in vollstem Maße gewähren.

Bas die Schreibung der neugriechischen Namen betrifft, so bietet fte große Schwierigkeiten, und ganz consequent babei zu sein ist fast undglich. Am bequemsten wäre, wie wir das bei französischen und emischen Ramen thun, die griechische Schreibung beizubehalten und Refer die Aussprache zu überlassen. Allein das geht nicht an, wil die griechischen Buchstaben zu wenig ben unfrigen entsprechen und de Aussprache den meisten Lesern zu unbekannt ist. Wer würde zum Bellpiel Rarampampas (Καραμπαμπάς) Rarababá lesen, wie es ssprochen wird? Ich habe mich baher großentheils nach der Aus= spracke gerichtet. Die wie i ausgesprochenen Vocale und Diphthonge 4 7, ee, oe habe ich durch i gegeben, nur v durch y. Kür & habe w geschrieben, das wie das lateinische v als w zu sprechen ist; ur habe ich je nach der Aussprache durch mb oder bloß b gegeben, /x durch ng, und r nach v durch b; bagegen habe ich für den Spi= ritus asper, obgleich er nie gesprochen wird, H gesetzt, wie wir auch bei französischen Wörtern mit h thun. Ferner habe ich bas schwach alpirirte & mit bloken d gegeben, nicht mit dh, wie einige Neuere thun, weil dieses uns gar zu frembartig aussieht und die richtige Aus= sprace boch nicht beutlich ausbrückt; auch  $\gamma$  habe ich immer burch g gegeben, obwohl es vor e und i wie j ausgesprochen wird, und & burch 3, obwohl es gleich dem französischen z wie ein weiches slautet. Anderes brauche ich nicht zu bemerken. Inconsequenzen sind mir freilich mehr gegen aber wurde ich bald in dem nahegelegenen gastfreien Hause bes. Hrn. Gust an das üppige Leben ber alten Phäakerfürsten, wie Homer es schilbert, erinnert, und mein werther Landsmann machte es mir rein unmöglich, Erfahrungen hinsichtlich der hohen Preise zu machen, über die mehrere meiner späteren Reisegefährten, die sich kurze Zeit in Korfu aufgehalten hatten, bitter klagten.

Rorfu ist eine ausgezeichnet schöne Insel und die Stadt ebenso vortheilhaft, als malerisch gelegen. Ungefähr in Mitte ber östlichen dem Festlande zugekehrten Seite der Insel springt nämlich bie Rüste stark nach Osten vor und bilbet eine nach Norben geöffnete Bucht, an welcher die heutige Stadt auf sanft ansteigendem Boben gebaut ift. Im Westen auf mäßiger Höhe liegt die Fortezza nuova, am öftlichsten Ende auf einem in zwei fast kegelförmigen Gipfeln sich erhebenben und fühn in's Meer vorspringenden Felsen die Fortezza vecchia. Durch einen tiefen Graben, in ben das Meer einläuft und über ben eine Zugbrücke führt, ist sie von der Stadt getrennt. In den Risen ber Felsen muchern Cactus und andere subliche Gewächse. Von allen Seiten ist ber Anblick prächtig. Auf ber Höhe genießt man eine ausgebehnte Aussicht auf die Stadt und Insel, auf das Meer mit seinen Buchten und Inselchen, und die überaus großartige gebirgige Ruste Albaniens, bas alte Land der epirotischen Stämme der Chaoner und Thesproter. Festungswerke, meist aus venezianischer Beit, laufen von dem Meere südlich der Fortezza vecchia bis zu der Fortezza nuova und becken die Stadt nach der Landseite; auf der Porta reale, bem Haupithore, das in's Innere der Insel führt, prangt noch ber Liwe von S. Marco. Ihr Hauptaugenmerk aber haben bie Englander auf die kleine Insel Bibo, wahrscheinlich bas alte Ptychia, gerichtet, welche nörblich von der Stadt liegt und ben Hafen beckt. Sie steigt nur mäßig über das Waffer empor und bietet dem Auge wenig Auf= fallendes bar. Aber auf ihre Befestigung sollen unglaubliche Summen verwendet sein. Die Straßen der etwa 16 —20,000 Einwohner zählenben Stadt find im Ganzen eng, manche so eng, daß man, ohne fich anzustrengen, beibe Seiten zugleich berühren kann, einige, beson-

# Inhalt.

| • • • • • • •                                                  | Sene.           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| L Die Reise von Rom nach Athen                                 | 1- 33           |
| Von Rom bis Korfu                                              | 1- 12           |
| Korfu                                                          | 13— 25          |
| Von Korfu nach Athen                                           | 26— 33          |
| U. Athen und Attika                                            | 35—216          |
| Das neue Athen                                                 | 37— 50          |
| Die Landschaft Attika                                          | 51-102          |
| Allgemeine Vorbemerkungen                                      | 51 — 55         |
| Ein Ausstug nach Sunion, Marathon und Rhamnus                  | 55 89           |
| Phyle und Umgegenb                                             | 89- 92          |
| Eine Fahrt nach Eleufis                                        | 92—102          |
| Das alte Athen und seine Ueberreste                            | 103—196         |
| Historischer Ueberblick                                        | 103—107         |
| Museion, Pnyr, Nymphenhügel und Areopag                        | 107-118         |
| Die Afropolis und ihre Umgebung                                | 119—176         |
| Die untere Stadt                                               | <b>176—</b> 196 |
| Gin Besuch auf ber frangöfischen Flotte bei Salamis. Die Bafen | ļ               |
| Athens                                                         | 197—216         |
| III. Die Reise durch den Peloponnes                            | 217—514         |
| Von Athen bis Korinth. Megara und ber Isthmos. Der Pelo-       | :               |
| ponnes im Allgemeinen                                          |                 |
| Korinth. Sikyon. Phlius. Nemea. Kleonä                         |                 |
| Die Ebene von Argos. Tiryns. Nauplia. Myfena. Das Heraon       |                 |
| Argos                                                          |                 |
| Von Argos bis zum Chan von Krevata. Hyfia und Achlato          |                 |
| tambos. Artabien im Allgemeinen. Die Hochebene von Tri         |                 |
| poliza. Tzipiana (Nestane). Mantinea. Tegea                    |                 |
|                                                                |                 |

|                                                               | Seitt.           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Das nörtliche Lakonien. Spartn und Umgegent. Das fütwestliche | -                |
| Arfabien. Lesubari. Megalopolis                               | 360-414          |
| Meffenien. Ampheia. Thutia. Kalamata. Rasarin. Lygutifta.     |                  |
| Messene. Gira                                                 | 415-454          |
| Der Tempel in Baffa. Antripena. Das untere Alpheiesthal.      |                  |
| Herāa. Olympia. Kumani                                        | 455-476          |
| Das nörtliche Arfabien. Psophis. Kleiter. Kalevryta. Mega-    |                  |
| spilaon. Die Styr. Pheneck. Stymphalok                        | 477—500          |
| Ben Stymphalos nach Epitaures. Das Hierda bes Asslepics.      |                  |
| Epidaures. Aegina. Rudfehr nach Athen                         | 501-514          |
| IV. Die Reise durch das ubrdiche Griechenland                 | 515-684          |
| Kurzer Ueberblick über bas nörtliche Gubchenland. Der Weg von |                  |
| Athen über Gleuthera nach Bootien. Bootien im Allgemeinen.    |                  |
| Plataa. Leuftra. Thespia Der Helikon. Hallestos. Onches       | •                |
| stes. Theben                                                  | 517—567          |
| Der Hylikesee. Der kopaische See und seine Umgebung. Atra-    |                  |
| phion (Kartipa). Kopā (Lopolia). Orchomenos. Lebatea          |                  |
| (Livabía). Chārenea                                           | 568—594          |
| Phofis im Allgemeinen. Panopeus und Daulis. Ambryses. Das     |                  |
| Kloster bes H. Lufas. Stiris. Desphi und ber Parnaß. Krisa.   |                  |
| Amphissa (Sálona). Der Weg von Sálona bis Gravia. Das         |                  |
| obere Aephissosthal. Deris. Amphiläa (Dati). Titherea         |                  |
| (Belița). Parapotamici. Abā. Hyampolis                        | 595— <b>63</b> 0 |
| Das östliche Lotris. H. Konstantines. Die Thermopplen. Das    |                  |
| Thal bes Spercheics. Lamia ober Zituni. Das Kloster Ans       |                  |
| rinipa. Ein Blid nach Theffalien. Stylika. Larisa Kremaste.   |                  |
|                                                               | 631 <b>—65</b> 8 |
| Das nördliche Euböa. Lithata. Das Kloster bes H. Elias. Dros  |                  |
| bia (Rovias). Hagiannako. Die Räuber Chereli. Achmets         |                  |
| Aga. Chaltis. Aulis. Dropes. Das Heiligthum tes Am-           |                  |
| phiaraos. Rudtehr nach Athen über ben Parnes und Phyle.       | 659—684          |
|                                                               |                  |

.

•

## . Ì.

## Die Reise von Rom nach Athen.

Bon Rem nach Rorfu. - Rorfu. - Bon Rorfu nach Athen.

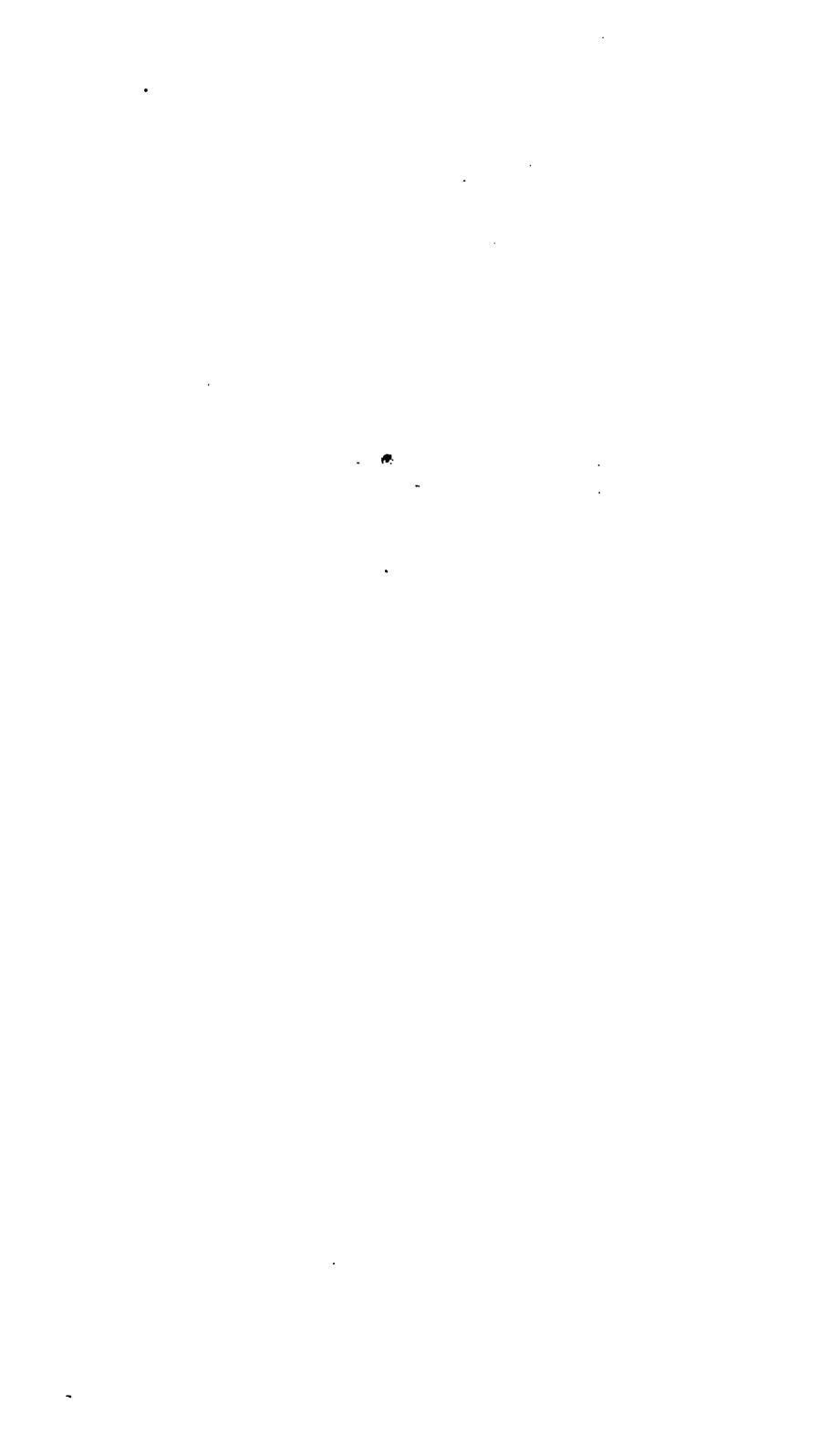

Krieges, zwischen 440 und 430 v. Chr., hatte aber auch die Insel ben höchsten Punkt ihrer Bluthe erreicht. Streitigkeiten, in die fie bamals mit ihrer Mutterstadt Korinth verwickelt wurde, wurden eine ber Beranlaffungen zu jenem verberblichen Kriege und riffen fie aus ihrer isolirten Stellung mitten in die allgemein hellenische Politik, und damit zugleich in die furchtbarften Bürgerkriege, welche bem großen athenischen Geschichtsschreiber Thukybibes Anlaß zu einer ber schönsten Schilderungen gegeben haben, welche die gesammte Historio= graphie kennt. Die Macht, welche bis dahin die reichen Raufherrn ber Stadt besessen hatten, wurde nicht ohne ihre eigene Schuld gang= lich gebrochen, viele Hunderte von ihnen auf die gräßlichste Weise ermorbet und eine vollständig demokratische Verfassung eingeführt. In biesen Parteikämpfen besetzten einmal vertriebene Aristokraten einen festen Plat auf bem Berg Istone und bedrängten von bort Jahre lang die Stadt. Unzweifelhaft ist der Istone der jezige S. Salvadore. Man hat dagegen eingewendet, er sei zu weit von der Stadt und zu hoch. Aber wer Afrokorinth ober Ithome gesehen hat, wird nicht zweifeln, daß auch der hohe S. Salvadore für eine Festung in grie= discher Zeit sich trefflich eignete und die Entfernung will gar nichts sagen, benn Thukybibes sagt ausbrücklich und wiederholt, sie hatten bas ganze Land (mit Ausnahme ber festen Stadt) in ihrer Gewalt gehabt. Sie machten also, mochten sie sein, wo sie wollten, viel weitere Streifzüge, als die Entfernung von dem S. Salvadore bis zur Stadt beträgt, und konnten bemnach auch vom G. Salvadore ans die Städter in dem Verkehr mit der Landschaft und der Benuhung ihrer Landereien stören, und barin bestand eben ber Schaben, den sie ihnen zufügten. Rein anberer Berg auf ber Insel läßt fich mit ber Darftellung bes Thutybibes vereinigen. Freilich hat mir ber forty= räische Gelehrte Mustorydis gesagt, es liege in dem nördlichen Theile ber Insel, westlich vom S. Salvabore, ein Dorf, das noch jett Bistoni heiße und also offenbar ben alten Namen bes Berges bewahrt habe; bort muffe man baher auch biesen suchen. Allein auch zuge= geben, daß der Name vom Berge herkomme, läßt sich sehr wohl

benken, baß er von bem ganzen ziemlich großen Berge auf ein nicht weit bavon entlegenes Dorf übertragen worden sei. Aehnliche Ramens= versetzungen finden wir auch sonst. Die bemerkenswertheste ist die von Arkabia, wo ber Name einer ganzen Landschaft auf eine außerhalb biefer gelegene Stadt übergegangen ift. Nachdem also mehrere Jahre die Aristokraten von dort aus einen unversöhnlichen Arieg gegen bie in der Stadt geführt hatten, gelang es diesen, mit Gulfe der Athener, ben festen Plat zu nehmen. Die Gefangenen wurden alle ermorbet; die Demokratie und das Bundniß mit dem demokratischen Athen wa= ren gesichert, aber die alte Blüthe kam nicht wieder. Zwar finden wir noch 60 Jahre später 80 Kriegsschiffe erwähnt; aber balb barauf sank die Insel mehr und mehr, und ihre zügellose Freiheit bezeichnete ein berbes Sprichwort: "Frei ist Korkyra, mach wohin bu willst." Die spätern Schicksale Korkpras sind im Ganzen die bes übrigen Griechenland. Nach mannichfaltigem Wechsel ber Herren tam es an die Republik Benedig, unter beren Herrschaft es bis zu ihrem Unter-Nachbem es dann abwechselnd unter ben Franzosen, gange blieb. Englanbern und unter russisch = türkischer Protektion gestanden, kam Großbritannien bleibend in seinen Besitz und machte es zum Regierungssitze ber Scheinrepublik ber ionischen Inseln, in ber That zu einem ber Bollwerke seiner Herrschaft. Die Wünsche und Hoffnungen ber Korfioten und übrigen Bewohner ber fieben Inseln, ober Epta= nisier, gehen bekanntlich und begreiflich auf eine Vereinigung mit bem griechischen Königreiche. Gelehrte Jonier haben am Enbe bes vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts nicht wenig zur Wiederbelebung bes griechischen Nationalgefühls beigetragen, und mehrere ber hervorragenden Perfonlichkeiten bes neuen Griechenlands haben ben ionischen Inseln angehört, wie bie Capo b'Istria, Metaxa und Andere mehr. Ja, obgleich Korfu eine eigene Universität besitzt, ziehen es die jungen Eptanisier vor, in Athen zu studieren, bessen Universität sie als ihre Nationalanstalt ansehen. Die Wünsche der fieben Inseln haben freilich vorerst so wenig Aussicht auf Verwirklichung, als die der Italiener auf ein vereinigtes, selbstständiges Italien; benn England balt

.

das Streben nach Unabhängigkeit hier so gut und so streng banieber, als Desterreich im lombarbisch=venezianischen Königreich.

Eine wirkliche Selbständigkeit besaß also die Insel nur in der älteren griechischen Zeit, und Spuren jener Zeit finden fich noch heute manche. Die alte Hauptstadt lag nicht ganz, wo die jetige, aber boch ganz nahe babei. Süblich nämlich von der jetigen Stadt zieht sich etwa eine Stunde weit eine verhältnismäßig schmale Landzunge hin, die sich zu ansehnlicher Höhe über das Meer erhebt. Am süb= lichen Ende berselben ist ein rondellartiger Plat, ursprünglich für Geschüt bestimmt und baher die Ranone genannt, jest ber Saupt= spaziergangsort der Korsioten. Dicht unter sich sieht man zwei kleine Inselchen. Auf ber einen, einer Art Kloster ober Ginsiebelei, hausen zwei Ronnen, die andere, mit einer kleinen Kirche, wird einem als Obpsfeusinsel bezeichnet, als der oben besprochene Felsen, in den das Schiff verwandelt worden sei. Bei diesen zwei Klippen bringt das Meer durch eine schmale Deffnung in die Insel ein und bilbet eine weite binnenseeartige Bucht, die Salina, die vor Alters ein sicherer Hafen war, aber jest ganz versandet ist und nur durch ergiebigen Fischfang Bedeutung hat. Sie bespült die Westseite der beschriebenen Landzunge bis in die Nähe der heutigen Stadt, während auf der Oftseite, etwas süblich der Fortezza vecchia, das Meer eine andere Bucht bilbet, die zwar jest nicht regelmäßig als Hafen benutt wird, aber boch selbst großen Schiffen sichere Zuflucht gewährt. Die ganze Landzunge ift jett größtentheils mit Delbaumen bedeckt, zwischen benen auf ber Höhe mehrere Landhäuser liegen, unter andern die Sommer= refibenz des Lord-Oberkommissärs. Einst aber stand auf ihr die alte Stadt, wie noch jest überall zu Tage tretende Quader und der Name Paldopolis, Altstabt, beweisen. Zu Lande nur von der Nordseite zugänglich und burch starke Mauern und Thürme geschützt, hatte sie zwei Safen. An bem öftlichen, Hafen bes Alkinoos genannt, lag ber Hauptplat ber Stadt mit den Waarenlagern und Wohnungen ber reichen Raufleute; ber westliche in ber heutigen Salina bieß ber bylläische; nicht weit davon, auf der Höhe der Landzunge, scheint die Stadtburg gestanden zu haben. Die Grenze der Stadt im Rorden läßt sich nicht genau bestimmen, zweckmäßige Nachgrabungen würden sie vermuthlich nachweisen lassen. Zahlreiche Gräber aber, die ohne Zweisel außerhalb der Mauern lagen, zeigen, daß sie nicht die an die heutige Stadt reichte, und namentlich die Fortezza verchia nicht dazu gehörte. Doch kann man sich kaum überreden, daß dieser sak unangreisbare Felsen nicht schon im Alterthume Befestigungen getragen haben soll. Unwillkürlich fallen einem bei seinem Andlick Birgils "luftige Burgen der Phäaken"\*) ein. Aber einen Beweis gibt diese Stelle nicht, weil nach bekanntem Sprachgebrauch damit auch undefestigte Berghöhen gemeint sein können.

Jest findet man im Umfange ber alten Stadt häufig Alterthümer aller Art. Im Jahre 1822 ist bicht über bem östlichen Meeresufer, bei einer guten Quelle ein borischer Tempel von ziemlich kleinen Dk mensionen entbeckt und zum größeren Theil ausgegraben worben. Das: Material ist ein weißlicher, harter Muschelkalk. Es war ein sogenannter Herastylos Peripteros, b. h. er hatte einen Säulenumgang mit sechs Säulen an den schmalen Seiten. Die Cellenmauer ist mit Ausnahme ber Ostseite noch großentheils wohlerhalten, von den tannelirten Säulen steht eine vollständig mit dem Rapital an ber sübwestlichen Ede, mehrere andere und zahlreiche sonstige Architekturstück liegen umher, theilweise halb von Erbe bebeckt. Eigenthümlich ist ein innerhalb ber Cella gelegener, burch besondere Mauern umschloffener Raum, ber nur an ber Norbseite eine Deffnung nach ber Gella hat, offenbar das Allerheiligste, das Abyton. Daß ber Tempel erft aus ben Zeiten nach Alexander sei, wie Ottfried Müller \*\*) aus ben weiten Interkolumnien geschlossen hat, erscheint mir nicht wahrscheinlich. Die Säulen felbst haben auf mich den Einbruck eines viel höhern

<sup>\*)</sup> Aoneis III, 291. Phaeacum aerias arces. Wenn bamit nicht wirkliche Bowgen gemeint sind, so kann man außer ben Felskegeln ber Fortezza vecchie auch an die Gipfel bes S. Salvadore benken.

<sup>\*\*)</sup> In ber Hall. Literaturzeitung 1835, Nr. 106; nach Railton in ben Antiquities of Athens. Supplement, bie ich leiber nicht vergleichen kann.

Alters gemacht. Welcher Gottheit der Tempel gehört hat, läßt sich nicht bestimmen; wir haben über das alte Korkhra zu dürftige Nach= richten, und Inschriften hat man in den Ruinen nicht gefunden.

Ein noch intereffanteres Werk bes Alterthums, weil einzig in seiner Art, ist 1843 beim Abtragen eines Theiles ber Außenwerke ber Stadt unter diesen gefunden worden, ein Grabmonument von eigenthümlicher Gestalt. Es besteht in einem Rundbau von etwa sechs Fuß Höhe und funfzehn Fuß Durchmesser, aus regelmäßigen Qua= bern aufgeführt und mit einem flachen Steinkegel gebeckt, ber auf einem ringsum über den Rundbau vorspringenden Gesimse ruht. Auf ber obersten Steinschichte, zunächst unter dem Gesimse, ist eine In= schrift von sechs Herametern in sehr alter, von der Rechten zur Linken laufenber Schrift eingehauen. Sie melbet, baß ber Bau bas Grab= mal eines Menekrates aus der lokrischen Stadt Deanthe ist, der zur See verunglückt war und bem bann bie Korkpräer bas Denkmal er= richteten, ba er ihr Proxenos gewesen war, was etwa so viel als Chrenbürger bebeutet. Die Poesse ist etwas ungeschickt abgefaßt, woran sich einige hyperkritische Gelehrte so stießen, daß sie an der Aechtheit ber Inschrift zweifelten, als ob man im Alterthum nicht auch gele= gentlich hatte schlechte Verse machen können.

Rings um das Menekratesmonument hat man zahlreiche größere und kleinere Thongefässe gefunden, die zum Theil in der nachher noch zu berührenden Sammlung des Kollegiums aufbewahrt werden. Sie haben meist alterthümliche Verzierungen, schlangenförmige ober auch gerade, horizontal herumlaufende Linien, wie Reife.

Etwas später hat man aber auch noch eine zweite Grabschrift entbeckt, die in drei wohlgebildeten Herametern besagt, daß sie dem Denkmale eines Arniades angehörte, der tapfer kämpfend in einer Schlacht am Aratthos gefallen sei, einem Flusse, der sich in den Golf von Arta ergießt. Diese Inschrift ist abwechselnd von der Linken zur Rechten und von der Rechten zur Linken geschrieben (βουστροφηδού). Bedeutend weiter nach Westen, als diese alterthümlichen Gräber, in geringer Entsernung von der innersten Bucht der Salina, an der

"Straße der Trauerweide", scheint ein anderer großer Begräbnisplat gewesen zu sein, indem bort zahlreiche wohlgearbeitete Steinsärge gestunden werden. Mehrere, die ich umherliegen sah, maßen etwa sechs Tuß in der Länge und hatten starke, in der Mitte giedelförmig erbihte Deckel. Trot langem Suchen fand ich nur zwei Buchstaben\*), aber Mustorydis sagte mir, es seien mehrere kleine Grabschriften, auch römische, daselbst gefunden worden, sowie auch römische Münzen. Danach gehörten diese Särge einer weit spätern Zeit an, als die vorher genannten Monumente.

Die verschiebenen auf der Insel gefundenen Alterthamer find zum Theil in einem Museum in dem Kollegium ober Universitätsgebäube zusammengestellt, bas zwar an Umfang nicht groß ist, aber für bas Studium der alten Schrift sehr bedeutenden Stoff liefert. Es stehen bort Inschriften beisammen, von dem sechsten Jahrhundert vor Chr., ober noch früher, bis in die dristliche Zeit. Andere Gegenstände find in Privatsammlungen, unter benen jett ben ersten Rang bie bes Engländers Ritter Woodhouse einnimmt, des gewesenen Schatmeisters ber ionischen Republik\*\*). Sie ist mit großer Kenntniß und viel Geschmack angelegt und enthält einen reichen Schatz von Gefäffen aus Thon, Glas und Metall, Gegenständen bes Schmucks, Cameen, Terracotten, Waffen, eine in ihrer Art einzige Folge von Münzen ber sieben Inseln, und, vielleicht die Krone von Allem, einige alte Inschriften auf Erztafeln, unter benen zwei aus Galaridi am Meerbusen von Lepanto zu den werthvollsten Ueberresten des griechischen Alterthums gehören. Der schon bejahrte Besitzer zeigte mir biefe Sammlung mit großer Liebenswürdigkeit und gestattete bie Copie ber Inschriften mit einer Liberalität, die besonders angenehm überrascht. wenn man aus bem südlichen Italien kommt, wo bekanntlich selbst in öffentlichen Museen die absurde Anordnung besteht, daß man ohne spezielle Erlaubniß nichts schreiben darf.

<sup>\*)</sup> Auf einem Dedel ftanb PO.

<sup>\*\*)</sup> Etwas ausführlicheren Bericht über biese Sammlung habe ich in den "Epigras phischen und Archäologischen Beiträgen aus Griechensand", S. 1 ff., gegeben.

Eine ganz ausgezeichnete Sammlung altgriechischer Münzen be=
sitt auch der Goldschmied Paolo Lambros (Aάμπρος), der Handel
damit treibt und sich durch einige werthvolle numismatische Publica=
tionen bekannt gemacht hat \*). Mit Bereitwilligkeit zeigt er auch dem,
der nichts zu kaufen beabsichtigt, Stunden lang seine Schätze.

Die Geschichte und die Alterthumer von Korkyra find zu ver= schiedenen Zeiten von eingeborenen Gelehrten behandelt worden; doch fehlt eine bis auf die neueste Zeit fortgesetzte Darstellung. jahrte und verdiente Cavaliere Mustorybis, ber schon in seiner Jugenb "Ulustrazioni Corciresi" herausgegeben hat, ist seit längerer Zeit mit einer solchen beschäftigt, und ein bebeutender Theil ist auch be= reits gedruckt, wie ich selbst bei ihm gesehen habe. Das Werk ist aber in's Stocken gerathen; benn bis in ben Frühling 1853 bezog Mustorydis dafür eine jährliche Unterstützung von der ionischen Re= gierung; die hat ihm der Lord=Oberkommissär Henry Ward entzogen, weil er die Sache nicht gefördert habe. Mustorydis mag etwas lang= sam gearbeitet und die Unterstützung als eine Art Rente betrachtet haben; auf der andern Seite ist aber auch richtig, was er mir be= mertte, daß man eine solche Arbeit nicht wie die eines Zimmermeisters auf bestimmte Zeit liefern könne, und daß die Schwierigkeit, Bucher zu erhalten, ihn oft Monate lang aufhalte. Auch sieht bies Jeber= mann nur als den mehr ober weniger plausibeln Vorwand an; der wahre Grund liegt in Mustorydis politischer Gesinnung. Wäre er gut englisch gefinnt, so dürfte er ohne Zweifel sein Werk mit der grundlichsten Langsamkeit machen. Außer Mustorndis ist ein tüchtiger Alterthumskenner Ikonomidis (Olxovouidis), der eine der Wood= housischen Inschriften aus Galaridi mit viel Gelehrsamkeit bearbeitet hat, und mit der Erklärung der andern noch beschäftigt ist.

<sup>\*)</sup> So ist 1855 von ihm eine Abhandlung erschienen: Περί εξ χρυσών νομισμάτων των Φιλίππων ύπο Παύλου Λάμπρου, nebst französischer lleberschung. Die beschriebenen Münzen habe ich schon bei ihm geschen.

#### Von Korfu nach Athen.

Die Ankunft eines Postschiffes ift in Hafenstädten, befonders auf Inseln, immer eine Sache von Wichtigkeit, ganz besonbers aber wird, wenn es burch wibrige Winde zurückgehalten ift, mit Spannung barauf gewartet. So verbreitete sich benn Mittwoch, 23. Man, rasch die Nachricht, ber Dampfer Asia sei angekommen; aber zugleich wurde angezeigt, daß er wegen fortbauernben Sturms erst in ber Nacht abgehen werbe. Ich benutte baher einen gunftigen Moment noch zu einem Spaziergange in der Umgebung ber Stadt. Als ich wieber in diese zurückfam, begegnete mir ein Mensch, ber mich fragte, ob ich nicht der Fremde sei, der mit der Asia abgehen wolle, und als ich es bejahte, mir meldete, er habe mich im Auftrage der Abministration in der ganzen Stadt gesucht, das Schiff werde abfahren, um brei Uhr muffe man an Borb sein. Der himmel hatte fich etwas aufgeklärt, der Capitan baher beschloffen, die Anker früher zu lichten und die Administration überall herum geschickt, um die zerstreuten Reisenden zusammenzutreiben. Es war noch Zeit genug, um ein kräftiges Frühstück zu nehmen und so ber voraussichtlich stürmischen Fahrt entgegenzugehen. Nur ungern trennte ich mich von ber Familie Gyfi, die mir unter dem Toben der Aequinoctialstürme so angenehme Tage bereitet und ben Ruf ber Gastlichkeit, ben unser zahlreichen in der Fremde niedergelaffenen Landsleute genießen, glanzend bestätigt hatte. Zur bestimmten Zeit befand ich mich an Bord der Affa, eines großen, schönen Schiffes mit einer Maschine von

zweihunbertsechszig Pferbekräften. Raum bort angelangt, bemerkte ich unter den wenigen Passagieren einen großen, blonden Mann, ber mir entschieden den Typus eines nordbeutschen Offiziers zu tragen schien. Und ich täuschte mich nicht. Es war ber olbenburgische Major von Egloffstein, der als außerorbentlicher Gesandter seines Hofes nach Athen reiste, um die offizielle Anzeige vom Ableben des Großherzogs, bes Vaters Ihrer Majestät der Königin von Griechenland, zu über= bringen. Auf Schiffen macht man schnell Bekanntschaft und so fand sich bald, daß wir uns nicht zum ersten Mal sahen. Dreiundzwanzig Jahre früher hatten wir uns auf der Aula der Universität Jena ge= troffen, als nach ben Unruhen, die im Herbste des Jahres breißig fich auch bort zeigten, die Studenten unter Hofrath Rieser's Ober= befehl eine Sicherheitsgarbe bilbeten und später auch eine Compagnie weimar'scher Truppen eingerückt war. So gab es balb allerlei Reminiscenzen an die mehr spaßhaften als ernsten Erlebnisse jener Tage aufzufrischen. Außer diesem Deutschen fuhren unter anbern auch zwei junge Geiftliche ber unirten armenischen Rirche mit, die in Wien in einem für Armenier bestimmten Institute gebildet worden waren und sehr gut deutsch sprachen. Sie kehrten nach Asien zurück, um nun in irgend welchen abgelegenen Dörfern zu wirken, ein eigener Con= trast gegen bas Leben in einer europäischen Hauptstadt. Es schienen mackere Leute, benen es um bessern Unterricht ihrer Landsleute sehr eifrig zu thun war.

Der himmel war ziemlich wolkenfrei, als wir die Anker lich=
teten, aber die Fahrt ging trot der starken Maschine ziemlich lang=
sam, da uns ein heftiger Südwind entgegenblies. Doch ließ ich mir
das Anfangs gerne gefallen; denn Korfu schien mir von der Südost=
seite sich noch viel schöner auszunehmen, als wenn man von Norden
kommt. Das Schiff führte uns um die Fortezza vecchia, an dem alten
hafen und der alten Stadt vorbei, der Südspitze der Insel zu. Ghe
man diese erreicht, springt ein ziemlich slaches Vorgebirge stark in
die See vor, das den weiten bogenförmigen Busen begränzt, welcher
bei der Stadt beginnt. Es ist das alte Leukimme, in den Seekriegen

um Korkhra oft genannt. Noch heute heißt es nebst ber ganzen um= liegenben Gegend mit geringer Ramensanberung Levkimo. Gegenüber, bicht am epirotischen Festlande, in der hier wieder ziemlich schmalen Meerenge, liegen zwei Inselchen, noch jest wie im Alterthum Syvota (Σύβοτα) genannt, auch durch eine Seeschlacht im Jahre 432 Als wir uns der Subspite der Insel näher= v. Chr. bekannt. ten, nahm ber Wind wieder stark zu und bei stürmischer Racht fuhren wir am Eingang bes Golfes von Arta, an Levkaba ober Sta. Maura, Ithaka und Rephallonia vorbei. Als ich mich den folgen= ben Morgen früh auf's Verbeck schleppte, hatten wir bas letten schon hinter und und näherten und Zante ober Zaknthos; links sah man in ber Ferne ben Golf von Patras und die Ruften und Gebirge bes Peloponneses und bes gegenüberliegenben Aetoliens. ber Rhebe vor Zante wurde etwa eine halbe Stunde gehalten. Stadt und Insel bieten einen ungemein lieblichen Anblick bar. Die ersten zieht sich in bebeutenber Ausbehnung an einer geräumigen Bucht an ber Nordostseite ber Insel hin. Zwischen ben weißen, meist ziemlich niedrigen Häusern ragen mehrere schlanke Rirchthurme fattlich empor, bazwischen stehen dunkelgrüne Bäume und hinter ber Stadt thront auf hohem Berge bie alte renetianische Feste. Gegenwärtig hat bie Insel gewöhnlich nur etwa sechszig Mann Besatzung. Bäumen und Reben bepflanzte Hügel und Berge umgeben bie Stabt, und so weit das Auge reicht, erscheint die Infel wohlbebaut, wie sie benn in dieser Hinsicht Korfu weit übertreffen soll. Zwei Bauptprodutte freilich, Wein und Korinthen, waren bamals ichon gum großen Schaben ber Bewohner in Folge ber unglücklichen Traubentrankheit ganz mißrathen. Süböstlich von ber Stabt erhebt fich ein spiter Berg zu ansehnlicher Bohe, ber alte Glatos, und läuft nach Osten in ein kahles Vorgebirge aus. Als wir es umschifft hatten und uns wieber in der offenen Gee befanden, marf uns ber Gubwind wieder unbarmherzig umher. Auf dem Verbecke zu gehen ober zu stehen wurde eine große Runst und so setzte ober legte man fich auf den Boben. Schwärme von Möven umkreisten bas Schiff und

oft genug wurde man von den über das Deck schlagenden Wellen Raum achtete ich barauf, als man uns etwa um vier Uhr in der Ferne den berühmten Hafen von Navarin zeigte, und balb trieb uns das Wetter ganz in die Cajüten, wo es Nachts bisweilen fast unmöglich war, sich im Bette zu halten. Das Stoßen ber Ma= schine, bas Krachen und Knarren ber Planken und bes Getäfels trugen zur Annehmlichkeit ber Nacht eben auch nicht bei. Doch wurde es gegen Morgen leiblicher. Mit Tagesanbruch waren wir bereits um die Südküste des Peloponneses. Die Wellen hatten sich ziemlich gelegt, der Wind hatte umgeschlagen und wehte uns frisch von Nor= ben entgegen, was freilich jest unsere Fahrt nicht förberte. lette heftige Windstoß hatte uns beim Umfahren des Cap's Malea be= troffen, wo bekanntlich einst Obyffeus und Menelaos auf der Heim= tehr von Troja verschlagen worden waren. Es gehörte also etwas Sturm baselbst zu einer klassischen Reise, und glücklicher Weise war uns die See gnädiger, als jenen beiben Fürsten. Der Rest ber Fahrt entschäbigte für bie überstandenen Leiden. Links hatten wir die bobe bergige Rüste von Lakonien und ben Golf von Nauplia, balb die felfige Sübseite von Argolis; vor ihr sieht man die kleine Insel Speta ober Spezzia und bas langhingestreckte schmale Hybra, ein einziger kahler Fels, an deffen bem Lande zugekehrter Nordseite bie Stadt liegt. Ihr gehören bie rühmlichst bekannten Helben bes Frei= beitskrieges, Miaulis, die Conduriottis und andere mehr an, und es ist traurig, daß diese Insel, die wohl in jenem ganzen Kampfe die größten Opfer gebracht und am meisten geleistet hat, in Folge ber Unabhängigkeit ihre frühere Blüthe verloren hat, indem sich Handel und Schifffahrt mehr an andere Orte hingezogen haben. nach Suben und Osten tauchen aus dem Meere in der Ferne die In= seln Milos, Siphnos, Seriphos und andere Knkladen auf. Wie man weiter nach Norden in ben Golf von Aegina ober saronischen Meerbusen kommt, erblickt man-links Poros, bas alte Kalauria, wo Demosthenes fich am Altar bes Poseibon den Tod gegeben hat, bann bie kühnen Felsenzacken ber Halbinsel Methana und Aegina mit sei=

nem hohen Berge bes h. Elias; rechts, nachbem man bas Inselchen bes h. Georgios, bas alte Belbina, zur Seite gelaffen, breitet fich die attische Halbinsel vor dem staunenden Auge aus. Raum schenkt man, wenn man an Aegina vorübergekommen ist, bem prachtvollen Blicke, ber sich in's Innere bes Golfes eröffnet, seine Aufmerksam= keit, sie ist ganz auf Attika, ober richtiger auf Athen gerichtet, beffen Umgebungen sich allmählig entfalten. Zwischen bem langgestreckten Hymettos und bem pyramibalen Pentelikon fieht man einen zwar niedrigern, aber schroff und ked emporsteigenden Felsberg aus weiter Ferne. Es ist der h. Georgios, oder der alte Epkabettos; rechts bavon tritt erst später ber Felsen ber Akropolis beutlich her= vor mit den schönsten Ruinen, die die Welt kennt; vor und zwischen biesen Sügeln breitet sich auf sanft ansteigenber Fläche bie Stadt Es war aus, zu hinterst weithin sichtbar bas königliche Schloß. gegen Mittag, als wir, Salamis zur Linken lassend, durch bie enge Münbung in den weiten Piraeus einliefen, noch jest einer ber schow sten und sichersten Häfen, die es gibt, nur für die größten Linienschiffe nicht tief genug. Von Norben springt eine schmale Landzunge an der Mündung weit vor, auf der man auch beim raschen Einlaufen mächtige alte Mauerreste gewahrt. Sie hieß im Alterthum Getionels und hier konnte ber Hafen mit Ketten gesperrt werben. viele Schiffe verschiebener Nationen, barunter mehrere Rriegeschifft, gaben bem hafen ein belebtes Aussehen; an ber innern Seite liegen verschiebene Regierungsgebäube, Waarenlager und Wohnungen ber hier zahlreich niebergelaffenen Kaufleute. Rasch waren bie nöthigen Polizei = und Sanitatsformalitäten abgethan. Darin verbienen be Griechen hier, wie in Rorfu, ein entschiedenes Lob gegenüber ben italienischen Behörden, die, aus Gott weiß welchen Gründen tiefer polizeilicher Weisheit, die armen Reisenden, die sich das feste Land zu betreten sehnen, Stunden lang warten laffen. Bahlreiche zierlich Barken, mit bunten Teppichen reich belegt, umschwärmten balb bas Schiff und von allen Seiten wurden ben Reisenben die verschiebenen Gasthöfe Athens angepriesen. Die Wirthe selbst, ober Agenten ber

iden, kamen, meist in ber reichen Nationaltracht, auf bas Berbeck, finken einem Abreffarten zu und suchten einander die Reisenden durch Meigerung zu entreißen. Ich folgte mit Herrn von Egloffstein bem Bitthe des Hotel d'Angleterre. Bald waren wir am Lande und von Raxth = und Paßbeamten unbelästigt in einem Wagen, der uns nach Acher brachte. Gine fast ganz gerade, breite, staubige Landstraße fiftet burch die Ebene. Bur Seite find meist Weinpflanzungen und teilweise Delbaume, die zu dem sogenannten Olivenwalde gehören, der so weit die Straße sie durchschneibet, mit einem Walde wenig Achalichkeit haben. In der Mitte des Weges ist eine Schenke, wo men einen Augenblick zu halten und ben Pferben Wasser zu geben plegt. Es ist mir aufgefallen, daß, so oft ich ben Weg machte, ich die Griechen bies thun und eine kleine Erfrischung nehmen sah, wäh= ment man sonst die Pferde halbe Tage lang ununterbrochen laufen läßt und die Leute selbst sehr mäßig sind. Ich weiß nicht, übt der Stand der Landstraße, oder die europäische Civilisation, die fich be= sonders auf diesem Wege bewegt, solchen Einfluß. Rach etwa einer Stunde erreicht man die Stadt, in die man, am Tempel des Theseus vorbei, durch die Hermesstraße einfährt. Aus dieser führte uns dann ter Beg durch die Aeolosstraße nach unserm Gasthofe am nörblichen Cabe ber Stadt, wo wir uns balb von den Strapazen der Seefahrt rednandig erholt hatten. Es gibt kaum ein behaglicheres Gefühl, als rem man sich nach einer stürmischen Seereise auf bem festen Lanbe a eine wohlbesetzte Tafel setzen kann und nachholen, was man auf dem Schiffe versäumt hat, und biesem gaben benn auch wir uns gerne hin.

Da Gasthöfe ein sehr wesentliches Moment auf Reisen sind, so erlaube ich mir hier einige Bemerkungen über die in Athen. Es ist bies einer der Punkte, in dem die europäische Civilisation in der Hauptstadt des Königreiches die größten Fortschritte gemacht hat. Die Sasthöfe sind vortresslich, aber in ihrer Einrichtung von den unsrigen in so fern verschieden, als darin, wie überhaupt in den Städten des Orients, das Pensionsspstem herrscht. Wan zahlt etwas Gewisses

für den Tag, Alles inbegriffen, nur der Wein wurde in Athen be= sonders berechnet. Obgleich das Leben in Athen im Ganzen theuer ist und ber Grieche ben Gewinn nicht verschmäht, so hat boch bie Concurrenz burchaus billige Preise herbeigeführt. Während meiner Anwesenheit wurden gewöhnlich zuerst zehn Franken für ben Tag geforbert, aber schon auf bem Dampfschiffe bruckten sich bie Wirthe gegenseitig bis auf acht, ja sechs Franken herunter, woran man freilich nachher sie nachbrücklich erinnern mußte. Dafür hat man sein gutes Zimmer, ein sehr reichliches Frühstück, bas man nach Belieben theilen kann; ich habe oft den Morgen früh mir Thee ober Raffee geben laffen und erst wenn ich von einem Ausgang nach Saufe tam, das Gabelfrühstück genommen; sodann Abends ein vortreffliches Mittagessen mit Kaffee, dabei die größte Bequemlichkeit hinfichtlich ber Zeit, ohne irgend an eine Stunde gebunden zu sein. Ich habe von sechs Uhr Morgens bis Mittags zwei Uhr zu allen Stunden gefrühftuct und stets zuvorkommenbe, freundliche Bebienung gefunden. Man kann also selbst in den ersten Gasthöfen, für eine größere Stadt, ziemlich billig leben. Wer sich auf längere Zeit einrichtet und in Restaurationen ist, kann es natürlich noch weit wohlfeiler machen. Das Hotel d'Angleterre hat eine schöne Lage an dem Artillerieplate, über ben sich eine weite Aussicht nach ber Kuste und bem Meere eröffnet. Hinter bem Hause ist ein Garten mit schönen hoch empor= rankenben Rosenlauben, die mir in üppigster Blüthe zu stehen schie= nen; aber man versicherte mich, daß biese bereits vorüber und was ich sah, nur noch ein Schatten ber früheren Pracht sei. In bem Garten find da und dort alte Marmorreliefs und Grabschriften ein= gemauert, ein runder Tisch in einer Laube ruht auf einer runden Grabsäule mit Inschrift. Diese Stücke sind alle beim Bau bes Hauses gefunden worden, wie jene ganze Gegend mit alten Gräbern bebeckt ist und überhaupt fast bei jedem Neubau in Athen Ueberreste bes Alterthums aufgefunden werben.

So wohl man sich nun im Gasthofe fühlt, lange hält man es nicht aus. Es brängt einen hinaus, und wohin sollte man die Schritte

zuerst wenden, als nach der Afropolis? Da man indessen, um in dieselbe einzutreten, einer Erlaubnißkarte des Conservators der Altersthämer, Pittakis, bedarf und der Abend schon zu weit vorgerückt war, um diese zu holen, so mußte ich mich begnügen, für diesmal nur den Burghügel bis zum Eingang zu besteigen, wo ich gerade noch rechtzeitig hinkam, um die Sonne hinter den Bergen des Pesloponneses untergehen und Land und Meer in dem glühenden Abends himmel prangen zu sehen. Es war ein erster Eindruck, der alle Erwartungen übertraf und was mehr ist, ein Eindruck, der bei wiesderholter Betrachtung nicht geschwächt, sondern jedesmal tieser wurde.

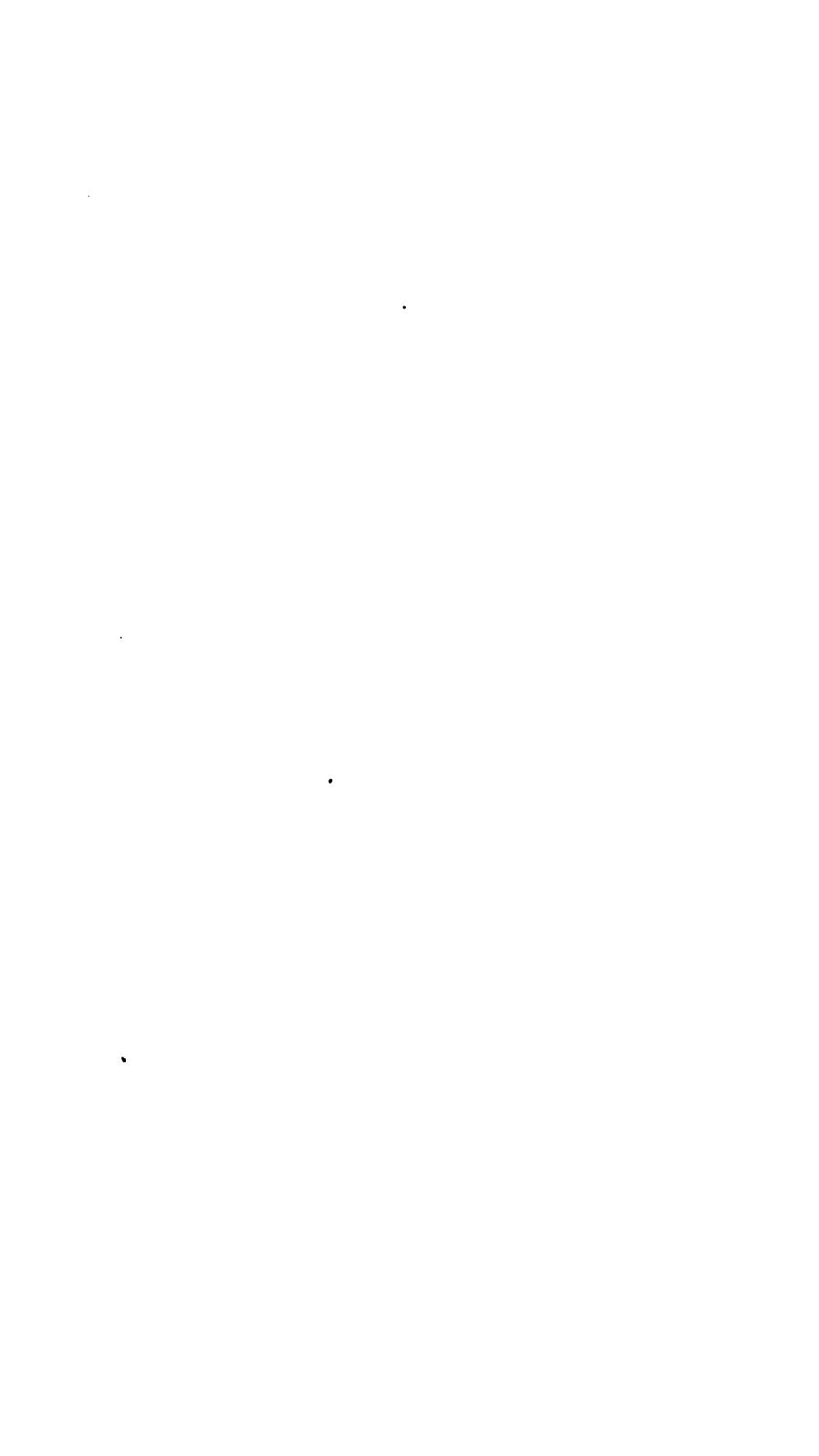

### II.

# Athen und Attika.

ne Athen. — Die Landschaft Attita. Allgemeine Borbemerkungen. Ein Ausstug nach Marathon und Rhamnus. Phyle und Umgegend. Eleusis. — Das alte Athen und berreste. historischer Ueberblick. Museion, Pnyr, Rymphenhügel, Areopag. Die 8 und ihre Umgebung. Die untere Stadt. — Ein Besuch auf ber französischen Flotte bei Salamis. Die hafen Athens.

|   | · |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| _ |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Das neue Athen.

Das heutige Athen liegt zum größten Theile nördlich von ber Mopolis auf einer sanft sich gegen Osten erhebenden Fläche, dem sifern Theile nach auf dem Boben der alten Stadt, nach Norden in biese hinaus, während im Süben das alte Athen sich viel wei= krausbehnte. Die Stadt, die seit bem Alterthume niemals ganz wiet war, sondern immer ein verhältnismäßig bedeutender Ort ge= lieben ift, zählte vor bem griechischen Aufstande etwa 3000 Häuser 10 — 15,000 Einwohner, hatte aber während besselben so ge= iten, baß nur noch 300 Häuser gestanden haben sollen, als sie zur kfibeng bestimmt wurde. Dies fant 1834 statt. Die Regierung Melte aus Nauplia hieher über; die türkische Ringmauer, welche zum wien Theil zerfallen war, wurde ganz entfernt und der Neubau w einem ziemlich regelmäßigen Plane mit geraben Straßen von wichnlicher Breite unternommen. Es wurde viel und rasch gebaut, ut es zeigt sich auch hier die allgemeine Erscheinung unserer Zeit, wf bie Hauptstädte eine starke Centripetalkraft ausüben, zu der in Griechenland die Entwicklung des übrigen Landes in keinem Verhält= nisse steht. Athen hat jett etwa 30,000 Einwohner und überall steigen stattliche Gebäube aus bem Boben empor. Doch sieht man anderseits noch an manchen Orten alte Häuser in Trümmern liegen, besonders nach der Seite der Akropolis zu. Dieser Theil hat über= haupt noch den ältern Charafter, enge, krumme Straßen, in denen bie ältere Bevölkerung albanesischer Abkunft zusammengebrängt ist

Die beiden Hauptstraßen, nach denen man sich ziemlich leicht orientirt, find die des Hermes und des Aeolos. Die Hermesstraße burchschnei= bet die Stadt von Westen nach Osten in ihrer ganzen Länge und führt von der Piräeusstraße bis zum Schloßplate hinauf. Sie wird im rechten Winkel von der Aeolosstraße durchschnitten, die vom Abhange der Burg nach Norden läuft und an die sich die Landstraße von Patisia anschließt. Parallel mit der Aeolosstraße läuft westlicher, aber nicht in gleicher Länge, die der Athene. In dem ältern Stadt= theile, in der Nähe der Burg ist die bedeutendste die Habriansstraße, bie die Aeolosstraße durchschneidet und fich in einem weiten Bogen um ben Fuß des Afropolishügels zieht. Durch diese Ramen wird man ganz in's Alterthum versett. Gine Menge selbst ber kleinsten Gaffen Athens tragen solche hochklingenbe Namen, man liest an den Eden: Straße bes Euripibes, bes Demosthenes u. s. w., aber man liest es auch nur an den Ecken; benn fragt man nach einer folden Gaffe, so kann man in der Regel barauf zählen, baß ber Befragte sie nicht kennt. Ja selbst ber offiziell aboptirte Ausbruck für Strafe, οδός, hat sich gegenüber bem gebräuchlichen δρόμος noch wenig Geltung zu verschaffen gewußt.

Die neueren Gebäube ber Stadt sind im Ganzen nicht übel gebaut, es sind, was man so nennt, hübsche Häuser, aber meist offen entschiedenen architektonischen Charakter. In der Regel sind sie nicht hoch, von einem oder zwei Stockwerken über dem Erdgeschoß, was sich leicht begreift, da hinlänglich Raum zum Bauen vorhanden ist. Daher sindet man einstweilen hier noch nicht die widerwärtigen Rafernen vieler modernen Städte. Es wohnt bei den Wohlhabenden meist nur eine Familie in einem Hause, oder doch nur wenige. Gine Eigenthümlichkeit, die sich bei freier stehenden Häusern vielfach sindet, ist, daß man von der Straße nicht unmittelbar in das Haus einstritt, sondern in einen größern oder kleinern Hofraum neben dem Hause, aus dem man dann erst von der Seite in das Haus seldskommt. Es scheint das Landesübung, wenigstens habe ich es auch in kleinern Städten und Dörfern bei den Wohnungen der Wohl-

habenden fast burchgängig gefunden. Außer der größern Sicherheit hat es den Vortheil, daß man auch ebener Erbe die ganze der Straße zugekehrte Front zu Zimmern verwenden kann. Uebrigens ist bieses Erbgeschoß gewöhnlich um einige Stufen über die Straße erhöht. Das Material der Häuser ist meist ein guter Kalkstein, der dicht bei ber Stadt am Lykabettos gebrochen wird, wo reichliche Steinbrüche in lebhaftem Betriebe find. Auch sieht man vielfach den schönen weißen Marmor bes Pentelikon angewandt. Unter den neuen Ge= bauben nimmt ben ersten Plat bas königliche Schloß ein. am öftlichen Ende der Stadt, ziemlich hoch, mit herrlichem Blicke auf die Atropolis, das Meer und die peloponnesischen Gebirge, und ist ein schönes Gebäube mit einfachen Verhältniffen. Die königlichen Wohnzimmer find freundlich und wohnlich eingerichtet, die großen Gesellschafts = und Ballsale reich und geschmackvoll becorirt und sollen sich bei brillanter Beleuchtung, angefüllt mit den bunten Trachten ber Beladenen sehr gut ausnehmen. Aus eigener Erfahrung kann ich über die Hoffeste nicht urtheilen, da wegen der Trauer während mei= nes Aufenthaltes teine gegeben wurden. Man hat vielfach gefunden, daß für Griechenland ein solcher Pallast ein überflüssiger Luxus sei. Es ift wahr, er steht in starkem Contrast mit bem Zustanbe tes Lanbes. Der Masse jedoch und besonders der Masse in halborientalischen Lanbern imponirt man nicht burch republikanische Ginfachheit, son= bern die Regierung bedarf einer gewissen Pracht. Aber überdies ist er, wie mir von sehr wohl unterrichteter Seite versichert worden ist, nicht mit griechischem Gelde bezahlt, sondern König Ludwig hat ihn aus seinem Privatvermögen seinem Sohne bauen lassen und so ist er für bas Land ein Geschenk. Man hat ihn auch geschmacklos genannt und anderseits von kahler Pracht gesprochen. Ich gestehe nicht zu wissen, worin die Geschmacklosigkeit besteht, er scheint mir umgekehrt einer der schöneren Palläste, die ich gesehen habe, zu sein, nur darf man nicht erwarten, daß wenn man von der Afropolis kommt, der Eindruck ein sehr großer ware, aber ich möchte wissen, bei welchem Pallaste bas ber Fall ware. Der zweite Vorwurf fällt im Grunde mit dem ersten zusammen, wenigstens was das Aensere des Gebändes betrifft. Ift das Innere gemeint, so ist es mehr oder weniger die Eigenschaft aller solchen großen Gebäude, in benen eine ganze Posphaltung Raum sinden muß. Da kann man doch unmöglich verlangen, daß es nach allen Seiten hin wie in den behaglichen Räumen eines beschränkten Privathauses aussehe. Ueberdies aber macht die Ginzichtung der großen Palläste süblicher Länder überhaupt leicht diesen Eindruck auf den Nordländer. Dort ist Alles mehr darauf eingerichtet, die Hihe abzuhalten, während eine Wohnung unserer Länder mehr auf angenehme Wärme berechnet ist. Daß eine reiche Sammlung von Gemälden oder andern Kunstwerken dem Schlosse sehr wall anstehen würde, gebe ich gerne zu, aber bergleichen jest schon hier zu suchen, wäre sehr unbillig.

hinter bem Schlosse nach bem Ilissos hin debnt sich ber eben so geschmackvoll angelegte, als vortrefflich unterhaltene Hofgarten aus, ber jeben Abend bem Publikum offen steht. Man sieht ba, was ber Boben Athens bei reichlicher Bewässerung hervorzubringen vermag. Das Wachsthum ist unglaublich. Der gefällige Hofgartner Schnib zeigte mir Bäume, die erst vor drei Jahren gepflanzt waren und eine Höhe und Stärke erreicht hatten, wie bei uns nicht in zehn. Freilich wird auch eine unerhörte Sorgfalt auf die Bewässerung und das Begießen des Gartens verwendet, der der Königin besonders am Herzen liegt und bedeutende Kosten erfordert. Vor dem Schlosse, der Stadt zu, liegt ein anderer öffentlicher Garten.

Außer dem Pallaste hat Athen noch einige andere ziemlich ansehnliche Gebäude: die Universität im nördlichen Stadttheile, die Sternwarte auf dem sogenannten Nymphenhügel, südwestlich von der eigentlichen Stadt, von dem Banquier Sina in Wien gestistet und dotirt, einige Kasernen, Spitäler und Regierungsgebäude, das Ständehaus ( $\beta ov \lambda r_i'$ ), aber keines verdient besondere Beachtung. Bon den Kirchen ist die alte Metropolitankirche klein, aber merkwürdig durch viele daran besindliche architektonische Reste des Alterthums und des Mittelalters. Eine neue, geräumigere ist noch im Bau begriffen.

Die größte der übrigen Kirchen ist die der h. Irene. Sehr zahlreiche Meinere, oft sehr kleine, zum Theil verfallene Rirchen findet man in ben älteren Stadttheilen, beren genaue Verzeichnung von Interesse ware, weil die ältesten in der Regel an die Stelle alter hellenischer heiligthumer getreten sind. An einigen Orten ragen noch bie Rup= peln von ehemaligen türkischen Moscheen und Bäbern über die Um= gebung empor; auch zwei alte Dattelpalmen haben bie Verwüstungen überlebt, die eine mitten in der Hermesstraße, die andere nicht weit vom obern Ende der Aeolosstraße. Die in der Rähe des Schlosses gepflanzten find noch zu jung, um start in die Augen zu fallen. Da und bort trifft man auch einige andere Bäume, namentlich an ben um einen Theil der Stadt laufenden sogenannten Boulevards, aber sie sind spärlich, auch in der Umgegend selten, mit Ausnahme des westlich sich hinziehenden, sehr lichten Delwaldes. Im Frühling, also gerabe um die Zeit, wo ich ankam, find die unmittelbaren Umgebun= gen, weil meist mit Getreibe bepflanzt, grun, aber schon im Juni war Alles geschnitten und alles Grün, mit Ausnahme einiger Gärten, hatte einem versengten Gelb ober Braun weichen muffen. Gin feiner Sand bebeckt bie Straßen, ber beim Wind sehr unangenehm ist. Die Hipe ift im Ganzen groß, babei aber find die Abende oft kuhl und wenigstens ein Theil der Stadt ist den Fiebern ausgesetzt. Meere und der kühlenden Secluft ist man etwa anderthalb Stunden Man hat daher vielfach behauptet, daß es zweckmäßiger gewesen ware, die Hauptstadt an einen anderen Ort zu verlegen, und ich habe in Athen lebende Griechen selbst entschieden über die jetige Lage Klagen gehört. Man hat speziell Nauplia, wo die Regierung Anfangs ihren Sit hatte, und Korinth genannt. Gegen ersteres ist aber mit Recht eingewendet worben, daß ber Raum für eine größere Stadt viel zu beengt sei; gegen Korinth hat hauptsächlich die unge= sunde Fieberluft entschieden. Doch meinen Manche, bei einer ftar= teren Bevölkerung und baburch bedingten bessern Cultur jener Ge= gend ware ties Uebel verschwunden. Der gleiche Grund hat, wenn ich nicht irre, gegen ben auch genannten Isthmos entschieben. Für

Athen hat aber boch mohl vor Allem bie frühere Größe und ber alte Glanz ben Ausschlag gegeben, und bas ift eine Rücksicht, ber war auch ohne Vorliebe für das Alterthum ihre Berechtigung zugesteben Man mag lange sagen, bie jetigen Griechen geben bie alten wenig an, die Erinnerung an die hellenische Zeit sei eine blos erfunstelte. Erfunstelt ober nicht, ist sie in bem gebilbeteren Theil bes Volks boch seit langer Zeit und aus eigener Mitte wieber erweckt und lebenbig geworben, und macht sich geltend. Dazu kommt, bag benn boch Athen während bes Mittelalters und ber neueren Zeit bie an= sehnlichste Stadt, ober boch wenigstens eine ber ansehnlichsten bes jetigen Königreichs geblieben mar. Ueberdies scheint mir, obwohl ich nicht weiß, ob es mit in Betracht gekommen ift, ein nicht unwesentliches Moment für Athen, daß bei ber in neuer Zeit wie im Alterthum stets sehr starken Tenbeng ber Peloponnesier zu egoistischer Alschließung, die Hauptstadt des Königreiches besser außerhalb bes Isthmos gelegen sei, als innerhalb. Also für Athen im Augemeinen find ganz gewichtige Gründe da gewesen. Rur fragt sich, ob nicht diese alle ihr Recht erhalten hatten, wenn man die Stadt anberthall Stunden westlicher am Meere, bas heißt im Piraeus, angelegt hatte. Man hatte den gleichen Namen beibehalten können, war ja boch bet Piraeus nichts als der Hafen und die Hafenstadt von Athen, und man hatte bamit sogar einen acht antiken Gebanken ausgeführt. Denn bekanntlich wollte schon Themistokles nach ben Perferkriegen, als bie Stadt zerstört war, die neue am Meere aufführen, fand aber ta religiösen Rücksichten, in ber frommen Anhänglichkeit an bie Sitze ber Gottheiten und die Graber ber Verfahren, einen fo ftarten Biberstand, daß er den Gedanken in anderer Weise zu verwirklichen trachtete, nämlich burch Verbindung ber Stadt und bes Hafens vermittelst langer Mauern. Man mare im Piraeus unmittelbar am Meen gewesen, hatte einen vortrefflichen Hafen, so zu sagen in ber Stabt, gehabt, baburch die raschere Verbindung mit allen Küstenorten und die Mittel, die neue Stadt zu einem großen Sandelsplage zu erheben, und überdies eine burch die Seewinde abgekühlte Luft. Man hat

→ m

allerbings behauptet, die Lage bes Piraeus sei ganz befonbers ben Fiebern ausgesetzt, aber das ist wohl nur gewesen, so lange er un= angebaut war und stagnirende Wasser sich in der Nähe bildeten. Jest, hat man mich versichert, habe bas sich geändert und sei er gesund. Dafür scheint auch ber Umstand zu sprechen, daß der Ort schon be= beutend angewachsen ist und über 5000 Einwohner zählt. Ob etwa bei ber Wahl der Residenz sich ein ähnlicher Gebanke geltend gemacht hat, wie bei ber Anlage bes ältesten Athen und anberer Stäbte jener Zeit, ist mir unbekannt. Damals nämlich baute man die Stäbte in einer gewissen Entfernung von der Kuste, um den Angriffen der Seerauber nicht unmittelbar ausgesetzt zu sein. Go konnte man jett fich gerne etwas vom Meere entfernt haben, um vor einer Beschießung durch Ariegsschiffe gesichert zu sein. Uebrigens hat gerade die Alter= thumsforschung bei dem, was aus Vorliebe für's Alterthum gethan zu sein scheint, am meisten verloren. Daburch, daß man die neue Stadt auf dem Boben ber alten erbaut hat, ist jedes zusammen= hangende Rachgraben unmöglich geworden, und selbst wenn beim Bauen zufällige Funde gemacht werden, bleiben fie jest oft verheim= licht, weil man fürchtet, im Fortbauen gestört zu werben. Einen ber Rachtheile ber jetigen Lage, die Entfernung von ber See, hoffen übrigens die Griechen burch eine Eisenbahnverbindung theilweise zu beseitigen.

Hat nun auch bie hentige Stadt selbst in ihrer Bauart und äußern Erscheinung nichts sehr charakteristisches, so erhält sie das boch in hohem Grade durch die sie überragenden Ueberreste der Verzgangenheit und durch die lebendige Staffage der Menschen, die sich in ihr bewegen. Es ist nicht das geschäftige und hastige Durchein=andergehen und Laufen einer belebten Hafenstadt, das uns hier in Anspruch nimmt, auch nicht das Lärmen und Schreien, wodurch man in italienischen Städten oft förmlich betäubt wird, sondern das Fremd=artige, für uns schon ganz Orientalische, in Kleidung, Haltung und Bewegung der Leute, das uns auffällt und die Ausmerksamkeit fesselt. Die Gegend, wo das Leben Athens sich fast ganz concentrirt, ist die

Aeolosstraße und zwar hauptsächlich ihr süblicher Theil gegen die Burg Dort ist ber Markt und Bazar; an ihr liegen auch bie meisten Raffeehauser. Hier finden sich also die ein, die etwas zu taufen voer zu verkaufen haben; hier bewegen sich aber auch bie auf und ab, bie wenig ober nichts zu thun haben, die Reuigkeiten hören ober an ben Mann bringen wollen, und beren gibt es in Athen eine gehörige Die große Masse trägt die Landestracht, in der sich zwei Zahl. Hauptarten unterscheiben lassen. Die vorherrschende ift bie sogenannte Das Charokteristische bieser ist die weiße Fustanella, die bis an die Kniee reicht. Ursprünglich hat sie eine mäßige Weite, wie man sie noch jett bei bem Landmanne antrifft. Die jetige Mobe, benn auch bei Landestrachten macht fich die Mobe geltenb, hat ihr einen solchen Faltenreichthum gegeben, daß sie sich in einer Dicke von mehreren Zoll um ben Leib zieht und eine unglaubliche Menge von Tuch erfordert. Es ist bas eine Uebertreibung, durch die sie weber an Schönheit, noch Bequemlichkeit gewonnen hat. Den Oberiet kleidet eine eng anliegende Weste ohne Aermel, so daß die weißen Hembarmel frei bleiben. Vorne ist fie offen und lagt bas schon gefältelte hemb sehen. Ueber die Weste kommt bann eine ähnliche Jack mit Aermeln, die aber meist nicht angezogen werden, sondern nach Art eines Dollmanns herabhängen. Bei ber Arbeit bleibt die Jack Sie hat verschiedene Farben und mehr oder weniger Ein breiter, meist rother Gurt, der oft ben Datagan ober Pistolen trägt, verbindet Weste und Fustanella. Die Beine find vom Knie bis auf ben Fuß von rothen ober blauen Ramaschen bebect, die ebenfalls mit Stickerei verziert sind, und daran schließen fich bie rothen, spitgeschnäbelten Schuhe. Dazu kommt benn enblich bas rothe Fez, gewöhnlich mit blauer, seibener Quaste, bie aber bei kostbarerer Kleibung burch eine reiche silberne ober golbene ersest wird. Das griechische Fez ist wenigstens jest um ein Gutes höher, jals bas türkische und wird ein wenig umgebogen getragen. Der Grieche hangt mit großer Vorliebe an dieser mit seiner Tracht zwar sehr schon har= monirenden, aber ganz schirmlosen Ropfbedeckung. Es ift jest, ober

war wenigstens während meiner Anwesenheit Mobe, im Sommer zum albanefischen Costum breitkrämpige italienische Strobhute zu tragen. Mehrmals habe ich aber gesehen, daß über den Kopf des Strohhutes noch bas Fez gezogen wurde. Bei schlechtem Wetter ober auf Reisen wird endlich noch ein bicker, weißer, wollener Mantel mit Kapuzze übergeworfen, ber Nachts zugleich als Bett bient und an die alte Sispra erinnert. Wenn ich biese Tracht die albanesische genannt habe, so bin ich der gewöhnlichen Annahme gefolgt, die, so viel ich weiß, auch von den Griechen getheilt wird; doch gibt es auch Leute, die meinen, ce sei eine ursprünglich griechische Tracht\*), und es läßt sich nicht langnen, daß sie in vieler Beziehung noch wesentliche Aehnlich= teit mit der Rleidung der alten Griechen hat. Die Fustanella ist aus bem alten Chiton entstanden. Doch läßt sich auch sehr gut benten, bas eine antike Kleidung, wie sie nicht nur von den Griechen, son= bern auch von ihren Rachbarn getragen wurde, sich in Gegenden er= halten habe, die fortwährend mehr abgeschlossen und fremben Gin= füffen weniger zugänglich waren, als das eigentliche Griechenland. Ge haben sich auch sonst manche Sitten und Gebräuche bei den Al= banesen erhalten, die an das alte Griechenland erinnern, wie mir ber bkerreichische Consul, Baron von Hahn, auf Spra erzählte und in ben seither erschienenen albanesischen Studien ausführlich bargelegt Mag nun aber das Kleid durch die Albanesen gebracht sein ober nicht, so ist es boch jest auf bem Festlande bas ohne Rücksicht auf Abstammung allgemein herrschenbe, bas eigentlich griechische. **(38** wurde auch von den Nachfolgern der Palikaren, den unregelmäßigen Truppen (armeroi), die erst fürzlich aufgelöst wurden, getragen, und selbst ein Jägerbataillon der regelmäßigen (ræerexol) hat es. Auch ber König trägt es, nicht nur etwa bei feierlichen Anlässen, sonbern

<sup>\*)</sup> Bgl. Ulrichs Reisen und Forschungen in Griechenland, S. 173. Auf ber ganz von Griechen bewohnten Insel Samothrake findet sich dieselbe Tracht, aber noch mit der glatten, ungefältelten Fustanella, ist also nicht erst durch die Debe hingekommen. Bgl. die Nachrichten von Blau und Schlottmann in den Ronatsberichten der Berliner Akademie. 1855, S. 611.

auch im gewöhnlichen Leben. Es soll das im Zusammenhang mit der Septemberrevolution vom Jahre 1843 stehen, durch die die Fremden entfernt wurden und die alte Palikarenpartei hauptsächlich an's Ruber kam. Hätte die Revolution nichts Schlimmeres gebracht, so ware ste nicht zu beklagen.

Die zweite Tracht ist die besonders bei den Inselgriechen übliche: weite, bis unter die Aniee reichende Pumphosen von bunkler Farbe, mit ebenfalls bunkler Jacke. Dazu sieht man als Ropfbedeckung bald ein turbanartig um den Kopf geschlagenes Tuch, bald bas Fex Weniger malerisch, als die albanesische Kleidung, hat sie boch immer das Kleidsame einer Nationaltracht. Am unvortheilhaftesten nimmt sich entschieden unsere europäische Mobekleidung aus, die in Athen und andern Städten, theils von ben Fremben, theils von bem grißern Theile der Griechen, getragen wird, die in Europa gebilbet find und ihr Anschließen an europäische ober frankische Bildung auch in Aeußern zeigen wollen. Wenn ich sage Europa, so folge ich unt dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, der zwar nicht sowohl in der geographischen Lage, als in ben nationalen Verhältnissen begründet So tragen sich zum Beispiel fast alle Professoren ber Universität europäisch, während man auf den Banken der Zuhörer de Rüancen der Nationalcostüme bunt gemischt sieht. Auch der größte Theil ber regelmäßigen Truppen ist europäisch uniformirt.

Gs ist aber nicht die Kleidung allein, die der Erscheinung bei Griechen etwas stattliches, malerisches gibt, auch nicht blos die schen Körperbildung. Zwar sieht man viele schöne Sestalten, wenn auch in der Regel eher klein, als groß; die Sesichter sind ausdruckevoll, Rase und Kinn oft zu stark, Haare und Augen dunkel, die Gesichtesarbe in der Regel stark gebräunt, dabei ein starker Schnurrbart, Backen und Kinn aber glatt geschoren, und zwar allgemein, beim Bauer, wie beim Seemann und Städter. Aber was uns am meisten auffällt, ist die Haltung und Bewegung. Der Grieche, und zwar dis zum ärmsten Hirten, trägt sich gerade, mit stark auswärts gewandten Füßen, er bewegt sich in der Regel langsam, fast seierlich,

mit einem fast zu starken hin= und herwerfen der hüften, während ber Oberleib ruhig bleibt. Und das ist das Nämliche in Athen, wie im Meinsten Orte. Oft bin ich stehen geblieben, um mir ganz ein= fache Leute anzusehen. So erinnere ich mich zum Beispiel, wie in bem kleinen Pafenorte Styliba in Phthiotis, eben als ich ankam, brei stattliche Männer, ein großer in der Mitte, zwei etwas kleinere zu seiner Seite, auf und ab spazierten mit einer Granbezza, die ihnen doch ganz natürlich stand. Damit will ich nicht sagen, daß der Grieche nicht eitel auf seine außere Erscheinung sei, er legt vielmehr einen großen Werth darauf, aber es gelingt ihm, sich anmuthig und ebel barzustellen, während Andere auch eitel find, aber boch kein Gefallen Daß das Anstandsgefühl ein natürliches ist, geht baraus hervor, daß es fich durch alle Stände und bei den kleinsten und gleichgültigsten Geschäften zeigt; es scheint bas ein natürlicher Borzug ber subeuropäischen Völker gegenüber ben nördlichen zu sein. mir auf der Reise durch's Land der Bediente die Speisen auftrug ober den Raffee brachte ober gar den Tschibut präsentirte, so geschah bas jebesmal mit einem ruhigen Anstande, der den bestgeschulten Be= bienten unserer Länder beschämen würde; dabei wird nach orientalischer Beise die linke Hand auf die Brust gelegt und eine Verbeugung ge= Daß nun aber das Costüm diese ganze Haltung und Bewe= gung wesentlich hebt, ist leicht zu begreifen. Bu unserer Kleibung past sie nicht recht und darum steht biese auch im Ganzen den Grie= den nicht gut, was besonders bei den Soldaten auffällt; doch sehen fie immer noch viel schöner aus, als die halbeuropäisch gekleideten Türken.

Frauen sieht man in Athen nicht viele auf den Straßen; die vornehmern tragen meist ziemlich fränkliche Kleidung, der sie nur durch das niedrige, goldgestickte Fez, das sich sehr zierlich und coquett ausnimmt, einen nationalen Anstrich zu geben wissen. Die Königin ist in der Regel ganz fränklich gekleidet, erschien aber unter andern am Osterfeste mit dem Fez. Auf dem Lande und in den kleinern Orten hingegen sieht man die Frauen durchweg in der Nationaltracht,

bie aber nach ben verschiebenen Gegenden sehr verschieben ist, oft fast ganz weiß, oft von bunten Farben. Die Hauptstücke der Aleidung sind gewöhnlich ein weißes, baumwollenes Unterfleid mit Nermeln, mit Stickereien und farbigen Säumen verziert, ein breiter Gürtel und ein ziemlich enges, ärmelloses Oberkleid von Wollenstoff, das kürzer als das Unterkleid ist. Im nördlichen Griechenlande wird der Ross mit einem als Schleier herabfallenden Tuche umwunden, im Peloponnese ist das Fez üblich. Ein sehr häusiger Schmuck der Stirm, und des Halses sind aufgefaßte Münzen, und zwar jest meistens neugriechische, die im Verkehre sehr selten vorkommen.

In dem obern Theile der Aeolosstraße also bewegt sich hauptsächlich die Bevölkerung Athens gravitätisch, recht im Gegensate zu
dem eilfertigen Rennen unserer großen Handelstädte, wo man, nach
dem amerikanischen Grundsate: "Zeit ist Gelb", kaum mehr Muße
sindet, seine Bekannten anzusehen. Fast immer trägt dabei der Griecke
in der Hand den Rosenkranz, dessen aus Bernstein oder auch kostdarenen
Stoffen gefertigte Augeln, womit großer Luxus getrieben wird, er zu
Unterhaltung durch die Finger gleiten läßt. Bei Leuten in franklichen
Costün ist er zwar seltener, sehlt aber auch bei ihnen nicht immer.

Abends zieht sich das Leben auf die nördliche Fortsetzung der Aeolosstraße, die Straße gegen Patisia, den Corso von Athen, wo freilich mehr gegangen, als gefahren wird, aber auch Reiter häusig getroffen werden. An Sonntagen spielt die Militärmusik auf einem Plate an dieser Straße, wobei sich in der Regel auch die Majestäten zu Pferde einzustellen psiegen.

So etwa stellt sich in ben ersten Tagen Athen bar. Wer etwas länger verweilt, wird natürlich mehr ober weniger Bekanntschaften machen, und so ging es auch mir, obwohl mein ohnedies nicht langer Aufenthalt durch die verschiedenen Reisen und Ausslüge sehr zerstückt ward. Die Aufnahme von Seite der Griechen und niedergelassenen Fremden, an die ich empfohlen war, ober mit denen ich sonst zusammentraf, muß ich durchweg als sehr freundlich rühmen. Bei der, im Bergleich mit anderen Ländern, noch immer kleinen Zahl von Fremden,

bie nach Griechenland kommen, ist ihr Empfang noch keine Last, son= bern im Allgemeinen wohl eine angenehme Abwechslung. Auch das biplomatische Corps fand ich durch seine Gastfreiheit und zwanglose Freundlichkeit ausgezeichnet, und der Hof ist leicht zugänglich. Für kurze Zeit also ist es sehr leicht, sich geselligen Umgang zur Genüge zu verschaffen. Anders mag es bei längerem Aufenthalte sein, da europäische Familien nicht viele in Athen sind und im Ganzen die Griechen mit den Fremden selten in ein näheres Verhältniß treten.

Nicht übergehen will ich auch, daß neben ber griechischen Nationaltirche es nicht nur eine römisch = katholische Kirche gibt, und von der brittischen Gesandtschaft für englischen Gottesbienst gesorgt ist, sondern daß auch eine deutsch=protestantische Gemeinde besteht, die im Schloffe selbst ihre Rapelle hat, in der, wenigstens damals noch, nacheinander tatholischer und protestantischer Gottesbienst gehalten wurde. Rönigin ist eine protestantische Prinzessin und bei ihrer Confession geblieben; ihre Erscheinung, in tiefer Trauer um den verstorbenen Bater, war sehr wurdevoll und verlieh dem natürlich ziemlich spärlich besuchten Gottesbienste einen besondern Ernst. Die Stelle eines Hof= predigers hatte damals ein vertriebener schleswig=holsteinischer Pfarrer, ber mir als ein sehr wackerer Mann geschilbert wurde, als Prediger aber Manches wunschen zu laffen schien. Der Gottesbienst wirb nach ber preußischen Liturgie gehalten und ber Chor ist durch deutsche Rnaben gebilbet. Merkwürdig war mir, wie frembartig biese in Athen geborenen Kinder schon das Deutsche aussprachen und wie viel sie schon ron bem näselnben Tone bes griechischen Gesanges angenommen hatten. Tropbem macht es mitten in einem griechisch=orthoboren Lande einen wohlthätigen Einbruck, eine Rirche ber driftlichen Confession zu fin= ben, die am Ende boch allein fähig ist, die erstarrte orientalische Rirche wieder zu wahrem Leben zu wecken. Gern erwähne ich, daß bas erste Mal, wo ich die Kirche besuchte (es war unser Oftersonn= tag), ber Leibarzt bes Königs, Dr. Röser, ber mich in seinem Wagen bazu abholte, auf die Frage, ob er auch hingehe, antwortete: nein, er komme eben daraus, er sei Ratholik, aber er habe gedacht, es werbe mich freuen, in der Stadt, wo einst der Apostel Paulus des Evangelium verkündet habe, es auch zu vernehmen. In einer Zeit, wo die Confessionen so vielfach alten Haber und Streit wieder aufnehmen und anfachen, ist eine so brüderliche Aussassing doppelt wohlteuend. Gewiß werden mir auch alle Fremden, welche in Athen die Bekanntschaft des Herrn Dr. Köser zu machen Gelegenheit hatten, beistimmen, daß ein gefälligerer, dienstsertigerer Mann schwer zu sinden ist, und dabei ist er nicht nur allgemein geachtet, sondern, was noch schwieriger, namentlich auch von den Griechen geliebt, wozu nicht wenig beitragen mag, daß, wie mir bemerkt wurde, er es mit der Bezahlung nicht eben genau nehme. Heißen doch noch heutzutage die heilig gesprochenen Aerzte Rosmos und Damianos bei den Griechen die Anargyri, weil sie ihre Kuren umsonst verrichteten.

## Die Sandschaft Attika.

#### Allgemeine Borbemerkungen.

Ich habe mich vielleicht für manchen Leser schon zu lange beim beutigen Athen aufgehalten, bas gegenwärtig nicht bas Glück hat, sich ber Gunft bes europäischen Publikums zu erfreuen, und es mag an ber Zeit scheinen, ben Blick auf bie Ueberreste bes alten zu richten, bie ja auch des neuen Hauptzierde sind, durch die eigentlich Athen erst Athen ift. Das alte Athen war aber die Hauptstadt des Ländchens Attika, deffen Beschaffenheit seine ganze historische Entwicklung und Bebeutung bedingt hat. Auf dieses wollen wir baher zuerst einen Blick werfen und einige Streifzüge burch basselbe machen. Attika ist eine Halbinsel von nicht viel mehr als vierzig deutschen Quabrat= meilen, also etwa so groß, wie ein mittlerer Schweizerkanton, bie fic in Form eines Dreiecks nach Subost erstreckt. Für ganz Grie= denland ift es charakteristisch, daß es vermöge seiner geographischen Bilbung in scharf von einander abgegränzte, ja abgeschlossene kleine Theile zerfällt, welche bie Entwicklung kleiner Staaten bebingte unb mit als ein wesentlicher Grund des mannichfaltigen politischen Lebens bes alten Griechenland zu betrachten ist. Eine solche scharf ausge= prägte und abgegränzte Einzellanbschaft ist auch Attika. Von zwei Seiten vom Meer umspult, wird es auf ber britten, ber Nordseite, burch die Gebirge des Parnes und Ritharon begränzt, deren Gipfel sich mehr als 4000 Fuß über bas Meer erheben. Nur wenige Ge=

birgspässe führen burch biese natürliche Gränzscheibe. Süböstlich vom Parnes, und mit ihm burch einen niedrigern Bergrucken zusammenhängend, erhebt fich der Brilessoder Pentelikon zu einer Sobe von etwa 3500 Fuß, und von diesem aus laufen längs der Oftfufte weniger bedeutende Höhen bis an das sübliche Vorgebirge Sunion, in bessen Rähe sich wieder die laurischen Berge zu ansehnlicher Höhe erheben. Ein anderer Höhenzug, gewöhnlich unter dem Namen bes Aegaleos bekannt, schließt sich mehr westlich an ben Parnes und läuft nach Suben bem Meere zu, bas er etwa bei bem Piraeus erreicht. Endlich erhebt sich ganz isolirt, östlich von Athen, die etwa 3000 Fuß hohe Felsenmauer bes Hymettos, der sich gerade von Norden nach Süben zieht und ungefähr in der Mitte zwischen Athen und Sunion mit seinem südlichen Abfalle ganz nahe an's Meer vortritt. Der fübliche Theil, durch eine Schlucht vom größeren nördlichen getrennt, wird auch ber kleine Hymettos ober Anybros genannt. Der jetige Name ist eigentlich für ben großen Trelo Buni, für ben kleinen Mavro Vuni.

Durch diese Gebirgszüge, die bei der unmittelbaren Rahe ber See natürlich viel höher erscheinen, als gleich hohe bei uns, we bie Chene schon stark über das Meer erhoben ist, zerfällt Attika wie ber in mehrere schon im Alterthum mit besondern Namen bezeichnete Theile. Der erste ist die Ebene von Athen, die nach Sübwesten an's Meer stoßend, sich von biesem etwa sechs Stunden weit nach Rordosten hinaufzieht, eingeschlossen von dem Aegaleos, Parnes, Brileffos und Hymettos. Sie hieß im Alterthum ausschließlich die Ebene, Pedion, und kann, der Hauptsache nach, auch bezeichnet werben als das Gebiet des Rephissos, der seine Quellen am Parnes und Brilessos hat, und des Missos, der vom Hymettos kömmt. Rur im Suben erstreckt sie sich zwischen bem Meere und bem Hymettos noch weiter. Uebrigens darf man sich unter bem Rephissos und Sliffos nicht Flusse in unserem Sinne vorstellen. Reiner von beiben erreicht das Meer, aber sie bewässern das Land, namentlich der Rephissos, bessen Umgebung immer frisch und grün ist. Das Bett bes Bliffos

ift in der Regel schon bei Athen wasserlos, aber bei Regengüssen schwillt er oft gewaltig an. Der Küstenstrich, der sich vom südlichen Ende des Hymettos am saronischen Meerbusen bis nach Sunion, und von da noch am ägäischen Meere etwas nordwärts erstreckt, also die Südspize der Halbinsel, hieß das Küstenland, Paralia.

Destlich vom Hymettos und süblich vom Brilessos liegt ein wellenförmiges Binnenland, bessen kleine Gewässer nach dem östlichen Meere absließen, von dem es durch die oben genannten Höhen getrennt ist. Es hat den alten Namen Mittelland, Mesogeia, dis jest bewahrt.

Das nördliche, meist rauhe Gebirgsland, das die Höhen und **Chäler des Parnes** und Brilessos in sich begreift, wurde Diakria ober **hyperakria**, das Hochland, genannt und hat nur eine größere Fläche, die Ebene von Marathon.

Endlich behnt sich im Nordwesten des Landes, von den Bergen Aegaleos, Parnes und Rithäron, und dem Meere umschlossen, die thriasische oder eleusinische Ebene aus, die am wenigsten mit dem übrigen Lande zusammenhängt. Ein Ausläufer des Rithäron, die Hörner, Rerata, jest Randili genannt, scheidet sie von dem westlich gelegenen Gebiete von Megara. Auch durch diese Ebene sließt ein Bach, der Rephissos heißt.

Diese natürliche Landestheilung tritt uns früh in der Geschichte entgegen, namentlich aber werden in den Parteikämpfen um die Zeit Solons die drei Theile der Ebene, des Rüstenlandes und der Diakria bedeutend, wobei das thriasische Gesilde offenbar zur Ebene gehört, die Mesogeia aber zu dem Küstenlande der Paralia gerechnet werden zu müssen scheint\*).

In den ältesten Zeiten finden wir nun aber in diesem kleinen

<sup>9)</sup> In der altesten Landestheilung unter Pandion's Sohnen, als Megara noch zu Attika zählte, bildet die thriasische Ebene mit Megara zusammen den vierten Theil des Landes. Die Mesogeia scheint aber schon damals zur Paralia zu geshören. Sophokl. bei Strabo, S 392 C. Schol. zu Aristoph. Wesp. 1223. Lysik. 58. Plutarch. Theseus 13.

Ländchen eine größere Anzahl, man nennt gewöhnlich zwölf, nur lose vereinigter Staaten ober Stabtgemeinben erwähnt. Thefeus foll biefe um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts vollständig zu einem Staate verbunden haben, und von da an hat Attika immer eine geschlossene Einheit gebildet, ja wir finden, trot ber mannichfaltigken Parteiungen, doch nie mehr das Bestreben einzelner Theile, sich selbständig zu machen. Die gesammte Bevölkerung aber war in vier Stämme getheilt. So weit wir zurückschauen konnen, hat Attika seine Bewohner nie ganz verändert, nie find fie von Eroberern vertrieben ober unterjocht worden, was man schon im Alterthume bem verhältnismäßig wenig fruchtbaren Boben zuschrieb, welcher Eroberer nicht anlockte. Wohl aber haben zahlreiche kleinere Ginwanderungen fich bem alten Grundstocke ber Bewohner, ben wir als pelasgisch= ionisch bezeichnen können, angeschlossen und wesentlich bazu beigetra= gen, dem attischen Charakter etwas vielseitiges, allgemein hellenisches Weil aber eben ber Grundstock nie ausgerottet wurde, rühmten sich die Athener mit Stolz, Urbewohner, Autochthonen zu fein.

Nachdem im Jahre 510 v. Chr. die Pissistratiden vertrieben worben waren, sette ber Führer ber bemokratischen Partei, ber faats kluge und energische Klisthenes, selbst aus einem der vornehmsten Abelsgeschlechter bes Lanbes entsprossen, eine ganz neue Lanbes = unb Mit Aufhebung ber alten vier Stämme, Volkseintheilung durch. theilte er bas ganze Volk in zehn neue, und biese zehn Stämme, bie fortan durch die ganze Zeit von Athens Größe unverändert blieben, umfaßten etwa 174 Gemeinben ober Demen. Aber ber Stamm bil= bete nicht, wie zum Beispiel bei ben Ifraeliten, ein örtlich zusam= menhängendes Ganze, einen Bezirk, sondern die zu ihm gehörigen Gemeinden waren über die verschiebenen Landestheile zerstreut. Gebanke des Staatsmannes war dabei ohne Zweifel ber, von vorne herein jede Entstehung von größern politischen Local = ober Bezirksinteressen abzuschneiben. Wahrscheinlich waren in der Stadt selbst zehn solche Gemeinden, so daß die sämmtlichen Landesbewohner nicht nur ihren Staats =, sondern auch ihren Stammesmittelpunkt in Athen selbst hatten. Eine Beeinträchtigung der örtlichen Verhältnisse war aber damit so wenig verdunden, daß noch lange nachher die vorneh= men Athener mit großer Vorliebe an ihren ländlichen Wohnsitzen hiengen. Die Größe der Demen war sehr verschieden. Uebrigens blieb jeder Athener in dem Demos Bürger, in dem seine Familie bei der ersten Eintheilung eingeschrieden war, mochte er den Wohnort ver= ändern oder nicht. Die Gemeinden waren also wahre Bürger= nicht Einwohnercorporationen.

Rach diesen vorläufigen allgemeinen Bemerkungen wird die Schil= berung der bedeutenbsten Gegenden und Orte des Landes, die ich besucht habe, verständlicher werden.

#### Ein Ansslug nach Sunion, Marathon und Rhamuns.

Samstag, 2. April, Morgens früh, war ich mit bem preußischen Legationssecretär, Dr. A. von Belsen, zu einem viertägigen Ausflug in ben füblichen und öftlichen Theil bes Landes bereit. Fahrstraßen gibt es in Griechenland wenige, man reist also zu Pferde; Wirths= baufer find eben so selten, man muß also, was zum Nachtlager noth= wendig ist, und zum Theil auch seine Lebensmittel, mit sich führen. Es gibt für Fremde zwei Arten, sich dabei einzurichten. man führt seine eigene Rechnung: man miethet sich die nöthigen Pferde mit ben bazugehörigen Pferbeknechten, Agogiaten; für bas Pferb wird dann, den Mann inbegriffen, täglich vier bis sechs Drachmen (bie Drachme ist etwas weniger, als ein Franken) bezahlt; man muß aber für die nöthigen Lebensmittel, Gerathe und sonstigen Bedürfnisse selbst sorgen, wozu ein Bebiente, ber auch die Stelle eines Roches versieht, nöthig wird; boch gibt es Agogiaten, die auch dies versehen. Ober man accordirt mit einem sogenannten Courrier ober Dragoman. Diese Leute sprechen verschiedene Sprachen und haben alles zur Reise Erforberliche, namentlich auch Betten. Sie sorgen für die nöth

Pferbe, für den Unterhalt, übernehmen die Bezahlung in ben Quar= tieren, kurz alle eigentlichen Reiseausgaben. Dafür zahlt man ihnen in der Regel fünfundzwanzig bis dreißig Drachmen täglich, wenn man allein ist; etwas weniger, wenn mehrere Personen sich zu einer Reise vereinigen. Für den, der das Land schon einigermaßen kennt, ber Sprache vollständig mächtig ist und sich an einzelnen Orten langer aufzuhalten beabsichtigt, hat die erste Art gewisse Vorzüge; man ift fast gezwungen, mit den Leuten des Landes mehr zu verkehren, lernt also bas Volk genauer kennen und reist fast unglaublich wohlfeil. Ein Bekannter hat mich versichert, daß er auf solche Weise nie mehr als zehn Drachmen im Tag ausgegeben habe. Bequemer aber und bem, ber Land und Leute nicht kennt, zu empfehlen, ist bas Reisen mit einem Courrier. Es ist eben boch kein geringer Bortheil, gar nicht für Unterkommen und Unterhalt sorgen, sich nicht mit den Leuten herumzanken zu muffen, sondern dies unbesorgt dem Courrier zu überlassen; auch gewinnt man dabei wesentlich an Zeit. Leute ben größten Theil bes Jahres reisen, kennen sie fast das ganze Land und haben an den meisten Orten, wo man übernachtet und wo es keine Chans gibt, ihre bekannten Häuser. Freilich behauptet man, es seien diese Courriere ein durchtriebenes, unzuverlässiges Volk, vor bem man sich in Acht nehmen muffe. Inbessen ift auch ein Unterschied, und nach meinen Erfahrungen ist es so schlimm nicht, nament= lich nicht schlimmer, als bei ähnlichen Berufsarten in andern Länbern. Mit der Wahrheit nehmen sie allerdings es nicht immer sehr genau, und sind zum Beispiel, wo sie den Namen eines Ortes nicht wissen, mit einer Antwort nicht verlegen; aber Aehnliches ist mir selbst in ber Schweiz begegnet, wo mir unter anderm ein vortrefflicher Berg= führer, als ich ihn auf ber Gemmi nach bem Monte Rosa fragte, erwieberte, ben könne man vom Wege aus nicht seben, man muffe eine halbe Stunde seitwärts gehen, aber ganz naiv beifügte, ben Engländern freilich pflege er einen andern Berg als Monte Rosa zu zeigen, benn die wollten ihn durchaus sehen und so sei nichts anderes zu machen. Das gehört also zum Geschäfte. Aber ich habe mich

überdies mehr als einmal nachher überzeugt, daß, wo ich glaubte vom Courrier angeführt zu sein, er selbst sich im Irrthum befunden hatte. Ueberhaupt lernt man seinen Mann allmälig kennen und beshandelt ihn danach. Daneben aber war wenigstens meiner von unsermüdlicher Dienstbestissenheit und gab sich besonders alle Mühe, mir kets ordentliche Rahrung zu verschaffen.

So hatten wir also auch für unsere kleine Tour einen Courrier genommen. Er hieß Antonio Nikolaki und machte auch meine spättern Reisen mit mir. Außer den drei Reitpferden für uns und den Courrier hatten wir zwei Gepäckpferde und zwei Knechte. Obgleich wir sehr wenig eigenes Gepäck hatten, waren doch zwei Pferde nöthig, weil zwei vollständige Betten mit Gestell mitgenommen wurden. Es ist dies etwas sehr wesentliches, da blose Matraken auf den Boden gelegt dem Ungeziefer gar zu zugänglich sind.

Unser Weg führte uns, östlich von der Akropolis, über den trockenen Ilissos in die Gegend, die sich südlich von Athen zwischen bem Hymettos und bem Meere hinzieht, ben süblichen Theil ber athenischen Gbene. Der wellenförmige Boben ist meist felsig und schlecht oder gar nicht bebaut. Ortschaften oder selbst einzelne Woh= nungen trifft man fast gar keine. Ueberall aber sieht man beutliche Spuren einer sehr bichten alten Bevölkerung, Reste von alten Demen, beren sich eine ganze Reihe auf biesem Wege nachweisen lassen. bestehen biese Demosruinen in der Regel in kleineren ober größeren Maffen von wohlbehauenen großen Quabern, die theils noch in re= gelmäßigen Linien auf ihren alten Fundamenten stehen, theils zer= ftreut burcheinander liegen. Da und bort kann man die Grundlinien von Gebäuben erkennen, oft ist ber Felsboben kunstlich bearbeitet, hie und da liegt ein Bruchstück einer Saule, eines Architraves u. bgl. Die meisten Demen waren offene Orte, nur die kleinere Zahl, wo bie Wichtigkeit der Lage es erforderte, befestigt. Zwischen den Ruinen ber Ortschaften sieht man ganz besonders in diesem Landestheile un= zählige Felsengräber und Grabhügel. Ohne die einzelnen Orte zu nennen, die an unserem Wege gelegen haben, erwähne ich nur, daß rechts an ber Rufte, etwa anberthalb Stunden von Athen entfernt, Halimus zu suchen ist, die Gemeinde, welcher der größte Geschichtsschreiber bes Alterthums, Thukybibes, angehörte. Auf bem gangen Wege hat man den reizenbsten Blick auf den saronischen Meerbusen, mit seinen Inseln und unglaublich mannichfaltigen Ruften. brei Stunden von Athen ist ein kleiner Hafen, Aliki genannt, an dem in einer Lagune noch jett, wie im Alterthume, Salz gewonnen wird. hier lag hala Aeronibes, eigentlich bie Salinen ber Aeroneer, bas aber, wie Hala Araphenides, die Salinen der Araphenier an der Ostäste, zu einem selbständigen Ort geworden war. Stunde weiter springt ein flaches, aber scharf ausgeschnittenes Borgebirge in's Meer vor, bas alte Zoster, und gerade bei biesem tritt das fübliche Ende des kleinen Hymettos bis nahe an's Ufer vor, ein niedrigerer Berg erhebt fich südöstlich vom Vorgebirge unmittelbar am Meer, und zwischen biesem und bem Hymettos durch biegt ber Weg mehr landeinwärts. Wir schickten hier unser Gepack auf geraben Wege nach dem zum Nachtquartier bestimmten Dörfchen Elymbos, mährend wir selbst ben steilen, mit Gebusch bewachsenen Subabhang des kleinen Hymettos ober Anybros hinaufritten. Wer nur unsen Wege und unsere Pferbe kennt, und ich nehme die Alpen nicht aus, dem kommt es geradezu unglaublich vor, welche Pfade, ober auch ganz pfablose Gebirgsabhänge, man mit den griechischen Rleppern aufwärts und abwärts reitet. Diese kleinen, nicht schönen, aber un= ermublichen Thiere klettern wie Rapen; bazu kriegen fie ben ganzen Tag über nichts zu fressen, außer wenn sich etwas Gras ober son= stige Weibe am Wege barbietet; Abenbs, wenn man bas Nachtquar= tier erreicht hat, wird ihnen, wie im Alterthum, nicht Hafer, son= bern Gerste und Stroh gegeben. Es ist mir einmal später in Messenien begegnet, daß ber Courrier, als wir schon funf Stunden geritten waren, zu seinem Schrecken bemerkte, daß er seine Brieftasche im Hause, wo wir über Nacht gewesen waren, hatte liegen laffen. Wir schickten deßhalb ben Bebienten auf meinem, als bem beffern, Pferde zurud. Er ritt ohne Verzug ab, erhielt die Brieftasche gleich,

stunden entfernten Quartier an. Er hatte siedzehn Stunden auf gebirgigen Wegen gemacht, ohne daß das Pferd gefüttert worden war, ohne daß es nur ordentlich geruht hatte; und am andern Worgen war das Thier ganz munter und frisch.

So ritten wir also auch ben felsigen Hymettos hinan. aber wurde es boch zu steil; wir mußten absteigen und die Pferde erft nachziehen, bis wir fie zulest stehen ließen und eine kleine Strecke allein hinaufgingen. Wir hatten unser Ziel, ben engen Eingang zu einer Grotte, erreicht. Die griechischen Gebirge enthalten eine Menge größerer und kleinerer Höhlen und Grotten, die zum Theil schon als bloße Naturerscheinungen Beachtung verdienen, aber noch besonders baburch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, daß sie fast alle entweder schon im Alterthume erwähnt werben, ober boch beutliche Spuren alter Benutung an fich tragen. Wie fich nämlich bie alten Griechen bie ganze Ratur von geistigen Wesen belebt vorstellten, bei Flussen und Quellen, bei Bergen und Wälbern an entsprechende Gottheiten bobern und niedern Ranges bachten, so dürfen wir uns am wenigsten wundern, gerade Felsgrotten, die ja gleichsam als die natürlichen Wohnungen jener Wesen erscheinen, für gottesbienstliche Zwecke in Beschlag genommen zu sehen. Es barf uns um so weniger wundern, als in dem Halbdunkel solcher Grotten eine feierliche Stimmung über= haupt sich leicht geltend macht, daher wir auch christliche Rapellen so oft in solchen angebracht finden. Gines ber beachtenswerthesten Beispiele dieser Art ist nun eben die Grotte auf bem Hymettos ober von Vari, wie sie nach einem verfallenen Dörfchen in der Nähe be= nannt wird. Den senkrechten Eingang bilbet eine schmale Felsen= spalte, so wenig auffallend, daß man sie eigentlich suchen muß. Mit Hulfe eines aus den Ripen hervorgewachsenen, wilden Feigenbaumes flettert man hinab und sieht sich plötlich in einem geräumigen, an= tiken Heiligthum, das durch Altäre, rohe Bildwerke und Inschriften zu uns spricht. Aus dem obern Theile, in den man zuerst tritt und ber burch die Felsenspalte reichliches Licht erhält, steigt man auf ziemlich roh in ben Felsen gehauenen Stufen in ben tiefern und geräumigern, aber auch bunklern süblichern Theil. Ginige weitere Stufen führen in den tiefsten westlichen Winkel, in dem eine frische Onelle rieselt und von der Decke große Stalaktiten herabhängen. Gin anderer Sang führt aus biesem Theile wieder in den obern hinauf. Die Inschriften besagen, daß ein gewisser Archebemos von ber Insel Thera ), ber aber in bem benachbarten Demos Cholliba eingebürgert war, die Grotte auf Eingebung der Nymphen diesen geweiht und einen Garten babei angelegt habe. Aus andern Inschriften seben wir, bas außer ben Nymphen auch bie oft mit ihnen verbundenen Götter Apollon und Pan, und Charis, die Göttin der Anmuth, hier ihre Altare und vielleicht auch Bilbnisse hatten, indem über den aus dem lebenbigen Gestein gearbeiteten Altären Nischen eingehauen find. An der öftlichen Wand des mittleren Raumes fieht man noch jett eine sehr alterthumliche Figur aus dem Felsen gemeißelt, eine in einem Lehnseffel sitzende Frau, die Beine eng aneinander geschlossen, die beiden Arme gleichmäßig auf biese gelegt, wie sich bas an ben ägyptischen und ben altesten griechischen Bilbern von Göttinnen findet. Der Ropf fehlt jest. Man mochte an eine Demcter benken, aber entscheibenbe Attribute find jest wenigstens keine mehr ba. Andere haben sie Anbele ober Ifis genannt. Eine von frühern Reisenben erwähnte männliche

<sup>\*)</sup> Die ältern Copien ber Inshriften und banach Bodh im Corp. Insar. Gr. n. 456, geben burchweg &, also AHPAIOS und AEPAIOS. Gurtius im Bulletino dell' Inst. Arch. 1841. S. 89 und Roß Königsreisen II. S. 75 haben bas berichtigt und bemerkt, daß es ein & ift. In der archaisch geschriebenen Inschrift, n. 456 c, habe auch ich bestimmt & erkannt, und auch in d schien es mir, obwohl undeutlicher, zu stehen. Dagegen in der in neueren Tharakteren geschriebenen, 456 a, glaubte ich AHPAIOS zu erkennen. Die Berschiebenheit, wenn sie wirklich eristirt, ließe sich vielleicht so erklären, daß diese Inschrift wirklich später, als die andern ist, und der, der sie machte, schon die älteren unrichtig las. Denn warum sonst auch dei einigen archaische Schrift, wenn man durch die Hauptinschrift den erzweckten Eindruck wieder aushod? Bugleich würde sich so um so leichter erklären, warum die älteren Abschreiber, nachdem sie die größere, dem Eingang zunächst stehende Inschrift zuerst gelesen hatten, dann bei der andern das O für A nahmen. Vielleicht gibt mein Freund, A. v. Velsen, über den Sachverhalt entschebenden Ausschlaße.

Statue, die den Hermes vorstellen soll, habe ich nicht gesehen. gegen ift an der nördlichen Wand derselben Kammer, neben dem Altar des Apollon, in flachem Relief eine sehr rohe, lebensgroße Figur aus bem Felsen gearbeitet, ein stehender Mann in einem Chiton (Tunica), einen Spithammer in der rechten Hand, ein Winkelmaß in der lin= ten. Der zweimal beigeschriebene Name bezeichnet ihn als den Ar= chebemos, ber, nach ben Werkzeugen zu schließen, vielleicht eigen= handig die Grotte ausgearbeitet hatte. In welche Zeit die Arbeiten fallen, läßt sich nicht bestimmt sagen, da die Alterthümlichkeit der Bildwerke und der Schrift vielleicht nur eine nachgeahmte ist. sehr ansprechend ist die Vermuthung von Professor L. Roß, daß diese Höhle bas Heiligthum sei, das im Leben des Platon erwähnt wird. Die spätere Legenbe erzählt nämlich, Platone Eltern seien mit bem Reugeborenen auf ben Hymettos gegangen, um für ihn bem Pan, ben Nymphen und bem Apollon zu opfern; während sie mit bem Opfer beschäftigt gewesen, seien Bienen zu bem auf ben Boben ge= legten Rinde geflogen und hatten Honig auf seine Lippen getragen, wodurch man die zukunftige Süßigkeit seiner Rede angedeutet sah. So fieht man sich an biesem einsamen Orte auf's lebenbigste in's Alterthum versett.

Von dem Berge, von dem man einen schönen Blick auf den sublichen Theil Attikas und das Meer genießt, ritten wir in süblicher Richtung hinad. Der Weg führt meist auf der noch erkennbaren alten Straße zwischen hügeln und über kleine höhen, die großentheils von der schönen Strandsichte (Pinus maritima) bewachsen sind, hin. Un= ter den Gebüschen blickten überall die Anemonen in allen Farben her= vor, eine Blume, die sich in ganz Griechenland in unendlicher Man= nichfaltigkeit sindet. Wieder kommt man an den Resten mehrerer alten Ortschaften vorbei, bemerkt auch einige bewohnte Weiler. Zu guter Zeit waren wir in Elymbos, das aus einigen, ein Viereck bil= benden, Häusern und einem viereckigen, mittelalterlichen Thurm be= steht. Den Namen trägt es von einem mäßig hohen, gleichnamigen Berge, der sich süblich vom Orte erhebt und ihn vom Meere trennt. Spuren ber alten Schachte und ganze Strecken find von ben Schladen bebeckt. An ben sehr bebeutenden Ruinen eines Demos, vielleicht bes alten Azenia, vorbei, führt ber Weg östlich von bem Berg bes h. Glias über steile Höhen quer burch's Gebirge. Vor fich fieht man, wo ber Blick auf das Meer sich öffnet, dicht vor der Kuste die kleine, aber sehr felsige Insel, die einst die Insel des Patroklos hieß, nicht nach bem Freunde bes Achilleus, sonbern einem gleichnamigen ägpptischmakebonischen Befehlshaber. Jest nennt man fie Gaibaroniff, be Eselsinsel; weiterhin wurden, trot des trüben Wetters, die Insel bes h. Georg, Hybra, Poros und die argolische Kufte fichtbar. mehr noch zogen unsere Aufmerksamkeit acht bis zehn gewaltige Schiffe auf sich, die sich mit vollen Segeln in der Richtung von der Infel bes h. Georg her nach Norden bewegten. Es war ein Theil ber französischen Flotte, die Salamis zu segelte, um in dem ruffisch-tite kischen Streite, ber sich eben damals zu verwirren begann, Frankreich eine imponirende Stellung zu fichern. In großartiger Beife stellte sich hier, mitten in der sonst ungestörten Betrachtung einer rergangenen Welt, gleichsam ein Stuck ber neuften Geschichte vor und.

höchst überraschend ist, wenn man, nach der Sübseite des Gebirges hinabsteigend, an dem felfigen Rüstenwege nach Often umbiegt, der Andlick von Sunion. Ein fast isolirter, nach allen Seiten stell abfallender Berg, springt es nach Süben weit in die See vor. Ben den Höhen des laurischen Gebirges ist es durch eine, nur wenig über das Meer sich erhebende Fläche getrennt, so daß man zu der Bermuthung gedrängt wird, es sei einst eine kleine Insel gewesen; an seinen Felsen brechen sich schäumend die Wogen, und der höchste Punkt ist mit den weithin strahlenden, gelblichen Säulen des Athenetempels gekrönt, die ihm den Namen Cap Colonnäs gegeben haben. Auf sehr rauhem, felsigem Pfade, wo wir mehrere Mal unsere Pferde führen mußten, oft so dicht am Strande, daß wir von der Brandung denest wurden, auch hier wieder über alte Schlacken, näherten wir und dem "heiligen Sunion, dem Vorgebirge Athens", wie schon Homer es nennt. Ehe man es betritt, kommt man durch einen sehr beutlich

ertennbaren, mit Marmorquabern ummauerten Plat, von etwa funfzig Schritt Länge und nicht viel weniger Breite, ber offenbar ein Heilig= thum umschloß. Ich glaube, daß hier einst ber Tempel bes Poseidon stand, der also, wie so manche Heiligthümer, außerhalb des Ortes selbst gewesen ware. Sunion selbst, bas alle für eine griechische Festung erforderlichen Gigenschaften besitzt, und wegen des Hafens von besonderer Wichtigkeit war, hatten die Athener im peloponnesischen Rriege, als ein feinbliches Heer im nördlichen Attika festen Fuß ge= faßt hatte, stark befestigt. Noch sind die Mauern, welche mit Thur= men versehen waren, in einem großen Theil des Umfanges sichtbar, befonders an ber Norbseite. An manchen Stellen machte ber steil abfallende Felsen kunstliche Befestigung unnöthig. Aber ber Hauptschmuck bes Ortes find die Ueberreste bes erwähnten Athenetempels. Roch stehen an der sublichen Seite neun Saulen, an der nördlichen zwei, und an ber Oftseite von bem sogenannten Pronaos ein Edpfeiler und eine Saule, mit dem barüber liegenden Architrar. ben schmalen Fronten waren ursprünglich sechs Säulen, ob an ben langen zwölf ober breizehn, läßt fich nicht ficher erkennen. Ich glaubte, nach ben Substructionen, breizehn annehmen zu muffen. Gin fran= zöfischer Architekt, ber einige Tage nach mir bort war, behauptete mir jedoch, er habe durch Nachgrabungen ermittelt, daß es zwölf ge= wesen seien. Die Ordnung ist die dorische, aber schon in den schlan= tern Berhältnissen, wie sie sich in Athen ausgebilbet hat. Die Höhe ber Säulen, die nur sechszehn Cannelirungen haben, beträgt etwa neunzehn Fuß, ber untere Durchmeffer drei Fuß vier Boll, die Zwischenräume ober Intercolumnien fast fünf Fuß. Das Material ist ein ziemlich grober Marmor, der in der Umgegend gebrochen wird. Einige vor ber Ostfront unter ben Trümmern umberliegenbe sehr zerstörte Metopen sollen aus parischem Marmor gearbeitet sein. Ich babe sie selbst nicht beachtet, da der Regen, der bei unserer Ankunft etwas nachgelaffen hatte, balb wieber stärker fiel und uns an ber ge= naueren Betrachtung sehr hinderlich war. Ohne Zweifel ist ber Tem= pel in der Zeit zwischen dem persischen und peloponnesischen Kriege, um die Mitte des fünften Jahrhunderts, gebaut worden, nachdem ein älterer von den Persern zerstört worden war. Denn es läßt fich nicht benken, daß die Barbaren, die ganz Attika verwüsteten, einen Tempel auf bieser Stelle, ber mehr, als irgend einer, schon von weitem ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen mußte, sollten verschont haben, und die blos sechszehn Cannelirungen kann ich, gegenüber diesem Umstande und den übrigen Verhaltnissen, nicht für einen Beweis eines viel höhern Alterthums gelten laffen. Rörblich vom Tempel erkennt man die Ueberreste eines andern Gebaubes, bas nach ben stattgefundenen Untersuchungen einen Vorbau zu jenem bilbete. Bon der Plateforme des Tempels aus eröffnet sich einer der schönsten Blicke auf das tief unten wogende Meer und die kykladischen Inseln, ben uns das ungünstige Wetter freilich mehr ahnen, als in seinem ganzen Umfange genießen ließ. Von den früheren Aussichten auf bem Wege von Athen bis Sunion unterscheibet fich diese wesentlich baburch, baß man hier bas weite Meer enblos vor sich ausgebreitet fieht; aber aus biesem tauchen nach Often und Suboften bie wunderbar fcon geformten Inseln auf, und nach ber Landseite setzen bie Sohen bes laurischen Gebirges bem Auge eine Granze.

Nachbem wir bei mäßigem Regen auf ben Marmorstufen bes Tempels ein kleines Frühstück genommen hatten, ritten wir in einiger Entfernung vom Ufer an ben Abhängen bes Gebirges nordostwärts, wo man noch vielfach Spuren ber alten Straße bemerkt. Längs ber Rüste behnt sich bas schmale, aber lange, unbewohnte Eiland Markroniss aus, im Alterthum Helena, wo nach einer Sage Paris und Helena auf ber Flucht von Sparta zuerst verweilt haben sollen. Gine kleine halbe Stunde von Sunion liegen am Wege schöne Reste von einigen alten Grabmälern aus Marmor, mit Reliefs und Inschriften. Ein Bauer behauptete und, es sei erst zwei Jahre, seit sie gefunden worden. Aber mit den Zeitbestimmungen nehmen es die Griechen in solchen Fällen begreislich nicht genau. Gewöhnlich heißt es széquol, was genau, im vorigen Jahre, unser schweizerisches "fern", bedeutet, aber dann ungenauer überhaupt für vor längerer Zeit

gebraucht wird. Die hier liegenben Inschriften hatte E. Curtius schon 1841 im Bulletino bes Archäologischen Instituts in Rom bekannt gemacht.

Auf schönem Wege, über waldbewachsene Hügel, zulett burch eine kleine Schlucht, kommt man bei Porto Mandri wieder an's Meer, einer geräumigen Hafenbucht, um die sich eine kleine Fläche ausdehnt. An ihr lag einst eine ber bebeutenbsten Ortschaften Attikas, die Haupt= festung dieses Theils ber Paralia, Thoritos, deffen Name in dem heutigen Theriko, einem an einem Hügel über ber Nordseite ber Bucht gelegenen Dorfe, fast unverändert erhalten ift. An dem südlichen Abhange dieser Höhe zeugen bedeutende Trummer von der einstigen Bluthe des Ortes. Am ansehnlichsten find die Ueberreste des Thea= ters, bessen Umfassungsmauer in einer sehr unregelmäßigen Curve, mit zwei Strebepfeilern, ziemlich erhalten ist. Der Breiteburchschnitt, von Oft nach West, beträgt etwa achtzig Schritte. Von den Sitz= reihen ift aber gar nichts mehr erhalten \*). Westlich bavon fieht man noch bie etwa zehn Suß hohen Reste eines vierectigen, antiten Thur= mes; von den Ruinen einer Stoa ist sehr wenig mehr zu sehen. Das alte Thoritos scheint übrigens sich auch über einen ziemlichen Theil ber Nieberung ausgebehnt zu haben. Ob und wie Mauerreste, bie man an den südlich die kleine Gbene begränzenden Höhen fieht, mit den nördlichen zusammenhingen, weiß ich nicht zu sagen. Obgleich eine der altesten zwölf Stabte bes Landes, scheint Thoritos boch spa= ter offen ober boch schwach befestigt gewesen zu sein, bis die Athener es gegen Ende des peloponnesischen Krieges, balb nach Sunion, mit Bertheibigungswerken versahen. Schon in ber zweiten Hälfte bes ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung aber nennt es ein römischer Geograph neinst eine Stabt, jest nur noch einen Ramen."

Bon Thorikos wandten wir uns in nordwestlicher Richtung land= einwärts, über freundliche Hügel, wo mehrmals laurische Schlacken in großen Massen aufgehäuft sind. Nach ungefähr einer Stunde er=

<sup>\*)</sup> Die Zeichnungen, sowohl in Leakes Demen, als in Strad, bas altgriechische Theatergebäute, Taf. VI, 1, nach D. Müllers Tagebuch, sind sehr ungenau.

reichten wir das in einem fruchtbaren Thale gelegene, wie fast die ganze attische Landschaft, von Albanesen bevölkerte, Reratia. Dieses große und sauber aussehende Dorf, mit einer hübschen, neuen Rirche, ist der bedeutendste Ort des südlichen Attika, überhaupt das freundelichste Dorf, das ich in ganz Attika gesehen habe, und macht den Eindruck eigentlichen Wohlstandes. Wohlbestellte Felder, mit Dels, Feigen= und Mandelbäumen reichlich bepflanzt, umgeden es. Das auch im Alterthume dieses Thal stark bewohnt war, zeigt antikes Mauerwerk an mehreren Stellen, besonders sieht man solches nordsöstlich vom Dorfe in bedeutender Ausbehnung\*).

Süblich von Keratia erhebt sich ein Berg von ungefähr 2000 guß, der es von dem Thale trennt, in dem unser lettes Nachtquartier, Elymbos, liegt. Er trägt noch unverändert den antiken Ramen Pani (Naveior), nach bem Heerbengotte, ber auf bemselben ein Beiligihum hatte, eine hoch oben gelegene Grotte. Als am folgenden Morgen ein blauer Himmel uns entgegenstrahlte, war unser erstes, nach bieser angeblich ganz nahen Höhle zu steigen. Aber es gieng wohl anberthalb Stunden, bis unser Führer, ein Bauer aus dem Dorfe, fte Sie liegt fast ganz auf dem Gipfel des Berges, gegen Siboften, und ist nur aus unmittelbarfter Rähe zu bemerken. Der ziem lich enge Eingang ist künstlich behauen, sonst aber konnten wir kenerlei Spuren von menschlicher Arbeit barin mahrnehmen, wohl aber ist sie von beträchtlichem Umfang, viel größer, als die Grotte von Bari, und hat schöne Stalaktiten. Besonders wird man aber für bas Ersteigen bes Berges burch bie umfassende Aussicht über ben ganzen süblichen Theil von Attika, das Meer und die Inseln belohnt.

Reratia ist durch eine durch die Mesogeia führende Straße, bie befahren werben kann, mit Athen verbunden. Wir wandten und aber auf ziemlich unwegsamem Pfade mehr östlich. Erst eine mäßige

<sup>\*)</sup> Gine taselbst abgeschriebene Granzinschrift habe ich in ten Epigraph. und Arschaft. Beiträgen aus Griechenland, Nr. 69, mitgetheilt. Nach einer scharffin nigen Vermuthung Karl Keils stehe ich jest nicht an zu lesen: "Opos remérous "Hoass [B]lei[Julas.

Bobe hinansteigend, mußten wir bann burch eine enge Bergschlucht, in beren Tiefe sich das damals fast trockene Bett eines Baches hin= windet, gegen die Rufte hinabreiten. An den mit Baumen und Busch= werk bicht bewachsenen Abhängen, wo nur hie und da weibende Zie= gen und Schafe bie Ginsamkeit unterbrachen, war oft kaum burchzu= kommen, und in dem Dickichte schmetterten zahlreiche Nachtigallen, die überhaupt in Griechenland in ungewöhnlicher Menge sich finden und ben Reiz einer Reise im Frühling nicht wenig erhöhen. Wie wir aus bieser Schlucht endlich an die Rüste hinaustraten, sahen wir uns burch ben Anblick einer ungemein schönen Bucht überrascht. Zwei schroffe, ftark vorspringende Vorgebirge, bas nördliche, Peratia genannt, über 1000 Fuß boch, begränzen fie von zwei Seiten. Gine bazwischen vortretenbe, felfige, aber flächere Landzunge theilt fie in zwei Häfen, und brei Inselchen liegen vor berselben. Es ist die Bucht, die im Alterthum nach bem Demos Prasia benannt wurde und von der bas heilige Schiff zu dem jährlichen Feste des Apollon nach Delos auszufahren Jest beißt fie Porto Raphti, der Schneiberhafen, nach einer Statue, die man auf der hohen Spike des größten der Inselchen Es ift ein auf hohem Piebestal sitzendes Marmorbild, das aber sehr verstümmelt und verschieden gebeutet worden ist \*). Die Phantafie bes Volkes hat es einem Schneiber verglichen, und banach Insel und hafen benannt. Wir begnügten uns, es von weitem zu betrachten, und ritten bem Hause auf ber kleinen Landzunge zu, vor dem wir bereits unsern Tisch zum Frühstück von den vorausgeschickten Anechten aufgestellt fanden. Die kleine Gbene um die Bucht sieht fruchtbar aus. Mächtige Korkeichen stehen über dieselbe zerstreut, ba= zwischen Delbaume, und Gerste und Roggen standen am 4. April bereits in ben Aehren. Einige Ruinen fieht man am füblichen Enbe ber Bucht, andere find etwas landeinwärts, boch in geringer Ent= fernung vom Meere, nordwestlich von der Bucht\*\*), diese vielleicht

<sup>\*)</sup> Ref, Inselreisen II, S. 9 ff., gibt eine genauere Beschreibung.

<sup>\*\*)</sup> Roß, die Demen, S. 92, sest Prasia an die Nordostseite der Bucht; vergl. Hall. Liter. Zeitung. 1847, S. 809 ff. Ich weiß nicht, ob er die oben ge-

bie Ueberreste bes Demos Steiria, bem Thraspbulos angehörte, ber Befreier Athens von ben breißig Tyrannen.

Von biesem schönen Punkte führt ber Weg wieder landeinwärts über die letztgenannten Ruinen nach dem Hose Kato-Braona, Unter-Braona, an dem größten Flüßchen dieses Landestheiles, dem Grasines, einem ziemlich reichlich sließenden Bache. Es ist eine Mühle mit einem türkischen Thurme, von großen Bäumen und sonstiger üppiger Begetation umgeben. Kurz ehe man dazu kommt, steht links über dem Wege ein ziemlich großes, antikes, thurmartiges Gedäude aus Onabern, vielleicht ein altes Grabmal. In Braona (Bracora, etwas nördlicher gibt es noch ein Apano= ober Ober=Braona) ist offendar der Name der alten Stadt Brauron erhalten, die in dieser Gegend zu suchen ist, wiewohl die Lage noch nicht mit Sicherheit ausgemittelt werden konnte.

Von Rato=Vraona steigt ber Weg auf bie Hochebene ber Mesegeia, über beren wellenförmige Anhöhen man eine geraume Zeit an ben Ruinen neuerer und alter Orte, da und dort auch bei Aeinen bewohnten Dörfern vorbeireitet. Links dehnt fich, nur burch geringe Höhenzuge unterbrochen, bieses Mittelland bis zu bem, auch von biefer Seite reizend schönen, Hymettos aus, und man fieht in ber Ferne mehrere größere Dorfschaften, während man vor fich ben Brilessos hat, und östlich ber niedrige, von diesem Berge sübwärts laufende, Hügelzug die Ebene vom Meere trennt. Allmalig aber kommt man in die bewaldeten Höhen und Schluchten des suböstlichen Abfalles des Brilessos, durch die ein starker Bach bem Meere zustießt. Diese ganze Gegend ist ungemein lieblich und bildet einen schneibenben Contrast zu der Vorstellung, die man sich gewöhnlich, nach der unmittelbaren Umgebung Athens und ben westlichen Gegenben Attifas, von bem ganzen Lanbe macht. Der Wald ist größtentheils von Rabelholz, besonders der Strandkiefer (Pinus maritima), gebilbet, einem

nannten Ruinen meint, ober ob andere mehr nach bem Borgebirge Peratia zu liegen, bie ich nicht gesehen habe.

ungemein schönen, malerischen Baume. Er bilbet Kronen, die bem schönsten Laubholz gleichkommen und zeichnet sich durch ein sehr frisches Grun aus. Zwischen und unter biesen Riefern wuchern in üppigstem Buchse Sträuche aller Art, Lentiscus, Mastir, die beiben schönen Arten bes Arbutus ober Erbbeerbaums, mit ben bunkeln, glanzenben Blattern, oft zu wahren Bäumen sich erhebend, und wo in ber Tiefe ein Bach sich hinzieht, Myrthen und Oleanber, die freilich bamals noch nicht in ber Bluthe stanben, und auf bem frischen, grunen Bo= den überall die bunten Frühlingsblumen. Hie und da öffnet sich un= ter ober zwischen ben Kronen ber Bäume ein Blick auf die Rüste, auf bas blaue Meer und die Inseln Andros und Euboa, dessen südlichen Theil mit ben felfigen Ufern und Buchten, und bem nahe an 5000 Fuß hohen Regel bes h. Elias, ober Ocha ber Alten, man gerabe gegenüber hat. So geht es geraume Zeit, wohl zwei Stunden, immer bergauf und bergab, oft auf ben Resten ber alten Straße. lig-wird ber Raum zwischen bem Brilessos und dem Meere flacher; ba tritt ein höherer Arm bieses Berges ziemlich nahe gegen bie Küste, und man kommt zwischen ber Bergecke links und einem Sumpfe rechts burch, in eine weite Fläche. Man ist in der Ebene von Marathon. Wir schwenkten links an bem Berge, ber jest Argaliki heißt, hin unb im raschen Galoppe ging es nun nach dem, im südwestlichen Winkel ber Ebene gelegenen, elenden Dörfchen Brana. Bis tief in die Fin= sterniß mußten wir an spärlichem Feuer, in schlecht geschlossener Kam= mer, ohne Licht und ohne Speise auf bas zurückgebliebene Gepäck warten. Endlich kam es wohlbehalten zu unserer nicht geringen Be= friedigung an. Die Nacht hatte aber in der unwirthlichen Herberge etwas eigenthümlich schauerliches. Das Wetter war auf den Abend wieber schlechter geworben; ber Regen strömte, ber Wind sauste burch bie Berge und durch unser Gemach, Raubvögel schrieen, Hunde bell= ten, und hie und da fiel ein Schuß auf Wölfe, die sich ben Heerden näherten. Wir konnten uns ohne große Phantasie lebendig vergegen= wartigen, wie die Alten hier jede Nacht Pferbegewieher und Schlacht= getümmel zu hören vermeinten.

Der folgende Tag war der Betrachtung des Schlachtfelbes und einem Besuche des benachbarten Rhamnus gewihmet, wozu wir und bei guter Zeit aufmachten. Die Gbene von Marathon behnt fich längs einer sanft geschweiften Bucht zwischen einer kleinen Landspise im Süben und bem schmalen, weit in's Meer gestreckten Borgebirge Rpnosura im Norben ober genauer im Norbosten aus. In geraber Linie mag die Entfernung wohl etwa zwei Stunden betragen. Die Breite der Cbene ist verschieden, durchschnittlich etwa von einer halben Stunde. Im Suden ist sie durch ben norböstlichen Ausläufer bes Brilessos, ben mit spärlichen Fichten bewalbeten Berg Argaliti, begränzt, an ben sich, burch einen Bergbach getrennt, ber Aphorismes anschließt. Westlich ber Ebene, dem Aphorismos zunächst, liegt ber gang kable, runblich platte Marmorberg Kotroni, weiter nach Rorben ber etwas hühere, ziemlich langgestreckte, aber auch ganz nackte Stavrokoraki, und die Nordseite schließt ber Drakonera genannte Berg, ber süböstlich in bas vorher angeführte Vorgebirge Rynosura ausläuft. An dem südlichen Eingange der Ebene, durch den wir gekommen waren, bemerkt man Ruinen eines alten Orts; auf der anderen Seite bes Weges ist ber bereits erwähnte Sumpf von geringem Umfange. Bei und in biesem Sumpfe, besonders auf einem Inselchen, aber auch im Wasser selbst, sieht man noch zahlreiche Ueberreste alter Gebäude, außer einem vierectigen Unterbau, namentlich mehrere kleine Saulen, und einige Bilbfäulen sind in früherer Zeit hier gefunden worben. In dem sübwestlichen Winkel der Ebene zieht sich längs dem erwähn= ten Bache eine Schlucht zwischen dem Argaliki und Aphorismos hin. Wo sich die Schlucht in die Ebene öffnet, hinter bem Bergbace, bessen steile Ufer einen natürlichen Schutz geben, liegt bas kleine Dörfchen Brana, mit einem Klösterchen bes h. Georg\*). Bor den

<sup>\*)</sup> Auf mehreren Planen, z. B. bem in Leakes Demen, ist Vrana auf bie recht Seite bes Baches, also vor benselben geset; aber sowohl bas Kloster, als bie meisten Häuser liegen links, hinter bem Bache. Wenn ich nicht irre, so siehen nur etwa zwei Häuser auf ber rechten Seite, hingegen sind die alten Tumpli alle hier.

lede, bas heißt auf seiner rechten Seite, bemerkt man vier bis fünf k Grabhügel, und etwa eine Viertelstunde weiter östlich, am Fuß # Argaliti, einen mäßig großen, mit Trummern bebeckten, vier= igen Raum, wie es scheint einen alten Peribolos ober Tempelbe= L Der Bach von Brana verliert sich in der Ebene; weit größer der, der zwischen dem Kotroni und Stavrokoraki in die Ebene ritt, und beffen tief eingefressenes, unregelmäßiges Bett, mit ffen von Ries und Geröll an den Seiten, beweist, daß er oft altig anschwillt; seine Quellen entspringen ziemlich weit nordwärts Wo er in die Ebene eintritt, liegt links am Abhange Stavrokoraki bas Dörfchen Bei; ein anberes Dörfchen, Seferi, be gegenüber an seiner rechten Seite, ist jetzt zerstört. er aufwärts breitet sich an seinen Ufern ein geräumiges Thal aus, ba liegt jest der Hauptort der Gegend, bas Dorf Marathona, noch ungefähr eine halbe Stunde höher, an einer von frischer etation umgebenen, in ein antikes Quaberbassin gefaßten, reichen elle, find allerlei hellenische Ruinen und ein verfallener mittelal= icher ober türkischer Thurm. Dieser Platz heißt Inoi. Der Bach 1 Marathona durchschneibet die Gbene ungefähr in ihrer Mitte. r nördliche Theil berselben ist zum größten Theil von einem großen impfe eingenommen, der sich vom Fuße des Berges Stavrokoraki an einen schmalen, sanbigen, mit Fichten bebeckten Streifen Lan= 3 ausbehnt, der ihn von dem Meere trennt. An seinem östlichen nde läuft der Sumpf in einen kleinen Salzsee aus, der heutzutage rakonera, das Drachen = ober Zauberwasser, heißt, und dem dar= er gelegenen Berg seinen Namen mitgetheilt hat; ber größere Theil 8 Sumpfes trocknet im Sommer ziemlich aus, hohes Tamarisken= busch bedeckt einen Theil, das bei unserer Anwesenheit mit seinen dten, hell rothen Blüthenbüscheln sich weithin bemerklich machte. lief aber steht das Wasser bicht am Berge Stavrokoraki, wo mehrerc wie Quellen entspringen. Ein schmaler Steinbamm verbindet bort en süblichen Theil ber Ebene mit bem nördlichen, auf bem kaum wei Pferbe nebeneinander gehen können. Der steile Felsberg einer=

seits und der tiefe Sumpf anderseits machen eine andere Berbindung unmöglich. Auf dem kleinen, nördlich vom Sumpfe gelegenen Theile der Ebene liegt, schon an den Bergabhang gelehnt, das Dörschen Kato=Suli (Nieder=Suli), und eine Viertelstunde davon sind auf einer Anhöhe die aus Mauern, Marmorquadern, Säulenfragmenten und andern Architekturstücken bestehenden Ueberreste eines alten Demos.

Als zusammenhängendes Blachfeld bleibt bemnach nur ber sübliche vom Sumpf sich ausbehnende Theil der Ebene. Auch dieser ift durch bas Bett bes Baches von Marathona burchschnitten, bas jedoch kein bebeutendes Hinderniß bildet, wenn der Bach nicht durch Regen angeschwollen ift. Der auffallenbste Punkt in biesem Blachfelbe ist ber im füböftlichen Theile gelegene, etwa breißig Fuß hohe Hügel, der sich auf den ersten Blik als ein künstlicher Grabhügel kund giebt. Er hat an ber Bafis eine zweihundert Schritte im Umfang und ist jett burch neuere, ziemlich refultatios gebliebene Nachgrabungen etwas entstellt. In der Erbe hat man häufig metallene Pfeilspipen und noch öfter scharfe Obsibian splitter gefunden, wie sie auch an andern Gegenden Griechenland und den verschiedensten Ländern der Erde vorkommen\*). Weftlich und nördlich von tem Grabhügel fieht man verschiedene Trummerhaufen, zum Theil mit Marmorresten; unter andern steht nicht set weit davon, in nordwestlicher Richtung, ein wohlerhaltener Altar aus weißem Marmor, von 55 Centimeter Höhe \*\*). Die ganze Ebene,

<sup>\*)</sup> Bgl. Roß Königsreisen II, S. 159; Inselreisen I, 161. 173; II, 37. 38. Das ethnographische Kabinet unseres Museums in Basel besitzt eine Menge solcher aus Merito.

Die beiden auffallenbsten Ruinen sind noch ber von Leake, die Demen von Attila, beutsche Uebersexung, S. 85, angeführte Pprges, und ein anderer vierediger Bar von sieben Schritt in's Gevierte, mit mehreren Saulenfragmenten von 50 Centimeter Durchmesser, und einem ionischen Capital, das vom Ende einer Belute zum andern Meter 1,35 mißt. An der Ede des Baues liegt ein blauliger Marmorstein mit Inschrift, von der ich nicht weiß, ob sie publizirt ist. Bes wir lesen konnten, war:

**ΛΙ**Ο Π Ο Π **Λ**ΙΟ

Sie scheint also auf römische Zeit zu weisen. Dieser im nördlichen Weil bei Feldes gelegene Bau scheint mit der von Leake, S. 86, nach W. Bankes Mit theilung angeführten ionischen Säule zusammenzutreffen.

bie sich nur wenig über ben Spiegel bes Meeres erhebt, ist jest fast baumlos, aber fruchtbar und mit Getreibe bepflanzt. Wege gibt es nur wenige darin, aber man reitet ganz unbehindert mitten durch die Kornfelder, wobei einem die Bauern noch oft die nächste Richtung quer durch die Aecker angeben. So wird es in ganz Griechenland gehalten.

Die Berbindungen der Ebene von Marathon mit dem übrigen Attika find ziemlich schwierig. Von Marathona und Kato=Suli füh=
ren Gedirgswege nordwärts nach Rhamnus und nach Oropos. Nach
Athen gelangt man auf zweierlei Wegen, entweder durch den süb=
lichen Paß zwischen dem Argaliki und dem Meere, durch den wir
gekommen waren, und dann durch die Mesogeia, oder auf einem sehr
bergigen, oft die engsten Desiles bildenden Felsenpfade über den nörd=
lichen Abhang des Brilessos. In diesen Paß laufen die Wege aus
dem Thale von Vrana und Marathona zusammen. Für ein angrei=
sendes Heer, zumal mit Reiterei, kann offendar nur der erstere dieser
Wege in Betracht kommen.

So ungefähr ist jest die Ebene beschaffen. Im Alterthum, wissen wir, lag hier die ionische Tetrapolis, die in den ältesten Zeiten einen fast unabhängigen Staat bilbete. Sie bestand aus den Orten Marathon, Probalinthos, Trikorythos und Dinoe. Probalinthos lag ohne 3weifel am süblichen Eingange ber Ebene, wo die erwähnten Ruinen find; Trikorythos erkennt man sicher an den Trümmern nordwestlich rom großen Sumpfe; Dinoe's Lage ist burch ben unverändert erhal= tenen Ramen Inoi (Olvon) und die Ruinen bei der Quelle im obern Theil des größern Seitenthales mit Sicherheit gegeben. Enblich Ma= rathon, sollte man glauben, ware eben so bestimmt durch ben neuen Ort Marathona bezeichnet. Aber höchst wahrscheinlich ist dem nicht so. Aus Gründen, die ich hier nicht auseinander setzen will, ergiebt fich fast bestimmt, daß es an der Stelle des heutigen Brana lag, ober boch ganz nahe babei. Daß ber Name jest an einer anbern Stelle haftet, erklärt sich genügenb. Schon im Alterthum wurde bie ganze Gegend nach bem bebeutenbsten Orte Marathon genannt, und so

konnte sehr leicht, als vielleicht bie Stelle ber alten Stadt gang verlassen war, ber Name auf einen neuen und zwar ben einzigen ansehnlichen Ort bes Marathon benaunten Gebietes übergeben, wie ich auf ähnliche Namenswanderungen schon oben beim Berge Istone in Korfu aufmerksam gemacht habe. Die Ruinen im süblichen Sumpfe gehörten vielleicht einem Tempel ber Athene Hellotis, werben aber nach ihrer Beschaffenheit wohl noch richtiger einer Villa ber römischen Zeit zugeschrieben. Aus ihrer Lage in Sumpf und Waffer schließt man mit Recht, baß bieser Sumpf wenigstens in dem jetigen Umfang im Alterthum noch nicht bestand. Der Tempel der Athene ift wohl eher in einem der andern Trümmerhaufen zu suchen. Zwei andere mögen dem Denkmal des Milkiades und dem Tropaon ber Athener angehören. Den großen Grabhügel hat man bisher allgemein für das Grab der gefallenen und auf dem Schlachtfeld begrabenen Athener angesehen. Erst in neuster Zeit find barüber Zweifel entstanden, indem man ihn einer viel alteren Zeit zugeschrieben hat. Ich will hier die Frage nicht ausführlicher erörtern, sondern mich auf die Bemerkung beschränken, daß, wenn Pausanias ein anderes Grab mal ber Athener geschen hätte, es sehr auffallend erscheinen müßte, baß er, ber boch auf alte Denkmäler so ungemein aufmerksam war, diesen Hügel, der in der ganzen Gbene unwillfürlich in die Augen fällt, gar nicht erwähnt hätte, um so mehr, da er beifügt, er habe kein Denkmal der begrabenen Perser sinden können, weder einen Erbaufwurf  $(\chi \tilde{\omega} \mu \alpha)$ , noch sonst ein Zeichen.

Versuchen wir nun nach ber gewonnenen Kenntniß bes Terrains und ein Bild von ber Schlacht zu machen. Denn, wie man die marathonische Ebene nicht betrachten kann, ohne sich stets die Schlacht zu vergegenwärtigen, so ist es unmöglich, bavon zu reden, ohne den Hergang der Schlacht kurz zu berühren. Dabei ist zuvörderst zu bemerken, daß der älteste und zuverläßigste Berichterstatter, Herodot, sehr kurz ist, die spätern ihn ergänzenden aber wegen rhetorischer

<sup>\*)</sup> E. Curtius, Artemis Gygeia und bie lybischen Fürstengraber, in ber Archael. Beitung, Jahrgang XI, S. 154 ober S. 12 bes Separatabbruces.

Uebertreibung nur sehr behutsam benutt werden dürfen, was bessonders auf die Zahlen Anwendung sindet. Eine nüchterne Betrachstung zeigt uns bald, daß die Uebermacht der Perser zwar immerhin sehr bedeutend, aber doch lange nicht so groß war, als man gewöhnslich annimmt.

Die perfischen Feldherren Datis und Artaphernes waren, unter der Leitung des vertriebenen Fürsten Hippias, mit ihrer Flotte von 600 Kriegsschiffen in der Bai von Marathon gelandet, nachbem fie bie bamals mächtige Stadt Eretria auf der gegenüberliegenden Rufte von Guboa durch Berrath genommen und zerstört hatten. Die Schiffe waren der langen Bucht nach aufgestellt, und zwar wohl besonders an bem nördlichen, zum Anlanden geeigneteren Theile. Das heer hatte sich vermuthlich nicht sehr weit von den Schiffen gelagert, aber etwas mehr nach Suben, wegen bes großen Sumpfes; boch muß in Auschlag gebracht werben, daß es September war, wo ber größere Theil bavon ausgetrocknet zu sein pflegt.. An ein irgend befestigtes Lager ift nicht zu benken, wie auch nichts bavon gemelbet wird, ba bie Perser nicht erwarteten, angegriffen zu werben; baher kann ich auch nicht glauben, daß das Lager, wie mehrere Alterthumsforscher angenommen haben, auf ber Ebene bei Trikorythos war. Das ware gewesen, als ob das heer sich in den unangreifbarsten Winkel hatte bergen wollen, von wo es sich nur sehr schwer nach der Ebene ent= wideln konnte, während die Absicht sein mußte, sich der südlichen Baffe zu bemächtigen, und allenfalls auch Marathon und die übrige Tetrapolis zu nehmen. Wenn in der spätern Zeit oberhalb des Sumpfes, also wohl am Berge Drakonera, die steinernen Krippen für die Pferde des Artaphernes und die Stelle seines Zeltes gezeigt wurden, so kann man baraus wohl nur schließen, bag bie Felbherrn, ober einer berselben, bort das Hauptquartier hatten, wozu sich ber Plat in sofern eignete, als er eine vollständige Uebersicht ber Bucht und Ebene gewährt, und ber Flotte nahe war. Nur barf man bie Arippen des Artaphernes nicht, wie geschehen, in einer daselbst am Abhang des Drakoneraberges befindlichen Höhle, mit schmalem, fast

senkrechtem Eingange, suchen, in die selbst Menschen nur mit Mise hinabklettern, Pferbe gar nicht zu bringen wären.

Man hat sich nun schon vielfach gewundert, warum die Perser bei Marathon gelandet seien und nicht in einem ober mehreren ber sublichern Hafen, von wo sie nur mäßige Höhe zu übersteigen und bann einen fast offenen Weg nach Athen gehabt hätten, währenb der Ausgang aus der marathonischen Gbene auch von einem Kleinen Deen leicht gesperrt werden konnte. Herodot sagt, weil die Ebene für bie Reiterei die geeignetste Gegend von Attika gewesen sei. Allein abgesehen davon, daß sie wegen der verschiedenen Terrainhindernisse für größere Reiterbewegungen nicht einmal so sehr geeignet ift, war boch ber Iweck bes ganzen Felbzugs, Athen zu nehmen und also zunächt einen möglichst sicheren Weg babin zu finden, wozu eine Schlacht unt das Mittel sein konnte, und daß die Athener fie in der marathonischen Ebene annehmen würden, war nicht vorauszusehen. Man hat baher vermuthet, der Hauptgrund sei gewesen, daß man das Heer und de sonders die Pferde sich in der fruchtbaren und futterreichen Ebene habe erholen laffen wollen, und auch geglaubt, die Perfer hatten in Vorbeigehen die ziemlich wichtige Tetrapolis erobern wollen. Des mag sein und man kann dafür das ziemlich lange Berweisen ber Perfer anführen, wiewohl man wieder nicht recht begreift, warun sie, die lettere Absicht vorausgesett, keinen Angriff auf Marathen machten. Mehr jeboch scheint mir in Betracht zu kommen, bag wehl nirgends die ganze große Flotte so sicher und bequem landen tounk, als hier, da hier keine Ortschaft bicht am Landungsplatz lag, von ber aus man beunruhigt werben konnte. Ich glaube aber, Dippies hatte noch einen andern Grund. Er hatte schon früher einmal von ber marathonischen Ebene aus, mit seinem Vater Pifistratos, Athen glucklich erobert. Aber bamals hatte man, nach Besetzung von Derathon, baselbst seine Anhänger gesammelt, war bann bem aus Athen durch die Mesogeia kommenden Heere durch den südlichen Pag entgegengerückt und hatte es burch Ueberraschung geschlagen und zerstreut. Diesen Weg einzuschlagen, war offenbar auch jest die Absicht;

benn niemand wird glauben, daß Hippias das Heer durch die Päffe am Rordabhang des Brilessos führen wollte. Warum nun freilich so lange gewartet wurde und man, wie es scheint, sogar versäumte, die Pässe bei Prodalinthos zu besetzen, vermögen wir nicht zu entscheiden. Hauptsächlich ist dabei wohl in Anschlag zu bringen das langsame Versahren, das bei den orientalischen, aus den verschiedenschen Regel ist, worauf Oberst Leake ausmerksam gemacht hat; dazu kam vielleicht, daß der greise Henden kurch ein unglückliches Vorzeichen entmuthigt, die Hossnung auf Erfolg aufgegeden und seine Energie verloren hatte; möglich auch, daß man sich der Täuschung hingab, auch jest wieder zahlreiche Pareteigenossen an sich zu ziehen, eine Täuschung, die ja bei allen Prätendenten sich sindet.

Bas nur immer die Grunde sein mochten, die Perser landeten hier und verweilten lange genug, um den Athenern Zeit zu geben, ihnen nach Marathon entgegen zu marschiren. Ob biese burch bie Mesogeia und ben süblichen Paß von Probalinthos, oder um ben nördlichen Abhang bes Brilessos gekommen find, wird nicht gemelbet. Ersteres ist zu vermuthen, weil sie ben Feind auf diesem Wege er= warten mußten und weil man auch früher bem Pisistratos auf bem= selben Wege entgegengegangen war. Ift bies ber Fall, so hatten bie Perfer die unverzeihliche Nachlässigkeit begangen, sich nicht sogleich ber Paffe in jener Richtung zu bemächtigen. Möglich wäre jedoch, daß das heer ben kurzeren Weg durch die Gebirgspässe gekommen ware, über die auf jeben Fall das Hülfscorps von Platäa zog, das sich erft bei Marathon mit ihm vereinte. Die Athener nahmen ihre Stellung bei einem Heiligthum bes Herakles, wahrscheinlich jenem Trümmervierect, östlich von Brana, wo sie bei einem Versuche ber Perfer, in die Mesogeia zu rucken, beren Flanke bedrohten, selbst aber gefichert waren. Denn hinter sich hatten sie Marathon, ihre Flanken waren burch die Berge Argaliki und Kotroni gebeckt, und vorne schei= nen fle sich durch Verhaue geschützt zu haben. Die Verbindung mit bem innern Lande und ber Hauptstadt war durch ben Gebirgspaß ge= sichert. Eine Reihe von Tagen stanben die Heere einanber geg über, ohne daß die Perser sich rührten. Endlich, wahrscheinlich zehnten Tage, ruckte Miltiabes, ber jett ben Oberbefehl hatte, i und die Perser nahmen die Schlacht an. Der athenische Felbl gab, um nicht überflügelt zu werben, seinem Heere eine sehr aus behnte Fronte, beren Mitteltreffen schwach war, während alle R1 in die Flügel gelegt wurde. Er hatte zehn ober eilftausend Schu bewaffnete, wozu ohne Zweifel ungefähr ebensoviel Leichtbewaffi zu rechnen find, die bei den alten Schriftstellern in der Regel n besonders angegeben werden. Die Perser hatten schwerlich viel i fünfzigtausenb Mann in's Feld zu stellen\*). Sie waren durch Bewaffnung und Organisation des schweren Fusvolts den Grie gegenüber in entschiebenem Nachtheile, aber ihnen weit überlegen bi ihre Bogenschützen und Reiterei, welche jenen ganz fehlten. Di Ueberlegenheit begegnete Miltiabes hauptsächlich burch einen schne Angriff. Nachdem er das Heer, wie es scheint, in der Richtung Nordwest nach Südost aufgestellt hatte, warf er sich so plötlich ben Feind, daß dieser überrascht worden zu sein scheint. Den bei tenden Zwischenraum zwischen ben beiben Heeren, ber acht Stat etwa 5000 Fuß, betrug, legte das athenische Heer im Laufschi zurud. Um biese, große Gewandtheit und Kraft erfordernde Be gung zu begreifen, muß man sich erinnern, daß die Griechen bei täglichen Uebungen in ben Gymnasien und Ringschulen eine körz liche Fertigkeit und Sicherheit erlangten, die reichlich bas Exerci

<sup>\*)</sup> Da bie spätern Zahlenangaben burchaus unzuverlässig und übertrieben sind, sich eine annähernde Bestimmung nur nach Herodot gewinnen. Zu einer gen Berechnung sehlen nun allerdings manche Data, daher die verschiedenen Rtate bei Leake und Finlan; aber salsch ist es, wenn Grote, history of Gro Vol. IV, S. 468, behauptet, ihre Berechnungen beruhten auf gar keinen Gragen. Er hat sich freilich die Grundlage dadurch genommen, daß er swillfürlich zu den 600 Trieren noch viele Transportschiffe für das Fußvolk nimmt, S. 445 (many transports doth for men and horses), währ herodot durchaus nur von solchen für Pserde spricht, von denen allerdings i sicher entschieden werden kann, ob sie in den 600 Trieren indegrissen oder nicht.

der flehenden Truppen unserer Zeit ersette. So kam bie perfische Merei, wie es scheint, gar nicht in's Treffen, wenigstens wirb nichts m ihr gemeldet. Die Bogenschüßen konnten nur wenige Schüsse Dennoch dauerte der Kampf längere Zeit. Endlich wurden beite perfische Flügel geworfen und flohen den Schiffen zu. Aber im Mitteltreffen, wo die persischen Rerntruppen standen, durchbrachen diese bie feindliche Linie und verfolgten die Athener landeinwärts \*). Daher vereinigten fich nun die beiden flegreichen Flügel, ließen einstweilen bie geschlagenen Feinde flieben und griffen das siegende perfische Cen= trum an, bas nun auch überwunden und ben Schiffen zugetrieben werbe. Da biese bicht am Ufer lagen, konnten sich bie meisten Perser ninfchiffen, nur sieben Schiffe sielen in die Hande ber Sieger. Der Berluft der Perser betrug nach Herodots Angabe etwa 6400 Mann. bin Theil der Fliehenden soll in den Sumpf gerathen sein, natürlich den nördlichen, ben Paufanias ganz beutlich bezeichnet. Es waren des ohne Zweifel Leute vom rechten Flügel. Die Athener hatten 192 Tobte, wobei nicht angegeben ift, ob die gefallenen Plataer und Sclaven, die besonders begraben waren, mit inbegriffen sind, ober nicht. Aber auch Ersteres angenommen, haben biese Zahlen nichts un=wahrscheinliches, ba ber größere Theil nach entschiebenem Rampfe auf ber Aucht umkommt und die Griechen weit bessere Schupwassen tru= gen, als die Perser. Spätere Phantasie hat die Zahl der gefallenen Barbaren auf 200,000 gebracht, zuerst ohne Zweifel durch eine be= greifliche Verwechslung der Gefallenen mit der möglichst hoch ange= nommenen Gesammtzahl ber geschlagenen feinblichen Macht, das ganze Schiffsvolk inbegriffen.

Bei einer solchen Betrachtung wird ber Gang ber Schlacht be=

<sup>\*)</sup> G. Finlay meint, die Athener seien bei Probalinthos vor dem süblichen Basse aufgestellt gewesen und das Mitteltressen von den Persern nach der Mesogeia verfolgt worden. So Manches bafür sich sagen läßt, so wäre sonderbar, daß Probalinthos von keinem Schriftsteller genannt ist. Hauptsächlich aber scheint mir dagegen zu entscheiden, daß bann das persische Centrum durch die vereinten athenischen Flügel ganz von den Schiffen abgeschnitten worden wäre.

fichert. Eine Reihe von Tagen stanben bie Heere einander gegen= über, ohne daß die Perser sich rührten. Endlich, wahrscheinlich em zehnten Tage, ruckte Miltiabes, der jest den Oberbefehl hatte, and und die Perser nahmen die Schlacht an. Der athenische Felbherr gab, um nicht überflügelt zu werben, seinem Beere eine febr ausgedehnte Fronte, beren Mitteltreffen schwach war, während alle Rruft in die Flügel gelegt wurde. Er hatte zehn ober eilftausend Sowerbewaffnete, wozu ohne Zweifel ungefähr ebensoviel Leichtbewaffnete zu rechnen find, die bei den alten Schriftstellern in ber Regel nicht besonders angegeben werben. Die Perser hatten schwerlich viel iber fünfzigtausend Mann in's Felb zu stellen\*). Sie waren burch ihre Bewaffnung und Organisation bes schweren Fußvolks ben Griechen gegenüber in entschiedenem Nachtheile, aber ihnen weit überlegen burch ihre Bogenschützen und Reiterei, welche jenen ganz fehlten. Diefer Ueberlegenheit begegnete Miltiades hauptsächlich burch einen schneffen Angriff. Nachbem er bas Heer, wie es scheint, in ber Richtung von Nordwest nach Subost aufgestellt hatte, warf er sich so ploslich auf ben Feind, daß bieser überrascht worden zu sein scheint. Den bebeutenden Zwischenraum zwischen ben beiben Beeren, ber acht Stablen, etwa 5000 Fuß, betrug, legte das athenische Heer im Laufschritte zurud. Um biese, große Gewandtheit und Kraft erfordernde Bewegung zu begreifen, muß man sich erinnern, daß bie Griechen bei ben täglichen Uebungen in ben Gymnafien und Ringschulen eine körperliche Fertigkeit und Sicherheit erlangten, die reichlich bas Grercim

Da bie spätern Zahlenangaben burchaus unzuverlässig und übertrieben sint, list sich eine annähernde Bestimmung nur nach herobot gewinnen. Zu einer genauer Berechnung fehlen nun allerdings manche Data, daher die verschiedenen Resultate bei Leafe und Finlan; aber falsch ist es, wenn Grote, history of Greece, Vol. IV, S. 468, behauptet, ihre Berechnungen beruhten auf gar keinen Grundlagen. Er hat sich freilich die Grundlage dadurch genommen, daß er gan willkürlich zu den 600 Trieren noch viele Transportschiffe für das Fusvoll annimmt, S. 445 (many transports doth for men and horses), während herobot durchaus nur von solchen für Pserde spricht, von denen allerdings nicht sicher entschieden werden kann, ob sie in den 600 Trieren indegriffen sich, oder nicht.

her ftebenben Truppen unserer Zeit ersette. Go tam bie perfische Meitexei, wie es scheint, gar nicht in's Treffen, wenigstens wird nichts von ihr gemelbet. Die Bogenschützen konnten nur wenige Schüffe thun. Dennoch bauerte ber Kampf längere Zeit. Endlich wurden beibe perfische Flügel geworfen und flohen ben Schiffen zu. Aber im Mitteltreffen, wo die perfischen Kerntruppen standen, burchbrachen diese bie feinbliche Linie und verfolgten die Athener lanbeinwärts \*). Daher vereinigten fich nun die beiben flegreichen Flügel, ließen einstweilen bie geschlagenen Feinde flieben und griffen bas flegende perfische Cen= trum an, bas nun auch überwunden und ben Schiffen zugetrieben wurde. Da diese bicht am Ufer lagen, konnten sich die meisten Perser einschiffen, nur fieben Schiffe sielen in die Hande ber Sieger. Der Berluft ber Perfer betrug nach Herobots Angabe etwa 6400 Mann. Gin Theil ber Fliehenben soll in ben Sumpf gerathen sein, natürlich den nördlichen, ben Pausanias ganz beutlich bezeichnet. Es waren das ohne Zweifel Leute vom rechten Flügel. Die Athener hatten 192 Tobte, wobei nicht angegeben ift, ob bie gefallenen Plataer und Sclaven, die besonders begraben waren, mit inbegriffen find, ober nicht. Aber auch Ersteres angenommen, haben biese Zahlen nichts un=wahrscheinliches, ba ber größere Theil nach entschiedenem Rampfe auf ber Flucht umkommt und die Griechen weit bessere Schutwaffen tru= gen, als die Perser. Spätere Phantasie hat die Zahl der gefallenen Barbaren auf 200,000 gebracht, zuerst ohne Zweifel burch eine begreifliche Verwechslung der Gefallenen mit der möglichst hoch angenommenen Gesammtzahl ber geschlagenen feinblichen Macht, bas ganze Schiffsvolk inbegriffen.

Bei einer solchen Betrachtung wird ber Gang ber Schlacht be=

<sup>4) (9.</sup> Finlay meint, die Athener seien bei Probalinthos vor dem sublichen Passe aufgestellt gewesen und das Mitteltressen von den Persern nach der Mesogeia verfolgt worten. So Manches dafür sich sagen läßt, so wäre sonderbar, daß Probalinthos von keinem Schriftsteller genannt ist. Hauptsächlich aber scheint mir dagegen zu entscheiden, daß dann das persische Centrum durch die vereinten athenischen Flügel ganz von den Schiffen abgeschnitten worden wäre.

greiflich. Die That ber Athener und des Miltiades bleibt gleich groß: daß sie, die Bewohner eines Ländchens von wenigen Quabratmellen, den seit fiedzig Jahren in Feldschlachten unbesiegten und von Indien bis an bie Gränzen Griechenlands als Herrn anerkannten Berfem unverzagt entgegentraten und sich vertrauensvoll ihrem Felbheren unterordneten, ist das Hauptverdienst der Athener; daß er gegenüber ber feindlichen Uebermacht es nicht auf eine Belagerung in ber Stadt ankommen ließ, sondern angriff, und daß er durch kluge taktische Anschnungen jene Uebermacht fast unnut machte, bas begründet ben unsterblichen Ruhm bes Miltiabes. Wir begreifen, baß bie Athener stets mit besonderer Vorliebe des Tages von Marathon gebachten, we fie allein den Feind bestanden, und daß ein späteres Geschlecht auf bie "Marathonkämpfer" mit bewundernder Ehrfurcht, wie auf ein Hervengeschlecht, zurücklickte; die Schlacht von Marathon hat be europäische Civilisation vor Erdrückung durch den afiatischen Despetismus gerettet.

Ich kann mich nicht enthalten, ein Wort über bie späteren Soilsale bes Miltiabes beizufügen, das man gewöhnlich als ein Beispiel bes Undankes des athenischen Volks und der Republiken überhanzt ber Jugend schon vorzuhalten pflegt. Miltiades, ber nach bem Siege in Athen natürlich die größte Macht besaß, forberte eine Flotte von fiebzig Schiffen, womit er, ohne Näheres anzugeben, ben Athenen große Vortheile zu verschaffen versprach. Das Vertrauen war so groß, baß er sie erhielt. Nun wandte er sich gegen die Insel Paros, angeblich, weil fie ben Perfern mit einem Schiffe Gulfe geleistet hatte, in ber That, um einen persönlichen Groll zu befriedigen. Er forderte eine Contribution von 100 Talenten (über 560,000 Fr.). Als die Parier sie zu zahlen verweigerten, begann er die Belagerung ber Stadt, hob fie aber, burch einen Sturz schwer verlett, nach seche undzwanzig Tagen erfolglos auf und führte die Flotte nach Athen zurück, ohne etwas anderes erreicht zu haben, als üble Nachrebe und schwere Ausgaben für den Staat. Darüber entstand begreiflich Umzufriedenheit und nun trat ein Mann aus einem ber vornehmften Ge-

lechter, Zanthippos, der Bater des Perikles, selbst ein tüchtiger lbherr, mit einer Anklage auf ben Tob gegen ihn auf, weil er bas At betrogen habe. Auf einem Ruhebette, benn ber Brand hatte sein in ergriffen, wohnte ber kranke Held ber Berhandlung bei, wäh= sb seine Freunde ihn vertheibigten und an seine großen Verbienst unerten. Das Bolt aber vergaß biese nicht; es verwarf ben An= ig des Aanthippos, verurtheilte aber den Miltiades zu einer Gelb= be von 50 Talenten, die als Schabenersatz angesehen werben kann. : Karb balb barauf an seiner Beinwunde, wie von Einigen berich= wird, im Gefängniß, weil er die Buße nicht bezahlen konnte, wie s in ben athenischen Gesetzen begründet war. Es ist allerdings ie ergreifende Erscheinung, der Retter des Vaterlandes töbtlich er= entt vor bem Volksgerichte. Man wünschte vollkommene Gnabe. ber ungerecht war ber Spruch kaum; bas Bergehen, bas freilich wos ganz anders darstellt, als Herobot, dem ich gefolgt bin, war ht Mein, wenn and einige Schuld bas Bolt selbst treffen mag, s es mit unbedingtem Bertrauen ihm die Flotte gegeben hatte; ber mze Charakter des Miltiades erscheint bei aller Größe als ein will= rlicher, autokratischer, wie er denn auch viele Jahre hindurch, als irft bes thrakischen Chersonneses, sich an unumschränktes Gebieten wöhnt hatte. Trifft Jemanden ein Vorwurf, so ist es Zanthippos. teine Absicht ist nicht, das athenische Volk zu vertheibigen, wo es fehlt hat; aber wer sich mit seiner Geschichte vertraut gemacht hat, m ift es nicht unbekannt, daß es in ber Zeit seiner Größe viel Mer war, als eine parteitsche Geschichtschreibung, oft auf Anekoten= am und Rhetorengeschwäß begründet, behauptet hat; das athenische olk war auf jeben Fall basjenige, welches seine Macht mit ber ößten Mäßigung unter allen griechischen Demokratien ausgeübt hat 1b ben milbesten Sinn zeigt. Ein Schriftsteller bes zweiten Jahr= inberts n. Chr., ber sich sonst durch politischen Scharffinn nicht iszeichnet, wohl aber burch eine gewisse kindliche Naivetat, ber Reiseschreiber Pausanias, hat in der Beurtheilung ber athenischen Deofratie ein wahres Wort gesprochen. Nachdem er (IV, 35, 5) erJählt, wie die früher monarchisch regierten Spiroten in Folge ber Demokratie in Anarchie und Unglück gekommen waren, setzt er tremberzig hinzu: "denn wir wissen überhaupt nicht, daß Andere, als tie Athener, durch die Demokratie groß geworden sind. Die Athener aber wurden durch sie sehr gefördert, denn sie übertrasen durch eigenthümsliche Einsicht die übrigen Hellenen und sie waren den bestehenden Gesetzen am wenigsten ungehorsam."

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung wieder auf bas Feld von Marathon zurück. Von ber nörblichen Ebene bei ben Ruinen von Trikorythos machten wir noch einen Abstecher nach bem eine Stunde entfernten Rhamnus. Ueber einen bebuschten Bügel tommt man in ein geräumiges Hochthal, bas durch Berge vom Innern bes Landes getrennt ist, vom Meer durch einen niedrigeren Höhenzug. Es ist zum Theil bebaut, zum Theil mit bichtem Gestrupp und Belonibiaeichen bebeckt, wovon bamals manche in Folge eines Brandes verkohlt da standen, wie einem das in Griechenland oft begegnet. Ungefähr in der Mitte des Thales zieht sich bedeutendes Mauerwerk über eine kleine Höhe, vielleicht von einem uns unbekannten Demos. Im Norden senkt sich eine Schlucht an's Meer hinab. Ueber ihrem westlichen Rande steht eine schöne, aus großen Marmorquadern erbaute Terrasse und auf ihr liegen bunt burcheinander geworfen bie Marmortrümmer zweier antiker Tempel, mit vielen schönen Architektur = und Sculpturresten. Der größere, nördliche, war der berühmte Tempel ber Nemesis, mit einem Marmorbilde ber Göttin, bas ber Schüler bes Phibias, Agorafritos, ober nach Andern Phibias selbst gefertigt hatte. Pausanias erzählt, daß diese Statue aus einem pa= rischen Marmorblocke gemacht gewesen sei, welchen bie Perser zu einem Siegeszeichen nach Marathon gebracht und bann nach ber Nieberlage auf bem Schlachtfelbe zurückgelaffen hatten, offenbar eine spatere, mit Hinficht auf bas Wesen ber Nemesis, erfundene Tempellegende, um so ficherer, wenn, wie behauptet wird, die Bruchstücke, die noch ba= liegen sollen, nicht aus parischem Mormor find, sondern, wie bas Gebäube selbst, aus einem attischen. Uns war es bei bem wieber

Aromenben Regen unmöglich, sie zwischen bem Gestrüpp und ben Stein= blocken aufzusinden, wie überhaupt baburch eine genauere Betrachtung der Ruine sehr erschwert ward. Dem kleinern, süblichen, Tempel ge= ben bie polygonen Mauern ein alterthümlicheres Aussehen, wenn auch biese Bauart keineswegs unbedingt auf ein hohes Alter schließen läßt, und es mag sein, daß er das ältere von den Persern zerstörte Bei= ligthum ift; doch möchte ich ihn, in Betracht ber hohen Bollenbung, mit der die Steine zusammengefügt find, lieber einer spätern Zeit zu= schreiben \*). Bon ber Tempelterrasse steigt man in wenigen Minuten burch die erwähnte Schlucht an die Rüste hinab, wo auf einem fast Molirten, in's Meer vorspringenden Hügel die schönen Ruinen der alten Festung Rhamnus liegen. Sie war klein, aber stark und wird mehr als einmal als einer ber bebeutenbern Plate Attikas genannt. Die Befestigungen sind in dem größten Theil des Umfangs noch sicht= bar, am schönsten aber gegen Sübwesten, nach ber Landseite, wo bas Dauptihor und die vier vierectigen Thürme noch theilweis erhalten Sie find, wie die Mauern der Tempelterraffe, aus großen Bertftuden aufgeführt, die in horizontaler Richtung grablinig find, in vertifaler aber unregelmäßig, unb zwar auch aus einem in ber Rähe gebrochenen weißen Marmor, der mit der Zeit gelblich gewor= ben ist und unter der Umkränzung des reichlich barüber wuchernben Gebüsches eine prachtvolle Wirkung macht. Süblich von der Burg behnt sich eine kleine bebaute Fläche am Meere aus. Es scheint, daß ein Theil der Wohnplätze des Ortes, wie die Tempel, außerhalb der Hingegen bezweifle ich sehr, daß die allerdings an Manern lag. einigen Stellen sichtbaren Baureste in der Schlucht auf eine Berbin= bungsmauer zwischen Tempel und Festung schließen laffen; eher mö= gen fie Heiligthumern ober Grabbenkmalern angehört haben, die man

<sup>\*)</sup> Roß, Archäolog. Zeitung, 1850, S. 167 ff., benkt an einen Tempel ber Arstemis Upis, während sonst die rhamnusische Upis der triopischen Inschrift, als die Remesis selbst, die Göttin des großen Tempels, gesaßt wird. Wenig bes gründet ist die Meinung, es sei ein Tempel der Themis. Eine Inschrift rös mischer Zeit, die wir dort copirten, hat Hr. v. Velsen in dem Archäolog. Ans zeiger von Gerhard, 1854, S. 482, publicirt.

an Tempelwegen so oft sindet. Die Ruine heißt jest Ovriotaftes, was aus Eßquioxaorqov, die Judenburg, entstanden ist. Es sindet sich der Name mehrfach in Griechenland und beweist, wie der edenfalls wiederholt vorkommende Gyphtokastro (Tugroxaorqov), Zigenenerburg, daß die so genannten Orte und ihre Erbauer im Bewustesein der spätern Umwohner ganz verschollen waren, ähnlich wie unsere Heidenstadt, Heidenmauer.

So wenig Bequemlichkeit unser Quartier in Brana bot, waren wir boch froh, als wir, gründlich durchnäßt, es Abends wieder erreichten und wenigstens gegen ben Regen Schirm fanben. Auch den anbern Morgen war es noch nicht besser. Erst spät brachen wir, immer noch bei Regen, zur Heimkehr nach Athen auf, zunächst burch eine Schlucht, die aus dem Thale von Brana über eine Höhe nach bem von Marathona und Inoi führt. In dieser Schlucht fieht man noch die Reste eines alten Thores, bas den Eingang in einen abgeschlossenen Bezirk gebildet zu haben scheint, bessen Umfassungsmauer noch an mehreren Orten sichtbar ist. Eine Inschrift bezeichnet ihn als Eigenthum des Herodes Attikos, des bekannten reichen Rhetors des zweiten Jahrhunderts n. Chr., den ich noch öfter zu erwähnen Anlaß haben werbe. Bei dem Thore liegen noch die Ueberreste dreier fitender Statuen, die Herodes drei nach ihrem Tode vielbetrauerten und vielgeehrten Lieblingssclaven errichtet hatte \*). Als wir auf die Höhe kamen, bemerkten wir unten im Thale gegen Inoi zu einige Hütten von sogenannten Plachischen Hirten, die sich im Winter mit ihren Heerden in den niedrigen Theilen des Landes aufhalten, im Sommer aber auf die hohen Gebirge ziehen. Obgleich ber Regen noch nicht aufgehört hatte, führten sie auf dem nassen Rasen Reigen= Die weißen Gestalten, wie sie sich im Kreise bewegten und nach beendigtem Tanze wieber in den Hütten verschwanden, nah-

<sup>\*)</sup> Wir sanden noch die Reste aller drei Statuen, während Roß nach den Blättern für litterar. Unterhaltung, 1833, S. 428, nur zwei bemerkte. Auch die Inschift des Corp. Inscr. n. 537, war mit Ausnahme der zerschlagenen letten Zeile fast vollständig zu lesen, wie sie Fauvel giebt.

men sich in dem einsamen Thale aus der Ferne fast geistermäßig aus und erinnerten an die Nymphen und Satyrn, mit benen einst die Phantafie biese Gegenden bevölkert hatte. Gine Stalaktitenhöhle ober= halb Inoi ist Aein und unbedeutend, und mit Recht die Meinung verworfen worden, daß es eine von Pausanias beschriebene sehr ge= räumige Pansgrotte sei. Von Inoi aus führt nun der Weg sehr steil und beschwerlich um den Nordabhang des Brilessos. Er ist an vielen Stellen so zwischen Felsen und Abgrunden eingeengt, baß nur ein Pferd Plat hat; Bäume sind wenige zu sehen, bagegen sind bie steinigen Abhänge bes Gebirges von mannichfaltigem Gesträuche be= wachsen, unter dem sich die Erica arborea auszeichnet, und hier be= greift man, warum sie arborea heißt. Ihre großen, weißen Blüthen= buschel, eben in vollster Pracht, erfüllen die ganze Luft mit ihrem feinem Dufte. Wenn man auf der Westseite nach dem Thale bes Rephissos hinabsteigt, sieht man auf der andern Seite die Berge bes Parnes fich aufthürmen; an dessen suböstlichem Abhange, ba wo ber Gebirgspaß von Athen nach dem angränzenden Böotien durchführt, bemerkt man ein Dorf, Tatoi. In bessen Nähe lag einst, noch jetzt an Ueberbleibseln erkennbar, ein Ort, der für Athen eine unheilvolle Berühmtheit erlangt hat, Dekeleia. Denn biefes befestigte im Jahre 413 v. Chr., dem neunzehnten des peloponnesischen Krieges, der spar= tanische König Agis auf den Rath des landflüchtigen Alkibiades. Gine farte Besatzung blieb nun bis an's Ende des Krieges, über acht Jahre, baselbst, hielt Athen, bas man mit der ganzen Gbene von hier aus übersieht, von der Landseite in Blokabezustand und hinderte jebe Benutung und Bebauung ber Ländereien. Der Schabe, der Athen daraus erwuchs, war ungeheuer. Man muß sich, um eine solche Kriegführung zu verstehen, erinnern, daß eine so stark befe= stigte Stadt, wie Athen, bei ben mangelhaften Angriffsmitteln jener Zeit nicht anders genommen werden konnte, als durch lleberraschung, ober durch Einschließung und Aushungerung. Letteres konnte bei Athen nicht stattsinden, so lange es Herr ber See war; benn bie Verbindung mit dem Hafen war gesichert. Gine eigentliche Gin=

schließung von der Landseite wäre also zwecklos gewesen und überdies bei der großen Ausbehnung der Stadt fast unmöglich, während man durch Besehung eines festen Punktes in der Nähe und durch Streifzäge aus demselben, ohne Gefahr und mit geringer Anstrengung, die Stadt auf den Seeverkehr beschränken konnte. Und dazu war die Lage von Dekeleia trefflich gewählt.

An dem Dorfe Stamata vorbeireitend, langten wir ben Rachmittag in Rephisia an, das, schon eine der ältesten zwölf Städte bes Landes, seinen Namen unverändert erhalten hat. Es ist ein Ort, wo zu allen Zeiten die wohlhabenden Bewohner Athens Landfite hat= ten und einen Theil der heißen Jahreszeit zuzubringen pflegten. In ber römischen Zeit hatte Herobes Attikos hier eine schöne Billa, von der Aulus Gellius eine reizende Beschreibung macht, indem er erzählt, wie der gelehrte Besitzer ihn und andere in Athen studierende junge Leute oft daselbst gastlich zu empfangen pflegte. Auch jest find viele Landhäuser baselbst und der Ort verdient es. Er liegt hoch an bem fühwestlichen Abhange bes Brilessos und hat daher stets frische Luft, ein Wald von alten Delbäumen behnt fich in seiner Umgebung aus, ein Bach, der als eine der Quellen des Rephissos betrachtet wirt, bilbet unter dem Schatten hoher Bäume einen kleinen Wafferfall mit höchst lieblicher Umgebung, und vor sich sieht man die Rephissosebene und bas Meer mit der Insel Aegina bis zu den Bergen des Peloponneses ausgebreitet. Der kleine Plat vor der Schenke wird durch eine machtige orientalische Platane, die größte in Attika, beschattet. Tage freilich war Rühlung und Schatten noch kein Bedürfniß, aber zwei Monate später, als in Athen die Hitze unerträglich geworden war, gab mir die Einladung des preußischen Gesandten, Herrn von Thiele, der daselbst ein Landhaus bewohnte, Gelegenheit, die An= nehmlichkeiten bes Ortes erst recht schätzen zu lernen.

Der Weg von Kephisia nach Athen, der etwa drei Stunden beträgt, geht anfangs noch durch ein mit Bäumen reich bepflanztes Land, bis zum Dorfe Marusi, das seinen Namen nach einem im Alterthum hier stehenden Heiligthum der Artemis Amarysia trägt.

den bier aus geht es auf breiter, aber schlecht unterhaltener Landimse durch eine kahle Gegend bis Athen. Zur rechten Seite hat
mu das mitten aus der Ebene sich erhebende, nicht hohe, aber
schresse, selsige Anchesmosgebirge, als dessen äußerster süblicher Vorirung der Lykabettos ober Berg des h. Georg, zu betrachten ist.
An seinem Fuß liegt, eine halbe Stunde von Athen, zwischen Obstund Beingärten, das Dorf Ambelokipos ('Auxeloxyxos, oder's
rwis Auxeloxyxovs, die Beingärten), ungefähr an der Stelle des
einen Demos Alopeke, dem Aristides und Sokrates angehörten.

Mis wir Abends in die Stadt einritten, trasen wir sie in sestiese Aufregung. Der 25. März alten Styles (6. April), an dem im Jahre 1821 der Erzbischof Germanos in Ralavryta das Rreuz wen die Herrschaft des Halbmondes erhob, wird als der Anfangstag der griechischen Freiheit alljährlich geseiert. Gottesbienst, milistänische Parade und akademische Feierlichkeiten hatten am Morgen katigesunden. Am Abend drängte sich das Volk durch die theilweise belenckteten Straßen, namentlich zog ein Triumphbogen an der Münstung der Hermesstraße auf den Schloßplaß die Menge an. Aus den Sälen eines Rassechauses an der Aeolosstraße hörte man zahlreiche Irinksprüche erschallen: hier seierte die akademische Jugend den Tag, wezu sie auch den Rektor der Universität und die Dekane geladen katte. Und so machte die Gegenwart ihre Rechte wieder geltend gesenüber den reichen Betrachtungen der Vergangenheit, welche die letzenüber den reichen Betrachtungen der Vergangenheit, welche die letzeten Tage, leider nicht vom attischen Himmel begünstigt, angeregt hatten.

## Phyle und Umgegend.

Einer der interessantesten Punkte Attikas ist die Ruine der kleisnen Bergfeste Phyle, noch heutzutage Phyli genannt. Sie liegt am Parnes, auf dem Wege nach Theben, hundert Stadien oder zwei und eine balbe beutsche Meilen von Athen. Von hier aus kann man den größern Theil des Weges zur Noth fahren. Es geht über den Res

phissos langs bem Aegaleosberge, an der Nordwestseite der Chene, vorbei an dem Gute der Konigin, das fie Amalienruhe benannt hat, das Wolk aber unter dem Namen Phrgos, der Thurm, kennt. Dit großer Mühe und Sorgfalt ist hier bas Land bebaut und eine Meierei eingerichtet, ber einzige ober wenigstens fast einzige Ort in Griechenland, wo Milchkühe gehalten und aus Ruhmilch Butter bereitet wird. Alle Butter, die man in den athenischen Gasthöfen erhält, kommt daher und hat die königliche Krone aufgebrückt. Sonft hat man in ber Regel im ganzen Lande nur Ziegen = und Schafmilch. Aegaleosberg aufhört und sich ein Thal zwischen ihm und bem Patnes hineinzieht, lag einst, nicht weit östlich vom heutigen Dorfe Liofia, süblich von dem großen Dorfe Menidi, der größte attische Demos Acharna; weiter aufwärts nach Nordwesten kommt man in das große Dorf Chassia, schon in den Vorbergen des Parnes. Bis hieher gest die neue Fahrstraße, weiterhin aber zieht sich ber Weg nun in enger Felsenschlucht burch ben Parnes hinauf, nach ber andern Seite bet Gebirges. Gin kleiner Bach fließt aus biesem ber thriakiden Ebene zu, der aus zwei Schluchten des Parnes seine Zuflusse erhält. In der nordöstlichen, zwischen senkrechten Felswänden, liegt ein ficnes Kloster; durch die andere, mehr westliche, führt der kurzeste Beg von Athen nach Theben, an dem man noch recht flar erkennen kan, welche Sorgfalt die Athener barauf verwendeten, die Zugänge zu ihrem Gebiete stark zu befestigen. Zwar bilbet schon bie an mehrem Stellen ganz in den Felsen gehauene Straße ein so schwieriges De file, daß bei geringer Besetzung ein Feind kaum baran benken burft, sich hier den Durchgang zu erzwingen; aber babei beruhigte man fic nicht: benn noch sieht man am Wege selbst die Ueberreste von Mauern und Thürmen, und auf einer schroff sich süblich vom Weg erhebenben und den ganzen Pag beherrschenden Bergkuppe, mit weit ausgebehnter Fernsicht auf Athen und das Meer, thronen noch die schönen Mauern und Thurme ber Burg Phyle. Der Felsen ist nur von ber Nordostseite zugänglich, von wo man in ber Art zu zwei Thoren emporsteigen kann, bag man ber Mauer bie rechte Seite zugewendet

hat, nach einem Dauptprincipe ber alten Befestigungstunft, weil bie limite Seite burch ben Schild gebeckt, die rechte aber den Geschoffen bieß gestellt war. Die kleine Fläche, welche bie Burg einnimmt, bil= det ein unregelmäßiges Viereck von kaum 300 Fuß in der größten Ausbehnung. Roch find an ber Nordoffeite Mauer und Thurme in einer Höhe von siebzehn Quaberlagen erhalten, etwas niebriger an dem andern. Phyle hat seinen Ramen in der Geschichte hauptsächlich baburch, daß Thraspbulos an der Spite von nur siedzig Berbannten während der Gewaltherrschaft der breißig Tyrannen, 403 v. Chr., es besetzte und von hier aus mit glucklichem Erfolg die Befreiung Athens und die Wieberherstellung der Demokratie ausführte. Wenn man die Dertlichkeit sieht, begreift man leicht, wie die Bersuche, die Feste auch mit weit überlegener Macht wieder zu erobern, fehlschlu= gen; aber was man nicht begreift, ist, daß die Dreißig einen so wich= tigen Punkt unbesetzt gelaffen hatten. In ben Kriegen ber Rachfolger Mexanders kommt Phyle noch oft als einer ber Hauptplage bes Sambes vor.

Ich erwähne hier im Vorbeigehen noch ein kleines Dorf ber athenischen Ebene. Wenn man von bem oben genannten Menibi quer über bas Rephissosthal gegen Marust reitet, kommt man auf einer Anhohe, östlich vom Rephissos, in bas Dorf Jrakli ober Arakli, bas seinen Ramen nach einem alten Heiligthum bes Herakles führt, sonft aber wenig Alterthümliches hat. Vielmehr fällt schon von weitem sein spitzer Kirchthurm im Gegensatz zu ben griechischen Kirchen auf; bie Häuser find in beutscher Art erbaut und die Bewohner Bayern. Man hatte mir erzählt, daß biese baperischen Colonisten sich durch Robheit und Völlerei auszeichneten, und es steht mir ein Urtheil über die Richtigkeit dieser Behauptung nicht zu. Aber als ich einmal bei einem Ritte burch die Gegend dahin kam und in einem der Häuser über eine Stunde verweilte, fand ich mich burch bas ganze Aussehen bes Ortes und ben freundlichen Empfang sehr angenehm überrascht, wiewohl mein Begleiter die Bemerkung machte, die Nase unseres Wirthes zeige eine bedenkliche Röthung. Zebenfalls haben die bayerischen Araklioten das Verdienst, den besten Wein in Attika zu ziehen: denn während im übrigen Lande fast überall das treffliche Gewächs durch einen Zusat von Harz für den, der es nicht gewohnt
ist, ungenießbar gemacht wird, ist der Wein von Arakli, der auf
beutsche Art behandelt wird, vortrefflich, ähnlich einem weißen Burgunder.

Von einigen Punkten im äußersten Norben Attikas, die ihrer natürlichen Lage nach eher zu Böotien, als Attika gehörten, werde ich bei der Tour durch das nördliche Griechenland zu reden Anlah haben; jest aber will ich noch einen Blick auf den westlichen Theil des Landes werfen, mit der nach Athen berühmtesten Stadt, Gleuss.

## Gine Fahrt nach Gleufis.

Wenige Orte haben in der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Scistes einen so bedeutenden und doch zugleich in geheinnstvolles Halbbunkel gehüllten Namen, wie das Städtchen Eleusis. Wer hat nicht von den eleusinischen Mysterien gehört und wohl auch unsonst nähere Auskunft über dieselben gesucht! So wird wohl auch niemand, wenn er auch nur wenige Tage in Athen verweilt, versäumen, dieser uralten Gultusstätte einen Besuch abzustatten, der überdies auch in rein landschaftlicher Beziehung sehr belohnend und mit geringster Mühe zu machen ist; denn eine gute Fahrstraße führt von Athen nach dem etwa vier Stunden entsernten Ort, und man kam die Partie mit aller Bequemlichkeit so einrichten, daß man Abends zum Essen wieder in Athen ist. Es ist dies auch der einzige Ausstug, der ich in Griechenland zu Wagen machte, am 30. März, auch diesmal in Begleitung meines gelehrten Freundes von Velsen.

Der Weg folgt fast ganz ber alten sogenannten heiligen Straße, auf der sich einst an dem Feste der eleusinischen Mysterien die große Procession in feierlichem Zuge von Athen nach Eleusis bewegte. Solche heilige Straßen, die zu allen bedeutendern Heiligthümern,

oft weither führten, wurden, wie bas neulich E. Curtius in ber Schrift über ben Wegebau schon nachgewiesen hat, bie mit religiöser Schen unterhaltenen und durch fie gesicherten Verkehrsabern und Verbindungen ber verschiebenen Lanbestheile. An ihren Seiten erbaute man gern den Göttern Beiligthumer, bestattete man gern die Ber= Aorbenen und errichtete ihnen Denkmäler. So war es besonders auch an diefer zwischen Athen und Gleufis der Fall, wo eine solche Menge von Monumenten ftanden, daß schon um das Jahr 200 v. Chr. der gelehrte Polemon von Ilion ein besonderes Buch darüber schrieb; bieses ift uns nun freilich verloren, aber in Pausanias haben wir boch eine ziemlich reichhaltige Beschreibung und noch heutzutage fieht man wenigstens zahlreiche Reste ber einstigen Herrlichkeit, währenb andere ber Boben noch beckt. Der Weg führt zunächst am heutigen botanischen Garten vorbei, vor ber Befreiung der Garten eines tür= Kischen Großen und ungefähr auf der Stelle, wo im Alterthum La-Raba lag, der Demos des Miltiades und Rimon. Bald barauf kommt man über den Rephissos, der jest hier in drei kleinen Armen den Dlivenwald bewässert. Einst führte hier irgendwo eine Brucke über Un, an der die heilige Procession nach uraltem Gebrauche mit allerlei Scherz= und Spottreben empfangen wurde, gemäß einem tief im menschlichen Wesen begründeten Hange, gerade ba, wo der Geist sich Aber das Irbische erhebt, zugleich die andere Seite des Menschen, die gemein finnliche Natur hervorzukehren. Aus dem westlichen Theil der Ebene tritt man bann in eine Schlucht, die über den Aegaleosberg nach der Rufte hinüberführt. Der Berg ist rauh und felfig, mit wenig Buschwert und tummerlichen Baumen bewachsen. Auf dem höchsten Puntte des Paffes liegt das Kloster Daphni, auf dem Plate, wo einst ein Tempel des Apollon, das Pythion, stand, und großen Theils aus alten Werkstüden von biesem aufgeführt. Auch der Name \*) kommt gewiß von dem dem Gott geweihten Lorbeer, obwohl jest in der ganzen Gegend keiner mehr zu sehen ist. Drei schöne ionische

<sup>\*)</sup> ro dagel so viel als ro dagretor, wie Roß, Königereisen II. 95, bemerkt.

Säulen, die im Anfange bes Jahrhunderts noch von dem alten Tempel äbrig waren, hat Lord Elgin 1801 nach England entführt; benn bekanntlich hat er sich in seinem barbarischen Runftfanatismus nicht begnügt, freistehende Kunstwerke zu nehmen, sondern rückschiele Säulen und andere Architekturstücke aus Gebäuden geriffen . Die Rlosterkirche ist in Form eines griechtschen Rreuzes gebaut, mit einer Ruppel in der Mitte, an der sich noch ein kolosfales Brustbild von Christus in Mosaik findet. An der Oftseite find brei halbrunde Rischen ober Tribunen neben einander, wie das an vielen griechischen Rirchen üblich, und auch nach Sieilien und bem füblichen Italien übergegangen ist. Die alten Malercien, mit benen die Banbe bebeit maren, find jest zum größten Theil fast unkenntlich. In einem, wem man eintritt, links gelegenen Gewölbe stehen zwei Sarkophage ohne Deckel, einfach mit Kreuz und Mappen verziert, die auf die Zelt ber franklichen Herrschaft in Athen, also bas breizehnte Jahrhunbert, binweisen, wo die Herzöge von Athen aus bem Hause be la Roche pier ihre Begräbnißstätte gehabt haben sollen. An der nordöstlichen Ed erhebt sich ein vierectiger Glockenthurm, der auch in eine Kleine Ruppel Man hat bemerkt, daß der Styl der Kirche und ganz besonders des Thurmes derselbe sei, den man in den Kirchen in Syrkn aus ber Zeit ber Kreuzzüge finde, und baraus geschloffen, baß fie in ber jetigen Gestalt nicht älter, als bie Zeit frankischer Herrschaft sei. Indessen scheint mir die Kirche selber doch eher einer früheren Periok anzugehören und sicher barf man annehmen, daß weit früher an be Stelle bes Apollotempels eine driftliche Kirche getreten war.

Bei Daphni öffnet sich der Blick nach dem Meere und der gegenüberliegenden Insel Salamis, anfangs noch in den engen Rahmen der Berge eingeschlossen, die auf beiden Seiten der Straße hinziehen, allmälig, wie man zum Meere hinabsteigt, sich nach Nordosten und

<sup>\*)</sup> In neuster Zeit, 1855, haben bie Franzesen hier und beim Philaon unbesugter Weise Nachgrabungen gemacht und, wie mir aus Athen berichtet wirb, mehrne Statuen und Inschriften sortgeschafft. Es ist wenigstens zu hoffen, baß fie in ben Louvre kommen werben.

Rorben erweiternb. Das Meer erscheint hier, von allen Seiten burch ble Jusel Salamis und die attische Kuste geschlossen, wie ein mittel= geoßer Landsee, vom tiefsten Blau. Salamis ist ein fast ganz baum= Isfes Felseneiland, beffen glanzenbe Klippen und Berge aber bie fconften Linien bilben; links fieht man die kleinen Inselchen, die im Miterthum die Pharmatusen hießen, rechts über der tief ausgeschweif= den Ruste ber eleufinischen Ebene Eleufis selbst, und bahinter bie Böhen bes Ritharon und bie klihnen Zacken ber Kerata, bie gegen Beften die Chene abschließen. Ungefähr eine Biertelstunde unterhalb Daphni ficht man rechts von der Straße Mauerwert und große Stein= Mode vor einer schroffen Felsenwand, und wenn man biese naber betrachtet, bemerkt man in ihr eine Menge Nischen, die einst Weihgefcente trugen und zum Theil noch jett in den lebenbigen Stein ge-Immene Inschriften haben, die uns belehren, daß hier das von den Alten erwähnte Peiligthum ber Phila Aphrobite stand, ber als Aphrodite verehrten Gemahlin \*) bes Demetrios Polivrketes. Man hat früher hier vor dem Felsen einige Tauben, bekanntlich der Aphrodite gebeiligte Bbgel, aus Marmor \*\*) gefunden, die ohne Zweifel in ben **Mischen** gestanden hatten. An mehreren Stellen des Passes sieht man noch beutliche Spuren alter Befestigungen, ahnlich wie am Parnes= vaffe bei Phyle.

An der Rüste, wo sich die Schlucht zu einer kleinen Ebene aus= weitet, wendet sich der Weg nun rechts nach Norden, auf der west= sichen Seite vom Meere bespült, an der östlichen von den dürren Ab= hängen des Aegaleos eingeschlossen, die aber bald wieder etwas zurück= treten und für eine kleine Fläche Raum lassen. In dieser liegt rechts

<sup>\*)</sup> Wenn Athenaos VI, S. 255 sie Mutter des Demetrios nennt, so ist das, wie längst bemerkt worden, ein Irrthum, den Roß, Hellenika I, S. 53, nicht hatte vertheitigen sollen. Denn mag Demetrios Sohn oder Nesse des Antigonos ges wesen sein, seine Mutter war Stratonike, nicht Phila. Plut. Demetr. 2. Auf die eheliche Treue des Demetrios kommt es dabei nicht an.

Seale, Demen, deutsche Uebers., S. 142. — Antiquit. ined. de l'Attique, franz. Ausg., S. 4. — Roß, Königsreisen II, 98 und Andere sagen von Erz. Sehr wohl möglich ist, daß beides richtig ist.

von ber jetigen Straße ein kleiner klarer See\*) ober Teich, ber durch hier entspringende, sehr starke Salzquellen gespeist wird und nach der Straße zu durch eine Mauer aufgedämmt ist. Dadurch hat der Absluß einen hinreichenden Fall erhalten, um eine Rühle zu treiben, die gegenwärtig aber verlassen und verfallen ist. Die alte heilige Straße lief nicht da, wo die heutige, sondern, wie die noch erhaltenen Geleise deutlich zeigen, am Bergabhange auf der andern Seite des Wassers, das damals keinen Teich, wie jett, gebildet pu haben, sondern in einigen Bächen unmittelbar in's Neer abgelausen zu sein scheint. Darauf weist auch sein alter Name, Rheitoi, die Bäche. Diese Rheitoi haben einen gewissen historischen Namen; dem auf der Fläche, die vor Aufdämmung des Wassers größer gewesen sein muß, siel das erste Gesecht im peloponnesischen Kriege vor, in dem die athenische Reiterei hier das seinbliche, von König Archidamst geführte Heer angriff, sich aber natürlich bald zurückziehen mußte.

Balb nach bem Salzteiche springt ber Bergrücken bis ganz nate an's Ufer vor, und durch den so gebildeten Paß tritt man in de thriasische und eleusinische Ebene ein, die, von dem Parnes und Kithäron rings umtränzt, den ergiedigsten Getreidebau von Attika hatte, und noch jetzt durch gute Bedauung und Fruchtbarkeit sich auszeichnet; der aus dem Rithäron herabsließende Rephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende Rephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stephissos und zwei kleinere Bäcke, die vom Parnes kommen, bewässende stende, daß längs dem Ufer das Land versumpft ist. Jeht ist die Gegend baumlos, aber das damake eben im frischesten Grün stehende Getreide gab ihr dennoch ein freunde liches Ansehen. Gleich beim Eintritt in die Ebene trennt sich, bei den Marmorruinen des alten Grabmales eines gewissen Straton, die Straße; quer durch die Ebene führt der Weg nach Böotien, links, nicht wet

<sup>\*) (58</sup> bilbet bas Wasser hier nur einen einzigen Teich, ein zweiter fleinerer ift erf jenseits bes letten Vorsprungs bes Aczaleos, beim Gintritt in bie eigentliche Ebene, ber mir aber vom ersten zu sehr getrennt scheint, um mit zu ben Rheitzigerechnet werben zu können. Daß im Alterthum bie Rheitzi nur Bäche waren, geht aus Pausanias I, 38, 1 klar hervor.

ven Meere, nach Eleusis und weiter nach Megara und bem Isthmos. Staffe, ober wie es jest mit wenig verändertem Namen heißt, Lev= fm (auch Lepfina), liegt an einem fast isolirten, mit der nahen Ruste prallel laufenden hügel im Westen ber Gbene. Auf dem schmalen Riden bes hügels mar einst die Burg gebaut, beren Mauern sich ma verfolgen laffen, und zwischen benen eine Anzahl alter Cisternen itter find. Auf bem außersten westlichen, zugleich höchsten Punkt, mit einer prachtigen Runbschau, steht auf antiken Grundmauern ein vierediger mittelalterlicher Thurm, ber besonders unten aus mächtigen den Berkstücken zusammengesetzt ift. Die Stadt selbst behnte sich auf der ebenen Fläche um ben Hügel, namentlich suböstlich nach bem Reere aus; die mit der Burg zusammenhängenden Stadtmauern sind mb an einigen Stellen sichtbar. Zwei scheerenformige Steinbamme, benen besonders der westliche noch wohlerhalten ist, bilbeten einen Meinen kunftlichen Safen. Gleusis war seit ben altesten Zeiten ein bedeutender Ort; zuerst sinden wir es im Kriege mit Athen, dann unter ben alten zwölf Städten Attikas, und nicht selten kommt es als fefter Plat vor, wie ihm benn seine Lage an dem Wege nach dem Pelo= pennese eine militärische Wichtigkeit gab, seitdem Megara von Athen getreunt mar. Aber sein Hauptruhm, seine über alle hellenischen Stämme und allmälig weit über Griechenlands Gränzen hinausrei= dente Bebeutung mar nicht politischer ober militärischer Art, sondern migioser. Hier war der berühmte Tempel der Demeter und ihrer Zecter, ber Persephone oder, wie sie hier heißt, der Kore; hier der Eis ter Mysterien, welche die Eingeweihten nach dem Glauben der hellenen der Seligkeit theilhaftig machten. Den eigentlichen Inhalt bes Geheimbienstes und der Geheimlehre zu erforschen, hat man sich vielfach bemüht; aber vollständig sie zu ergründen, wird nie gelingen, nicht nur, weil mit größter Gemissenhaftigkeit bas Geheimniß bewahrt wurde, sondern wohl noch mehr, weil man sich kein zusammenhan= gendes System von Lehren barunter benken barf. Es wurde mehr gezeigt, als eigentlich gelehrt, mehr burch mystische Symbole auf bas Semuth und die Sinne, als durch Lehren auf den Verstand gewirkt.

Doch ist nicht zu bezweifeln, daß der Glaube an ein Fortleben nach dem leiblichen Tobe, mit Beziehung auf die schaffende Kraft der Ratur und die heilige Geschichte ber Demeter, einen Mittelpunkt ber My sterien bilbeten, wie benn von ihnen gerühmt wird, baß sie ben Gis geweihten füßere Hoffnungen für bas Enbe bes Lebens und für bie Ewigkeit gaben. Es ist höchst merkwürdig, wie fie fortwährend Ge genstand der heiligsten Chrfurcht waren. Die attische Romödie, bie sonst kaum etwas mit ihrem Spotte verschonte, und namentlich auch später eingebrungene Geheimbienste bitter verfolgte, hat sie nie anbers, als im Tone des frommsten Ernstes berührt, und Aristophanes selbst in seinen "Fröschen" sie glänzend verherrlicht. Alkibiabes fürzt von seiner Höhe, als er in den Verdacht kam, die Mysterien verhöhnt zu haben; zurückgekehrt aus langer Verbannung, legte er einen besonbern Werth barauf, bie große Procession, die seit Jahren wegen der Anwesenheit feinblicher Truppen in Attika nicht in regelmäßiger Weise stattgehabt hatte, unter bem Schutze seines Beeres nach Gleuff Gang Athen war von frommer Freude ergriffen, als das Fest wieber einmal in seinem vollen Glanze konnte gefeiert wer Als die öffentlichen Culte mit bem althergebrachten Polytheis mus mehr und mehr verfielen und ber Glaube an die Götter bahinschwand, hielten sich bie Mysterien und gewannen an Ginfluß, inden die gläubigen Gemüther zu ihnen ihre Zuflucht nahmen. In ber if mischen Zeit waren sie hochangesehen, die Einweihung von Romern gesucht, und bis in die spätesten Zeiten bes finkenben Beibenthum blieben sie bedeutungsvoll. Merkwürdig ist, wie bas politisch längk zur Null geworbene Athen burch die Musterien einerseits, wie burch die Philosophenschulen anderseits, am längsten bem neuen Geifte bet Christenthums Wiberstand leistete. Es erscheint auch in biefer Die sicht als der geistige Centralpunkt des eigentlichen Hellenenthums. Wann bas alteste Heiligthum in Gleufis erbaut worben, ift so wenig bekannt, als die Zeit ber Einführung bes Cultus ber Demeter überhaupt, ber entschieben aus ber Frembe gekommen ist, wie schon ber Name Eleusis, d. h. die Ankunft, verräth. Aber der berühmte Tempel, bas "Mysten aufnehmenbe Haus", wie Aristophanes ihn nennt, war wie die Prachtbauten der Akropolis nach den Zerstörungen des Bersertrieges, in ber Zeit von Athens höchster Bluthe unter Perifles' Staatsverwaltung aufgeführt worden. Die Oberleitung des Baues hatte ber größte griechische Architekt, Iktinos, unter bem aber mehrere andere namhafte Meister arbeiteten. Erst über ein Jahrhundert später aber ließ Demetrios von Phaleron bie außere Saulenhalle ansetzen. C6 war einer der größten griechischen Tempel und nach einem ganz eigenthümlichen Plane gebaut, was burch seine besondere Bestimmung bebingt war. Der gewöhnliche griechische Tempel war nichts als ein Gotteshaus im engern Sinne, das heißt, er war gebacht als bie Bohnung des betreffenden Gottes. Der eleufinische aber war nicht nur bies, er war zugleich bestimmt, an ben Mysterien die ganze Masse ber Eingeweihten aufzunehmen, um bie Beiligthumer zu schauen\*). Er ftand auf einer mächtigen, mit Platten belegten Terraffe am öft= lichen Ende des Afropolishügels, den burch die Gbene von Athen Her= kommenden zugewandt. Große Ueberreste bes Unterbaues und bes Tempels selbst bebecken jett ben Raum. Aber es ist sehr schwer, sich an Ort und Stelle eine klare Vorstellung bavon zu machen: benn ber größere Theil des Dorfes Levsina ist in die alten Tempelruinen und ben heiligen Bezirk hineingebaut. Die verdienstvolle englische Gesell= schaft ber Dilletanti, ber wir bie erste genaue Vermessung und Un= tersuchung ber Alterthumer Athens und spater ber Tempel in Sunion und Rhamnus verbanken, hat indeffen auch in Gleusis, so weit es möglich war, die genauesten Nachforschungen anstellen laffen und in bem Werke "die unedirten Alterthumer von Attika" herausgegeben. Der Bezirk hatte banach eine boppelte Einfriedigung, von denen die innere, die den eigentlichen Tempelhof bildete, die Gestalt eines un= regelmäßigen Fünfecks hatte. Zwei Vorhallen führten von der Nord= offfeite hinein; die äußere, von der große Trümmermaffen noch ba= liegen, ganz den athenischen Propyläen nachgebildet, nur ohne bie

<sup>\*)</sup> Aristoph. Bolten 302. iva postodóxo; dópo; er relitais áylais ávadelxrotai.

zwei Seitengebäube; die innere, kleiner, mehr nur ein eigentliches Thor zum Tempelhof. Der Tempel selbst bestand aus einer großen, quabratförmigen Cella von 167 engl. Fuß Länge und Breite im Innern, und quer durchschnitten von vier Reihen von je fieben dorischen Säulen, über benen sich ein zweites Stockwerk erhoben zu haben scheint. Unter ber Cella war eine Arppta nicht von eigentlichen Garlen, sonbern von unverjüngten Cylindern, getragen. Rach ausen schmückte die Südostfronte mit der Thure eine Halle, von zwölf borischen Säulen getragen, die übrigen brei Seiten entbehrten biefen Schmuck. Die ganze äußere Länge betrug 212' 10" 2", bie Breik 178'. Nicht weit vor den außeren Propyläen am Abhange bes bigels sieht man die wenigen Ueberreste eines kleinen Tempels ber Ar temis Prophlaa, und nahe babei soll man bie Grundflache bes Tem pels des Poseibon unterscheiden, die ich selbst aber nicht bemerkt habe Weiter entfernt, links von ber Straße nach Athen, wo jest die all kleines Museum bienenbe Kirche bes h. Zacharias steht, ift ohne Zweifel der Tempel des Triptolemos zu suchen, des eleufinischen De ros, den Demeter zuerst den Getreidebau gelehrt hatte; wenigsten erkennt man noch deutlich, daß bort ein Tempel stand. Da in ber vorhandenen Ueberresten des großen Tempels und der Prophia sich Spuren bes Verfalls ber Kunst zeigen, so hat man barans in Verbindung mit einigen Andeutungen späterer Schriftsteller ben Schlif gezogen, daß die Gebäude, deren Trümmer jest zu sehen find, nicht jener Zeit der Blüthe attischer Kunst angehören, sondern einer viel spätern, römischen Zeit, und zwar hat man den Anfang ber Propp läen der Zeit des Cicero, die Vollendung erst dem zweiten Jahrhus bert n. Chr., angewiesen, ben Tempel selbst dem zweiten Jahrhunden unter bem Antoninen. Man meint, es sei ber altere Tempel burch Feuer zerstört und bann eilig wieder aufgebaut worden. L. Ros bat sogar aus bem Stillschweigen bes Pausanias gefolgert, er habe ben neuen Tempel keiner Erwähnung würdig erachtet; aber bas wenigstens ist ein Jrrthum. Der abergläubische Pausanias berichtet aut drucklich, daß ihm ein Traum verboten habe, von ben innerhalb bei

Hofes gelegenen Gebäuben, die zu schauen ben Uneingeweihten nicht erlaubt war, zu erzählen. Uebrigens halte ich die Annahme, so weit fie die Propyläen betrifft, für durchaus richtig, dagegen nur in be= schränktem Maße hinsichtlich bes großen Tempels. Die hieher gehö= rigen Stellen scheinen nur auf eine Reparatur, nicht auf ben Neubau eines ganz zerstörten Tempels zu beuten, und selbst im letteren Falle hatte man sich ficherlich so treu als möglich an den alten Plan gehalten, so daß die heutigen Ueberreste immerhin einen Schluß auf bie ursprüngliche Construction erlauben würden. Wie bem aber auch fein mag, Gleufis hat seit der altesten Zeit bis in die spateste Periode einen staunenswerthen Reichthum an heiligen Gebäuben gehabt und muß besonders dem von Athen Herkommenden einen prachtvollen An= blick geboten haben. Von der verhältnismäßigen Blüthe in der rö= mischen Zeit, als manche andere attische Orte schon zu bloßen Namen herabgesunken waren, zeugen noch mehrere Mosaikböben in der Nähe bes Tempels und beim Hafen. Im Anfange bes dritten Jahrhun= berts richtete eine, wie es scheint, durch Brandstiftung entstandene Brunst Verwüstung an, aber bie eigentliche Zerstörung aller bieser Pracht ist ohne Zweifel hauptsächlich bas Werk der Westgothen, ober richtiger der mit ihnen ziehenden fanatischen Mönche, gewesen, als im Zahre 396 Alarich verheerend bis Athen vordrang, das nach der Sage nur burch die brohende Erscheinung der Athene gerettet wurde.

Bu ber einstigen Herrlichkeit von Gleusis bilbet bas elende heu=
tige Levsina einen schneibenden Contrast, und doch sehlt es auch hier
wieder nicht an Dingen, die die Ausmerksamkeit des Reisenden in Anspruch nehmen. Als wir am Strande hingiengen und einige Mu=
scheln aushoben, kamen eine Anzahl Mädchen des Dorfes und be=
mühten sich, uns dabei hülfreich zu sein. So ärmlich und einsach ihr Aussehen war, denn die ganze Kleidung bestand in dem weißen al=
banesischen Unterkleide, natürlich ohne Schuhe und Strümpfe, war
damit doch ein eigenthümlicher Lurus verbunden; denn mehrere von
ihnen trugen ihr Kleid vorne mit schweren silbernen Haften zusam=
mengenestelt, die aus je zwei künstlich gearbeiteten Platten von meh= reren Zoll im Durchmesser bestanden und in ihrer Form ganz an manche antike Fibula erinnerten.

Bei der Rückfahrt trennt man sich auf der Höhe von Daphni nur ungern von dem prachtvollen Andlicke des eleusinischen Meerbusens, aber dennoch schaut man, wo man in die athenische Ebene hinabsteigt, mit wahrem Entzücken auf die in der Abendsonne erglänzende Akropolis. Wo man auch herkommen mag, immer degrüßt man sie wieder mit neuem Staunen, und so Herrliches dat attische Land an Kunst und Natur darbietet, und in unendlich höherem Maße im Alterthum darbot, so war doch die Hauptstadt die Krone und der Mittelpunkt, auf den jeder Athener mit gerechten Stolze blickte. Dieses "Hellas von Hellas", wie ein alter Athener es genannt hat, wollen wir jest klüchtig betrachten, das alte Athen und seine Ruinen. sit weither führten, wurden, wie das neulich E. Curtius in ber Chrift über ben Wegebau schon nachgewiesen hat, die mit religiöser Ein unterhaltenen und durch fie gesicherten Verkehrsabern und Ver= Mbungen ber verschiebenen Lanbestheile. An ihren Seiten erbaute gern ben Göttern Beiligthumer, bestattete man gern bie Ber= forbenen und errichtete ihnen Denkmäler. So mar es besonders auch a tiefer zwischen Athen und Eleufis der Fall, wo eine solche Menge Ronumenten standen, daß schon um das Jahr 200 v. Chr. der michtte Polemon von Ilion ein besonderes Buch darüber schrieb; Mies ift uns nun freilich verloren, aber in Pausanias haben wir bed eine ziemlich reichhaltige Beschreibung und noch heutzutage sieht men wenigstens zahlreiche Reste ber einstigen Herrlichkeit, währenb mbere ber Boben noch beckt. Der Weg führt zunächst am heutigen betanischen Garten vorbei, vor der Befreiung der Garten eines tür= Moen Großen und ungefähr auf der Stelle, wo im Alterthum La= Inda lag, der Demos des Miltiades und Rimon. Bald darauf kommt men über ben Rephissos, der jest hier in drei kleinen Armen ben Divenwald bewässert. Einst führte hier irgendwo eine Brucke über in, an ber die heilige Procession nach uraltem Gebrauche mit allerlei Scherz= und Spottreben empfangen wurde, gemäß einem tief im menschlichen Wesen begründeten Hange, gerade da, wo der Geist sich iber bas Irbische erhebt, zugleich die andere Seite des Menschen, die zemein sinnliche Natur hervorzukehren. Aus dem westlichen Theil der Thene tritt man bann in eine Schlucht, die über ben Aegaleosberg rach ber Rufte hinüberführt. Der Berg ist rauh und felsig, mit wenig Bujdwert und kummerlichen Baumen bewachsen. Auf dem höchsten Puntte des Passes liegt das Kloster Daphni, auf dem Plațe, wo einst ein Tempel des Apollon, das Pythion, stand, und großen Theils aus alten Werkstüden von biesem aufgeführt. Auch der Name \*) tommt gewiß von dem dem Gott geweihten Lorbeer, obwohl jest in ber ganzen Gegend keiner mehr zu sehen ist. Drei schöne ionische

<sup>\*)</sup> ro dagel so viel als ro dagreior, wie Roß, Königereisen II. 95, bemerkt.

weiter dehnte sich bie Stadt aus, und nun zwar auch nach ber norblichen, gegen ben Lykabettos gelegenen Cbene. Ganz besonbers wurde für sie die Regierung bes Pisistratos und seines Sohnes hippias wichtig, indem diese Fürsten theils aus Runstliebe, theils um das Bolt zu beschäftigen, große Bauwerke aufführten. Doch lagen auch biese meist noch in ber Nähe ber Burg. Die Stadt muß schon einen beträchtlichen Umfang gehabt haben, als sie 480 und 479 v. Chr. von den Persern gang zerftort wurde. Nach ber Besiegung und Bertreibung der Barbaren murbe sie aber rasch wieder aufgebaut, im Ganzen an berfelben Stelle, wo sie früher gestanden hatte; nur wurden die neuen Stadtmauern weiter ausgebehnt, so daß fie einen viel größeren Umfang umschlossen, als zuvor. Dieser wurde auch später nicht mehr überschritten, wohl aber sind sehr bedeutende neue Werk innerhalb besselben ausgeführt und ist eine eigenthümliche Erweiterung burch Verbindung mit den Seehäfen erzielt worden. Das erste Augenmerk ber Staatsmänner, welche bamals Athens Geschicke leiteten, mußte natürlich auf die Sicherheit gerichtet sein, und so finden wir mehrere ber größten Ramen mit verschiedenen Befestigungswerken rer-Themistokles setzte die Ummaurung der Stadt gegen den knüpft. Willen ber Spartaner mit List und Energie burch, und er hat bie prachtvollen Befestigungen bes Piraeus aufführen lassen; Rimon bat die sübliche Mauer der Afropolis gebaut, die deßhalb die kimonische hieß, er hat aber auch schon die ersten Arbeiten für die Verbindunge= mauern mit den Hafenstädten vornehmen lassen; Perikles endlich führte diese aus. Durch zwei Mauern von vierzig Stabien ober einer deutschen Meile Länge verband er den Piräens mit Athen, burch eine etwas kürzere das süblicher gelegene Phaleron; Athen war jest die größte Festung von Griechenland geworden. Aber die Manner jener Zeit bachten nicht nur an bic Sicherheit ber Stabt, sie follte auch burch Schönheit ber öffentlichen Gebäude alle anbern über-Themistokles zwar hat noch nicht in diesem Sinne gewirkt; als er der Hauptleiter Athens war, hatte man sich zunächst noch bes Perfers zu erwehren, es fehlten noch die für solche Bauten nöthigen

materiellen Mittel und er scheint auch für bergleichen Werke weniger Sinn beseffen zu haben. Aber balb behnte sich die Macht bes im Rampfe mit Persien geträftigten Staates weit aus, die glücklichen Feldzüge und die Tribute ber sogenannten Bunbesgenoffen, die aber balb Unterthanen wurden, gewährten das nöthige Gelb; zugleich for= berten die in den Perserkriegen zerstörten Tempel zu neuen Bauten auf. So wurden schon durch Kimon mehrere ansehnliche Werke auf= geführt, wie er namentlich ben Marktplat verschönerte und das Gym= nafion ber Akabemie anlegte, auch zu seiner Beit mehrere Tempel er= baut wurden. Aber die Hauptperiode der athenischen Kunstschöpfungen fällt noch etwas später unter die Staatsleitung des Perikles. zwischen 450 und 431 find die herrlichsten Werke entstanden. Damals hat in Athen ein Berein von Künstlern aller Art zusammengewirkt, wie er niemals in ber Geschichte wieder vorkommt. An der Spike beffelben ftand ber größte Meister ber bilbenben Runft, Phibias, neben und unter ihm die Baumeister Ittinos, Mnesttles und zahllose andere in den verschiedensten Aunstzweigen ausgezeichnete Männer. Mit un= glaublicher Schnelligkeit wurden die größten Werke unternommen und ausgeführt, und gläcklicher Weise hatten die meisten ihre Vollenbung ganz ober boch fast erreicht, als 431 ber unglückselige peloponnesische Rrieg ausbrach, ber, abgesehen von allem andern Unheile, das er mit fich brachte, die sammtlichen Mittel bes Staates in Anspruch Athens Reichthum, ber öffentliche und ber ber einzelnen Bur= ger, geht zu Grunde. Doch finden wir selbst noch während bes Rrieges einen bewundernswerthen Bau wenigstens zu Ende geführt, ben bes Grechtheions. Der verhängnisvolle Ausgang des Krieges vernichtet Athens Größe und mit ihm ist auch die Zeit der größten Bauwerke und der höchsten Bluthe der Kunst vorbei. Die Tribute hörten auf, die Berölkerung nahm allmälig ab und mit dem hohen Sinne bes älteren Geschlechtes schwindet auch bas eble Bestreben ba= bin, bie öffentlichen Gebäube auf's Herrlichste auszustatten. Um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts klagt bereits Demosthenes bitter ba= rüber, baß fie in elender Art gebaut werben, bagegen prächtige Pri=

vatwohnungen sich erheben, während in früherer Zeit die Wohnungen eines Miltiades, Themistokles, Aristides sich von denen des ersten besten Mannes aus dem Volke nicht unterschieden hätten. Doch sind gerade zu seiner Zeit noch, unter der vortrefslichen Finanzverwaltung des Redners Lykurgos, mehrere früher unvollendete Gebäude zu Ende gebracht, andere neu aufgeführt worden.

Mit dem Jahre 338 hat im Grunde burch die Schlacht bei Chironea Griechenlands und Athens Freiheit, wenigstens bie politische Selbständigkeit, aufgehört. Die Fürsten Makeboniens und anderer aus Alexander's Eroberungen hervorgegangener Reiche, später Rom bestimmen seine Geschicke. Doch fallen auch in biese Zeit noch sehr ansehnliche Bauwerke. Athens alter Ruhm, die Bedeutung, welche et als Mittelpunkt der ganzen antiken Kunst und Wissenschaft hatte, übten fortwährend einen solchen Zauber, daß die verschiedensten Fürsten und Großen eine Ehre barin suchten, es mit Gebauben zu schmuden und enblich tritt mit dem zweiten Jahrhundert n. Chr. noch eine leste glänzende Epoche ein, wo der den Griechen sehr gewogene, baulustige Raiser Hadrian und ber schon mehrfach genannte Herobes prachtvolle Bauten aufführten. Damit ist aber auch die Baugeschichte ber alter Stadt Athen abgeschlossen; benn die Herstellungen der verfallenen Stadtmauern unter den Kaisern Valerian und Justinian find kann noch dahin zu rechnen. Athen wird zur christlichen byzantinischen Pre-Von einer vollständigen Zerstörung, wie manche ander vinzialstadt. griechische Städte, ist es nie betroffen worden, es ist, wie bereits oben bemerkt, immer bewohnt und selbst verhältnismäßig volkreich, zu Zeiten selbst blühend geblieben, was namentlich vor ber Periode bes frankischen Herzogthums gilt. Aber unter bem mannigfaltigen Wechsel ber Schicksale, die hier nicht ausgeführt werben konnen, if eben doch ein großes Werk bes Alterthums nach bem anbern verschwunden und die theilweise Erhaltung einiger der schönsten Tempel verbankt man bem Umstande, daß sie in dristliche Kirchen verwandelt worden find. Die alte Herrlichkeit ist jest längst verschwunden, aber die wenigen Ueberreste, die geblieben sind, lassen sie uns ahnen. Die

Topographie ber alten Stadt ist sehr schwierig und trot ber großen Berdienste, die sich im vorigen Jahrhundert Stuart, in diesem der englische Oberst Lease, O. Müller, Professor L. Roß und Andere das rum erworden haben, in manchen Punkten noch Gegenstand lebhaften Streites. Ist man doch nicht einmal über den Lauf der Stadtmauern einig. Indessen sind doch einige Hauptpunkte so bestimmt gegeben, daß sich danach, wenn auch nicht ein Plan der alten Stadt mit allen Einzelheiten, so doch ein ziemlich genügendes Gesammtbild gewinnen läßt. Nur ein solches mit besonderer Rücksicht auf die erhaltenen Monumente zu geben, will ich hier in möglichster Kürze versuchen, ohne mich in das Einzelne der topographischen Controversen einzulassen.

## Museion, Pung, Nymphenhügel und Areopag.

Das Terrain, auf welchem bie alte Stadt lag, besteht aus ber schon oben erwähnten Hügelgruppe und der Fläche, die sich nördlich und öftlich bavon bis an den Fuß des Lykabettos und den Ilissos ausbehnt. In ber Hügelgruppe können wir zwei Züge unterscheiben, bie im Ganzen von Subosten gegen Nordwesten streichen und an ber öftlichen Spite am höchsten find, im Nordwesten aber mit ihren nie= brigsten Abbachungen zusammenlaufen. Durch querlaufende Einschnitte ober Einsattlungen werden sie in mehrere ziemlich selbständige Hügel getrennt. Der öftlichste Hügel des sublichen Zuges ist bas Museion, angeblich so genannt, weil hier ber Dichter und Wahrsager Musaos begraben gewesen sei. Es ist der höchste Punkt der ganzen Gruppe, aber ber Gipfel bietet fast keine Fläche bar und fällt auch nicht so Ichroff ab, als die Akropolis, die daher zur Anlage der Stadtburg weit geeigneter war. Dagegen baute im Jahre 298 v. Chr. auf bem Museion Demetrios Poliorketes eine kleine Burg, von der aus län= gere Zeit Athen durch eine frembe Besatzung im Zaume gehalten wurde. Ueberreste berselben sind nicht, oder boch nur sehr unkennt= liche vorhanden, da sie von den Athenern gänzlich zerstört wurde.

Hingegen sieht man noch über ben höchsten Grat bie alte Stadtmauer laufen und ein wenig vor biefer, ber Stadt zugewandt, bas einft prachtvolle Denkmal des Antiochos Philopappos, eines Enkels des von Bespafian abgesetzten letten sprischen Königs von Kommagene. Er war athenischer Bürger geworben und muß nach ben Inschriften bes Denkmals im Anfang bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. geftorben sein. Das Denkmal bestand aus einer größern Rische in ber Mitte und zwei kleinern an ben Seiten, mit Bilbsaulen und reichem architektonischem Schmucke, wovon jest noch zwei Nischen mit ben verstümmelten Statuen stehen. In bem Charakter und Style bes Monuments erkennt man leicht die römische Zeit der Entstehung; von weitem bietet es ben Anblick eines kleinen Thurmes bar. ber Abbachung bes Hügels gegen Suben und Westen sieht man an mehreren Orten Grabkammern in ben Felsen gehauen, besonders an ber Schlucht, die das Museion von dem nordwestlichern Pnyrhugel trennt. Eine bavon wird ohne Grund für bas Grab ber kimonischen Familie ausgegeben. Drei an der Nordseite des Hugels, ber Afropolis gegenüber gelegene, aneinander stoßende, große Rammern bagegen, movon zwei riereckig, die britte rund und in Form einer Auppel ober Tholos, mit einer Deffnung nach oben, werben von ben athenischen Ciceronen mit noch viel weniger Berechtigung bas Gefängniß bes Sokrates benannt. Was ihre Bestimmung gewesen, weiß ich nicht zu sagen; sie tragen nichts, was sie als Gräber bezeichnet und scheinen eher Wohnungen ober Vorrathskammern gewesen zu sein.

Nach Nordwesten ist das Museion durch eine enge Felsenschlucht von einem weit niedrigern hügel getrennt. Durch die Schlucht führt ein, an den in den Felsen gehauenen Geleisen noch sehr wohl erkennbarer, alter Fahrweg, der sehr starke Steigung auf beiden Seiten hatte, und ein Thor hat einst hier gestanden. Der niedrigere hügel jenseits der Straße, der sich nach Norden und Süden ziemlich sanst abbacht und bessen Boden jest zum größeren Theile mit Getreibe bespstanzt wird, zieht die Ausmerksamkeit durch eine eigenthümliche, großentige Construction auf sich. An dem untern nordöstlichen Rande

bes Bügels, also gegen bie Stabtseite, ziehen sich bie Reste einer gewaltigen Mauer hin, die das darüberliegende Erdreich terraffenartig in Form eines Rreissegmentes ftütte. Erhalten ift ein sehr ansehn= liches Stud von etwa 200 Fuß Lange, ungefähr in ber Mitte; boch läßt fich ber Lauf ber Mauer nach Often zu noch weiter verfolgen. Diese Mauer ift ohne Mörtel, aus mächtigen Steinbloden aufgeführt, welche keine ganz regelmäßige Gestalt haben, aber sich boch sehr ber Quaberform annähern und wohl zusammengefügt find. Die Größe ber Steine ift verschieben, im Ganzen aber sehr bebeutenb. Man hat einen Block gemessen, ber zwölf Fuß in ber Breite und seche in ber Höhe hat, und ich selbst habe mir aufgezeichnet, daß mehrere der größern über zwei Meter hoch und von noch größerer Breite find. Die außere Flache ift meist ziemlich so geblieben, wie sie fich beim Brechen ergab, ber Rand aber in ber Regel in einem schmalen Striche glatt gemeißelt, ähnlich wie bei ber sogenannten Austica. die Maner, wo sie am höchsten ist, nach der verschiedenen Größe der Steine, zwei ober brei Lagen und zwölf bis fünfzehn Fuß Höhe; daß fie früher höher gewesen, erkennt man an der unregelmäßigen Linie ber obern Steine und bem barüber emporragenden Erdreiche. man von ber Mitte ber Mauer auf ber Terrasse ben Hügel aufwärts, so trifft man nach etwa achtzig Schritten auf eine senkrecht abge= meißelte Felswand, die von Subost nach Nordwest läuft und wo sie am höchsten ist, sich etwa fünfzehn Fuß über die Fläche erhebt, nach ben beiben Enden aber niebriger wird und an ber nordwestlichen Seite zulest ganz mit bem Riveau ber Terrasse zusammenläuft. Diese Fels= wand bildet aber keine gerade Linie, sondern ihre beiden Halften treffen in der Mitte in einem stumpfen Winkel zusammen, so daß sie als die zwei Radien eines Kreises erscheinen und die vor ihnen lie= gende, etwas geneigte Fläche als ein dem Halbkreis sehr nahe kom= menbes Areissegment, bas von der vorher beschriebenen Mauer begrangt und geftütt wirb. Offenbar hatte bie Mauer ben 3weck, bem fast halbkreisförmigen Plat nach Nordosten bie gehörige Sohe zu geben, da das Terrain sich von Ratur bort senkt, und burch das Ver=

Hingegen sieht man noch über den höchsten Grat die alte Stadtmauer laufen und ein wenig vor biefer, ber Stabt zugewandt, bas einst prachtvolle Denkmal des Antiochos Philopappos, eines Enkels bes von Bespasian abgesetzten letten sprischen Königs von Kommagene. Er war athenischer Bürger geworben und muß nach ben Inschriften bes Denkmals im Anfang bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. gestorben sein. Das Denkmal bestand aus einer größern Rische in ber Mitte und zwei kleinern an den Seiten, mit Bilbfaulen und reichen architektonischem Schmucke, wovon jest noch zwei Nischen mit ben verstümmelten Statuen stehen. In bem Charakter und Style bes Monuments erkennt man leicht die römische Zeit ber Entstehung; von weitem bietet es ben Anblick eines kleinen Thurmes bar. An ber Abbachung des Hügels gegen Suben und Westen sieht man an mehreren Orten Grabkammern in ben Felsen gehauen, besonders an ber Schlucht, die das Museion von dem nordwestlichern Pryrhügel trennt. Eine bavon wird ohne Grund für bas Grab ber kimonischen Familie ausgegeben. Drei an der Nordseite bes Hugels, ber Atropolis gegenüber gelegene, aneinander stoßende, große Rammern bagegen, movon zwei rierectig, die dritte rund und in Form einer Auppel ober Tholos, mit einer Deffnung nach oben, werben von ben athenischen Ciceronen mit noch viel weniger Berechtigung bas Gefängniß bes Sokrates benannt. Was ihre Bestimmung gewesen, weiß ich nicht zu sagen; sie tragen nichts, was sie als Gräber bezeichnet und scheinen eher Wohnungen ober Vorrathskammern gewesen zu sein.

Nach Nordwesten ist das Museion durch eine enge Felsenschlucht von einem weit niedrigern hügel getrennt. Durch die Schlucht führt ein, an den in den Felsen gehauenen Geleisen noch sehr wohl erkennbarer, alter Fahrweg, der sehr starke Steigung auf beiden Seiten hatte, und ein Thor hat einst hier gestanden. Der niedrigere hügel
jenseits der Straße, der sich nach Norden und Süden ziemlich sanst
abbacht und bessen Boden jest zum größeren Theile mit Getreide bepflanzt wird, zieht die Ausmerksamkeit durch eine eigenthümliche, großartige Construction auf sich. An dem untern nordöstlichen Rande

bes Hügels, also gegen die Stadtseite, ziehen sich die Reste einer gewaltigen Mauer hin, die das darüberliegende Erdreich terrassenartig in Form eines Areissegmentes flütte. Erhalten ist ein sehr ansehn= liches Stud von etwa 200 Fuß Länge, ungefähr in ber Mitte; boch läßt sich ber Lauf ber Mauer nach Osten zu noch weiter verfolgen. Diefe Maner ift ohne Mörtel, aus machtigen Steinbloden aufgeführt, welche keine ganz regelmäßige Gestalt haben, aber sich boch sehr ber Quaberform annähern und wohl zusammengefügt find. Die Größe ber Steine ift verschieben, im Ganzen aber sehr bebeutenb. hat einen Block gemessen, ber zwölf Fuß in ber Breite und seche in ber Hohe hat, und ich selbst habe mir aufgezeichnet, daß mehrere ber größern über zwei Meter hoch und von noch größerer Breite find. Die außere Flache ist meist ziemlich so geblieben, wie sie sich beim Brechen ergab, ber Rand aber in ber Regel in einem schmalen Striche glatt gemeißelt, ähnlich wie bei ber sogenannten Austica. Jest hat bie Mauer, wo fie am bochsten ift, nach ber verschiebenen Größe ber Steine, zwei ober brei Lagen und zwölf bis fünfzehn Zuß Höhe; daß fie früher höher gewesen, erkennt man an der unregelmäßigen Linie ber obern Steine und bem barüber emporragenden Erbreiche. man von ber Mitte ber Mauer auf ber Terrasse ben Hügel aufwärts, so trifft man nach etwa achtzig Schritten auf eine senkrecht abge= meißelte Felswand, die von Subost nach Nordwest läuft und wo sie am höchsten ist, sich etwa fünfzehn Fuß über die Fläche erhebt, nach ben beiben Enben aber niebriger wird und an ber nordwestlichen Seite zulest ganz mit bem Riveau ber Terrasse zusammenläuft. Diese Fels= wand bildet aber keine gerade Linie, sondern ihre beiden Halften treffen in ber Mitte in einem stumpfen Winkel zusammen, so baß sie als bie zwei Rabien eines Kreises erscheinen und die vor ihnen lie= gende, etwas geneigte Fläche als ein dem Halbkreis sehr nahe kom= menbes Rreissegment, bas von ber vorher beschriebenen Mauer begranzt und geftütt wirb. Offenbar hatte bie Mauer ben 3weck, bem fast halbtreisförmigen Plat nach Norbosten bie gehörige Sohe zu geben, da das Terrain sich von Ratur bort senkt, und durch das Ver=

Trengt in Trengt um vann seine Steinenkeitel beit fil
im eines anfinante weite Tam aus um pennyener Geite, d
ne unter balderesfranz aus fe teiltesfe duch eine gesticht
den auf der diese und nannam fil und fil nach über ach sief wahr bent gen diese und nannam fil und fil nach über ach siefe beite klantant nann den Saure der untern Saut, aus sierestige So nur einem unde denteiter Imaanie und unfenden nach siefe ihr stägt Entfantum in der Felter von Armein Unfange, ebne Insie kund annem von Armein Sauter. Kingt von dusser der obern siefe ware annen von Armein Sauter. Kingt von dusser der obern siefe mann annen fin die Konte den aum Sautemmennen über die höbe, nelke kriftend derhölber find in die Fenne nam Sautem den der die höbe, nelke

in derfen Erian der Beinermien den dem Nehe Beschreibung serz der zu nacher, werd inneuen au. der man nun sen seit längen der die Star zu erfenden von den der der Athener in der den Grift der Sollsbert unmlungen beiten, den Ort also, nelder der Municipalit des vonschen Sedens war, we alle die greden Standmänner von Identicket des auf Demondenes binab das

twegliche Bolt für ihre Gebanken zu gewinnen und zu begeistern biten, wo aber auch Demagogen gemeinen Schlages seinen Launen freichelten und seine Leibenschaften anfachten. In dem vorsprin= genden Felswürfel, zu dem die zwei Treppen hinaufführen, hat man We Rednerbuhne, ober wie sie oft genannt wird, "ben Stein" (o di-Ses) erkannt, indem man voraussette, daß bie jest unebene obere Biche im Laufe der Zeit sich etwas verändert, ober wohl auch einst buch eine Bekleibung eine regelmäßigere Gestalt gehabt habe, was der schwerlich nöthig und passend war. Auf ben Stufen zunächst finter dem Steine mochten vielleicht Beamte ihre Sitze haben. ben halbkreisförmigen Raume vor der Rebnerbühne und der Fels= verd bachte man fich bas Volk auf Banken figenb. Von bem Steine ab sah der Sprechende etwas rechts gegenüber die Afropolis mit den Bropplaen, auf welche bie Rebner bisweilen als Denkmaler von Athens Größe hingewiesen haben. Nach bieser Meinung wäre auch ber Plat ufprünglich zu biesem Zwecke eingerichtet, die untere Mauer aufge= Mit, um eine für die Bersammlung geeignete, ziemlich chene Fläche merhalten, und eben dazu ber Boben vor der Felswand abgeebnet und biese selbst behauen worden, wodurch zugleich ber Raum nach binten begränzt und für besseres Hören gesorgt wurde. Immerhin begreift man leicht, daß es einer gewaltigen Stimme und großer Uebung beburfte, um die Massen des Volks zu beherrschen und sich Men verständlich zu machen.

In neuster Zeit ist nun biese, wie es schien, ganz feststehende Meinung von zwei Seiten angegriffen worden. Einerseits hat mein werther Lehrer und Freund, Herr Hofrath Göttling in Jena, zwar pagegeben, daß es die Pnyr sei, aber behauptet, die Substructions=maner sei ursprünglich zu einem ganz andern Zwecke errichtet worden, se sei der Ueberrest einer uralten, von den Pelasgern erdauten Burg, die man bisher immer an der Akropolis suchte und in der noch Pissuratos und seine Söhne residirt hätten. Nach dem Sturze der Therannen sei diese von dem Volke geschleift und auf die Ruine der Geswaltherrschaft nun der Ort der Volksversammlung, gleichsam die

Burg der Freiheit, gesetzt worden. So ansprechend diese Bermuthung auch erscheinen mag, so muß ich sie dennoch, theils wegen der Besichaffenheit der Localität und der Manerreste, noch viel mehr aber wegen der Zeugnisse der Alten, gänzlich verwerfen. Die Substructionsmauern des Hügels sind sicherlich nie Befestigungswerke gewesen, und die sämmtlichen Stellen der alten Schriftsteller sagen, wenn man ihnen nicht Gewalt anthut, auf's Klarste aus, daß die Pelasgerburg an der Akropolis gewesen sei\*).

Der zweite Angriff gegen die herkömmliche Meinung geht zunächst von einem Umstande aus, den ich oben noch nicht erwähnt habe. In der abgeglätteten Felswand, östlich von der vermeinten Rednerbühne, ist nämlich eine größere Nische eingehauen, offenbar zum Aufnehmen

<sup>\*)</sup> Göttling über bas Belasgikon in Athen. Gefammelte Abhandlungen, 1851. L S. 68, unt : bas Belaegiton und bie Pnyr in Athen, 1853. Gine eingehent Wiberlegung seiner Ansicht murbe bier zu weit führen. Sinfictlich ber Dertiich feit kann jest außer L. Roß, bie Pnyr und bas Belasgikon in Athen, 1853, auch noch auf Burffan, die athenische Pnyr, im Philologus IX, S. 631 f. verwiesen werten, mit tem ich in ben meisten Punkten übereinstimme. bern muß ich mich, baß er ben Ort, ben Göttling für ben alten Gingang, bei Enneapylon, ansicht, nicht beachtet hat (S. 637). Gine Bertiefung im gelb boden ist dort am Sudostende bes Halbkreises allerdings, nur aber keinerke Spur eines Einganges in eine Burg, am allerwenigsten eines neunfachen. Git ling hat besondern Nachdrud barauf gelegt, baß negt nicht nur heiße "um", sonbern auch "in ber Nahe". Ich bente, bas wird ihm niemand bestreiten; was er aber hatte beweisen sollen, ist, baß in ben Worten ro reigos ro mei την απρόπολιν εληλαμένον bei Bered. VI, 137, und: ηπέδιζον την απέδεσλιν, περιέβαλλον δε εννεάπυλον το Πελασγικόν bei Rleibemes, περί biκ Bebeutung haben könne. Das hat er nicht gethan und wird es nicht thun Be Da er aber bie Möglichkeit ber Bedeutung "um" bamit bestreitet, bas bie Afropolis in alter Beit nicht ringsum, sontern blos nach einer Seite be festigt gewesen, also keine Ummauerung stattgefunden habe, so exinnere is taran, tag die Ausbrude megitrixiceir, negitelxiqua, zixlos, bei ber Bels gerung von Sprakus burch bie Athener, von Plutarch und selbst bem genann Thukydides gebraucht werden, obwohl die Mauern nur eine Seite der Statt Un ben antern Seiten stieß fie an's Meer und konnte nicht mit Belagerungslinien umgeben werden. Go sagte man auch, bie Pelasger batten eine Mauer um bie Burg gebaut, weil fie fie ba um biefelbe geführt hatten, we bemals überhaupt eine Befestigung nothig ichien.

einer Statue, und baneben find etwa funfzig kleinere, vierectige Ber= tiefungen, in die einst Botivtäfelchen eingelassen waren, beren noch mehrere gefunden worden find. Sie waren alle bem "höchsten Zeus" (Zeus üwestos) geweiht, beffen Statue also in der großen Nische vorausgesett werben muß. Obwohl bie Täfelchen selbst ganz später Zeit angehören, hat man boch angenommen, daß ber Ort schon in alter Zeit bem gleichen Gotte geheiligt gewesen, und bie Behauptung aufgestellt, der ganze vermeintliche Volksversammlungsplat sei viel= . mehr ein altpelasgisches Heiligthum bes höchsten Zeus gewesen, ge= grundet zu der Zeit, als die Götter, nach pelasgischer Art, noch ohne Bild verehrt worden seien; die vermeinte Rednerbühne sei der Altar bes bochsten Zeus; bie Felsmauer abgeglättet, der Boben um ben Altar geebnet und die untere große Mauer aufgeführt worben, einen würdigen Raum für ben Gottesbienst zu gewinnen. Dieses alte Beiligthum habe aber später, als ber Cultus bes Göttervaters vor dem der jungfräulichen Tochter, der Pallas Athene, mehr in den Dintergrund getreten und die Afropolis zum Hauptsit ber Schut= göttin Athens gemacht und auch ber Altar bes höchsten Zeus bahin verlegt worden sei, seine alte Bebeutung verloren und sei nur als ein gottgeweihter Plat der Anbauung verschlossen geblieben; die nicht große Statue in der Nische wurde natürlich einer spätern Zeit ange= Die Pnyr selbst sei nicht hier, sondern sonst irgendwo an oder zwischen den Hügeln des obern Stadttheils zu suchen, wo aber bisher keinerlei Spuren bavon gefunden worden find und ich mich wenigstens umsonst nach einem passenben Plate umgesehen habe. Diese Meinung ift zuerst durch meinen trefflichen Universitätsfreunb, ben in Athen verstorbenen Professor Ulriche, geäußert und dann von Welcker mit großer Warme erfaßt und mit gewohnter Gelehrsamkeit in einer besondern Abhandlung ausgeführt worden \*). Welcker hatte mir in

<sup>\*)</sup> F. G. Welder, ber Felsaltar bes höchsten Zeus und bas Pelasgikon zu Athen, bisber genannt bie Anyr, 1852, in den Schriften ber königl. Akademie ber Wiffenschaften zu Berlin, und: Anyr ober Pelasgikon? 1854, in bem Rhein. Museum, beibes auch besonders abgedruckt; zulest: Ueber C. Burfians "Athe.

Rom, wo ich mit ihm zusammen wohnte, seine Ansicht auseinander= gesetzt und bas erste Eremplar ber Abhanblung, bas nach Athen gekommen ist, mitgegeben; ich war baher eher für die neuere Meinung eingenommen und prüfte sie, mit der Abhandlung meines verehrten Freundes in der Hand, wiederholt an Ort und Stelle. Allein je öfter ich dies that, besto mehr befestigte sich die Ueberzeugung, daß die Pnyr hier und nirgends anders gewesen sei. Die bagegen vorgebrachten Gründe find meines Erachtens nicht beweisenb, und vollends entschieben ist die Frage, wenn die Angabe über den Fundort eines Gränzsteines mit ber Inschrift: 6005 Nouvos, Gränze ber Pupp, als sicher angesehen werben barf. Schon seit einer Reihe von Jahm wird dieser Stein mit alterthümlicher Schrift in dem Museum der Propyläen bewahrt, ohne daß in weitern Kreisen sein Fundort bekannt war \*). Bei ber neuangeregten Frage über bie Pring erklätte aber, während meines Aufenthaltes in Athen, der Conservator ber Alterthumer, R. Pittakis, er habe ihn im Jahre 1839 in einem 2006e an der viereckigen Basis auf ber obern Fläche hinter der Rednerbitme gefunden, und nach deutlichen Anzeichen habe er ursprünglich nicht weit bavon gestanden, wo noch ein Loch zur Einsenkung eines Granzsteins im Felsen sichtbar ist. Bei ber Auffindung seien die beutschen Architekten Hansen und Schaubert zugegen gewesen. Herr Pittate hat mir selbst die Stellen gezeigt und in meiner Gegenwart belbe Löcher ganz ausräumen laffen.

Also die Pnyx, glaube ich, war hier, wo man sie bisher gesucht hat. Eine andere Frage ist aber die, ob der Plat ursprünglich per dem Zwecke der Volksversammlungen eingerichtet worden sei, ober früher eine andere Bestimmung gehabt habe. Entscheidende Gründe

nische Pnyr", Rhein. Museum, R. F. X. S. 592—610. Anch biese Meinung tann hier natürlich nicht im Einzelnen geprüft werben.

<sup>\*)</sup> Roß, bas Theseion und ber Tempel bes Ares in Athen, S. 61, Anm. 170; bie Popr und bas Pelasgison, S. 29, Anm. 12. Bgl. Roppu. Aexavi. Nr. 1270 und meine Epigraph. und Archäol. Beiträge aus Griechensand, Rr. 63, S. 54; sest auch Rangabs Antiquités Helleniques II, N. 889, S. 579 f.

gen jenes sehe ich keine, aber auch keine zwingenden Beweise dafür, iher ich es gänzlich dahingestellt sein lasse. Undenkbar kommt es ir gar nicht vor, daß in frühen Zeiten hier ein Heiligthum des ens gewesen sei, welches später, als die Akropolis zur Hauptcultus= itte geworden und es selbst mehr in Vergessenheit gerathen, für die olksversammlung eingerichtet worden wäre \*). Auffallend bleibt mir ibei nur, daß Pausanias, der Allem, was mit dem Cultus und betterglauben zusammenhängt, so große Ausmerksamkeit schenkt, durch=
16 kein Wort von diesem Zeusheiligthum sagt. Es müßte zu seiner eit ganz und gar verschollen gewesen sein; daß er dagegen von der innr nichts sagt, wird Niemanden befremden \*\*).

Inwiesern ber Raum oberhalb ber Rednerbühne mit dem Volksrsammlungsplat in Verbindung gestanden habe, läßt sich nicht mehr her entscheiden \*\*\*). Das erwähnte Felsenviereck mag einem Altare igehört haben, sicherlich aber ist es nie eine Rednerbühne gewesen, ie einige Topographen angenommen haben, um eine bekannte Erhlung Plutarchs zu erklären. Dieser berichtet nämlich, die früher ich dem Meere gerichtete Rednerbühne sei von den dreißig Tyrannen im Meere abgesehrt worden, und nun haben Einige geglaubt, der ische untere Stein sei die Rednerbühne, die von den Dreißigen ein= richtet worden, das obere Viereck der Rest der alten. Allein, von idern Schwierigkeiten abgesehen, ergiebt sich die Haltlosigkeit der unzen Erzählung schon daraus, daß die Dreißig einen Platz für

<sup>\*)</sup> Die eigenthümliche Bauanlage an dem Felsen der Larisa in Argos, auf die ich später noch kommen werde und die Curtius, der Peloponnes, II, S. 353. 357, beschreibt, hat mich von Allem, was ich in Griechensand gesehen, am meisten an die Pnyr erinnert. Curtius glaubt darin das "Kriterion" zu erkennen, was eine Analogie mit der Pnyr gabe. Doch gestehe ich, daß der Plat mit der eigenthümlichen Felsennische auf mich eher den Eindruck eines Heiligthums gesmacht hat.

<sup>&#</sup>x27;\*) Es war bas niedergeschrieben, che ich Bursians Abhandlung erhalten hatte, ber bieselbe Bemerkung macht.

<sup>3</sup>u bedauren ist, daß Göttling, das Pelasgikon und tie Pnyr, S. 27, über ben obern Platz seine Meinung zurüchält. Ob er seither sich darüber ausges sprochen, ift mir unbekannt.

Volksversammlungen gar nicht brauchten und nie für dieses demokraztische Institut eine so bedeutende Einrichtung hergestellt haben würden, wie die untere Rednerbühne mit der Felsmauer ist. Wöglich ist aber allerdings, daß in spätern Zeiten das obere Viereck für eine alte Rednerbühne gehalten wurde und zu der Erzählung Veranlassung gab.

Wie im Suboften vom Museion, so wird im Nordweften ber Pnyrhugel von einer andern ihn überragenden Göhe, auf der jest bie Sternwarte liegt, burch eine nur weniger tiefe Schlucht getreunt. Auch hier scheint ein Thor gestanden zu haben, der Weg ist aber so steil, daß er schwerlich je zum Fahren eingerichtet war. Der Sügel selbst ist fast bloper Felsen. Zahlreiche Ginschnitte im Boben, glattgehauene Felsenwände, Fundamente, Wasserabläufe und bergleichen zeigen, daß die Seite nach der Stadt einst dicht mit Wohnungen besett mar, einige Inschriften auf bem Velsen weisen auf Heiligthumer; wie aber ber Hügel im Alterthum geheißen, wissen wir nicht. Dan nennt ihn jett gewöhnlich den Nymphenhügel, weil auf der Hohe eine Weihinschrift an die Ihmphen eingehauen ist; boch ist nicht baran zu benken, baß der ganze Hügel ihnen geweiht gewesen sei. Curiofität, die aber vielleicht in ihrem Ursprung auf alte Zeiten zurückgeht, ist eine mehrere Fuß hohe, glattgeriebene Stelle am Felsen, bicht über dem Wege am Fuße des Hügels. Dort pflegen nämlich die Frauen hinunter zu rutschen, um mit Nachkommenschaft gesegnet zu werden.

Jenseits dieses Hügels führte einst ein ziemlich ebener Weg aus der Stadt und darauf folgt noch eine kleine Höhe, auf der jest eine Rirche des h. Athanasios steht, womit sich dieser sübliche Höhenzug in die Ebene verläuft. Nördlich davon stand anerkanntermaßen das größte Thor von Athen, das Dipplon oder Doppelthor, das aber auch mit andern Namen genannt worden zu sein scheint, eben weil es aus zwei Eingängen bestand\*). Nicht weit davon ist jest die kleine Kirche der h. Triada. Ueber den Kamm des ganzen Höhenzugs vom

<sup>\*)</sup> Bgl. jest Curtius, zur Geschichte bes Wegebaus bei ben Griechen, G. 78.

Museion bis gegen ben Plat bes alten Dipplon sieht man die Reste einer alten Stadtmauer sich hinziehen, beren Bauart aus regelmäßigen Onadern auf die beste Zeit hinweist, und baran schließen sich die theilweise noch sichtbaren Ueberbleibsel der Verbindungsmauer mit den Häfen. Ob die südwestlichen Abhänge der Hügelreihe je zur eisgentlichen Stadt gehört haben und namentlich in die Mauer des Themistokses mit eingeschlossen waren, wie in neuerer Zeit behauptet worden ist, wage ich nicht zu entscheiden, waren sie es aber, so stansden doch auf jenem rauhen Felsterrain gewiß nie irgend bedeutende Gebäude und ist der Umfang bald wieder durch die erwähnte Mauer über den Kamm beschränkt worden; denn daß diese in verhältniß= mäßig frühe Zeit fällt, nicht erst in die römische, darf unbedingt als sicher gelten ).

<sup>\*)</sup> Forchbammers Anficht über ben Lauf ber Mauern tann ich in ihrer ganzen Ausbehnung nicht für richtig halten. Ohne in eine weitere Ausführung der Gründe einzutreten, kann ich boch, ba Forchhammer bei seinen Gegnern bie kleinsten Uns genauigkeiten mit größter Scharfe urgirt, mich nicht enthalten, auf eine merkwurdige Behauptung binzuweisen, tie er zur Unterstützung seiner Ansicht auf-Um zu beweisen, daß man aus bem Fehlen aller Reste, ba wo er scine Mauern ansett, keinen Schluß ziehen turfe, sagt er S. 295 ber Rieler Studien: "Ift boch von ben 180 Stabien langen Mauern von Sprakus gar nichts erhalten." Da ber Bielgereiste, wenn ich nicht sehr irre, auch Sprakus besucht hat, so begreife ich tiese Worte nicht. Ich selbst habe im November 1852 bie Stattmauern von Syrakus sowohl an der Achradina, als den Epipola auf lange Streden verfolgt und verweise überdies auf Cavallaris Schrift zur Topographie von Sprakus (Göttingen, 1845). Die Ausbehnung ber athenischen Mauern also, wie sie Forchhammer ober gar Kiepert in seinem Atlas annimmt, halte ich für unrichtig. Dagegen mag der südwestliche Abhang der Hügel in der Art in tie Mauern gefaßt gewesen sein, wie es Ulrichs auf tem Plan zu ber Abhandlung "über bas attische Emporium im Piraeus", in ber Zeitschrift f. b. A. W., 1844, S. 17 ff., angenommen hat. L. Roß, tas Theseion, S. IX, hat Ulrichs, wie mir scheint, nicht richtig verstanden, wenn er sagt: "eben bies (tie Spuren einer außeren Mauer) war tie Ausbiegung, mit welcher tie μακρά σκέλη sich an ben κύκλος του άστεος anschlessen, wie mein versterbener Freund Ulrichs genau und beutlich angegeben hat." Denn Ulrichs vermuthet, tie Mauer, die vom Muscion über bie Pnyr läuft, sei im peloponnesischen Krieg gebaut worten, während die älteren Stadtmauern (also bie tes Themistofles) weiter nach Guben ausgeschweift seien. In ber Sache selbst neige ich eher zu

Mährend also ber beschriebene Hügelzug bie Stadt nach Subweft begränzte, lag der nörblichere, an Umfang kleinere, aber steiler fich erhebende, ganz in ber Stabt. Er besteht nur aus zwei durch eine immer noch ziemlich hohe Einsattlung zusammenhängenben Bügeln, bem Areopag und ber Afropolis. Der erstere, westlich gelegen, tritt nahe an ben gegenüberliegenden Pnyrhugel, so baß bie Ausläufer ber beiben Höhen in einander übergehen, die öftliche Afropolis bagegen ist durch eine breite, flache Niederung von dem gegenüberliegenben Museion getrennt. Der Areopag, bas heißt ber Hügel bes Ares, ist ein von der Afropolis weit überragter, ziemlich unförmlicher Felsklumpen, auf beffen Höhe fich einst ber berühmte Rath und Gerichtthof versammelte, der danach seinen Namen führte. Roch führen en bem suböstlichen Ende funfzehn in ben Fels gehauene Stufen zu einen kleinen, kunstlich geebneten Plate, mit Spuren von Siten, wo vielleicht einst der Rath seine Sitzungen unter freiem Himmel hielt. Eine andere, künstlich ausgehauene, viereckige Fläche findet sich mehr nach der Westseite. Am östlichen Fuße, fast gerade der Akropolis gegenüber, ist eine Felsenspalte, in beren Tiefe eine Quelle hervorsprubelt, vermuthlich der Ort, wo einst das Heiligthum der Erinnyen, ober wie sie in Athen hießen, der Semnä, ehrwürdigen Göttinnen, mit einem Grabe des Dedipus, stand. Man hat sich wohl zu benten, daß vor die Spalte ein Gebäude gescht mar.

ber Meinung von Roß und halte nicht für unwahrscheinlich, daß beim Ban ter  $\mu \alpha \varkappa e \lambda \eta$  jene Mauer um die Sütwestabhänge der Hügel gezogen werden sei. Wenn neuerdings Gursian, in der Abhandlung über die Bnyr im Philes logus IX, S. 637, die Richtung der Mauer auf dem Pnyrhügel gegen ihre Eigenschaft als Stadtmauer geltend gemacht hat, so hat er dabei übersehen, die Mauer tiese Richtung durchaus nicht auf eine längere Strecke innehält, sew dern nach der Beschaffenheit des Bodens aus und einspringende Winkel bildet.

## Die Afropolis und ihre Umgebung.

· Bor ber ganzen genannten Hügelgruppe zeichnet sich burch eigen= Muliche Gestalt und kuhnes Emporsteigen der nordöstlichste Hügel ter Afropolis aus. Er erhebt sich nach ben Angaben ber französischen Anne 154 Meter, oder 513 Schweizerfuß, über bas Meer, etwa 20 Fuß über bie umliegenbe Stabt \*), nach brei Seiten schroff ab= felend, nur nach Westen, ber Seite bes Areopags, sanfter abgebacht Das Plateau, wie es einst von den Pelasgern mgånglich. gebuet worben war, mißt ungefähr neunhundert Fuß in der Länge, tichandert in der größten Breite, so daß es zu einer kleinen Ansied= Ing hinlanglichen Raum darbietet und leicht gegen Angriffe sicher pfeut werben konnte. Rein Wunder baher, daß die altesten Be= kricher des Landes hier eben ihren Wohnsit aufschlugen und die wa Ratur nicht geschütte Westseite burch eine starke Befestigung, bie igenannte Pelasgerburg ober bas Neunthor, sicherten, wovon un= peifelhafte Fundamentreste noch heutzutage sichtbar sinb. Wie im Einzelnen dieses Werk und die ganze Akropolis in ältester Zeit be= maffen waren, barüber sind wir nur wenig unterrichtet und will ich kier nicht untersuchen. Nur so viel sei bemerkt, daß, so weit die Er= unerung zurückreicht, hier die Hauptheiligthümer des Landes standen mt bis auf die Perserkriege der Burg ihre militärische Bedeutung Ihr Besit schien die Herrschaft über die Stadt zu bedingen. Bifftratos und Hippias haben ohne Zweifel auf ihr resibirt, wie sie burch ihre Besetzung die Herrschaft gewonnen hatten. Ob beim end= lichen Sturze ihrer Macht bie Pelasgerburg gebrochen worden, ist nicht beutlich. Aber in den Perserkriegen wurde Alles, was auf der Burg gewesen war, heilige und profane Gebäude, gänzlich zerstört. Den Staatsmännern der nächsten Zeit war eine völlig neue Schöpfung zur Aufgabe geworden, die sie unübertrefflich gelöst haben.

<sup>\*)</sup> Die lettere Angabe entnehme ich Curtius, die Afropolis, S. 5. Der Schweisgerfuß verhält sich zum Meter wie 3:10.

Bunachst scheint man, nach ber flegreichen Rudtehr in bie Beimat, an die Befestigung geschritten zu sein. Die ganze Burg wurde mit einer starken Mauer umgeben, die noch jest fast überall wenig= stens ben untersten Theil ber später von Byzantinern, Franken, Türten und Griechen aufgeführten ober ausgebesserten Maner bilbet. Einen sehr merkwürdigen Anblick gewährt sie an einem Theile ber Nordseite, wo fie ganz aus mächtigen Säulentrommeln, Gebalktheilen, Triglyphen und andern Architekturstücken eines großen borischen Gebaubes zusammengesett ist, an denen man theilweise noch bis auf ben heutigen Tag Spuren alter Bemalung wahrnimmt. Es ift kein Zweifel, daß sie von einem ber ältern, im Perserkrieg zerstörten Tempel und zwar von dem alten Parthenon herrühren. Man hat fich babei an bie unter Themistokles Leitung in größter Gile aufgeführten Ringmauern ber Stabt erinnert, in die eine Menge ehemaliger Bauftick eingemauert wurden, wie Thukhbibes erzählt, und eine gewisse Andlogie läßt fich nicht verkennen. Inbessen ist boch ein wesentlicher Unterschied ba. In jenen Stadtmauern hatte man ber Gile wegen alles irgend verfügbare Material, also gewiß, wie es ber Geschichtschreiber auch andeutet, bunt burcheinander verwendet. Hier an ber Burgmauer hat man offenbar mit Absicht die Reste eines alten Tempels zusammengelegt, um baburch ein Denkmal ber einstigen Zerstörung zu erhalten, sei es, daß man bies gleich nach der Deimkehr gleich= zeitig mit dem Bau der Stadtmauer that, oder erst als man die Ruinen bes alten Parthenons zum Behufe bes Neubaues aufräumte. An ber Sübseite wurde bie Mauer von Kimon aus bem Erlös ber Beute seiner fiegreichen Felbzüge aufgeführt\*).

<sup>\*)</sup> Wenn Pausanias I, 28, 3 sagt, die Mauer um die Atropolis sei, soweit sie nicht Kimon gebaut habe, von den Pelasgern errichtet worden, so ist das nicht so zu verstehen, als ob die spätere Mauer ganz von den Pelasgern und von Kimon gebaut gewesen, mit andern Worten, als ob die alte Pelasger Mauer stehen geblieben und nur da, wo sie die Burg mauerlos gelassen, eine neue Mauer gebaut worden sei, sondern kann nur heißen, die Pelasger schon hätten die Burg mit Ausnahme des Stück, wo später die kimonische Mauer stand, ummauert. Die Perser hatten, nach Herodots ausdrücklichem Zeugnis, Alles

Wie damals die Vertheibigungswerke und der Zugang an der schwächsten Seite, der westlichen, beschaffen waren, läßt sich jest mit Sicherheit nicht mehr sagen, weil die ganze Breite hier durch die einige Jahrzehnte später erbauten Proppläen eingenommen wird. Kaum läßt es sich aber anders denken, als daß eine Mauer mit Thor gleich ansangs an dem Plaze des späteren Prachtbaues hier quer durchgessührt wurde. Ich zweiste auch nicht daran, daß man sich mit der einsachen Mauer jest so wenig, als früher, hier begnügte, sondern daß weiter unten am Abhange Außenwerke errichtet wurden die dahin, wo jest die untern Vertheibigungswerke der neueren Zeit stehen und wo neuerdings Reste antiker Bauten zu Tage gefördert worden sind.

Inbessen war die Bebeutung ber Akropolis als Festung Neben= sache geworben. Zum Schute eines Fürsten war sie nicht mehr no= thig; die Macht bes Staates ruhte ja in ben Hanben bes gesammten Bolkes; zur Vertheibigung gegen außere Feinde war sie bei ber star= ten Befestigung ber Stadt nutlos, ba sie nicht, wie die meisten grie= chischen Atropolen, mit einer Seite an die Stadtmauer stieß, sondern anf allen Seiten von der Stadt eingeschlossen war. Ihre Bestim= mung war fortan recht eigentlich, ber Sitz ber Schutgötter Athens zu sein, gleichsam ein großes Weihgeschenk, und als solches haben sie bie großen Männer jener Zeit, vor allen Perikles und Phibias, mit allen Mitteln verherrlicht, über welche die Kunst in ihrer höchsten Bluthe verfügte; und wenn auch nicht mehr ganz unter ihnen, so boch bald nach ihnen, im Laufe bes peloponnesischen Krieges, hat die Burg ihre wesentliche Vollenbung erhalten. Viel Ginzelnes ist später noch bazu gekommen, besonbers zahllose Weihgeschenke, es hat aber ihren Charafter nicht mehr verändern können. Im Mittelalter und ber

zerstört; Kimon hat, nach Plutarche bestimmter Angabe, bie Sutmauer gebaut, ber übrige Theil ber Mauer an ber Nordseite, wo bie erwähnten Architektursstüde ben Neubau teutlich genug beweisen, an ber Ost: und an ber Westseite, muß also unter ber Leitung eines andern ber tamaligen Staatsmänner neu aufsgeführt worden sein, wenn auch früher hier schon eine alte Mauer gestanden hatte, die man aber schwerlich über diese ganze Strede ausbehnen barf.

neuern Zeit in nie wieder ber feine Sit ber verschiebenen herrn Athens geworten, die franklichen Kerzoge und die türlischen Wolwoben haben bier tentiet, Befestigungskauten und kriegerische Greignisse haben sortgearbeitet an ber Zerüstung bewen, was Christen und Mohammedower nicht and religieien Gründen vertilgt hatten. Die Hauptgebäute ber perisseischen Zeit und aber wenigüens als prachtvolle Ruinen übrig geblieben, in neuner Zeit in Bieles zur Erbaltung bes Ursprünglichen und Entsernung spinerer Zuthaten geschehen und babuch ermöglicht, sich eine Berüellung von bem Instande in ber Zeit ihrer herrlichkeit zu machen. Betrachten wir baber biesen in Berbindung mit bem, was erbalten ift, kurz.

Treten wir von ter nentlicen Seite an bie Burg, so begegnen uns zunächst die ziemlich weit in die beschriebene Einsattlung gegen ben Areopag herabreichenden neueren Außenbesestigungen, hinter benen ber Aufgang nach dem Plateau bis in die neuste Zeit mit tiesem Schutte überbecht war, über dem sich Batterien erhoben. Die oben Hälfte ist bereits in den dreißiger Jahren durch die griechtsche Regierung, die untere erst 1852 und 1853 durch einen Zögling der französischen Schule in Athen, E. Beule, mit Unterstühung der französischen Regierung, abgeräumt worden. Die letzen Arbeiten wurden während meiner Anwesenheit beendigt und ihre Resultate sind seither durch ihren Leiter in seinem Werke "l'Acropolo d'Athènos" dargelegt worden.

Man tritt jest zunächst in einen etwa vierundzwanzig Fuß breiten, oben offenen, zwischen zwei Mauern laufenden Thorweg, der am Ende durch eine Quermauer abgeschlossen ist. Ein Thor von wenig über sechs Fuß Breite führt durch diese in's Innere. Die Quermauer ist aus alten, zum Theil Inschriften enthaltenden Werkstücken mit geringer Sorgfalt aufgeführt und mit einem alten, verschiedenen anderen Gebäuden entnommenen, dorischen Gebält gekrönt. Das Thor selbst, in Nachahmung alter Weise, verengert sich nach oben. Sehr verschieden von diesem sich beutlich genug als spät darstellenden Mauerwert ist aber das zunächst daran stoßende Gemäuer, das den hinter-

sten Theil bes jetigen Thorweges bilbet. Rechts und links nämlich von der Quermauer springen die Reste zweier alter vierectiger Thürme nach außen vor, an die sich weiter abwärts neueres Gemäuer anschließt. Der obere Theil dieser Thurme, ober vielmehr Thurmreste, ist in der schönsten Weise ber besten griechischen Zeit gebaut und hat die größte Aehnlichkeit mit dem sich zunächst zur Vergleichung barbietenben Un= terbau des nördlichen Propyläenflügels. Ein etwas vortretender Sockel bezeichnet das untere Ende dieses Theiles. Was darunter ist, zeigt selbst flüchtiger Betrachtung weit weniger sorgfältige Arbeit. Ich habe bie Thürme rierectig genannt, muß aber beifügen, daß bas Gemäuer am füblichen, ober wenn man von außen kommt rechts liegenden, nur an ben brei äußern Seiten alt ist, nach innen, also in gleicher Linie mit der Thormauer, ist jungeres Gemäuer, am nördlichen Thurme find gar nur zwei Seiten alt, die sübliche und westliche. Man hat, wie es scheint im Mittelalter, in benselben ein breifaches Gewölbe eingebaut und, um mehr Raum zu gewinnen, die nördliche Mauer weiter hinausgerückt, so daß der Thurm jest beträchtlich breiter ift, als ber gegenüberliegenbe.

Ift man durch das Thor, das jest durch ein Gitter verschlossen wird, gegangen, so besindet man sich erst auf dem eigentlichen Aufsgange der Akropolis, der zu den etwa 120 Fuß entfernten und 45 Fuß höher liegenden Prophläen hinauf führt. Er wird gebildet durch eine großartige Marmorstiege, die freilich jest nur sehr fragmentarisch erschalten ist. Die ganze Treppe besteht aus zwei Haupttheilen, die durch einen breiten Ruheplaß sehr bestimmt unterschieden sind. Im untern Theile, der mit einem breitern Antrittsplaße beginnt, liefen die Stufen, sechsundzwanzig an der Zahl, in der ganzen Breite durch \*), an beis den Seiten durch Mauern, die mit Marmor bekleidet sind, eingefaßt. In den darauf folgenden Ruheplaß mündet von rechts, oder der Süds

<sup>\*)</sup> In der Mitte dieser Treppe ist unter ihrer Flucht die von Beule I, S. 84 bes schriebene polygonische, von West nach Ost laufende Mauer, merkwürdig durch die kleinen Steine, aus benen sie kunstreich zusammengefügt ist. Sie war gestade während meines Aufenthaltes in Athen blosgelegt.

seite, ber gewöhnliche Weg zur Afropolis. Es war in neuerer Zeit, so lange die Akropolis als Festung diente, und noch bis zu Ausgrabungen Beulo's, ber einzige Eingang, zu bem man von außen ber burch mehrere Thore und gewölbte Gange kommt, ber eigentliche Festungsweg. Aber daß schon im Alterthum der Weg bestand, zeigt seine ganze Beschaffenheit; benn im Felsboben find Rillen zu fiche= rerem Auftreten ausgehauen. Ihm gegenüber scheint von Rorben ber, ober links, ein Fußpfab ebenfalls auf ben Ruheplat geführt zu ha= ben, noch ist bort eine kleine alte Treppe in ben Felsen gehauen. Achtundbreißig Stufen folgen über bem Ruheplat, ben obern Theil ber Treppe bilbend; aber sie laufen nicht mehr über die ganze Breite, sondern werden durch einen mittleren Weg in zwei parallele Stiegen getheilt. Der bedeutenb steil ansteigende Weg war mit Marmorplatten belegt, in die, wo sie noch erhalten sind, zum sichern Auftritt von Menschen und Thieren querburchlaufende Rillen eingehauen find; immerhin war es ein unbequemer, für Wagen nicht eben geeigneter Aufgang. Gin schmaler Ruheplat, ober fast nur eine breitere Stufe, bezeichnet das Ende der Aufgangstreppen, wo sie an die mächtigen vier Stufen bes Propyläenbaus anstoßen, und entspricht bem Antrittsplat am untern Anfange. An der südlichen, oder beim Aufsteigen rechten Seite ist die Treppe vom mittleren Ruheplat bis oben in neuerer Zeit, freilich nicht mit vollkommenem Erfolge, restaurirt worden.

So haben wir also einen großartigen Aufgang, ber uns innerhalb einer Außenbefestigung eine Treppe von vierundsechszig Stusen zeigt, in ihrem unteren Theile die ganze Breite ausfüllend und demnach nur für Fußgänger bestimmt, während die stusenlose Mittelbahn der obern Hälfte nothwendig auf die Bestimmung für Thiere, vielleicht für Wagen und Reiter, weist, welche auf dem südlichen Rebenwege, dem jetigen Eingange zur Akropolis, dazu gelangen konnten. Hier drängt sich nun die Frage auf, welcher Zeit die Werke angehören und wie sich die verschiedenen Theile zu einander verhalten. Im ersten Momente der Entdeckung des unteren Theiles ist vielleicht

die Bebeutung berselben zu hoch angeschlagen worben. Es ist bas ber Freude über ben Fund nicht zu verargen. Von ber anbern Seite, und bas scheint jest besonders in Deutschland die vorherrschende Mei= nung, hat man sie unterschätt, wovon nicht die geringste Ursache in ber Schwierigkeit liegt, sie mit ben bisherigen Annahmen in Ueber= einstimmung zu bringen und überhaupt befriedigend zu erklären. Herr Beule hat in seinem angeführten Werke bie Meinung aufgestellt, baß in der Zeit des Propyläenbaues auch eine untere Befestigungsmauer mit einem dorischen, von den beiben Thürmen flankirten Thore er= richtet, aber von Lysander im Jahre 404 v. Chr. geschleift und später vielleicht von Konon wieder hergestellt worden sei. Nach der Erobe= rung Athens burch Sulla im Jahre 86 v. Chr. wieber zerstört, sei fie in Trümmern geblieben, bis unter Raiser Valerian in ber Mitte bes britten Jahrhunderts n. Chr. man sie wieder hergestellt habe, und zwar habe man bamals die beiben Thürme, die nur noch in ber Bobe von etwa zehn Fuß gestanden hatten, weiter abgegraben unb, tiefer als die alten Fundamente, bis auf den Felsboben unterfahren, so baß nur ber obere Theil aus der guten Zeit, der untere mehr als sechshunbert Jahre neuer sei. Damals sei benn auch mit möglichster Rachahmung des ursprünglichen Baues die jest noch eristirende Quer= maner mit bem Thor gebaut worben. Die Marmortreppe bagegen, in ihrer ersten Anlage aus bes Perikles Zeit als Aufgang zu ben Prophläen gebaut, sei zur Zeit bes Augustus, in der Hauptsache nach bem alten Plane, nur nicht mehr mit gleicher Sorgfalt unb vollendeter Technik restaurirt worden. Gleich von Anfang sei der un= tere Theil nur für Fußgänger eingerichtet gewesen, die Opferthiere seien vom süblichen Wege her auf ben großen Ruheplat gekommen und von dort auf der Mittelbahn hinaufgestiegen, Wagen und Reiter hatten seit bem Bau der Prophläen die Akropolis nicht mehr betreten.

Anderseits hat man behauptet, nach den Perserkriegen und dem Bau der Prophläen habe es keine außere Befestigungslinie mehr ge= geben, man sei frei bis an diesen Prachtbau hinangestiegen, der Haupt= aufgang habe durchweg einen Weg für Pferde und Wagen gehabt,

bie an den großen Processionen in die Burg hinaufgegangen seien; die ganze untere Mauer mit den Thürmen gehöre der spätesten römischen Zeit an und sei wohl von Seite der driftlichen Regierung aufgeführt worden, um den heidnischen Processionen den Weg abzusschneiden; der untere quer durchlaufende Theil der Treppe gehöre der gleichen spätest römischen oder der byzantinischen Zeit an.

Zu einer vollstänbigen Lösung ber Frage wird es noch weiterer Untersuchung bedürfen, in mehreren Hauptpunkten aber halte ich bie Meinung von Beuls für die richtigere. Namentlich glaube ich, wie schon oben bemerkt, daß auch nach den Perserkriegen eine außere Befestigungslinie aufgeführt und nach dem Bau der Propyläen beibe= halten, wahrscheinlich jest mit ihnen in Uebereinstimmung gebracht wurde. Denkbar mare auch, daß erst, als man die Propplaen bante, die untere Mauer errichtet wurde, die eher entbehrlich war, als über ben westlichen Rand ber Burg, wo jett die Propyläen stehen, noch eine eigentliche Festungsmauer lief. Denn darüber sind jest boch wohl bie Meisten einverstanden, daß die Propyläen, die wir nachher noch betrachten werben, ein Prachtportal, aber in keiner Weise ein Festungsthor waren. Die Afropolis aber, wenn sie auch bamals in ber Hauptsache nur ber Sitz ber athenischen Götter war und als solcher ausgebaut wurde, konnte doch noch immer als Burg benutt werben und wurde in einzelnen Fällen als solche benutt. So legten, um von späteren Vorgängen abzusehen, die breißig Tyrannen eine spartanische Besatzung hinein. Man hat nun freilich eingewendet, in teiner unserer Quellen stehe etwas von einer solchen unteren Maner mit Thor und Thurmen, vielmehr gehe umgekehrt aus bem Lustspiel Lysstrate des Aristophanes hervor, daß es keine gegeben habe. ist richtig, aber beweist nichts. Jebermann weiß zur Genüge, über wie viele und wichtige Dinge wir in den schriftlichen Resten des Alterthums umsonst Nachrichten suchen. Das zweite halte ich nicht für Einen bestimmten Schluß läßt sich meines Erachtens aus begründet. jenem aristophanischen Stude nicht machen; aber felbst zugegeben, bas es der Fall ware, so wurde baraus noch nicht folgen, daß ber un-

tere Mauerbau erst spät römischer Zeit angehöre. Es ließe sich benten, daß er, wenn auch erst nach der Zeit, wo die Lysistrate gegeben wurde, 411 v. Chr., doch noch in bester Zeit gemacht worden wäre, etwa gerade unter den Dreißigen, als diese die Akropolis als Festung benutten. Es ware ganz im Sinne bieser Oligarchen gewesen, wäh= rend sie die langen Mauern, die Mauern der großen Hafenstadt im Piraeus und manche kleine Festungen im Lande zerstörten, die alte Zwingburg als solche wieber herzustellen. Indessen würde hier bas Schweigen ber gleichzeitigen Schriftsteller allerdings auffallen, die über jene Zerstörungen uns so genau berichten. Ich bleibe also bei ber Annahme eines frühern Baues. Dann barf man aber nicht mit Beule eine Zerstörung burch Lysander und einen spätern Wieberauf= bau etwa burch Ronon annehmen; benn es ist bas ein wieberholt wieberkehrender Jrrthum Beulo's, der seine Untersuchungen stört, daß er glaubt, bei ber Uebergabe Athens an Lysander seien auch bie Stadt= und Burgmauern zerftort worden. Diese find burchaus unberührt ge= Gine blieben und bedurften barum auch keiner Wiederherstellung. Zerstörung hat vor der Eroberung der Stadt durch Sulla nicht statt= gefunden; damals aber mögen die Vorwerke gebrochen worden sein, wie die Ringmauern der Stadt, und da wir wissen, daß diese seit jener Zeit zum erstenmal unter Valerian hergestellt wurden, läßt sich auch kaum etwas gegen eine gleichzeitige Herstellung ber Burgmauer einwenden. Was die technische Schwierigkeit anbetrifft, die in dem von Beule angenommenen Unterfahren der Thürme bei der Wieder= herstellung liegt, so mage ich barüber nicht zu entscheiben. Gine Ber= schiebenheit des obern und untern Theils der Thürme läßt sich aber nicht verkennen. Ich hatte bei ihrer Betrachtung geglaubt, sie lasse sich baburch erklären, daß der jett freistehende untere Theil zwar aus gleicher Zeit, wie der obere sei, aber, weil ursprünglich bazu bestimmt, im Boben zu stehen und also nicht gesehen zu werden, nicht die ge= naue Ausführung, wie der obere erhalten habe, und dann später, als man ben Boben barum abgrub, oberflächlich und nachlässig mit bem obern in Uebereinstimmung gebracht worden sei; benn daß ber Boben

früher viel höher hinauf reichte, ist unläugbar. Das innere Gefüge der Mauer, das nach Beule für den späten Bau des untern Theils entscheibet, habe ich nicht untersucht. Mag aber die Sache sich vershalten, wie sie will, die Schwierigkeit der Erklärung kann uns die meines Erachtens sichere Thatsache eines frühen Baus des obern Theils der Thürme nicht wegnehmen.

Waren nun die Thürme von Alters her da, so konnte natürlich auch ein Thor dazwischen nicht sehlen. Ich zweisle aber sehr, daß wir mit Beule aus dem neuentdeckten Thore auf die Construction des ursprüng-lichen einen Schluß machen dürfen. Am allerwenigsten sind wir berechtigt, einen so schmalen Eingang vorauszuseten, wie er jest da ist, vielmehr möchte ich vermuthen, daß dieser nach Analogie mancher andern alten Thore den Raum zwischen den beiden Thürmen nahezu eingenommen habe und somit hinlängliche Breite hatte, um auch einer großen Procession den ungestörten Durchgang zu gewähren.

Was die Treppe anbetrifft, so weist unläugbar die Construction der jetigen Ueberreste auf eine viel spätere Zeit, als die perikleische, und Manches mag für die Vermuthung angeführt werden, daß fle erst in der driftlichen Zeit angelegt worden sei. Ich gestehe, daß mir selbst die große Marmortreppe von Sta. Maria in Araceli in Rom zur Vergleichung sich aufbrängte, bie, wenn ich nicht irre, im vierzehnten Jahrhundert aus antikem Material gebaut worden ift. Allein bas barf uns nicht irre machen; benn zunächst erkennt war beutlich, bas die jetige Treppe auch in ihrem untern Theile alter ift, als das Thor. Das sieht man aus der Art, wie die Verbindung des Eingangs mit der Treppe vermittelt ift. Der Antrittsplat namlich, mit dem die Treppe beginnt, liegt entschieden höher, als die Schwelle des Thores; baber ist in sehr rober Weise, zunächst bem Thore und beffen Breite entsprechend, eine kleine Treppe von fieben Stufen hineingebaut, die von der Schwelle auf die große Treppe führt. Ware die Treppe mit dem Thore gleichzeitig ober sogar später gebaut worden, so ware zu dieser unschönen Aushülfe kein Grund ba gewesen, man hatte die ganze Treppe von dem Niveau der Thorschwelle ausgeben laffen; sobalb man aber ben Eingang tiefer legte, als er ursvrünglich gewesen, war es nothwendig, es war burch bas Ab= graben ber Thurme bedingt. Ist also bas Thor selbst auch in spätest römischer ober selbst byzantinischer Zeit gebaut, so ist die Treppe entschieden alter. Run trifft aber, wie Beule unläugbar gezeigt hat, ber Antrittsplat ber Treppe genau mit bem ursprünglichen Sockel ber Thurme zusammen, woraus sich die Zusammengehörigkeit ber Treppe und ber unteren Befestigungelinie ergiebt. Ueberhaupt wird man, sobalb man die Thurme für alt hält, einen kunstlichen Aufgang von hier an zugeben muffen, der sich nicht wohl anders, als mit Treppen benken läßt. Den nachlässigern Bau ber Stiege wirb man mit Beule durch eine spätere Restauration vielleicht in der Zeit des Augustus erklären bürfen. Rur darin stimme ich ihm nicht bei, daß uns biefer restaurirte Bau einen Schluß auf die vollkommen gleiche Anlage bes ursprünglichen erlaube. Es ist möglich, baß in ber al= teren Zeit auch unten zwischen zwei Treppen ein Weg hinaufführte, fo bas bie Processionen ungehindert von dem Thore nach der Burg hinaufziehen konnten.

Doch ich habe schon länger, als ich wollte, bei bem Aufgange verweilt, was in der Neuheit der dortigen Entbeckungen eine Entschuldigung sinden mag. Steigen wir nun dem prachtvollen Thore entgegen. Aber ehe wir es erreichen, wird unser Blick nach rechts gezogen. Bis an den oben erwähnten süblichen Eingang zur Akropolis tritt hier als äußerster westlicher Vorsprung der süblichen Burgmaner ein bastionartiges Mauerwerk vor, das oben eine Terrasse bildet. Die höhe über dem Wege beträgt etwa fünfundzwanzig, die Breite an seiner äußersten Spise über dreißig Fuß. An der westslichen Außenseite sind am Wege zwei zusammenhängende Nischen von verschiedener Größe, die einst wohl irgend einem religiösen Zwecke gebient haben\*). An der Nordseite, die von dem mittleren Ruheplaß

<sup>\*)</sup> Daß es das Heiligthum der Ge Kurotrophos und der Demeter Chloe sei, wie Leake (Topographie von Athen, zweite Ausgabe, deutsche Uebersetzung, S. 219)

ber obern großen Treppe entlang läuft, führt von bieser eine kleine Stiege auf die Terrasse. Steigen wir diese hinauf, so stehen wir vor einem Tempel ober vielmehr einem Tempelchen, das bei den Kleinsten Dimensionen eine unglaubliche Bollenbung zeigt. Das ganze aus pentelischem Marmor aufgeführte Gebäube, bas sich auf brei Stufen erhebt, ist in der Richtung von Ost nach West nur ungefähr fleben= undzwanzig englische Fuß lang und achtzehn breit. Auf ber Borberund hinterseite hat es je vier Saulen ionischer Ordnung, mit Baffe und Capital breizehn und einen halben Fuß hoch, die ganze Sohe von bem Säulenfuß bis zum Giebel beträgt breiundzwanzig Fuß. kleine Cella war an ber Ostseite offen, wo zwischen ben Anten zwei Pfeiler ben Eingang bilbeten unb bas Gebalt trugen. In biefem Raume, der nur die Größe eines mäßigen Zimmers hat, fand eink ein alterthümliches Bild ber Athene, bargestellt mit unbebecktem Banpt, ben Helm in ber Linken haltenb, einen Granatapfel in ber Rechten. Sie stand hier als Siegesgöttin, aber nicht wie die gewöhnlichen Wictorien mit Flügeln, sondern ungeflügelt, sie sollte bleibend bier meilen. Es war ber Tempel ber Nike Apteros, ber ungeflügelten Siegesgöttin. Auch ber außere Bilberschmuck bes Gebaubes entsprach der Gottheit, der es geweiht war. Um den Tempel läuft nämlich ein Fries mit Darstellungen, die in ziemlich hohem Relief gearbeitet, leiber aber außerordentlich verstümmelt find; auch fehlen einige Platten ganz, während andere in England find. Die östliche Front über ber Säulen bes Eingangs zeigt in ber Mitte Athene von anberen Gottheiten umgeben, an die sich weitere göttliche ober heroische Figuren Unzweifelhaft war hier irgend ein mit dem Tempel im Busammenhang stehender Mythus bargestellt, ben man in Folge ber Verstümmelung nicht genau zu bestimmen vermag. Die brei andern Seiten enthalten Rampfe, in benen die Athener flegreich find, bie beiden langen, ober die sübliche und nördliche, gegen Barbaren zu Roß und zu Fuß, kennbar an ihrer orientalischen Tracht, die schmale

und Roß (ber Tempel ber Nike Apteros, S. 4, 5) annehmen, hat Beuls I, S. 267 ff. meines Erachtens mit Recht bestritten.

Westseite gegen Griechen ober wenigstens griechisch gekleibete und geswassnete Fußtämpfer. Mit großer Wahrscheinlichkeit erkennt man barin Kämpfe aus ben Perserkriegen gegen Perser und mit ihnen versbündete Griechen. Mag es immerhin mißlich sein, die Schlacht näher zu bezeichnen, so möchte ich doch gerne an die bei Platää benken, weil bort die Athener sich eben so sehr gegen die persische Reiterei, als später gegen die auf Seite der Feinde streitenden Rordgriechen hervorthaten. Wäre der von Kimon ersochtene Sieg am Eurymedon gemeint, wie man vermuthet hat, so wäre gewiß nicht versäumt worden, die Schisse bemerklich zu machen. Die ungemein bewegte und lebenzbige Darstellung der Kämpfe bildet einen sehr schönen Gegensat zu der wärdigen Ruhe, die in der Götterversammlung der Vorderseite herrscht.

Am Ranbe der Terrasse, gegen die große Treppe zu, war eine Balustrade aus Marmorplatten angebracht, die ebenfalls an der Außensseite mit Reliefs geschmuckt war. Eine Anzahl gestügelter Siegesssöttinnen waren hier in verschiedenen Stellungen und Beschäftigungen dargestellt. Am besten erhalten sind zwei, die einen Stier führen, an Kunstwerth aber werden sie übertrossen von einer sitzenden Rike, die mit der rechten Hand ihre Sandalenriemen auslöst, einem der vollendetsten und lieblichsten Werke, welche die Sculptur ze hervorgesdracht hat. Richt ohne Grund werden übrigens die Reliefs der Baslustrade einer späteren Zeit zugeschrieben, als die des Frieses, die einer verhältnismäßig frühen Periode der Kunst angehören; denn es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Tempel unter der Staatsleitung des Kimon erbant wurde, vermuthlich bald nach dem Jahre 470, als er nach dem Siege am Eurymedon die sübliche Burgmauer und also wohl auch die Terrasse, die den Tempel trägt, errichtete.

Der ganze zierliche Bau, der, mit Ausnahme des Daches fast vollständig, sich wie ein Kleinod in dem blauen himmel hervorhebt, lag, wahrscheinlich seit dem Jahre 1687, unter dem Schutte einer türkischen Batterie. Erst 1835 wurden die meisten Stücke bei deren Abtragung daraus hervorgezogen und bald nachher auf der ursprüng= lichen Stelle mit großer Geschicklichkeit wieder zusammengesest.

Die Plateform bes Tempels liegt nur wenige Stufen niebriger, als der Boben der Prophläen, zu denen wir uns jett wenden. Man sieht, daß, als sie gebaut wurden, es sich nicht darum handelte, hier ein Festungsthor zur Vertheibigung gegen Feinde zu errichten, sondern vielmehr einen Bau, der zwar auch den Weg zur Burg verschließen, aber hauptsächlich doch in würdiger Weise ben Zugang zu ben Heilig= thumern bes Staates vermitteln und ihre Herrlichkeit ben Herannahenden schon von ferne verkündigen sollte. Die Breite bes Burgfelsens, welche durch das Gebäude abzuschließen war, beträgt hier 168 englische Fuß. Der mit bem Bau beauftragte Baumeister, Muesikles, führte die Aufgabe in der Weise aus, daß er ein Mittelgebaube und zwei ungleiche, vorspringenbe Seitenflügel hinsette. Ueber vier prächtigen Marmorstufen, die, wie oben bemerkt, sich an ben obersten Ruheplat ber Treppe anschlossen, stehen in ber westlichen Façade des Mittelgebäudes sechs neunundzwanzig Fuß hohe borische Säulen, über beren Gebälk einst ein Giebelfelb sich erhob, abnlich wie an einem Tempel. Aber abweichend von ber Säulenstellung an Tempeln stehen hier die beiden mittlern weiter von einander, als bie übrigen; benn zwischen ihnen führt die Fortsetzung des in Mitte ber Doppelstiege aufsteigenden Weges durch \*).

Sechs schlanke, zierliche ionische Säulen, fast vierundbreißig Fuß hoch, drei auf jeder Seite, fassen, in gleicher Linie mit den zwei Mittelsäulen der borischen Reihe laufend, den Weg ein und trugen einst die prachtvolle Marmordecke, die sich über die breifache Halle

<sup>\*)</sup> Gegen die gewöhnliche Meinung behauptet Beule I, S. 146 ff., daß auch dieser mittlere Durchgang der Propyläen, sowohl unter der dorischen Halle, als weiter innen beim großen Thore, Stufen gehabt habe. Ich kann es nicht geradezu in Abrede stellen, aber bemerkt habe ich sie nicht und begreise auch nicht, wozu über haupt der Weg zwischen den Treppen dienen sollte, wenn man ihn wieder duch Stufen gerade im Thore unterbrach. Uebrigens aber stimme ich ihm darin bei, daß man bei der Steilheit des Wegs nicht wohl begreift, wie an der Procession die Wagen sollen hinaufs und hinabgefahren sein. Zur Zeit des Pisistrates, der unstreitig hinauf suhr, war der Ausgang noch anders.

spannte, breifach, ba rechts und links an ben von ben Saulen gebilbeten Weg um weniges breitere Raume zwischen ben Säulenreihen und ber nördlichen und sublichen Mauer bes Gebäudes fich anschließen Die mehr als zwanzig Fuß langen Marmorbalken, auf benen bas Dach ruhte, waren schon im Alterthum Gegenstand ber Bewunderung. Im Hintergrunde wird die etwa fünfzig Fuß tiefe Halle durch eine Quermauer abgeschlossen, burch welche fünf Thore in die Akropolis führen, ein großes für den Mittelweg, je zwei kleinere, und zwar bas äußere je kleiner, als bas innere, für die Nebenhallen. Die fünf Thore entsprechen also ben fünf Intercolumnien ber borischen Sau= leureihe, und wie man hier zu bem breiten mittleren auf geneigter Flache aufstieg, zu ben vier schmalern rechts und links auf Stufen, so auch zu ben Thoren, die einst durch eherne Doppelflügel geschlossen wurden. Durch die Thore tritt man in eine zweite innere Halle, die sich nach ber Atropolis öffnet; sie wird durch sechs ben äußern genau entsprechende dorische Säulen gebildet, hat aber von der Thürmauer bis zu den Säulen nur ungefähr die halbe Tiefe der äußern Halle, baher die ionischen Säulen im Innern hier fehlen. Den Mittelpunkt bes Baues bilbet also ein fünffaches, zwischen zwei parallel laufenben Mauern angebrachtes Thor, an das sich zwei geräumige dorische Vor= hallen anschließen, eine sehr tiefe burch bie ionischen Säulen wieder gleichsam in drei Schiffe getheilte nach außen, eine weniger tiefe un= getheilte nach innen. Dies ist bas Hauptgebäube, bas aber nicht die Balfte ber abzuschließenden Breite einnimmt. Zwei ungleiche baran sich anschließende und nach Westen vortretende Flügel füllen den übri= gen Raum aus. Der größere nördliche, ober wenn man hinaufsteigt links gelegene, besteht aus einem geräumigen vierectigen Saale, nebst einer gegen Süben offenen Vorhalle, mit brei borischen Säulen, bie aber viel kleiner find, als die des Hauptgebäudes. Die Mauer, bie ben Saal von der Vorhalle trennt, hat außer der Thüre auch zwei Fenster, während an den drei andern Seiten keine Lichtöffnun= zen find. Der Saal war einst mit Gemälden der ersten Meister zeschmuckt und hieß barum bie Pinakothek. Zett freilich find bie

schon zur Zeit bes Pausanias nur theilweise noch erkennbaren Gemalbe längst verschwunden, und die Pinakothek dient als ein besonbers an alten Inschriften reiches Museum, wie benn auch ber Raum bes Hauptgebäudes mit Marmorfragmenten aller Art angefüllt ift. Der kleinere subliche Flügel bilbete nur eine nach Rorben geöffnete Halle. Jest steht in ihn ein gewaltiger mittelalterlicher Thurm hineingebaut, der Hauptüberrest des Schlosses der franklischen Berzoge von Athen, die hier oben einst ihren glänzenden hof hielten, ben ber Spanier Muntaner als einen ber feinsten schilbert, die er gesehen habe. Durch die hineingebauten Festungswerke waren in den letten Jahrhunberten bie Proppläen so maskirt, daß die ersten Reisenden sie gar nicht erkannten. Erst im Jahre 1835 wurden sie von bieser Hülle befreit und bem bewundernden Blicke wieder freigegeben. So bid jest auch an ihnen fehlt, so ist boch genug erhalten, um bie einstige Pracht und Vollendung des Ganzen zu beurtheilen. Man begreift, baß nicht nur die Athener mit Stolz und Freude darauf sahen, son= bern auch die andern Griechen sie als eine der Hauptzierben Athens betrachteten. Fünf Jahre war baran gebaut worden, von 436 bis 431 v. Chr., und wer etwa glaubt, die Bauwerke ber Alten hatten wenig gekostet, ber mag sich hier eines andern belehren. Die Propplaen haben 2012 Talente, ober über eilf Millionen Franken gekostet \*). "Es war bies Gebäude," sagt Ernst Curtius \*\*) schon, "bas glänzende Stirnband ber Afropolis, der mürdige Vorsaal zu ber Audienz der Götter und zeugte vor Allem von der Herrlichkeit ber Stadt, indem es mit seinen Giebeln, seinen ausgebreiteten Flügel= hallen, dem eng verbundenen Siegestempel und der heranführenden Burgtreppe weithin in die Ebene hinabglanzte."

Aber es war eben doch nur das Thor, burch das man einst zu ber zahllosen Menge der Tempel, Weihzeschenke und Kunstwerke aller Art schritt, welche der heilige Bezirk der Akropolis umschloß. Ich will hier nicht versuchen, den verschiedenen Werken, die sich zum Theil

<sup>\*)</sup> Bedh, Athen. Staatstaush. I, S. 283.

<sup>\*\*)</sup> Die Atropolis von Athen, S. 13.

noch in ihren Ueberresten erkennen, zum Theil aus alten Beschreisbungen bestimmen lassen, ihre Pläte anzuweisen. Der Boben bes Burgselsens ist jett mit Marmortrummern aller Art bebeckt, die von ber vergangenen Herrlichkeit Zeugniß ablegen. Aber zwischen ihnen erheben sich noch, auch in der Zerstörung unvergleichlich, zwei Tempel, die wir näher zu betrachten haben. Doch, wie wir auf sie zusgehen, zieht noch ein viereckiger Einschnitt in dem Felsboben die Aufswertsamkeit auf sich. Dier stand einst die Bronzestatue der Athene Promachos, der vorkämpsenden Athene, ein Wert des Phibias, mit der Basis über siedzig Fuß hoch, und daher, die Propyläen weit überzagend, den zur See Heransahrenden schon von fernher sichtbar. Sie war hier gleichsam die wehrhafte, ihre Burg vertheidigende Göttin, die noch in den Zeiten, wo nicht nur die Macht Athens, sondern die Rraft des Heidenthums dahin war, am Ende des vierten Jahrhunsberts n. Chr., den Gothenkönig Alarich brohend zurückwies.

Geben wir an dieser Stelle vorbei, so kommen wir balb zu bem an ber nördlichen Seite ber Burg, verhältnismäßig ziemlich niebrig gelegenen Tempel der Athene Polias, der stadtschirmenden Athene, der, weil mit ihr dort auch der Heros Erechtheus verehrt wurde, auch schlechtweg bas Erechtheion genannt wurde. Er steht an bem Plate bes ältesten Heiligthums ber Burg, bas schon Homer als bas Haus bes Crechtheus erwähnt und das bie heiligsten Gegenstände des athe= nischen Cultus umfaßte. Hier stand bas uralte Bilb ber Athene aus Olivenholz, das man nicht von Menschenhand gearbeitet, sondern vom himmel gefallen glaubte; hier befanden sich die Wahrzeichen, durch welche Poseibon und Athene ihre Ansprüche auf die Herrschaft über Attika geltend gemacht hatten. Denn die heilige Sage erzählte, ber Meergott und die jungfräuliche Tochter des Zeus hätten um die Berrschaft über Attika gestritten und wunderbare Zeugnisse ihrer Be= fisergreifung aufgestellt: Poseibon habe mit bem Dreizack auf ben nacten Felsen geschlagen und eine Meeresquelle (3άλασσα) auf ber Burg eröffnet, aber auf Athenes Wink sei ein Delbaum emporge= sproßt, ber Baum, beffen Cultur ben Hauptreichthum bes attischen Bobens ausmacht. Ihr wurde die Herrschaft zugesprochen, aber Poseibons Gewalt über das Land ebenfalls anerkannt baburch, daß ihm im Heiligthum der flegreichen Mitbewerberin ein Altar geweiht wurde, auf bem er mit bem alten Lanbesfürsten und Heros Grechtheus ibentifizirt als Poseibon=Crechtheus Opfer erhielt. Der Brunnen, Grechtheis genannt, mit den Dreizackspuren und der Delbaum wurden als bleibende Zeichen jenes Streites in das Heiligthum eingeschloffen und bewahrten auch ferner wunderbare Gigenschaften. Denn in ber Onelle glaubte man bei sturmbewegtem Meere das Brausen ber Bellen zu vernehmen, und nachbem im Persertriege mit bem Tempel auch ber Delbaum niebergebrannt worben war, und am andern Tage Ronig Xerres, um ben Born ber Göttin zu befänftigen, ihr Opfer barbeingen lassen wollte, da hatte ber Stumpf schon wieder ein frisches Schof von einer Elle getrieben. Die Legende vom Streite des Poseibon und ber Athene hat ihre Wurzel in dem Verhältniß des Gultus biefer Gottheiten; ber erberschütternbe Meergott war in ber altesten Zeit bie Hauptgottheit bes ionischen Stammes, von dessen Sauptsitzen einer ja eben Athen war, aber später trat er vor den geistigern Potenzen bes Apollon und ber Athene mehr in ben Hintergrund. Sie enthält aber zugleich gleichsam eine prophetische Hinweisung auf bie späten Geschichte Athens; benn die Herrschaft über das Glement bes Poseidon wurde die materielle Grundlage der Größe der Stadt, auf der sich aber zu weit größerer Bedeutung mit unvergänglichem Glanze die geistige Blüthe unter dem Schutze der erhabenen Zeustochter entwickelte. Außer Athene aber hatte in bem Tempel die Retropstochter Panbrosos, die Thaugöttin, ihre eigene Abtheilung, die alten Könige Retrops und Erichthonios ihre Graber, neben Poseidon = Grechtheus auch der Heros Butes und Hephästos ihre Altäre, und der höchste Zeus (Zeus unarog) ben seinigen vor dem Tempel im Freien. Es hatten somit hier die ehrwürdigsten Götter und Heroen bes ältesten Athens ihren Sit. Das alte Gebäude, bas alles dies in fich schloß, war im Perserkriege zerstört worden; bei dem Neubau kam es nun barauf an, bie alten geheiligten Stätten und Gegenstände ber Berehrung unverändert in ein Gebäude aufzunehmen, das fich demnach fo eng als möglich an den Plan des alten anschließen mußte, und boch zugleich ben Anforberungen ber entwickelten Runst jener Zeit Genüge zu thun. Aus biefer Aufgabe entsprang die von allen an= bern griechischen Tempeln abweichenbe Construction bes Erechtheions, beren vollständige Erklärung zwar vielfach versucht worden, aber bis= ber nicht gelungen ist, ohne neue Quellen, die sich möglicher Weise noch in Inschriften sinden, auch schwerlich je ganz gelingen wird \*). Bann ber Ban begonnen wurde, ift unbekannt, wohl aber find wir burch Inschriften, die Rechnungen über benselben enthalten und höchst bebeutenbe Aufschlusse geben, unterrichtet, baß man noch gegen Enbe des pelopounefischen Arieges, im Jahre 407 v. Chr., damit beschäf= tigt war, und schon im barauf folgenden Jahre litt ber Tempel burch eine Fenersbrunst nicht geringen Schaben, erforberte also ohne Zweifel toftspielige Reparaturen. Sollte man sich wundern, daß der Bau in jener die athenischen Finanzen erschöpfenden Kriegszeit betrieben wurde, so exinnere man sich, daß gerabe damals die glänzenden Siege des Alkibiabes auf einige Zeit neue Hülfsquellen eröffnet hatten. In ber driftlichen Zeit ist auch in biesen Tempel eine Rirche hineingebaut worden, deren Spuren sich noch erkennen lassen; nach der Besitznahme Athens durch die Osmanen wurde er zum Harem eines türkischen Großen gemacht und scheint verhältnismäßig gut erhalten geblieben zu sein, bis Lord Elgins räuberische Hände und die Kriegsereignisse ihm

<sup>\*)</sup> Eine sicherere Grundlage, als sie früher da war, ist jeht ber Untersuchung über bas Erechtheien gegeben burch bie sehr verdienstliche und genaue Arbeit der ars chaologischen Gesellschaft in Athen: Πρακτικά της επί τοῦ Ἐρεχθείου επιτροπης η αναγραφή της αληθοῦς καταστάσεω; τοῦ Ἐρεχθείου γενομένη κατ' εντολήν τοῦ ᾿Αρχαιολογικοῦ Συλλόγου καὶ ἐκδοθεῖσα δαπάνη της ᾿Αρχαιολογικῆς Εταιρίας (μετά πινάκων λιθογραφικῶν οκτώ). ᾿Αθήνησιν, ἐκ τοῦ τυπογραφείου καὶ λιθογραφείου Ἰω. ᾿Αγγελοπούλου. 1853 (aber erst 1855 wirstich erschienen). Manche Irrthümer, wodurch frühere Untersuchungen zu falschen Schlüssen geleitet wurden, sind badurch beseitigt, manche neue wichtige Thatssachen gegeben.

verberblich wurden, wogegen in neuerer Zeit wieder Manches geschehen ift, um ihn möglichst in seiner ursprünglichen Gestalt herzustellen.

Die Construction weicht, wie gesagt, wesentlich von der bei den griechischen Tempeln üblichen ab. An ein länglich vierectiges Hauptgebäube, das fich von Westen nach Osten erstreckt, schließen fich zwei kleinere Anbaue an der Nord = und Sübseite an. Das Hauptgebäube hat die sehr mäßige Größe von etwa 67 Schweizerfuß in der Länge und 37 Fuß in ber Breite \*). Vor ber Ostfront, ber Hauptseite bee Gebäubes, läuft eine offene Säulenhalle hin, von etwa 8 Fuß Tiefe, so daß mit ihr die ganze Länge bes Tempels etwa 75 Fuß beträgt. Sechs ionische Säulen trugen, nebeneinander aufgestellt, bas Dach mit dem Giebelfelbe, fünf davon stehen noch mit einem Theil bes Gebälkes an ihrem Plate, die sechste, nördlichste hat Lord Elgin Aus dieser um brei Stufen über ben Boben erhobenen Halle trat man in bas Tempelhaus burch eine Thur ein, die aber jest mit dem größten Theil der Mauer dieser Seite verschwunden ift; wahrscheinlich wurde sie beim Einbau ber byzantinischen Rirche entfernt. Die entgegengesetzte westliche Front ist ohne Vorhalle, hatte dagegen, was bei Tempeln sonst ohne Beispiel ist, in bedeutender Höhe über bem Boben brei Fenster zwischen vier ionischen Halbfaulen. Die wenige Jahre zuvor wieder aufgerichteten Halbsäulen lagen bei meiner Anwesenheit bis auf ein Fragment von Neuem am Boben, in Folge eines Sturmes, der im October des Jahres 1852 gewüthet Die einstige innere Einrichtung bes Hauses ist durch ben Ginbau der Rirche und im westlichen Theile angebrachte neuere Cister= nengewölbe schwer erkennbar geworden, so viel sich aber noch wahr= nehmen läßt, war das Ganze durch zwei Quermauern in brei Raume Wie der Boden, auf dem das Gebäude steht, waren aber auch die innern Räume nicht im gleichen Niveau. Der öftliche Theil, in ben man unmittelbar aus der Halle eintrat, lag mit ber Halle

<sup>\*)</sup> Genau Metr. 20,03 Länge, Metr. 11,21 Breite nach Felaz, in ber Revue Archéol. 1852, S. 3. Der Schweizerfuß, wie früher schon bemerkt, verhält sich zum Meter, wie 3:10.

selbst ungefähr in gleicher Fläche, die beiben westlichen aber um acht Fuß tiefer, und darunter sind noch Arypten gewesen\*). An der Außenseite lief um das ganze Gebäude unter dem Dach ein Fries von schwärzlichem eleusinischem Marmor, auf dem Reliefs, nicht, wie man früher wohl meinte, aus Metall, sondern aus weißem Marmor ansgebracht waren. Zahlreiche Ueberreste davon sind in neuerer Zeit gestunden worden, doch nicht genug, um daraus über den Gegenstand der Darstellung ein sicheres Urtheil zu begründen.

An das westliche Ende des Hauptgebäudes schließen sich nun aber noch die erwähnten beiben Anbaue an. Der nördliche besteht aus einer großen offenen Halle, beren gegiebeltes Dach, von bem noch ein Theil mit ben prächtigen Marmorcassetten erhalten ist, von sechs schlanken ionischen Säulen getragen warb, vier in ber nörblichen Fronte in einer Reihe, zwei hinter ben Ecffäulen, zwischen ihnen und ben aus ber Rückwand ber Halle vortretenden Anten. Der Boben dieser Halle ist etwa acht Fuß tiefer, als der der östlichen Vorhalle, bem bes inneren westlichen Gemaches gleich, mit welchem eine große Thure mit prachtvoller Einfaffung sie verbindet. Es reicht aber bie Salle mit ihrer Rudwand über die nörbliche Mauer bes Sauptge= bäudes nach Westen hinaus und eine zweite kleinere Thüre führt aus ihr durch die Mauerverlängerung in den unmittelbar hinter dem Tem= rel liegenden Hofraum, der demnach offenbar abgeschlossen war, da sonst eine Thürverbindung mit der Halle nicht nöthig gewesen wäre. Unter den Marmorplatten der Halle ist an deren östlichem Ende der Boben mehrere Fuß tief bis auf ben Felsen ausgehöhlt, und auf bem

Die kleine Thure ber Krypte ber nördlichen Halle, wovon nachher bie Rebe ift, führt unter bem muthmaßlichen Boben in das Innere des Tempels. Byl. bie angeführten Maxisa. 24. 38. Wie weit die neuere Cisterne im westlichen Gemach an die Stelle alter unterirdischer Räume getreten ist, ist schwer zu entscheiten, auch nicht klar zu ersehen, wie weit sich der höhere Boden des östlichen Theiles ausbehnte. Ich lasse dies hier dahin gestellt, so wichtig es auch für eine genaue Frörterung und Bestimmung der einzelnen Theile ist, und ebensowenig trete ich auf die Frage über die Eintheilung des östlichen Raumes in der Richstung von Oft nach West ein.

Felsen bemerkt man noch einige auffallenbe, ohne Zweisel natürliche Löcher. Dieser unterirdische Raum war durch eine ganz kleine Thüre in dem Fundamente der nördlichen Tempelmauer mit dem Innern des Tempels unter dem Boden verbunden.

Rach Norden also hatte das westliche Gemach des Tempels die große Prachtthure zur Verbindung mit der Nordhalle, eine wirkliche Thure, nicht, wie man früher irrig wohl meinte, eine geblenbete; ein ganz kleines einfaches Thurchen führte durch die Westmauer, auf ber die Halbsäulen stehen, in den Tempelhof; eine dritte, größer als biese, aber viel kleiner, als bie nörbliche und ihr gerade gegenüber gelegen, so boch, daß man auf einigen Stufen zu ihr hinaufsteigt, öffnet sich nach bem süblichen Anbau, ber kleiner, als ber nörbliche ist und nicht über die westliche Mauer bes Hauptgebäubes hinaus-Eine Halle ist auch dieser Anbau, aber boch sehr verschieben reicht. von der nördlichen, nicht allein kleiner, sondern auch weit weniger offen; benn um die brei vorspringenden Seiten läuft eine ziemlich hohe, mit einem Gesims versehene Mauer, in der nur an der Offselte, bicht an dem Hauptgebäude, ein kleiner Eingang gelassen ift. biefer Mauer aber stehen, das flache, zum größeren Theil noch er= haltene, zierliche Marmordach tragend, nicht Säulen, sonbern sechs reich gekleidete Jungfrauen, die Korä, wie die Athener fie nannten, vier in ber Subfronte in einer Reihe und je eine hinter ben beiben äußeren, also mit gleicher Anordnung, wie bie Säulen ber Rordhalle, nur näher beieinander. Eine der Jungfrauen hat Lord Elgin unter dem Gebalke wegreißen laffen und fie steht jett im brittischen Duseum, ift aber in neuster Zeit durch eine barüber abgeformte Thonstatue er= sett worden, welche die englische Regierung als kleinen Ersatz nach Athen gegeben hat, nachbem lange Zeit nur ein roher Pfeiler aus Backfteinen bas Dach vor Einsturz geschützt hatte; zwei bei verschiebenen Anlässen zertrümmerte und in Bruchstücken unter ben Ruinen gefundene, find in neuerer Zeit erganzt worden, die eine, weniger verlette, auf Veranstaltung der griechischen Regierung durch unsern Landsmann Imhof in Rom, die andere erst 1846 durch die dankens=

werthen Bemühungen des französischen Gesandten Piscatory, so daß jest die in ihrer Art einzige Halle sich wieder fast vollständig dem Blicke darbietet. Lange hat man geglaubt, daß eine schöne Rarpatide von unbekanntem Fundorte in Rom, jest eine Hauptzierde des Braccio nuovo im vaticanischen Museum, auch dieser Halle angehört habe. Es ist das aber ein Irrthum, obwohl es auch in neuester Zeit noch da und dort wiederholt worden ist und selbst noch in dem offiziellen Cataloge vom Jahre 1850 als wahrscheinlich angeführt ist. Man kann, wie es scheint, in Rom den Gedanken noch nicht aufgeben, unster den zahllosen antiken Werken auch ein Hauptstück aus der ältern Kunstperiode Athens zu besitzen.

So ungefähr ist das Erechtheion, das in allen seinen Einzel= heiten zu beschreiben, hier schon beshalb nicht am Plate wäre, weil es dazu der detaillirtesten Zeichnungen bedürfte. Eben so wenig will ich mich in einen Versuch einlaffen, allen ben verschiebenen, uns burch alte Rachrichten überlieferten Gegenständen ihren Plat anzuweisen, nicht nur weil ein solcher Versuch die genauste Beschreibung voraus= sette und viel zu weit führen wurde, sondern auch, wie ich gerne ge= stehe, weil mir viel zu vieles selbst unklar ist und ich mich keineswegs bernfen finde, zu den zahlreichen unhaltbaren Hypothesen eine neue zu liefern. So viel nur geht wohl aus dem sicher ermittelten That= bestande hervor, daß zwei Haupttheile in dem Gebaube zu unterschei= ben find, die östliche Cella, zu der man aus dem Porticus der Ost= front eintrat, und der westliche Theil mit den beiden Anbauen, deffen Haupteingang die Prachtthure in der nördlichen Halle bildet und aus bem man nach Suben in die Jungfrauenhalle, nach Westen burch die kleine, ohne Zweifel nur zum Tempelbienst bestimmte Thure in ben abgeschlossenen Tempelhof gelangte. Zu bem westlichen Theile hat wohl auch der mittlere der brei Räume des Hauptgebäudes ge= Als ganz ausgemacht barf angesehen werben, daß bas Bilb ber Athene Polias in ber nach Osten gerichteten Cella so stand, daß es dem burch die Thure eintretenden entgegenschaute; der östliche Theil war also ber eigentliche Tempel ber Polias; ber westliche scheint im

engeren Sinne das Erechtheion gewesen zu sein; das Gemach mit den Fenstern vielleicht der Tempel der Pandrosos. In den untertredischen westlichen Räumen sind gewiß die Hervengräder zu suchen und hauste wohl auch die heilige Schlange. Die Zeichen von Poseidons Dreizack erkennt man in den Löchern im Felsen unter der nördlichen Halle, in deren Nähe denn ohne Zweisel einst auch der Brunnen gezeigt ward, von dem sich freilich disher keine Spur gefunden hat. Wo aber der Delbaum gestanden habe, ist am wenigsten sicher; man hat ihn schon in alle möglichen Abtheilungen verlegt, und es mögen am Ende die Recht haben, welche ihn gar nicht in dem Tempelgebäude selbst, sondern in dem westlich daran stoßenden Tempelhose vermuthen; denn ein geschlossener kleiner Tempelhos, westlich vom Tempel und innerhalb des großen Tempelbezirks, ist wohl nach den neuern Forschungen bestimmt anzunehmen.

Rur im Vorbeigehen will ich erwähnen, baß man in neuerer Zeit viel Mühe barauf verwendet hat, um die ganze Construction baraus herzuleiten, daß das Gebäude ursprünglich ein Pallast des Königs Erechtheus gewesen sei, während man von anderer Seite es in Nachahmung ägyptischer Sitte für ein sogenanntes Mammist erklärt hat, einen kleinern Tempel, wie solche in Aegypten regelmäßig neben den großen vorkamen und als der Ort gedacht waren, wo die Göttin oder eine der Göttin assimilirte Königin niedergekommen war und den jungen Gott oder dem Gotte assimilirten König erzogen hatte; so sei hier ursprünglich Erechtheus, als Sohn des Hephästos und der Athene, oder der saxischen Gottheiten Phtha und Reith, geboren und erzogen worden\*). Hätte aber auch vielleicht eine dieser

<sup>\*)</sup> Gegen bie von L Roß aufgestellte Ansicht, baß tas Erechtheion ein Mammifi sei, habe ich vor Allem einzuwenden, daß ein solches nach seiner eigenen Ansgabe einen größern Tempel in der Nähe voraussett, ein solcher aber hier urs sprünglich sehlte. Roß freilich nimmt den Parthenon als alten Haupttempel an, den er in vielen Fällen versicht, wo man sonst das Erechtheion gemeint glaubte. Wie konnte aber Athene in dem ältern Haupttempel als Parthenos verehrt werden, wenn sie dicht daneben ein "Haus der Niederkunft" hatte, wo sie als Mutter galt ? Ich weiß nicht, ob Roß sich durch die Annahme hilft, der Rame

Anschauungen für den ersten Bau eine gewisse Berechtigung, was ich nicht zugeben kann, so ist sie doch sicherlich bei dem Neubau nach den Berserkriegen ganz aus dem Bewußtsein der Athener verschwunden gewesen und damals nur beabsichtigt worden, die ältesten Staatsheisligthümer mit möglichstem Anschluß an den ältern Zustand in dem Gedäude unterzubringen.

Mag nun aber die Ursache des eigenthümlichen Baus und vieles Ginzelne stets ein Räthsel bleiben, so wird boch dem Ganzen bie höchste Bewunderung nie fehlen. Der Architekt hat hier die Aufgabe, ein ganz unregelmäßiges Gebäube zu vollkommenster Harmonie zu verbinden, mit einer unübertroffenen Meisterschaft gelöst, und in die= ser Hinsicht ist bas Erechtheion vielleicht bas bewundernswertheste Ge= baube des Alterthums und widerlegt auf's schlagenoste die häufig vor= kommende Ansicht, als hätten die alten Griechen es nur verstanden, rein symmetrische, ich meine in unserem Sinne symmetrische Gebäube, wo eine Seite genau der andern entspricht, herzustellen. Schon bei ben Prophlaen haben wir gesehen, wie ber Dertlichkeit wegen bie beiben Flügel sehr bebeutend von einander abweichen und boch ein prachtvolles Ganze hervorgebracht ist; in höherem Grade noch weicht bas Grechtheion von symmetrischer Regelmäßigkeit ab, und boch welch harmonischer Gesammteinbruck! Dazu kommt nun die vollendete Aus= führung im Ginzelnen. Ich will nicht von ber Genauigkeit sprechen, mit der die Marmorquader geglättet und zusammengefügt find, als waren sie zusammengewachsen; wir finden das an allen Werken jener Zeit; aber welche Schönheit ber Zeichnung und welche unübertreffliche Technik zeigen uns bie unter bem Dache rings um bas ganze Gebäube laufenden architektonischen Glieder mit ihren Blumenverzierungen und Rymatien; das Auge kann sich von biesen so scharfen und boch so

Parthenos sei erst neuer, was aber mit ber von ihm selbst aus Besphios anges führten Stelle im Widerspruch ware. Lgl. Roß, Archäol. Aufsațe, I, S. 130 ff. und Zeitschr. f. d. A. W. 1850, S. 206 ff. Alles spricht bafür, daß der Tempel der Polias der ursprüngliche war und der Parthenon, auch der ältere, erst viel später erbaut wurde.

zarten Linien kaum trennen; wie einzig find die Caffetten ber Marmorbecken! Und nun die Pracht ber ionischen Säulen: schlank und zierlich erheben sie sich auf ihrer schönen Bafis und prächtig breitet sich über dem Schafte zur Aufnahme des Gebalts das Capital in seiner breifachen Schneckenlinie aus, so frei und ebel geformt, und babei boch so lieblich; und bamit noch nicht zufrieben, hat ber Baumeister ihnen unter bem Capital noch ben Schmuck eines Blumengewindes (av Jémior) gegeben, das ohne Ueberladung fie doch noch reicher emporhebt. Endlich bie Mädchen in der sogenannten Karpatibenhalle: in reich gefaltetem Gewande, bas üppige Haupthaar Aber ber Stirne zusammengefaßt und in bichten Flechten über ben Raden und die Schultern herabfallend, ernsten und boch heitern Ausbruck, wie die attischen Jungfrauen am Feste der Athene, so stehen sie da, als hüteten sie noch heute bas Haus ihrer Schutgöttin, ber Polias. So ist der Gesammteindruck des Gebäudes auch in seinem jezigen Zustande noch heute ein ebenso erhebender, als lieblicher, ben auch ber nahe großartige Prachtbau bes Parthenon's nicht schwächt, sonbern nur burch ben Contrast in seiner ganzen Gigenthumlichkeit wirten läßt.

Denn wenn auch in biesem Tempel die Göttin Athens, umgeben von den ältesten Gegenständen der Verehrung, ihre würdige Wohnung hatte, so genügte er doch den Athenern nicht. Neben dem uralten "Haus des Erechtheus" haben sie, wir wissen nicht wann"), der Athene einen andern Tempel gebaut, den Parthenon, d. h. das Haus der Jungfrau, wie die jungfräuliche Athene vorzugsweise genannt wurde. Auch dieser ältere Parthenon ging aber im Perserkriege pu Grunde und wir haben oben gesehen, wie die Bruchstücke seiner Sänzlen und seines Gebälkes in die nördliche Burgmauer eingemauert sind; aber bald erhob er sich zu größerer Herrlichkeit und nicht beengt durch Cultusrücksichen, wie sie den Bau des Poliastempels bedingten. Das

<sup>\*)</sup> Daß es unter Pifistratos geschehen, wie Manche vermuthen, ist möglich, aber burchaus nicht zu erweisen.

Genie des Phidias, der die Oberleitung der Bauten hatte, und der Architetten Ittinos und Kallikrates konnte hier ungehemmt schaffen. Der Parthenon erhebt sich süblich vom Erechtheion auf bem höchsten Punkte des Burgplateaus. Durch einen prächtigen Unterbau aus einem gelblichen Muschelkalk, sogenanntem Poros, beffen Sohe nach ber Ungleichheit des Felsbobens eine sehr verschiedene ist, an der Sud= seite aber bis 18 Fuß beträgt\*), wurde zunächst eine ganz ebene Flache gewonnen, und auf ihr erhebt sich über drei hohen ringsum= laufenben Stufen ber Tempel selbst, den Säulengang inbegriffen 227 englische Fuß lang, 101 Fuß breit, ohne Zweifel genau 225 griechische Fuß lang und 100 breit \*\*). Wie in ber Regel bei gro= bern griechischen Tempeln, umgiebt eine Säulenhalle bas ganze Ge= baube. Ze acht dorische Säulen stehen vor der Ost= und Westfront, je flebzehn auf den beiden langen Seiten, die Ecfaulen doppelt ge= zählt. Diese sechsundvierzig Säulen haben bei etwas mehr als sechs Fuß Durchmeffer am Fuße eine Höhe von vierundbreißig Fuß; es ist in ihnen die Strenge und Schwere des alten dorischen Styles zu der höhern Schönheit des jungern attisch=borischen entwickelt, ohne daß sie an Würde und Ernst verloren haben. Die Verhältnisse find schlanker, bie Zwischenräume zwischen ben Säulen breiter, ber sogenannte Echi= nus ober die Ausladung des Capitals kleiner, aber boch Alles im Berhältniß zu der Last, die sie zu tragen bestimmt sind. Ueber diesen Saulen erhob fich auf reichem Gebalte bas Dach, beffen Giebel eine Höhe von etwas über 65 Fuß erreichte. Von biesem Säulenumgange umschlossen also ist das eigentliche Tempelhaus, aber auch dieses hat an ben beiben schmalen Seiten nach Often und Westen wieber je eine zweite Halle von sechs borischen Säulen. Es ist gleichsam ein Am= phiprostylos herastylos in den äußern Säulengang hineingestellt. Erst

<sup>\*)</sup> Genau Metr. 5,50 nach Roß, Archaol. Auffate, I, S. 88. An ter Sutscite liegt er jest zum großen Theil bloß.

<sup>\*\*)</sup> Die Maße nach Stuart, Thl. II, S. 23, genau 227 Fuß 7,05 Boll in ber Länge, 101 Fuß 1,7 Boll in ber Breite. Ueber bas griechische Waß vergleiche Boch, Metrolog. Untersuchungen, S. 198.

burch ben Vorplat, ber baburch auf beiben Seiten gebilbet wird und ber einst burch Gitter geschlossen war, trat man burch bie Thuren in ben von Mauern umschlossenen inneren Raum. Dieser war burch eine Scheibemauer in zwei Abtheilungen von ungleicher Größe geschieben. Der größere östliche war die eigentliche Tempelcella, ober ber Hekatompedos, ber "hundertfußige" Raum, wahrscheinlich nach seiner ungefähren Tiefe so genannt \*), und sein innerer, ohne Zweifel durch Gitter abgegränzter Theil hieß im engeren Sinne ber Parthenon, weil hier das Bilb der Parthenos stand. Die ganze Gella war burch zwei Reihen borischer Säulen, beren Spuren auf ben Marmorplatten bes Fußbodens zuerst ber deutsche Architekt Schaubert bemerkte, der Länge nach in brei Schiffe getheilt. Ueber ihnen waren zunächst Gallerien und zwei obere Säulenreihen trugen erft bas Dach, in dem sich eine Lichtöffnung befand. Außer bem Bilbe ber Göttin waren im Hekatompedos und seinem innersten Theile, dem Parthenon, und selbst im vergitterten Vorplate, bem Proneion, zahlreiche tofbare Weihgeschenke und Geräthschaften aufgestellt, über welche eine Reihe von Inschriften uns Nachricht geben. Die westlichere, kleinen Abtheilung, von der Cella durch eine Mauer getrennt, hatte ihren Eingang an der Westseite. Vier Saulen, deren Spuren man and noch sieht, trugen die Decke. Dieser Raum hieß ber Opisthobomos, bas hinterhaus, und in ihm wurden der der Athene geweihte Staats schatz und die Schätze anderer Götter bewahrt. — Das find die einfachen Verhältnisse und Theile des Tempels, welcher durchweg im berischen Style ausgeführt, natürlich ber anmuthigen Verzierungen bes ionischen Grechtheions entbehrte. Dafür aber trat hier bie Plasik

<sup>\*)</sup> Sehr unwahrscheinlich ist die Herleitung von der Breite des äußern Stylobaten, weil man dies Maß nicht wohl auf den einen innern Theil allein übertragen tonnte, und die von der harmonischen Ebenmäßigkeit. Reß, Archäol. Auffäse, I, S. 131, 15, meint, die Gella des alten Parthenon, der teinen Opisthedomes gehabt habe, sei 100 Fuß lang gewesen und daher der Name auf den neuen übertragen worden. Es ist das möglich, aber im Grunde mit der oben austgebenen Ansicht nicht im Widerspruch, da der Name der neuen Cella eben darum bleiben konnte, weil auch sie ungefähr 100 Fuß in der Länge maß.

in weit größerer Ausbehnung mit der Architektur in Verbindung, in= bem aus ihrer Durchbringung eigentlich erst recht ein organisches Ganze hervorgegangen ist. Hier ziehen zunächst die Metopen die Auf= merksamkeit auf sich. Die Metopen sind ein der dorischen Architektur eigenthümlicher Theil bes Gebalkes. Ueber ben Saulen liegt zunächst, fie verbindend, der Architrav oder Hauptbalken, auf den der Fries folgt. Dieser hat in der dorischen Ordnung zwei Haupttheile, die Triglyphen ober Dreischlite, die aus den Röpfen der über dem Ar= ditrav liegenden Querbalken entstanden sind, und die zwischen diesen gebildeten Zwischenräume ober Metopen. Diese wurden mit Platten verkleibet, welche theils burch Malerei, theils burch Reliefs geschmückt eine Hauptzierbe ber borischen Tempel ausmachten. Ueber jeder Säule fteht eine Trigliphe und eine über jebem Säulenzwischenraum, zwi= schen zwei Saulen also je zwei Metopen. Der Parthenon mit seinen 46 äußern Säulen hatte bemnach 92 Metopen, welche Darstel= lungen in sehr hohem Relief enthielten. Die an der Ost = und West= seite find alle noch an ihrem Plate, an ben beiben langen Seiten ist eine große Anzahl mit ber Säulenhalle selbst eingestürzt; wo biese noch steht, sind an der Nordseite noch dreizehn am Plate, die der Subsette aber fast alle nach England entführt; eine steht im Louvre in Paris. Und gerade nur die der Südseite find ziemlich gut erhal= ten, die übrigen haben nicht nur durch die Länge der Zeit und zu= fällige Ereignisse gelitten, sondern sind offenbar durch Menschenhand absichtlich bis zur Unkenntlichkeit zerstört, baber eine Deutung der Darftellungen nicht mehr leicht ist. Manche beziehen sich auf die My= then ber Athene, auf Einrichtungen des attischen Gultus und auf an= bere Momente ber alten Sagen; eine bebeutenbe Anzahl enthalten Rampffcenen, die besterhaltenen Rämpfe von Helben mit- Rentauren, an benen bekanntlich ber alte Ordner bes athenischen Staates, The= seus, fich vorzugsweise betheiligt hatte. Sicherlich sind sie nicht bloß wegen ber reichen Motive gewählt worden, die sie dem Künstler dar= bieten. Bei ber Bebeutsamkeit, welche in der griechischen Kunst in ber Regel selbst die kleinsten Berzierungen haben, ist es unglaublich, und Herven, die mit ihnen und bem attischen Lande in Beziehung Die noch mit Ausnahme bes Ropfes wohlerhaltene Figur eines liegenden Flußgottes aus der linken Ece, gewöhnlich der Glissos genannt, ift ein würdiges Gegenstück zu bem sogenannten Theseus ber Ostfronte. Die breieckige Gestalt ber Giebelfelber brachte es von felbst mit fich, daß die in ihnen aufgestellten plastischen Berte fich in ppramibaler Form zu kunstlerischer Ginheit abschlossen, was bei ben verschiebensten Darstellungen baburch erreicht wurde, daß die Hauptfiguren in der Mitte aufrecht standen, bisweilen, um fie noch mehr hervorzuheben, absichtlich in größerem Maßstabe als bie andern, während dann nach rechts und links die übrigen Figuren fitzend ober in bie Aniee gesunken und zulest liegend an Höhe abnahmen und sich in ben gegebenen Rahmen fügten. Mit ganz besonderer Runk war diese Anordnung an dem Parthenon angewandt, wo vorzüglich an der Ostfronte die aus dem Meere hervortauchenden Pferbe bet Sonnenwagens und der Ropf und Arm bes Gottes felbst, gegenüber bie untertauchenben Pferbe bes Monbes, die ganze Scene in wunder barer Vollenbung abschlossen. So beschäbigt und verstümmelt aus bie sämmtlichen noch erhaltenen Statuen ber beiben Giebelfelter find, die bekanntlich durch Lord Elgin größtentheils nach England gebracht, jest den werthvollsten Besitz des brittischen Museums ausmachen (nur verhältnismäßig wenige Stude sind zurückgeblieben), so bewunden man boch in ihnen mit Recht die größten auf uns gekommenen Weisterwerke griechischer Plastik. Neben ihrer großartigen Hobeit mussen die gefeiertsten Werke einer spätern Zeit, die mehr auf Zierlichkt und Anmuth, auf individuelle Charafteristik oder gar auf bravourartigen Effekt und Ueberwindung von Schwierigkeiten berechnet find, zurücktreten. Durch ihre Renntniß hat man erst bas einstimmige Urtheil bes Alterthums, bas ben Phibias unbedingt als ben ersten seiner Bilbhauer betrachtete, verstehen und würdigen gelernt. Den billig lassen wir die geistreiche, aber wenig begründete Vermuthung von Beule, daß die Werke des östlichen Giebels von Phidias, bie bes westlichen von seinem Schüler und Nebenbuhler, Alkamenes, gearitet seien, auf sich beruhen. Den Alkamenes sinden wir noch im ahre 403 in Thätigkeit. Bei dem 35 Jahre früher vollendeten Bau Barthenous stand er im Anfang seiner künstlerischen Lausbahn; herlich würde ihm daher nicht selbständig ein so bedeutendes Werk eben Phidias übergeben worden sein, sondern er wird, wenn er über= und am Parthenou beschäftigt war, unter des Phidias Leitung entbeitet haben, bessen Geist gewiß die beiden großen Compositionen utsprungen sind, wenn er zur Ansführung sich auch der Hülse seiner ichsiler bedient hat. Die seinen Unterschiede, welche Beuls zwischen un beiden Darstellungen entbeckt zu haben glaubt, werden, so weit wicht in dem Gegenstande selbst begründet sind, schwerlich Stich uten. Vielmehr scheint ein mächtiger Geist das Ganze zu durchsehen.

Das ift ber plastische Schmuck über bem äußern Säulenumgange wesen; trat man aber zwischen ben Säulen burch an das Haus 16ft, so wurde man noch einen anbern gewahr. Um bas ganze Tem= Thans nămlich zog sich, an den beiben schmalen Seiten über ben mern Säulenhallen, an ben langen Seiten über ber Mauer ein mm brei und einen halben Fuß hoher Fries hin, ber eine zusam= enhängende Darstellung in sehr flachem Relief enthielt. Es ift ein eftzug, ber fich von ber Westseite her an den beiben langen Seiten ich ber Ostfronte zu bewegt. In der Mitte der östlichen Front sieht an linker Hand zwei Mädchen mit kleiner Last auf dem Ropfe vor ner Priesterin stehen, der sie das, was fie tragen, übergeben zu ollen scheinen, ober vielleicht es eben von ihr empfangen haben, um wegzutragen; rechts bavon übergiebt ein langbekleibeter Priester zem Anaben ein zusammengelegtes Kleid ober Tuch, ober nimmt es n ihm in Empfang. Diese zwei Gruppen, deren beide Hauptver= nen, ber Priefter und bie Priefterin, einanber ben Rucken zukehren, ennen zwei einander entsprechende Reihen figenber Figuren. In iterer Ruhe thronen auf jeder Seite auf reichen Sesseln je sechs ottheiten, schon burch ihre größere Gestalt von den Sterblichen un= rschieben; ben sechs sitzenben ist auf jeber Seite je eine untergeorb=

nete stehende beigesellt. Sie blicken, die einen nach rechts, die andern nach links, bem nahenden Zuge entgegen. In diesem sehen wir penächst eine Anzahl Männer, Priester und verschiebene Beamte, bie mit bem Gottesbienste zu thun hatten, bann in langen Gewändern Frauen und Jungfrauen mit mannigfachen heiligen Geschirren und Geräthen. Soweit bie Ofifront. Daran schließen sich an ber Rockund Sübseite Opferthiere, Rube und Wibber mit ihren Führern, bann wieber Manner und Frauen mit allerlei Gerathschaften, Mufiter mit Blas = und Saiteninstrumenten, und barauf eine Reihe Biergespanne, mit je einem Manne von einer weiblichen Figur begleitet, meist belbe im Wagen stehend, ba und bort auch für den Augenblick vom Begen auf ben Boben gesprungen, in ben verschiebenften Stellungen und Bewegungen, bei jedem Wagen außerdem noch ein Mann, wie et scheint ein Herold, einherschreitend; hinter ben Wagen endlich in langem Zuge Reiter, nur leicht mit bem in ber Luft flatternben Mantel bekleibet, ben Ropf bloß ober mit bem breitkrämpigen theffalischen Dute bebect, und bie gebrungenen muthigen Pferbe meift im turgen Galoppe lenkend. Diese Reiter schließen die Nord = und Subsett, mit ihnen aber steht in unmittelbarem Zusammenhang die Westseite. Auf bieser auch, und zwar find hier die Reliefs fast alle an bem ursprünglichen Plate geblieben, ist die athenische Reiterei bargestellt, aber noch nicht in geordnetem Zuge. In mannigfaltigster Weise sieht man Jünglinge nebst ihren Dienern mit ihren Pferben beschäftigt, bie einen eben aufgestiegen und die feurigen Thiere tummelnb, andere daneben stehend und das sich bäumende, ungeduldige Roß zuruchal= tend ober ihm freundlich schmeichelnd, noch andere bie Fußbekleibung ordnend ober den Leibrock anziehend.

Das ist in den Hauptzügen der Gegenstand der ganzen Darstellung, die man seit längerer Zeit gewohnt ist den panathenäischen Festzug zu benennen. Seit ältester Zeit nämlich seierten die Athener mit mancherlei Wettkämpsen jährlich der Athene ein Fest, als dessen Gründer schon der mythische König Erichthonios genannt wird. Später wurde es mit Beziehung auf die Vereinigung aller Athener durch Theseus die Banathenien genannt und immer mede zu dem hunzefeste bes athenischen Bolles ausgebulder. Alle wer Jahr aber wurde bas Fest, wie berichtet wird seit Pisierates, mit besenderer Brade und herrlichkeit begangen; es bief bann tie greffen Panusbenier. Bettlämpfe von manderlei Art, Berträge bemeriider Gefänge, Axiführung von Choren, gumnaftische Lämpfe, Bagen = unt Pierterennen folgten auf einander; aber ben höhenpunkt erreicher bas gent am vierten Tage in bem großen Juge, ber panathenaischen Procession. Athenische Francu und Jungfranen pflegten nämlich auf bas fiest ein tunftreiches Gewand, ben sogenannten Beples, zu ftiden, zur Belleibung bes Bilbes ber Athene \*). Am Morgen bes Fefitages verfam= melte fich bas Bolt auf einem Plate außerhalb ber Statt, tem jogenannten äußeren Rerameitos. Das Gewand wurde, wenigstens in späterer Zeit, wohl um es allgemein sichtbar zu machen, wie ein Segel an einem fünstlichen Rollschiffe ausgespannt und burch bie Stadt Priester und Magistrate, nebst ben bazu gehörigen Tempelbienern, führten ben Opferzug mit verschiebenen Opfertbieren, ausgewählte eble Jungfrauen trugen beiliges Geräthe in Rerben, bie schönsten Greise mit Delzweigen in ben Banten ichloffen fic an, tie in ber Stadt niebergelaffenen Fremben ober Metofen mit ihren Granen und Töchtern trugen ben burgerlichen Theilnehmern Sonnenichirme, Seffel und allerlei Gefässe nach, und bie ganze wehrhafte Mannicaft jog in glanzendem Waffenschmucke einber; gang befondere zeigte fic bie vornehme, ber Reiterei zugetheilte Jugend in ihrem gangen Glanze und es war eine Hauptaufgabe ber Reiterbefehlshaber, an tiesem

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich meint man, es sei bas Rleit für bas Bilt ber Athene Bolias geswesen und bafür scheinen bie bürftigen Rachrichten ber Alten zu sprechen. Andere haben barunter ben Borhang, bas naganeraspua, ber Parthenes verstansten; ich zweisle aber, baß ein solcher je nindo; hieß. Beiter eher mag Karl Bötticher Recht haben, ber unter bem Peples ber großen Panathenäen bas Tuch versteht, in bas bas Bild ber Parthenos gewöhnlich zur Erhaltung eingehüllt warb und es von bem Kleid bes alten Bilbes ber Polias unterscheibet; boch sind genauere Beweise noch sehr wünschenswerth. Das Rollschiff wird nicht vor ber Zeit ber Herobes Attilos erwähnt, was kaum ganz zufällig ist.

Tage die Mannschaft geschickt ihre Bewegungen ausführen zu laffen. So bewegte sich der Zug durch die Hauptstraßen der Stadt und über ben Markt, und stieg bann in die Burg hinauf zu bem Tempel ber Göttin, wo das Gewand übergeben und ohne Zweifel ben Siegern in den vorangegangenen Wettkämpfen die Preise überreicht wurden. Es war unter ben vielen athenischen Festen bas schönste, an bem fic bie Macht und Herrlichkeit des Staates in vollstem Glanze entfaltete. Diesen Festzug also glaubt man gewöhnlich auf dem Friese dargestellt zu sehen, wobei man bann die mittleren Gruppen auf ber Oftfront, ben Mittelpunkt bes Ganzen so faßt, daß ein Priester einem Anaben ben Peplos übergebe ober ihn von ihm in Empfang nehme, die zwei Mädchen aber vor der Priesterin die sogenannten Arrephoren seien, welche jährlich einen ihnen selbst unbekannten Gegenstand aus bem Tempel ber Polias burch einen unterirdischen Gang in bas beiligthum der Aphrodite in der untern Stadt trugen und etwas anberes bafür zurücktrugen, und welche auch bei ber Anfertigung bes Peplos betheiligt waren. Die sitzenden Personen, die man bald für in Athen verehrte Götter, balb für alte Landesherven nahm, dachte man sich als theelle Zuschauer bes Zuges, ber von beiben Seiten sich naht. Gegen diese Auffassung, die, beiläufig gesagt, nicht etwa auf ber Angabe eines alten Schriftstellers beruht, wie der Gegenstand ber beiben Giebelfelber, baher nicht mehr außere Berechtigung hat, als eine andere Erklärung, hat man nun verschiedene Bedenken erhoben, bie in ber Hauptsache barauf hinauslaufen, daß ein zusammenhan= gender, geordneter Zug schon wegen der bloße Vorbereitungen ent= haltenden Darstellung der Westfront nicht zu erkennen sei, insbeson= bere aber die Einzelheiten mit dem panathenäischen Zuge nicht in Uebereinstimmung seien. Man hat baher nicht sowohl den panathe näischen Zug selbst, als die Vorübungen und Exercitien der einzelnen Chore und Abtheilungen zur Aufführung ber attischen Staatsprocessionen, insbesondere berer der Athene, barin gefunden, ober auch wohl die Processionen mehrerer anderer Feste darin nachzuweisen ge=

icht . Die Ginwendungen find allerdings nicht unbegründet, aber efe neuen Ertlarungen taum geeignet, Beifall zu finben, namentch kann ich nicht glauben, daß die Borstellung von Grercitien und brübungen ein geeigneter Schmuck für einen Tempel wäre. Man us vor Allem wohl beachten, daß eine im Ginzelnen getreue Rachjunung eines Festzuges hier nicht gesucht werben barf. Das zeigen us die an der Vorberseite angebrachten figenben Personen, mag man e als Götzer ober Landesherven auffassen, und selbst wenn man, weil : ja blos Zuschauer, nicht selbst Theilnehmer bes Zuges find, von men absehen wollte, bleiben die weiblichen Figuren auf den Wagen, elde, mag man fie beuten, wie man will, burchaus einen ibeellen barafter behalten. Der Künstler hat also jedenfalls idealisitt, wie e Runft jener Zeit überhaupt, ber es offenbar wibersprechend ware, enn hier eine ftlavische Copie eines wirklichen Juges gegeben ware. amit fällt also die Forberung einer volltommenen Uebereinstimmung Müffen wir it bem Festzuge, wie er uns beschrieben wird, weg. ber einerseits eine solche ibeelle Auffassung und Behandlung durchus zugeben, so ist anderseits eben so wenig zu verkennen, daß der itoff von athenischen Festzügen hergenommen ift, und wenn wir nun ben, wie Theile der panathenaischen Procession, die uns aus Behreibungen bekannt find, fehlen, anbere da find, die andern Festen agehören, so kommen wir zu bem natürlichen Schlusse, baß ber ünstler aus bem reichen Kreise ber Feste und Pompen zu Ehren ber lisene die Partien ausgewählt habe, die besonders bedeutend und zu ner plastischen Darstellung vorzugsweise geeignet waren \*\*). So

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche besonders Karl Bötticher in bem Aufsay über ben Parthenon in ber Zeitschrift für Bauwesen von Erbkamm, 1852 und 1853; und Petersen in Gerharts Archaolog. Zeitung, 1855, S. 19 ff.

Din ber Hauptsache trifft meine Auffassung mit ber von Beuls zusammen, nur baß ich es nicht für richtig und nöthig halte, die dargestellten Scenen auf die Panathenäen zu beschränken; benn die Ceremonie der Arrephoren gehört schwers lich dem Vorabende dieser an. Bötticher beseitigt sie ganz, indem er glaubt, was die Mädchen auf dem Kopse tragen, seien nichts als Sessel. Aber wie kommen solche Sesselträgerinnen in den Mittelpunkt der ganzen Darstellung?

N.

werben wir bas Rollschiff, selbst wenn es bamals schon sollte gebraucht worden sein, nicht vermissen, das für eine künstlerische Darftellung in Relief nicht eben passend erscheint und um so eher entbehrt werben konnte, als der Peplos selbst auf der Ostfronte erscheint; wir werben uns nicht wundern, hier Handlungen dargestellt zu sehen, bie erst nach Ankunft ber Procession im Tempel stattfanben, währenb weiterhin Momente erscheinen, die ihr vorangehen; wir dürfen in den beiben Mäbchen wohl die Arrephoren erkennen, auch wenn bas Wegtragen der geheimnisvollen Körbe, wie wahrscheinlich, mit den Panathenaen nicht unmittelbar zusammenhing; wir begreifen leicht, warum gerabe die Wagen und Reiter im Zuge und vor bemfelben einen fo großen Theil bes Raumes einnehmen, ba fie ja bem Runftler bie reichsten Motive barboten, und wir haben vielleicht in bem verhältnismäßigen Mangel solcher ben Grund zu erkennen, warum ein Hauptbestandtheil des panathenäischen Festzuges, das schwerbewaffnet Fußvolk, ganz weggelaffen ist; pflegte boch bie Runft jener Zeit selbst in Schlachtbarstellungen bie Kämpfenben gerne ohne bie Rüstung nur leicht ober gar nicht bekleibet zu geben. Erkennen wir also in ben Bilbern bes Frieses eine solche freie, ibealisirte Zusammenstellung von Festscenen zu Ehren der Athene, so gab eben doch der panathenäische Bug, als die glänzenbste aller athenischen Feierlichkeiten, den reichsten Stoff bazu, und in sofern geht bie Bezeichnung als panathenaischer Festzug wenigstens nicht weit vom Richtigen ab, und mögen auch bie Erklärungen im Ginzelnen von einander abweichen, über ben Grundgebanken kann kein Zweifel walten, daß in ben bebeutungsvollen Dementen aus den Athenefesten die Hulbigung dargestellt ist, welche ber athenische Staat seiner Schutgöttin barbrachte.

Der ganze Fries ist in seiner Composition eines ber größten Aunstwerke, bas uns aus dem Alterthum geblieben ist: bei größter

Ich will nicht bestimmt behaupten, daß es die Arrephoren seien, zumal da mir die eigene Anschauung der Originale sehlt, aber ich glaube, daß ihre Darstellung nichts Ungehöriges wäre.

ķ

Einfachheit nirgends Einförmigkeit, sondern das mannigfaltigste, bewegteste Leben, nirgends ein Saschen nach Effekt, nach Uebertreibung, sondern überall Ginhalten bes strengsten Maßes innerhalb ber Schran= ten des wahrhaft Schönen. Den Entwurf des Ganzen wird man niemanden als Phibias beischreiben können; die Ausführung großen Werkes geschah natürlich burch eine Reihe von Künstlern un= ter seiner Leitung, daher gewisse Ungleichheiten im Ginzelnen, bie man bemerken will. Die Reliefs sind so wenig über der Grundfläche erhaben, daß sie gleichsam barauf gehaucht zu sein scheinen; burch Farbenschmuck waren sie einst mehr hervorgehoben, und im Lichte bes reinen attischen Himmels traten ihre Linien ganz anders vor bas Auge, als in den büstern Räumen des brittischen Museums. bort ift bekanntlich jest der größte Theil dieses Frieses, eine Platte im Louvre; die der Westseite, wie oben bemerkt, großentheils an der ursprünglichen Stelle, dreizehn stehen jest in den offenen Raumen des -Parthenons selbst.

Dies Alles, die Metopen, die Giebelfelber, der Fries, mar aber nur die würdige Ausschmückung bes Hauses der Göttin. bellenen das Höchste und als Kunstwerk am meisten bewundert war das von Phibias' Hand gearbeitete Bild ber Jungfrau Athene selbst, das im eigentlichen Parthenon im engeren Sinne, nach Often schauenb stand. In dieser sechsundzwanzig Ellen hohen, aus Gold und Elfen= bein kunstreich zusammengefügten Statue hatte ber große Bildner bie ganze Ibee ber jungfräulichen Göttin ausgebrückt. Gerüftet, mit gol= benem Helme und bem Aegispanzer stand sie ba, die Lanze, um die sich die heilige Burgschlange wand, in der einen Hand, aber nicht als zum Rampfe schreitenb gedacht, sonbern ruhig in flegreicher Ma= jestät, eine vier Ellen hohe Siegesgöttin von Gold auf der andern Hand. Der Schild, auf beffen innerer Seite ber Rampf ber Götter mit den Giganten, jenen wilben Vertretern einer noch ungeordneten Weltperiode, auf der äußern eine Amazonenschlacht dargestellt war, lehnte an ihre Seite. Selbst auf bem Rande der Sandalen war ein Rentaurenkampf vorgestellt und auf dem Postamente die Geburt der

Pandora. Es ist uns jest fast unmöglich, den Eindruck zu ermessen, den ein solcher Roloß von Gold und Elfenbein hervorbrachte, aber wenn wir erwägen, daß die untergeordneten Werke, welche unter besselben Meisters Leitung an dem gleichen Gebäude gearbeitet waren, das Schönste sind, was uns von griechischer Runst übrig geblieben ist, so können wir ihn uns kaum mächtig genug vorstellen.

So vereinigte sich benn einst in bicsem Tempel Alles, um bie jungfräuliche Göttin zu verherrlichen, und zwar zu verherrlichen als besondere Schutzsttin des Staates, der ganz Athen angehörte. Diesem Gebanken ist das Ganze entsprungen, diese Idee bis in alle einzelnen Theile ausgeführt\*). Wie das Gebäude eigentlich nur die würdige Wohnung der Göttin ist, in dem an den größten Festen in Bolk sich ihr naht, so bezieht sich aller plastische Schmuck auf sie. In den Giebelfeldern haben wir ihre Geburt und Aufnahme unter die Olympier einerseits und die Besitzergreifung des ihr vorzugsweise angehörigen Landes auf Erden anderseits, in den Metopen die Entwicklung ihres wohlthätigen Cultus und den Sieg über rohe Raturkafte und Barbarei, in dem Friese die glänzende Verehrung, welche

<sup>\*)</sup> Auch wenn die von R. Bötticher in ber Tettonit ber Bellenen, 2r Bb. (ber hellenische Tempel in Hinficht auf 3wed und Form) und in ber oben angeführten W handlung aufgestellte Ansicht, daß ber Parthenon, sowie ber Tempel in Olyw pia kein eigentlicher Gultustempel, sontern nur ein Festempel gewesen sei, ich als richtig bewährt, bleibt bas oben Gesagte gultig. Das Fest ber Panathenace war ja eben bas Hauptfest ber Athene und ber Parthenon, wie Botticher felbf sagt, ein ber Gottheit geweihtes Anathema. Uebrigens bezweifle ich noch fete, ob Festempel so scharf von Cultustempeln geschieben werben konnen, als ba geistvolle und gelehrte Verfasser besonders in der Abhandlung der Bauzeitung thut. In ter Tektonik scheint er wenigstens Anfange ben Unterschieb noch nicht so scharf gefaßt zu haben, wenigstens lieft man bort noch G. 31, bag bas Bit bes Beus in Olympia einen Cult gehabt habe und beshalb in eine Cella eis geschlossen worden sei, und S. 53 wird wenigstens mahrend ber Festzeit ein Cultus für bas Parthenosbild angenommen. Daß aber, wie auch behauptet wird, die Bestimmung zu einem Schaphause als die ursprüngliche zu betrachte sei, wiberlegt fich burch bie Thatsache, bag ber ältere Parthenon einen Opifife, bomos, bas eigentliche Schaphaus, nicht hatte. Aber selbst bie Weihung bes Staatsschapes an Athene, wenn auch immerhin nur eine Form, spricht boch ben Bebanken aus, bag ber gange athenische Staat ein Eigenthum ber Gottin sch.

bas dankbare attische Bolt ihr darbringt, endlich im Hause die Göttin selbst, so weit ihre Darstellung menschlicher Kunst möglich war. Welche Feinheit liegt in der Abstufung von dem flachsten Relief, in dem die Hulbigung der Sterblichen erscheint, zu dem Hochrelief, welsches vorzugsweise die Thaten der Heroen darstellt, dann zu den runs den Figuren vor der Giebelwand, welche uns in den Götterkreis selbst einführen die zu dem ganz freistehenden Gold = und Elsenbeinbilde im Innern!

Und nun benke man sich bas Gebäube und seine Sculpturen, noch burch den Schmuck verschiedener Farben gehoben, auf der Höhe bes Burgfelsens, von bem Unterbau und ben Stufen gleichsam in ben blauen süblichen Himmel emporgetragen, so wird man zugeben, daß kein anderes ihm gleichkommt, keines wenigstens über ihm steht. Es ift nicht das Massenhafte, das uns in diesem Bau überwältigt; bie ägyptischen Pyramiben und Tempel, die Prachtbauten der Römer und so viele Kirchen und Schlösser ber neueren Zeit, ja selbst manche griechische Tempel besonders assatischer Colonien sind und waren viel größer; es ist auch nicht die ins Unenbliche strebende Majestät, die an ben gothischen Domen mit ihren Spitbogen, hohen Gewölben und Thürmen uns ergreift und das Gemüth mit geheimnisvollem Schauer und dunkler Ahnung erfüllt; es ist vielmehr die Alles durchdringende und bis ins Ginzelne organisch und harmonisch burchgeführte und zur reinsten Form verklärte Ibee des Ganzen, die den Geist zugleich be= ruhigt und erhebt und die den Eindruck einer stillen anspruchslosen Hohheit hervorbringt; es ist das, was das Wesen des griechischen Geistes überhaupt ausmacht, was uns in allen Kreisen seines Lebens und Schaffens entgegentritt, nicht sowohl dem Unenblichen, Uner= reichbaren nachzustreben, als in begränztem Kreise bas bem mensch= lichen Geiste Ergreifbare in der entsprechenden Form möglichst vol= lendet barzustellen, ben klar aufgefaßten Gebanken auch äußerlich ver= ftanblich auszuprägen. Ein solches Runstwerk, und vor allen ber Parthenon, erscheint baher gleichsam als ein Nothwendiges, jeder Theil als organisches Glieb bes Ganzen, es ist, als könnte es gar nicht anbers sein. Und gerabe barum steht es so anspruchslos und ruhig Man vergleiche nur bamit die Riesenwerke der römischen Raiser= zeit, felbst bie schönsten: fie scheinen uns gleichsam zur Bewunderung aufzufordern, ihre Schönheit und ben zu ihrer Errichtung erforder= lichen Araftaufwand selbstgefällig und entgegenzuhalten. Bei ben grie= chischen ber guten Zeit vergißt man, wie bei einer sophokleischen Tragöbie, über ber Schönheit bes Geschaffenen vollständig bie Mühe bes Schaffens. Sie enthüllt sich erst ben eingehenbsten Forschungen, und wahrlich sie war beim Parthenon nicht klein. Architektur und Sculptur mußten in langer, stätiger Entwicklung ihre Bobenftufe erreicht haben, ehe ein solches Meisterwerk entstehen konnte. So leicht und einfach bie Linien und Verhältnisse dem Blicke sich barstellen, so kunstreich und, ware es nicht so ganz anspruchslos, man möchte fagen so raffinirt sind sie in der That erfunden und berechnet. Wo das Auge nur schön verbundene horizontale und verticale Linien zu sehen glaubt, ba ergiebt sich, wie erst ber genauesten neueren Forschung zu entbeden gelungen ist, eine schräge ober krumme Linie, die nur bas Probut bes tiefsten Nachbenkens sein kann und zugleich bie vollkommenst Technik in der Ausführung erforderte. Davon nicht zu reden, das die Ecfaulen stärker sind, als die andern, und die Zwischenraum ber zwei letten Saulen enger, als bie übrigen, so bilden bie Sax lenschäfte alle keine geraben Linien, sie sind nicht oben abgeschnitten Regel, wie man wohl glauben sollte, sondern fie schwellen erft leik an, ehe sie nach oben sich verjungen. Diese Anschwellung findet fic in weit stärkerem Maße bei ben älteren borischen Säulen, hier ift fe so ermäßigt, daß erst bie sorgsamsten Meffungen fie nachgewiesen haben, sie ist gerade so weit angewendet, als nöthig war, um bie optische Täuschung zu verhindern, wodurch eine ganz gleichmäßig in gerader Linie verjüngte Säule sich in der Mitte zu verengen scheint. Aber es steht auch keine ber Säulen senkrecht, sondern alle find um ein Kleines einwärts geneigt, so bag bie außere Seite etwas langer ist, als die innere. Verlängert würden die sämmtlichen Säulen zulest in einer Spise zusammentreffen und eine Pyramide bilben. Sobann ift ber Boben, auf bem bie Saulen stehen, auf allen vier Sei= ten des Tempels nicht horizontal, sondern bildet eine convere Curve, bie in der Mitte um einige Zoll höher ist, als an den Enden und entsprechend der Architrav. Diese Regeln sind mehr ober weniger auch bei ben andern Gebäuden ber guten griechischen Zeit angewandt, nir= genbs aber mit größerer Feinheit burchgeführt, als am Parthenon. 3ch weiß nicht, ob den leise geschwungenen krummen Linien das eigen= thumliche Leben der griechischen Werke entspringt. Die krumme Linie ift die der organischen Wesen, ihre Anwendung in der Architektur patt gang gerader Linien erhebt die Bauwerke, ohne ihnen boch ben Charakter ber Stätigkeit und Rube zu nehmen, gewissermaßen zu einem lebenbigen Organismus. Hat man boch in neuester Zeit sogar in ben vorzüglichsten Werken ber Architektur und besonders im Par= thenon die Verhältnisse des menschlichen Körpers, des vollendetsten ber organischen Gebilde, zu finden geglaubt. Die Unkenntniß solcher Gesetze erklärt sicherlich mit, warum so viele, wie man meinte, ma= thematisch genaue Nachahmungen antiker Baukunst boch als mißlungen erscheinen. Diese wenigen Andeutungen mogen genügen, um zu zei= gen, mit welcher geistigen Anstrengung und welchem klaren Bewußtsein ber Meister seine Ibee verwirklichte. Und bem entspricht bann anch die Ausführung in allen Theilen. Die Sculpturen der Giebel= felber find z. B. ringsum mit ber gleichen Sorgfalt fertig gearbeitet; es ist nicht barauf gerechnet, daß man die der Wand zugekehrten Theile nicht sehe; am Hause ber Göttin sollte Alles vollendet sein.

Im Jahre 438 v. Chr. war das Bild der Göttin aufgestellt und ber Tempel geweiht worden. Fast ein Jahrtausend blieb er in der Hauptsache unverändert, aber er sollte nicht unversehrt die auf unsiere Zeiten fortbestehen. Zwar wurde er, Anfangs wohl mit verhält=nismäßig geringen Veränderungen, in eine christliche Kirche umgewan=belt. Die Bildsäule der Athene wurde entfernt, vielleicht nach Kon=stantinopel geschleppt, und an die Stelle der jungfräulichen Göttin der Weisheit trat als Besisherin die heilige Weisheit Gottes ( $\hat{\gamma}$  åyia Soqia), der die Kirche geweiht wurde, später die heilige Mutter

Gottes, die Panagia († Navayla Oeotoxog). Es zeigt sich wie in unzähligen ähnlichen Umwandlungen, die versöhnliche, liche Art, in der in Griechenland häufig der Uebergang aus de gestorbenen Heidenthum in das Christenthum stattfand: man se bie Stelle ber alten heidnischen Gottheit den nächstverwandten lichen Begriff, der benn freilich mit der Zeit sich oft wenig von jenem unterschied. Aber auch die Panagia sollte nicht im r Besitze dieses Hauses bleiben. Wie die h. Sophia in Konstant mußte auch sie bem Halbmonde weichen; der Parthenon war Moschee. Aber nicht dieser Wechsel ber Religionen, benen er war die Hauptursache der Zerstörung, vielmehr schützte er, v wissen Umänderungen und Verstümmelung eines Theils der Bil abgesehen, im Ganzen bas Gebäube. Bis in bie zweite Half flebzehnten Jahrhunderts war der Parthenon verhältnismäßig g halten, wie wir aus Berichten und Zeichnungen wiffen. verhängnißvolle Katastrophe vom Jahre 1687 ein. In dem 1 den damals die Republik Venedig mit der Türkei führte, li Herbste jenes Jahres der Abmiral Francesco Morosini in den von Aegina ein und landete beim Piraeus, um Athen anzug Die Griechen schlossen sich den Venezianern an, und die schwach kische Mannschaft zog sich in die Akropolis zurück. Die veneziar Landtruppen unter dem Grafen Königsmark rückten vor diese beschoffen sie aus mehreren Batterien mit Mörsern und Kanone schwerem Kaliber. Leider hatten die Türken nicht nur andere seligkeiten und Vorräthe, sondern auch Schießpulver in dem Ti und zwar in dem östlichen Theile, verwahrt. Am 28. Septemb eine Bombe auf das Pulvermagazin, zündete und ber ganze i Theil ber Cella mit ben näheren Säulen bes Peristyls stürzt Ein Theil bes Hinterhauses und die beiden Fronten b stehen, und zwar so wenig erschüttert, daß nur zwei ober brei tuen ber Giebelfelber von ihren Stellen verrückt murben, ein gender Beweis für ben soliben Bau. Die Akropolis fiel nun f in die Hände der Venezianer, blieb ihnen aber nicht viel über

Ande, und zu so erfolglosem Unternehmen waren ber Parthenon mi mehrere andere bis bahin fast unbeschäbigte Gebäube ruinirt wor= Auch der Riketempel ist ohne Zweifel damals beim Herannahen in Benezianer von den Türken abgebrochen und in die vor den Pro= plier aufgeführte Batterie vermauert worden, aus der man ihn in **Mer Zeit herausgezogen hat.** Ja beim Abzuge wollte Morosini ben prächtigen Wagen der Pallas im westlichen Giebelfelb des Indenon, jur Berherrlichung seines Ginzuges in Benedig, herunter= spen; aber die damit beauftragten Leute ließen ihn herabfallen, his er, wie ein gleichzeitiger Bericht sagt, zu Staub zertrummert mit. Das war die Hauptkatastrophe, in Folge beren der Parthenon muine wurde, aber zu einer Ruine, die noch einen großen Theil welten plastischen Schmuckes trug. Den hat ihr Lord Elgin im ung unseres Jahrhunderts geraubt, wobei es ihm nicht barauf mm, ben Rest bes Gebäubes noch weiter zu zerstören. mich eingefügten Metopen herauszunehmen, wurde das prächtige Immefinse herabgestürzt. Weitern Schaben haben bie wechselnben Michale des Befreiungskrieges gebracht, wogegen bann seit der un= Mingigen Constituirung des Landes auch sehr Wesentliches zur Er= Hing des Vorhandenen, zur Aufräumung des Schuttes und Ent= mung ungehöriger Zuthaten geschehen ist, wie benn namentlich bie mingebaute Moschee jest verschwunden ist.

Und auch in dem jetzigen Zustande übt die Ruine einen undes stadischen Zauber aus, dem niemand widersteht, und mit den übrismaßeichen auf der Akropolis bildet sie ein unvergleichliches Ganze. So lanze ich in Akhen war, din ich, wenn irgend möglich, täglich kansgestiegen, aber jedesmal hat mich der Andlick überwältigt; der Claumteindruck war immer ein so mächtiger, daß ich kaum dazu kan, das Einzelne genauer zu betrachten. Ich din zu allen Tagessten oben gewesen, und Nachts beim klaren Scheine des Mondes; et ist immer schön, aber am schönsten Abends dei Sonnenuntergang. Rad Rorben überblickt man die heutige Stadt, den Lykabettos und bie attische Ebene mit dem Delwalde und dem frischen Grün längs

Gottes, die Panagia († Navayia Oeotoxog). Es zeigt fich barin, wie in unzähligen ähnlichen Umwandlungen, die versöhnliche, friebliche Art, in ber in Griechenland häufig ber Uebergang aus bem abgestorbenen Heidenthum in das Christenthum stattfand: man sette ar die Stelle der alten heidnischen Gottheit ben nachstverwandten driff: lichen Begriff, ber benn freilich mit ber Zeit fich oft wenig genng von jenem unterschied. Aber auch die Panagia sollte nicht im ruhigen Besitze dieses Hauses bleiben. Wie die h. Sophia in Roustantinopel, mußte auch fie bem Halbmonde weichen; ber Parthenon ward zur Moschee. Aber nicht dieser Wechsel der Religionen, denen er diente, war die Hauptursache der Zerstörung, vielmehr schützte er, von ge wissen Umänderungen und Verstümmelung eines Theils der Bildwerk abgesehen, im Ganzen bas Gebaube. Bis in die zweite Balfte be stebzehnten Jahrhunderts war der Parthenon verhältnißmäßig gut erhalten, wie wir aus Berichten und Zeichnungen wiffen. verhängnißvolle Katastrophe vom Jahre 1687 ein. In bem Kriege, ben bamals die Republik Benedig mit der Türkei führte, lief in Herbste jenes Jahres ber Abmiral Francesco Morofini in ben Golf von Aegina ein und landete beim Piraeus, um Athen anzugreifen. Die Griechen schlossen sich ben Venezianern an, und bie schwache intische Mannschaft zog fich in die Akropolis zurück. Die venezianischen Landtruppen unter dem Grafen Königsmark rückten vor biefe und beschoffen fie aus mehreren Batterien mit Mörsern und Kanonen von schwerem Kaliber. Leider hatten die Türken nicht nur andere Dakfeligkeiten und Vorräthe, sondern auch Schiefpulver in dem Tempel, und zwar in dem östlichen Theile, verwahrt. Am 28. September sel eine Bombe auf bas Pulvermagazin, zündete und ber ganze öftliche Theil ber Cella mit ben näheren Säulen bes Periftyls fturzte pe Ein Theil des Hinterhauses und die beiden Fronten blieber stehen, und zwar so wenig erschüttert, baß nur zwei ober brei Statuen der Giebelfelber von ihren Stellen verruckt murben, ein ichlagender Beweis für den soliden Bau. Die Akropolis fiel nun freilich in die Hände der Venezianer, blieb ihnen aber nicht viel über sech

Monate, und zu so erfolglosem Unternehmen waren ber Parthenon und mehrere andere bis dahin fast unbeschäbigte Gebäude ruinirt wor= Auch der Riketempel ist ohne Zweifel damals beim Herannahen ber Benezianer von den Türken abgebrochen und in die vor den Pro= pplaen aufgeführte Batterie vermauert worben, aus ber man ihn in neuer Zeit herausgezogen hat. Ja beim Abzuge wollte Morofini nech ben prächtigen Wagen ber Pallas im westlichen Giebelfelb bes Barthenon, zur Berherrlichung seines Ginzuges in Benedig, herunter= mehmen; aber die damit beauftragten Leute ließen ihn herabfallen, so baß er, wie ein gleichzeitiger Bericht sagt, zu Staub zertrummert ward. Das war die Hauptkatastrophe, in Folge beren der Parthenon zur Ruine wurde, aber zu einer Ruine, die noch einen großen Theil bes alten plastischen Schmuckes trug. Den hat ihr Lord Elgin im Anfang unseres Jahrhunderts geraubt, wobei es ihm nicht barauf ankam, ben Rest bes Gebäubes noch weiter zu zerstören. Um bie tunstreich eingefügten Metopen herauszunehmen, wurde bas prächtige Rranzgesimse herabgestürzt. Weitern Schaben haben bie wechselnben Schickfale bes Befreiungstrieges gebracht, wogegen bann seit ber un= abhängigen Constituirung des Landes auch sehr Wesentliches zur Er= haltung bes Vorhandenen, zur Aufräumung bes Schuttes und Ent= fernung ungehöriger Zuthaten geschehen ist, wie benn namentlich bie hineingebaute Moschee jest verschwunden ist.

Und auch in dem jetigen Zustande übt die Ruine einen unbesschreiblichen Zauber aus, dem niemand widersteht, und mit den übrigen Resten auf der Akropolis bildet sie ein unvergleichliches Ganze. So lange ich in Athen war, din ich, wenn irgend möglich, täglich hinaufgestiegen, aber jedesmal hat mich der Andlick überwältigt; der Gesammteindruck war immer ein so mächtiger, daß ich kaum dazu kam, das Einzelne genauer zu betrachten. Ich din zu allen Tageszeiten oben gewesen, und Nachts beim klaren Scheine des Mondes; es ist immer schön, aber am schönsten Abends bei Sonnenuntergang. Rach Norden überblickt man die heutige Stadt, den Lykabettos und bie attische Ebene mit dem Delwalde und dem frischen Grün längs

dem Laufe des Rephissos, begränzt von den schönen nördlichen attischen Gebirgen, nach Süben bas Rüstenland mit seinen Buchten und Spipen, bazwischen nach Westen und Sübwesten die Hafenstadt, den saroni= schen Meerbusen mit Aegina, Salamis und ben kleinern Felseninseln bis an die zackigen Kusten von Argolis, über benen sich in mehreren Stufen zunächst die Gebirge von Argolis selbst, bann bie von Arkabien erheben, die Ruppen der lettern im Frühling noch weit hinab von Schnee bedeckt. Und wenn bann bie Sonne jenen Bergen fic nähert und bas Meer ihren Glanz zurückwirft, und bas Blau bes Himmels sich ins glühendste Roth verwandelt, da vergolden die letten Strahlen die Kora des Grechtheions und die Saulenreihen des Parthenons, und zwischen ihnen durch sehen wir den im Often fic lang hinstreckenden Hymettos sich rosig und purpurn färben, bis bie Sonne sich hinter ben Schneegipfeln Arkabiens birgt und nun ber mannigfaltigste Farbenwechsel bei ber kurzen Dämmerung bes Gubens rasch bem blinkenben Sternenhimmel weicht. "Berachten Sie und hier in Rom nicht allzusehr, wenn Sie auf ber Atropolis find, hatte mir beim Abschiede auf dem Capitol halb scherzend Welcker ge-Er war zehn Jahre früher in Athen gewesen. Dieser Worte erinnerte ich mich unwillkürlich, so oft ich auf der Burg war. Akropolis von Athen ist der Ort, wo Natur und Kunst sich zu bem schönsten harmonischen Ganzen vereinigen, das ich gesehen habe.

So ist die Akropolis und so der Eindruck, den ich von ihr mitgenommen habe. Bei der Beschreibung sind nur die Hauptpunkte,
nur die jest noch großartig dastehenden Monumente genannt, absichtlich aber sowohl die spärlichen Reste älterer Heiligthümer übergangen,
als die Ueberbleibsel römischer Zeit. Unter jenen haben für den Alterthumsforscher besonderes Interesse die Tempel der Artemis Brauronia und der Athene Ergane, beide einst zwischen den Proppläen
und dem Parthenon gelegen, aber fast spurlos verschwunden; Werse
römischer und zwar augusteischer Zeit sind ein Tempel der Roma und
des Augustus, von dem einige Stücke östlich vom Parthenon liegen
und ein kolossales Postament gegenüber dem Niketempel, links von

ber großen Aufgangsstiege, das einst die Reiterstatue des M. Lipsa= nius Agrippa trug, eines Mannes, der sich den Athenern freundlich gezeigt und ihnen auch den Augustus günstig gestimmt hatte. Aber diese Werke gehören nicht mehr der Akropolis des freien blühenden Athen an.

Roch haben wir aber von den Heiligthumern und öffentlichen Gebäuben zu sprechen, welche sich außerhalb ber Mauern an ben Felsen und an dem Abhange der Burg befanden. Die größere Zahl freilich ber uns bei Pausanias und anbern alten Schriftstellern ge= nannten ist verschwunden, aber einige ziehen noch jest die Aufmerksamteit auf sich. Ich habe früher barauf hingewiesen, wie gern bie Griechen die in ihren zerklüfteten Bergen häufig vorkommenben Grot= ten verschiebenen Gottheiten weihten. Auch der Fels der Afropolis bat eine Anzahl solcher, benen bie Athener ihre Besitzer angewiesen Sie befinden sich alle ungefähr in gleicher Höhe, wo ber Felsen sentrecht aus ben weniger steilen Abhangen bes Sugels em= porsteigt, so bas sie, wenn auch mit einiger Mühe, zugänglich sinb. Besonders namhaft war eine, welche, unter dem nördlichen Flügel der Propylaen gelegen, dem Pan geheiligt mar. Diesem arkabischen Heer= bengotte, ber früher in Athen keinen Gultus gehabt hatte, war sie geweiht worden, als er, wie die Athener glaubten, ihnen in der Schlacht von Marathon hülfreich zur Seite gestanden hatte. Zahl= reiche Nischen in den Wänden zeigen noch, daß auch hier einst viele Botivtafeln und Weihgeschenke aufgestellt waren\*). Nicht weit west=

<sup>\*)</sup> Rach Pausanias I, 28, 4, wo freilich bie Lesart nicht ganz sicher ist, scheint bie gleiche Höhle bem Pan und Apollon heilig gewesen zu sein, also wie bie bei Vari und andere mehr. Da sie schon im altattischen Mythus von Ion mit Apollon in Verbindung gebracht wirt, ber hier mit Kreusa zusammengekommen sein soll, so war sie vielleicht zuerst dem Apollon allein geweiht, bis nach der Schlacht bei Marathon auch dem Pan dert ein Bild und Altar aufgestellt wurde. Dech ist unmittelbar daneben etwas öftlicher noch eine zweite kleinere Grotte (nicht mit der Aglauresgrotte zu verwechseln), so daß möglicher Weise auch jeder der beiden Götter seine besondere Localität hatte. Sehr begreislich ist aber, daß von Apollon, der noch manches andere Heiligthum in Athen hatte, hier weniger die Rebe ist, als von Pan, dem bei einem so vielbesprochenen Ereig-

sich von der Grotte ist heute, wie im Alterthume, die Onelle Klepsista, aber sie ist wenigstens jest in die Vorwerke der Atropolis eingeschlossen, so daß der Zugang zu ihr von der großen Aufgangstreppe her hinter dem Postament des Agrippa stattsindet. Man steigt auf einer erst in neuer Zeit überwöldten, übrigens alten in den Felsen gehauenen Treppe von etwa fünfzig schmalen Stufen, die ich schon oben erwähnt habe, zu der Brunnenkammer hinad, in der eine unterirdische, an den sehr verdordenen Wandmalereien noch kenntliche den zuntinische Kapelle angebracht ist. Dier ist die marmorne Brunneneinfassung des noch ziemlich tief unten sichtbaren Wassers, das men mit Eimern herausziehen muß. Durch eine runde kleine Dessung fällt sehr spärliches Licht von oben herad. Die jezige Ummaurung der Rlepsydra, wodurch sie in die Befestigung der Burg gezogen ward, hat 1822 Odysseus gedaut, aber ohne Zweisel war sie schon im Alterthum in die oben besprochenen Vorwerke geschlossen.

An der gleichen Nordseite des Burgfelsens, aber bedeutend weiter östlich, schon unterhalb dem einst zum Erechtheion gehörigen heisligen Bezirke, ist eine andere, jest vorn mit einer Mauer und Schießscharten versehene Söhle. Aus ihr führt ein enger steiler Felsengang, offenbar natürlichen Ursprungs, auf das Plateau der Akropolis, we er nicht weit westlich vom Erechtheion mündet. Eine kleinere Höhle solgt weiter östlich in gleicher Höhe, gerade unter dem Erechtheion. In dieser Gegend am Abhange der Akropolis war, wie wir wissen, ein Heiligkhum der Kekropstochter Aglauros, die hier in Berbindung mit Athene einen geheimen Cultus hatte. Die Sage erzählte, Athene habe den drei Töchtern des Kekrops, Pandrosos, Aglauros und Herse, eine geheimnisvolle Lade zur Bewahrung übergeben, mit dem Besehl, sie nicht zu öffnen. Nur Pandrosos sei gehorsam geblieben, die beiben andern Schwestern aber hätten, von Neugier getrieben, die Lade geöffnet, in der das wunderbare Kind des Hephästos und

niß, wie die Schlacht bei Marathon, hier sein einziges Heiligthum in Athen angewiesen worden war.

ber Erbe, Erichthonios mit Schlangenfüßen, gewesen sei. Darob von Bahnfinn ergriffen, hätten fle sich von den Felsen der Burg hinab= Bandrosos wurde, wie wir früher schon gesehen haben, mit ber Athene in bem Grechtheion verehrt; Aglauros aber auch erhielt ihr Deiligthum, wo fie fich hinabgestürzt hatte, und vielleicht auch berse, wenn uns gleich ber Ort nicht angegeben wirb. Es kann auf= fallen, daß auch die ungehorsamen Schwestern ihren Cultus hatten, und so mochte eine andere Sage willkommen erscheinen, wonach Aglau= ros fich für die Rettung des Vaterlandes freiwillig geopfert hatte. Das schien besonders gut bazu zu passen, daß die jungen Athener, wenn fie bei bem Eintritt ber Munbigkeit wehrhaft gemacht wurden, im Aglaurosheiligthum den Bürgereid schworen. Und boch ist diese Sage wohl spätern Ursprungs, vielleicht gerade aus dem Berkommen entstanden, daß man bort ben Gid leistete. Das wahre Wesen ber brei Schwestern, bas in jenem ersten Mythus allerdings sehr verhüllt ift, aber in Berbinbung mit anderen Zügen hervortritt und am deut= lichsten in den Namen sich ausspricht, war das von Göttinnen des Thaues, ben fie in verschiebenen Formen ausbrucken, und bag in einer Naturreligion, im trockenen Attika das feuchte Naß des him= mels seinen Cultus erhielt, begreift sich leicht. Unter ben steilen Felsen hatte also Aglauros ihren geweihten Bezirk, ob barin auch ein Gebäube, wird nicht berichtet. Gine kleine Capelle, die am Wege ans ber untern Stadt vom Horologium ber Andronikos her nach der Akropolis, ungefähr unterhalb der Höhle liegt und aus alten Werkstücken erbaut ist, hat die Vermuthung veranlaßt, daß dort das Aglaurion gestanden habe, und es liegt allerdings nahe, bei ber Ca= pelle, an der man jedesmal, wenn man auf die Akropolis steigt, dicht vorbei kommt, nach bem alten Heiligthume zu fragen, dem sie ent= nommen ist und zunächst ans Aglaurion zu benken. Doch läßt sich Sicherheit nicht gewinnen; es waren noch andere Heiligthümer in der Rabe, von beren einem bie Bruchftude herrühren konnen, und bie Erzählung von der Eroberung der Akropolis durch die Perser scheint eber für die jett gewöhnliche Meinung zu sprechen, daß die Höhle

mit bem Felsengang bas engere Heiligthum ber Aglauros gewesen, an das sich der geweihte Bezirk (das rémevos) anschloß. Denn herobot sagt in Uebereinstimmung mit Pausanias, die Perser seien beim Aglaurion in die Burg hinaufgestiegen, und die Dertlichkeit erlaubt an keinen andern Weg, als den Felsengang zu denken, durch ben sie unbemerkt ben Bertheibigern in ben Rucken kamen. Jebenfalls ergiebt sich wohl baraus, daß die Höhle zum Aglaurosheiligthume ge= hörte, selbst wenn noch ein besonderes Gebäude daneben sollte existint haben. Daß die weiter östlich gelegene Söhle, wie vermuthet worden ist, der Herse geweiht gewesen, bezweifle ich, da wir nirgends etwas bavon lesen und Paufanias schwerlich verfäumt hatte, es zu fagen, wenn neben bem Heiligthum ber Aglauros ein ähnliches ber herfe gewesen ware, ober beibe Schwestern benfelben Bezirk mit ben zwei Höhlen gehabt hätten, ba er bei ber Angabe über die Lage bes Aglaurions bes Schicksals ber beiben Schwestern gebenkt. Doch zeigen Nischen in den Wänden, daß auch diese Höhle in alter Zeit zu religiösen Zwecken benutt worden ist.

An Höhe und Breite endlich, obwohl nicht an Tiefe, werden die genannten Höhlen übertroffen von einer an der schmalen Ostseite des Felsens. Spuren alter Bearbeitung habe ich zwar durchaus keine daran sinden können, erinnere mich auch nicht, daß Andere solche erwähnen; bennoch dürfen wir sicher voraussetzen, daß auch sie irgend einer Gottheit geweiht war. Daß aber das Eleusinion oder das Palladion hier war, wie vermuthet worden ist, das sind sehr schwach begründete Hypothesen.

Diese Grotten sind also die einzigen Ueberreste der einst zahlereichen Heiligthümer an dem Nord = und Ostabhange des Burghügels. Auch an der Südseite sind sie zum größern Theil verschwunden, hinsgegen sind hier noch Spuren eines Gebäudes sichtbar, das an Wichtigkeit kaum von einem andern übertroffen wurde, des Theaters. Ein griechisches Theater hatte eine ganz andere Bedeutung, als ein mosdernes; es war der Ort, wo den Göttern zu Ehren Chöre und die daraus erwachsenen Tragödien und Komödien aufgeführt wurden, und

später benutte man es bann auch zu allen größern Bersammlungen festlicher ober politischer Art. Jene Aufführungen fanden nur an großen Festen, die bramatischen speciell an den Festen bes Bakchos ober Dionnsos statt, unter ber Leitung ber obersten Staatsbehörden und ber Theilnahme ber ganzen Bevölkerung und zahlreich bazu her= beiftromenber Fremben. Die ersten Dichter kampften um ben Preis und die reichsten Bürger wetteiferten als Vertreter ihrer Stämme in prachtvoller und kostbarer Ausstattung der Stücke. Die bramatische Poesie war die jungste ber verschiebenen Gattungen, die die Griechen hervorgebracht haben und in ihrer vollkommenen Form recht eigentlich ein Erzeugniß bes attischen Geistes. Unter ber Herrschaft bes kunst= finnigen Pisistratos treten erst ihre Anfange ans Licht. Anfangs be= gnügte man fich, für die paar Feiertage jeweilen hölzerne Gerüfte in bem großen Tempelbezirke bes Bakchos, ber sich an der Subseite ber Burg ausbehnte, aufzuschlagen. Als diese aber einmal im Jahre 500 v. Chr. unter bem Gebrange ber Menschen zusammengestürzt waren, wurde der erste Bau eines steinernen Theaters unternommen und auch balb so weit gefördert, daß die Aufführungen dort stattfinden konnten, wiewohl die ganzliche Vollendung erst in viel spätere Zeiten fällt. Zwei Haupttheile mussen wir bei bem griechischen Theater unterschei= ben, ober sofern der erstere wieder zwei bestimmt unterschiedene Räum= lichkeiten enthält, drei. Der eine war für das spielende Personal bestimmt, für die Schauspieler und den Chor, und scheibet sich in Scene und Orchestra. Das Scenengebäude bestand aus einer gegen bie Zuschauer gerichteten Façabe, die nach Bedürfniß verschieben de= corirt werben konnte und mit ben Seitenbecorationen, unsern Guliffen vergleichbar, einen nicht tiefen, aber breiten Raum, das Proscenium, umfaßte, auf dem sich die Schauspieler bewegten. Vor diesem, aber einige Stufen niebriger, lag halbkreisförmig bie Orchestra, bas beißt ber Tanzplat, wo der mehr ober weniger zahlreiche Chor sich auf= stellte und seine Bewegungen und Tänze ausführte. Der zweite Theil war ter für die Zuschauer bestimmte und stieg in concentrischen, sich hinter einander erhebenden Sitreihen um die Orchestra auf.

möglich wählte man für die Theater die Lage an einem Abhange, ber als natürliche Substruction für die emporsteigenden Site benutt wurde, ja bisweilen wurden diese geradezu in den Felsen gehauen, wie bas zum Beispiel in Argos und Chäronea ber Fall war. So war auch zu Athen das Theater in den Abhang hineingebaut, der von bem Burgfelsen unterhalb bes Parthenons sich nach ber Ebene hinabzieht. Dreißigtausend Menschen hat es nach alten Nachrichten gefaßt, und Architektur und Sculptur hatten zu seiner würdigen Ausstattung beigetragen. Jest freilich ist bas Scenengebaube ganz verschwunden, von bem Sitraum für die Zuschauer erkennt man nur die allgemeine Form und fieht einige wenige Stufen. Gine Menge griechischer Theater in ben übrigen Theilen Griechenlands, in Sicilien, Unteritalien, Rleinasien, find unendlich besser erhalten; benn bald verbreitete sich die athenische Erfindung in alle Länder griechtscher Zunge so sehr, das ein Theater als ein wesentlicher Bestandtheil einer Stadt betrachtet wurde. Und von den Griechen nahmen mit geringer Veranberung die Römer das Theater und trugen es in die eroberten Länder, wie ja in unserer nächsten Nähe noch die Ruinen bes Theaters von Augusta Rauracorum bezeugen, die viel bedeutender sind, als jene in Athen. Tropbem erwecken aber bie bürftigen Spuren bes Dionpsod= theaters in Athen ganz andere Gebanken und Gefühle in bem Beschauer, als alle jene anbern; nicht etwa nur, weil es bas erste war, bem alle andern nachgebildet find, wiewohl auch bas Beachtung verbient, sonbern barum hauptsächlich, weil es bie Wiege ber bramati= schen Kunst gewesen ist und die Stätte, wo sie ihren höchsten Triumph gefeiert hat. Was wissen wir von jenen Theatern anderer Städte viel, als daß in ihnen an verschiedenen Festen mehr ober weniger glänzende Feierlichkeiten stattfanden, daß in ihnen die Poesien in Athen berühmt gewordener Meister wiederholt, oder wohl auch die jest längst verschollener Dichter untergeordneten Ranges aufgeführt worden. wenige machen eine Ausnahme, wie etwa das große und vortrefflich erhaltene Theater in Sprakus, sofern sich baselbst eine eigenthumliche, in ihrer Art ausgezeichnete Gattung der Komödie, die borische bes

Epicharmos, entwickelt und selbst Aeschylos bort neue Stucke zur Auf= führung gebracht hat. Aber das Theater in Athen ist der eigentliche Schauplat der Geschichte der dramatischen Poesie. Hier haben Ae= scholos, Sophokles und Euripides ihre Meisterwerke dem attischen Bolke zur Beurtheilung vorgelegt, und während fie barum rangen, von Seiten dieses feinst auffassenben Theaterpublicums ben Preis zu erhalten, zugleich burch würdige Darstellung ber Gesetze einer göttli= den Beltorbnung bie ebleren Gefühle im Volke geweckt und gestärkt. Die attische Tragöbie ist nicht nur ein intellectuelles Bilbungsmittel gewesen, sondern eben so sehr ein sittliches, und ber milbere Sinn bes athenischen Volkes war, wie schon Niebuhr, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo gesagt hat, wesentlich burch sie bedingt. Und wie die Tragodie allen ihren Ernst und ihre religiöse Feierlichkeit hier entfaltete, so führte ihr Gegenpol, die Komödie, am gleichen Orte bem Publicum mit keder Genialität die phantastischen Bilber vor, in benen sie die Rehrseite des Lebens darstellte. Hier griff Aristophanes mit seiner beispieltosen Kühnheit bie mächtigen Demagogen und Volksverführer an und stellte jene glänzenden Bilder der Helbenzeit der Perferkriege ber, wie er meinte, verborbenen Gegenwart gegenüber. Hier ift endlich, hauptsächlich burch Philemon und Menander, die neuere Komödie ausgebildet worden, welche erst ber römischen und dann mittelbar der mobernen zum Vorbilde geworden ift. Es ift also das athenische Theater der Schauplat einer litterarischen Ent= wicklung, wie es einen andern nicht mehr giebt; und außerdem wur= den hier eine Menge bürgerlicher Handlungen von größter Wichtigkeit vorgenommen. hier wurden später Volksversammlungen abgehalten, hier die Sohne der im Krieg Gefallenen, wenn sie mundig geworden waren, mit Wehr und Waffen unter die Vollburger aufgenommen, und verbiente Bürger mit goldenen Kränzen beehrt. So kann man taum einen anbern Punkt finden, der reichere Erinnerungen aus der Geschichte des menschlichen Geistes weckt, als die paar Stufen, die uns von diesem Theater übrig geblieben find.

Darum betrachtet man benn auch mit viel mehr Gleichgültigkeit

bie ungleich beffer erhaltene, nah gelegene Ruine eines Baues von verwandter Bestimmung, des Obeon des Herodes oder der Regilla. Obeen waren Gebäube, bie auch zu öffentlichen Aufführungen bestimmt waren, aber zu solchen, wo die Musik mehr vorherrschte, als in ber Tragodie und Komodie, bei benen sie zwar auch nicht fehlte, aber boch nur in zweiter Linie mitwirkte. Sie scheinen im Ganzen ein kleineres Publicum angezogen zu haben. Die Gebäube waren baber weit weniger umfangreich, als die Theater, und um den Ton mehr zusammenzuhalten, mit einem Dache versehen, während die Theater oben ganz offen waren und höchstens gegen bie Sonnenstrahlen Tücher barüber gespaunt wurden. Auch unter ben Bauten bes Perifles wurde ein Obeon besonders wegen der kunstreichen Construction bes Daches bewundert. Es lag östlich vom Theater und wurde im mithradatischen Kriege, als Sulla Athen eroberte, zerstört. Obwohl nachher wieber hergestellt, ist es jest spurlos verschwunden. Gehen wir hingegen vom großen Theater nach Westen, längs der Ruine einer einst von König Eumenes von Pergamum erbauten Halle, so treffen wir gerabe unter dem gewöhnlichen Gingang in die Akropolis auf die sehr ansehnlichen Reste bes Obeons, bas der oft genannte Herobes in der zweiten Balfte bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. bauen ließ. Er nannte es Obeon der Regilla, nach seiner verstorbenen Frau, die er durch mancherlei Monumente ehrte, indem er daburch, wie ce scheint, die Behandlung in Vergeffenheit bringen wollte, die er ihr mährend ihres Lebens hatte zukommen lassen. Er wurde nämlich beschulbigt und von bem Bruder der Regilla angeklagk, daß er beren Tob durch Mißhandlungen herbeigeführt, die ihr ein Freigelassener auf seinen Befehl zugefügt habe, und wenn er auch freigesprochen wurde, so macht boch die Art, wie sein Biograph und Lobredner Philostratos die Sache erwähnt, ben Einbruck, als sei die Klage keineswegs aus der Luft gegriffen ge-Nach bieser Regilla also benannte er auch bas Obeon. Welches Bebürfniß ben Bau veranlaßte, ist schwer zu sagen, die Gitelkeit bes Herobes war wohl die Hauptveranlassung bazu. Es war aber ein vielbewundertes Gebäube und foll bas größte Obeon in Griechenland gewesen sein. Und bennoch sieht man es, trop seiner ziemlich guten Erhaltung, ziemlich gleichgültig an. Große Erinnerungen knüpfen sich natürlich keine baran und gegen die Gebäude der römisichen Zeit, deren Charakter es entschieden trägt, wird man in Grieschenland bald stumpf. Sie sind hier etwas Fremdartiges, das hinter dem Altgriechischen überdies an Schönheit weit zurückseht, und als Denkmäler betrachtet nur Zeugniß einer Zeit des Verfalls.

Mehr Aufmerksamkeit erregen einige kleine mit dem Dionpsos= theater im engsten Zusammenhang stehende Monumente. In ben Bettkämpfen bes Theaters wurden als Preis Dreifüße gegeben unb biese bann von den Siegern ben Göttern geweiht und an öffentlichen Orten aufgestellt, auf mehr ober weniger kunstreichen und kostbaren Unterbauen ober Postamenten. Run ist gerabe über den obersten Sit= stufen des großen Theaters eine Höhle, heutzutage zu einer Capelle bes Panagia Spiliotissa\*), ber h. Jungfrau von ber Grotte, benust. Im Alterthum war fie dem Dionysos, dem Schukgotte des Theaters, geweiht und ein Sieger, Thrasyllos, hatte sie im ersten Jahre ber hunbert und fünfzehnten Olympiabe, ober 319 v. Chr., mit einem schönen Vorbau geschmückt. Zwei Echpfeiler und einer in ber Mitte trugen das Gebälk, über dem noch bis in den Anfang bieses Jahr= hunberts eine Statue faß, bie vielleicht einst ben Dreifuß trug. Auf beiben Seiten der Statue hat etwa fünfzig Jahre später ber Sohn bes Thrasyllos, Thrasykles, Denkmäler für choregische Siege aufge= fellt. Die Statue hat Lord Elgin nach England entführt, diesmal zum Glucke; benn im Befreiungetriege ift bas Monument zum größten Theile zerstört worden. Die Trümmer liegen jett mit den Inschrif= ten vor der Höhle. Die Architektur dieses Monumentes hat für uns Basler ein besonberes Interesse, da sie dem Erbauer unseres Mu= feums, bem verftorbenen Architekten Berri, bie 3bee zu ben Fenstern gegeben hat, nur baß er statt eines Pfeilers je zwei zwischen bie Seitenpfosten gestellt hat.

<sup>\*)</sup> Dies ist die gewöhnliche Benennung. Noß nennt sie (Archael. Auffape, S. 263) Chrysospiliotissa, von der goldenen Grotte.

Neber biesem schönen choregischen Monumente bes Thrasplios steben noch auf fast unzugänglichen Felsvorsprüngen zwei einzelne Säulen von verschiebener Größe mit breieckigem Capital, worauf einkt auch Dreifüße standen. Doch zeigen die dazu gehörigen Inschriften, daß sie einer späten römischen Zeit angehören, wie überhanpt bie Sitte, einzelne Säulen als Postamente von Bildsäulen und andern Gegenständen anzuwenden, der ältern griechischen Zeit ziemlich fremd ist und erst unter den Römern recht ausgebildet wurde, wo sie in der Trajanssäule ihren Höhenpunkt erreicht hat\*).

Das schönste der choregischen Denkmaler aber und überhaupt eines ber nieblichsten Gebäube bes Alterthums liegt etwas entfernter, sablich rom Theater, als einziges Ueberbleibsel ber Straße, die einft "die Dreifuge" hieß, weil an berselben eine Menge Dreifuße auf kleinen Tempeln aufgestellt waren. Diese Tempel waren mit pracetigen Werken ber Sculptur geziert; unter anbern fand in einem eines ber berühmtesten Werke bes Praxiteles, ber Satyr. Das einzige erhaltene Gebäude dieser Art (der eherne Dreifuß ist natürlich längst verschwunden) führte sonderbarer Weise lange den Namen "die Laterne bes Demosthenes" und man erzählte, ber Redner habe fich hier für seine rhetorischen Studien eingeschlossen. Es ist aber, wie bie Inschrift barauf berichtet, bas choregische Monument eines Lyfitrates, ber im Jahre 335 v. Chr., zur Zeit Alexander bes Großen, einen Sieg mit einem Knabenchor gewonnen hatte. Auf einer etwa vierzehn Fuß hohen vierectigen Basis erhebt sich ein thurmahnlicher Rundbau, mit sechs mehr als zur Hälfte aus ber Mauer vortretenben torinthischen Säulen. Ueber bem Gebälk, bas fie tragen, läuft bas Dach spit zu, erweitert sich aber oben wieder zu einem mit Akanthusblättern reich verzierten Gestell für den Dreifuß; die ganze Höhe be-

<sup>\*)</sup> In der ältern griechischen Beit kommen solche Säulen wohl nur als Postament für kleinere Gegenstände vor, wie z. B. das goldene Bild eines Madchens auf einer Säule (κόρη χρυση επί στήλης) unter den Weihgeschenken im Hetatempetos. Corp. Inscr. Gr. n. 141 b, 3. 6 und Boch, Athen. Staatshaush. II, S. 79 ff.; doch ist στήλη vielleicht gar keine eigentliche Säule.

trägt vierundbreißig Fuß. Es ift bas älteste erhaltene Gebäude, in bem bie korinthischen Säulen allein angewandt sind, freilich nicht ganz freistehend, und sie find mit großer Zierlichkeit ausgeführt; auch bas Gebalk ift sehr reich, beffen Fries mit einer Darstellung aus bem Sagenkreise bes Bakchos geschmückt ist. Der Gott mar, wie die Sage erzählte, von tyrrhenischen Seeräubern, die ihn für einen Königssohn hielten, gerandt worden. Aber die Banden fielen von seinen Handen. Umsonst warnt der Steuermann; da fließt Wein durch das Schiff, Reben und Epheu umranken ben Mastbaum und ber Gott, in einen Lowen verwandelt, erschreckt die Frevler so, daß sie sich ins Meer fturzen und in Delphine verwandelt werden. So ist die älteste Er= zählung in einem homerischen Hymnus. Der Künstler hat bie Sage nach seinen Zwecken frei gestaltet. Sathrn als Gefährten bes Gottes führen die Züchtigung der Seeräuber aus, von denen ein Theil un= ter ihren Schlägen büßt, während andere fich köpflings ins Meer stürzen und im Sturze in Delphine verwandelt werben. bewegten Scene, die bem Runstler die verschiedensten Motive gewährte, bilbet ber Gott selbst ben schönsten Contrast. Während sein Wille von seinen Dienern ausgeführt wird, sitt er von den Leidenschaften unberührt in heiterer Ruhe in der Mitte und bietet einem Löwen eine Schale zum trinken; links und rechts, ihn von dem Getümmel tren= nend, fitt je ein jugenblicher schöner Satyr. Dieses kleine Relief ist mit ungemein viel Geist und Leben entworfen, wenn auch ber Aus= führung etwas Flüchtigkeit vielleicht mit Recht vorgeworfen wird. Wir haben hier schon Arbeit aus der Zeit, wo die Kunst mehr auf Zier= lichkeit und Anmuth, als auf die großartige Schönheit der Periode bes Phibias hinarbeitete, gerade aber für den hier behandelten Gegenstand eignet sich biese spätere Richtung sehr, wie ja ber ganze Kreis ber bionnfischen Gestalten, sowie ber ber Aphrobite und bes Eros, wo das sinnlich Reizende ober auch leibenschaftlich Bewegte vorherr= schend find, erst seit Praxiteles recht ausgebilbet worden ist.

Das etwa sind die Ueberreste des alten Athen, welche auf der Burg und zunächst an und unter ihr auch jetzt noch die Bewunderung

ober boch die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es giebt Leute, die sagen, man habe in Athen außer der Burg nichts zu sehen und es liegt etwas Wahres darin; denn vor der Herrlichkeit der Akropelis tritt alles Andere zurück; aber wenn die Burg nicht da wäre, so würde man nach Athen reisen, um den Tempel des Theseus zu sehen, dem an Erhaltung kein anderer in Griechenland gleichzustellen is, und wären die Säulen vom Riesentempel des olympischen Zeus in Italien, so würden sie den Strom der Touristen anlocken. Werfen wir daher noch einen kurzen Blick auf die untere Stadt mit ihm nächsten Umgebung, in der die beiden genannten Tempel die bedertendsten, aber darum nicht die einzigen beachtenswerthen Reste bei Alterthums sind.

## Die untere Stadt.

Wie oben schon gesagt, beabsichtige ich auch hier nicht eine Ipographie der alten Stadt, sondern will nur einige besonders bemer tenswerthe Puntte hervorheben. Betrachten wir zuerst ben sogenam ten Tempel des Theseus, der nördlich vom Areopag auf einer mäßign Erhöhung liegt. Sie ist der lette Ausläufer der früher beschrieben Hügelgruppe, aber boch viel niedriger, als jene Hügel selbst und fom zur Unterstadt zu rechnen. Thescus war bekanntlich ber König, im Athen vorzugsweise seine spätere Größe verdankte, sofern er bas fie her nur lose zusammenhängende Attika zu einem Staate vereinst hatte. Man betrachtete ihn darum später geradezu als ben Grina ber Staatsordnung, welche das Lebenselement Athens wurde, in Demokratie. Zugleich war er ein ritterlicher Helb, ber, wie heralch ruchlose Menschen strafte, Ungethüme bezwang, überhaupt Ordung Aber seine Berbienste mi und Gesittung begründete und schirmte. seine Aufopferung hatten nicht vermocht, ihm eine ruhige Regien bis an sein Ende zu sichern. In der letten Zeit waren neue Por teikämpfe ausgebrochen, in Folge berer er vertrieben worden war mit

w ber Jusel Styros im ägäischen Meere eine Zufluchtsstätte fanb, min balb ber Tob erreichte. Als nach ben Perserkriegen Kimon the von Seeraubern bewohnte Insel eroberte, gebachte man wieder be alten Fürsten und Wohlthaters. Ein Drakel gebot, seine Gebeine and Achen zu bringen. Ein Abler, heißt es, zeigte bie Stätte, wo m kyraben war und Kimon fand baselbst, als er nachgraben ließ, Wiefigen Ueberreste bes Helben mit Lanze und Schwert aus Erz. Ex wurden unter feierlichem Gepränge .nach der Vaterstadt gebracht im ihm nun ein Heiligthum errichtet, das man jest fast allgemein ben wohlerhaltenen Tempel auf jener Höhe zu erkennen glaubt, wwoll für die Identität desselben keineswegs eine sichere Ueberlieferung hif, wie etwa für den Parthenon, das Erechtheion oder den Tem= 🎏 bes olympischen Zeus. Daher ist auch die Bestimmung nicht ohne Beripruch geblieben. L. Roß hat mit nicht verächtlichen Grunden Etelle bes Theseions an einem anbern Plate gesucht und ben bis= ta dafür gehaltenen Tempel bem Kriegsgotte Ares zugewiesen \*). set er gegen die Meinung, daß der Tempel das Theseion sei, an= tingt, scheint mir schwer zu widerlegen; weniger überzeugend aber für mich die positiven Gründe, daß es der Arestempel sei. Ohne de tamit etwas entscheiben zu wollen, bleibe ich in Ermanglung der anbern sichern Bestimmung bei ber herkommlichen Benennung, ie wenigstens bas Gute hat, baß sie mit ber Zeit, auf welche bie Mitektur des Tempels hinweist, in Uebereinstimmung ist.

Dieser Tempel also ist ein Gebäube, bas in seiner Construction mit dem Parthenon eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit hat, nur literthümlicher, kleiner und weniger reich ausgeschmückt ist. Es ist, wie so viele ältere Tempel, ein borischer Herastylos Peripteros, er et einen Säulenumgang von je sechs Säulen an den Fronten und breizehn an den langen Seiten. Die Cella hat an der Ostseite

Das Theseion und der Tempel des Ares in Athen. Eine archäologisch stopogras phische Abhandlung von L. Roß; Halle, 1852. Es ist eine Umarbeitung und Erweiterung eines griechischen Aufsahes: τὸ Θησείον καὶ ὁ ναὸς τοῦ Αρεως (Athen, 1838).

einen tiefern, an der Westseite einen weniger tiefen Vortempel (Pronaos und Posticum) mit je zwei Saulen zwischen ben beiben Anten. Die ganze Länge beträgt nur 104 Fuß, die Breite 45, die Höhe bis zur Spite bes Giebels 33 1/2, also nicht die Halfte bes Parthenons, und während die Säulen des Parthenons ctwas über 6-Fuß Durch= meffer und 34 Fuß Höhe haben, meffen die des Theseions im untern Durchschnitte nur 3 Fuß 4 Zoll und fast 19 Fuß in ber Sohe. sind aber nicht nur diese Dimensionen, in benen der Theseustempel weit hinter dem Parthenon zurücksteht, sondern ber ganze plastische Schmuck ist noch in beschränkterem Maße angebracht. Ueber bie Bildfäulen des Giebelfeldes können wir nicht mehr urtheilen, da fie gang und gar verschwunden sind. Daß am östlichen Giebel solche angebracht waren, ist sicher, man sieht noch die Rägel zu ihrer Befesti= gung; ob auch am westlichen, ist streitig, Rägel sieht man wenigstens von unten keine, L. Roß aber sagt, daß man auf dem Boben besselben die deutlichen Spuren von sechs bis sieben Figuren sehe. Ich selbst habe leiber versäumt hinaufzusteigen. Bon ben achtunbsechzig Metopen sind nur die zehn der Ostfronte und auf jeder Langseite bie nächsten vier, also achtzehn mit Reliefs verziert. Die zehn ber Dfi= fronte enthalten Thaten bes Herakles, die acht an den Langfeiten solche des Theseus. Die andern fünfzig sind alle glatt geblieben und haben vhne Zweifel einst gemalte Figuren gehabt. Endlich lief nicht ein mit Figuren geschmückter Fries rings um bie Cella, sonbern bieser Schmuck ist nur über ben beiben schmalen Seiten angebracht, unb zwar läuft der öftliche Fries über die Cella hinaus, auf beiben Seiten auch noch über die Breite des Peristyls, mährend der westliche sich auf die Breite der Cella beschränkt. Auf biesem, dem westlichen, ist ein Kampf der Kentauren und Lapithen, in dem auch Theseus fic ausgezeichnet hatte, angebracht; auf dem östlichen ist auch eine Rampfesscene bargestellt, in der D. Müller ben Streit des Theseus und der Pallantiden hatte erkennen wollen, Ulrichs dagegen die fiegreiche Schlacht bes Theseus und ber unter seinen Schutz geflüchteten Herakliden gegen beren Feind und Verfolger, König Eurystheus von Myeinem Tempel des Theseus passen wurden. Die beiden Friese sind schrecklich verstümmelt, übrigens von vortresslicher Arbeit, das Relief aber viel runder, als am Parthenon, den Metopen nahekommend. Ueberall also sehen wir die Anfänge von dem, was am Parthenon erft zur gänzlichen Bollendung gebracht ist, und selbst der Umstand, daß der Fries verhältnismäßig hoch gearbeitet ist, scheint mir dahin zu rechnen, obschon man auch wohl darin einen Vorzug hat sinden wollen\*); denn offendar ist die feine Unterscheidung, die am Parthenon zwischen Fries und Metopen statt hat, eine weitere Entwickslung und die kunstreiche Behandlung des ganz slachen Reliefs eine der Eigenthümlichkeiten der ächt griechischen Runst auf ihrer höchsten Stufe.

So bilbet das Theseion mehr als irgend ein anderer Tempel für uns den Uebergang von den ältern dorischen Tempeln zu denen der vollendetsten attischen Zeit, aber so, daß es dieser schon ganz nahe steht; auch das Säulenverhältniß ist noch etwas weniger schlank als am Parthenon. Sehr ähnlich ist ihm in dieser Hinsicht der Tempel in Sunion, den ich als ungefähr der gleichen Zeit angehörig bestrachte, nur daß dort die Säulen statt der zwanzig Cannelirungen des Theseustempels blos sechszehn haben.

Besonders interessant ist das Theseion auch durch die in den Säulenhallen zum Theil sehr wohlerhaltene Kelderdecke und durch die an dieser sowohl, als an andern Theilen sichtbaren Reste der Bema-lung, wie denn überhaupt der trefsliche Zustand, in dem es auf uns gekommen, vorzugsweise erfreulich ist. Es steht dadurch über allen griechischen Tempeln und selbst in Rom wird es in dieser Hinsicht von größern Tempeln wohl nur von dem Pantheon übertroffen. Es verdankt diese Erhaltung der frühen Umwandlung in eine christliche Kirche. An die Stelle des hellenischen Inhabers trat der ritterliche beilige Georg, dessen Kirche es auch während der ganzen Zeit der

<sup>\*)</sup> Leake, Topogr. von Athen, deutsche Uebersepung ber 2. Ausg., S. 366. 367.

türkischen Herrschaft geblieben ist, und die Lage in der Unterstadt hat es von den Ratastrophen bewahrt, welche die in der Burg belegenen Heiligthümer in Folge kriegerischer Ereignisse zu verschiedenen Zeiten betroffen haben. Nur die zwei Säulen am östlichen Bortempel haben weichen müssen, weil hier ein halbrunder Ausbau angefügt wurde; das Dach der Cella ist neu und auch der größere Theil der Decke des Säulenganges sehlt. Ein eigenthümliches Andenken hat sich der, wenn ich nicht irre, letzte türkische Statthalter gestistet. Es wurde ihm berichtet, daß hinter der östlichen Giebelwand Bienen ihre Zellen gebaut hätten, und um denen beizukommen und den Honig zu gewinnen, sieß er einige große Quader nebst einem Theil des Dachgesimses herunterreißen; sie liegen noch heute vor dem Tempel. Sonst bietet er, aus einiger Entsernung gesehen, noch jest den Andlick eines ganz erhaltenen Gebäudes dar.

Gegenwärtig ist er zu einer Art von Museum umgewandelt, welches mit Resten des Alterthums, Inschriften, Grabmonumenten, Reliefs, Bilbsäulen so angefüllt ist, daß man Mühe hat, sich darin zu bewegen, und da die Cella nicht alle hier aufgehäuften Gegenstände zu fassen vermag, sind viele in die Vorräume gestellt, oder stehen und liegen vor dem Tempel umher. Den heiteren Eindruck, wie die italienischen Museen, gewährt daher diese Sammlung allerdings nicht, um so weniger, als durchaus nichts ergänzt ist und die Torsen und Fragmente ein wahres Bild der Zerstörung geben; aber auf der ans dern Seite braucht man sich auch nicht über falsch aufgesetzte Köpse oder verkehrte Restaurationen zu ärgern, womit selbst das vaticanische Museum noch in neuester Zeit bereichert worden ist \*). Für die Kunstgeschichte ist die Sammlung von großer Wichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel dieser Art ist der 1848 gefundene Apornomenos, ohne Zweisel eine Copie nach einer Statue von Lysippos. Man hat dem Athleten einen Würsel gegeben, den er gar zierlich zwischen zwei Fingern hält, nach falschem Berständniß der Stelle des Plinius nat. dist. XXXIV, 55, wo er von einer Statue des Polysiet sagt: fecit et destringentem so et nudum talo incessentem. Ugl. Annali dell' Instituto d. C. A. 1850, S. 232 — 251.

Benig zahlreich find im Verhältniß bie Statuen, unter biesen aber von großem kunsthistorischem Werthe zwei uralte Bilber des Apollon. Das eine, in Lebensgröße, ist von der Insel Thera und mit Aus= nahme bes fehlenden unteren Theils ber Beine wohl erhalten. ganze Haltung zeigt noch eine große Steife; bas linke Bein ift etwas vorgesett, Brust und Schultern breit, der Leib über den Hüften sehr eng eingezogen, beibe Arme gerade herabhängend und anliegend, nur wo ber Leib am engsten, ist ein Zwischenraum gelassen. Die Mus= teln find im Ganzen wenig ausgebrückt, die Formen mehr flach als rund, besonders am Unterleib. An dem aus einem besondern Stucke gearbeiteten Ropfe treten Nase und Rinn, beren Spigen aber abge= brochen find, stark vor, und ebenso die Backenknochen; die Lippen sind voll und ber Mund zu jenem steifen Lächeln gezogen, bas man an ben äginetischen Statuen in München und andern alten Werken be= merkt, die Augen stark gegen die Nase abwärts gehalten, die Augen= brauen hoch gewölbt, die Stirne hoch und flach, die Haare in ge= ringelten Locken um die Stirne gelegt und in Flechten über Schultern und Racen herabfallend, von einem etwa einen Zoll breiten Band um ben Kopf zusammengehalten. Sehr ähnlich ist die zweite Statue aus Naros, nur daß sie etwas kleiner und unvollendet ist, und die Arme vom Elbogen an etwas vorwärts gebogen find. Beibe Bilber gehören zu den ältesten Ueberresten griechischer Runst und tragen einen sehr alterthümlichen Charakter.

Richt weniger interessant, aber schon von einer entschieden fort=
geschrittenen Runstentwicklung zeugend, ist eines der sehr zahlrei=
chen Grabmonumente, der Pfeiler oder die Stele eines Atheners
Aristion. Die ganze Gestalt des Aristion ist in flachem Relief lebens=
groß im Prosil auf dem Pfeiler abgebildet, gewassnet, mit der Lanze
in der linken Hand. Die Arbeit zeigt auch noch eine gewisse alter=
thümliche Steisheit; der linke Fuß ist etwas ausschreitend ganz gerade
vor den rechten gesetzt. Gewandfalten, Haarlocken und Bart sind mit
conventioneller Zierlichkeit ausgeführt, die Verzierungen am Gürtel
und Panzer ohne Sculptur mit Farben ausgetragen. Die Muskeln

find nicht mit berselben Strenge und Naturwahrheit ausgearbeitet, die man an den Aeginetenstatuen bewundert, was aber wenigstens zum Theil seinen Grund barin haben kann, daß wir hier nur flaches Re= lief haben, anderseits ist die ganze Haltung auch weniger hart und hat namentlich bas Gesicht nicht jenes ausbrucklose starre Lächeln, sonbern einen streng ruhigen Ausbruck. Das ganze Bild macht einen ernsten, alterthümlichen, aber trot ber vorhandenen Mängel durchaus nicht unangenehmen Einbruck. Es ist, wie bie Inschrift aussagt, das Werk eines Kunstlers Aristokles, etwa aus der Zeit der Perserkriege, daher man den Krieger wohl als Marathonskämpfer zu bezeichnen pflegt, und zu den Vorstellungen, die wir uns von jener Zeit machen muffen, past ber ganze Ausbruck trefflich. Aber ber Fortschritt von bieser noch etwas steifen, gleichsam noch gebundenen Arbeit zu der idealen Freiheit, die wir ein Menschenalter später unter Phibias finden, ist ein ungeheurer. Die Stele ist bei dem Dorfe Belanibeza in dem früher geschilberten östlichen Theile Attikas, zwischen Bravna und der marathonischen Gbene, gefunden worden. Reben biesen burch ihr Alter bemerkenswerthen Werken finden fich aber andere, besonders Reliefs auf Grabbenkmälern aus ber besten Zeit, und auch an spätern fehlt es nicht.

Bon Inschriften stehen hier unter andern die im Piraeus gefunbenen Urkunden über das athenische Seewesen im vierten Jahrhundert v. Chr., die unter Böchs meisterhafter Bearbeitung uns über diesen wichtigen Zweig der athenischen Staatsverwaltung überaus reiche Belehrung gebracht haben. Sie dürfen mit den jest in der Pinakothek der Prophläen aufgestellten Tributverzeichnissen der attischen Bundesgenossen als die bedeutendsten Inschriften betrachtet werden, die seit der Unabhängigkeit Griechenlands ans Licht gezogen worden sind, und man erstaunt bei ihrer Betrachtung, dis in welches Detail die Aktenstücke der Berwaltung auf Stein übertragen wurden.

Vor dem Tempel steht unter freiem Himmel eine schöne, nur leider ihres Kopfes beraubte Victoria aus weißem Marmor, von mehr als natürlicher Größe, die in Megara gefunden worden ist. Außer mehreren Sarkophagen bemerkt man auch eine Anzahl marmorner Lehnsessel, von denen der Invalide (ἀπόμαχος), der den Dienst eines Custoden des Theseions versieht, mit gravitätischer Miene versichert, es seien die Size, auf denen einst die Mitglieder des Areopages zu Gericht gesessen hätten. Es ist sehr zu bedauern, daß für die zahl= reichen hier, auf der Burg und an andern Orten aufgestellten Gegen= stände auch gar kein Catalog eristirt, der doch leicht sollte gemacht werden können, da der Oberausseher der Alterthümer, herr Pittakis, behauptet, daß über Alles genaue schristliche Auszeichnung geführt werde. Es ist kaum zu bemerken nöthig, wie wichtig es namentlich wäre, sichere Nachricht über die Fundorte zu haben. Wäre z. B. die oben angeführte Inschrift über die Punkr von Anfang an als auf dem Punkugel gefunden bezeichnet gewesen, so könnte ihr die volle Beweiskraft nicht abgehen, während jeht die nachträgliche Erklärung ziemlich begreislicher Weise auf Zweisel stößt.

Von dem Theseion östlich behnte sich einst der Markt der alten Stadt, die Agora, aus, von dem jest freilich wenig mehr zu sehen Einst aber lagen an ihm eine Menge bedeutender Gebäude und außer einigen andern Resten find als Erinnerung an benselben, wie es scheint, noch einige merkwürdige Bilbsäulen zu betrachten. Auf bem Markte standen nämlich einst die Steinbilder ber sogenannten Cponymen, das heißt der alten Herven, nach denen die zehn (in spä= terer Zeit zwölf und seit Kaiser Habrian breizehn) Stämme benannt waren, in die das athenische Volk zerfiel. Diese glaubt man wohl nicht ohne Grund in drei in neuerer Zeit wieder zum Vorschein ge= kommenen Statuen zu erkennen. Zwei schon vor einer Reihe von Jahren unter weggeräumten Mauern entbectte stehen frei, die eine freilich ohne Ropf und die andere sonst sehr verstümmelt und bis in die Mitte noch in die Erbe vergraben. Sie haben bebeutenb mehr als Lebensgröße und lehnen an vierectige Pfeiler. An der Vorderseite bes Piebestal, auf bem die erstere steht, ist ein Delbaum, um ben sich eine Schlange, ohne Zweifel die heilige Burgschlange, windet. Gin zweites solches Piebestal ohne die Statue steht in der Nähe. Das

Gigenthumlichste ift aber, bag bie Beine bes erstern Bilbes unten in zwei aufwärts gekrümmte Schlangen auslaufen, ber Leib bes zweiten, wie es scheint, in Fische. Eine britte Statue war erst turz vor meiner Ankunft in Athen gefunden worden und lag quer unter einem kleinen Gebäube, mit ber Vorberseite nach unten gekehrt, so baß man, um sie zu sehen, sich in bem bunkeln Rellerraume, wo bie Erbe ein wenig darunter weggegraben war, auf ben Boben legen mußte. Bermuthlich liegt sie noch bort. Sie ist ber erstern ziemlich ähnlich und von bem mit Blattwerk umgebenen Unterleib läuft die Figur in schuppige Schlangen aus. Eine genaue Betrachtung war noch nicht möglich. Man hatte früher biese Statuen als Atlanten gefaßt, bestimmt ein Gebälke zu tragen, was aber nicht wahrscheinlich ist. Die oben angegebene Erklärung hat mehr für sich, wonach unter ben Schlangen= füßlern Rekrops und Erechtheus zu verstehen maren, unter bem mit dem tritonenartigen Fischleibe einer ber Poseibonssöhne Hippothoon ober Aegeus\*). Auffallenb ist nur, baß gerabe alle brei gefundenen in Thierformen ausgehen, was man boch nicht bei ben sammtlichen Eponymen voraussetzen barf. Uebrigens weist bie Arbeit auf eine späte Zeit und wir haben auf keinen Fall bie Eponymen ber classi= schen Periode Athens.

Unter einem Hause zwischen bem Plate, wo diese Bilbsaulen stehen und dem Aufgange zur Akropolis, sind in den letten Jahren eine ungewöhnliche Menge von Inschriften, die Staatsurkunden entshalten, nebst mancherlei architektonischen Fragmenten gefunden worden. Die archäologische Gesellschaft in Athen, welche die Nachgradungen veranskaltet hatte, hat auch bereits einen Theil davon bekannt gemacht, während eine große Anzahl, freilich sehr zertrümmert, noch unentzissert da liegen. Man glaubt wohl mit Grund, daß an dieser Stelle das alte Rathhaus (povdevrigeor) lag, und nicht weit davon etwas höher nach ber Burg hin, an der Stelle der kleinen Kirche,

<sup>\*)</sup> Für bie Eponymen hat sie zuerst L. Roß genommen (vgl. bas Theseion, S. 67), bem Raoul Rochette beigetreten ist.

ber Hppapanti ('Ynanaven'), das alte Archivgebäube, ober Metroon, bas so genannt wurde, weil es der Mutter der Götter geweiht war. So wichtig für die Topographie die Entdeckung ist, so hat sie boch hauptsächlich nur für ben Gelehrten Interesse, ba von ben Gebäuben selbst außer Grundmauern nichts mehr steht. Hingegen sind nicht sehr weit nordöftlich bavon noch einige alte Monumente ziemlich wohl er= halten, die eine Erwähnung verdienen. Das eine ift ein thorartiges Gebäube mit einem breifachen Durchgange zwischen Säulen, einem weitern in ber Mitte, zwei engeren an ben Seiten, nach ben In= Ichriften aus Geschenken bes Casar und Augustus erbaut und ber Athene Archegetis geweiht, zugleich aber auch ein Chrendenkmal für die Familie des Augustus, da die Statue des Lucius Cafar, des En= tels und Aboptivsohnes des Augustus, auf dem Giebel stand. Ohne Zweifel bilbete es ben Gingang zu einem Plate. Noch mehr feffelt ben Blick das etwas ältere, unter dem Namen des Thurmes der Binde bekannte und oft abgebilbete Monument, richtiger bas Horo= logium ober die Uhr des Andronikos. Es ist ein achteckiges Gebäude mit einem in der Mitte spitz zulaufenden Dache. Auf dem rings berum laufenden Friese sind in Relief die acht Hauptwinde in den entsprechenden Richtungen abgebilbet, jeder seinem Charakter gemäß. Unter ben Winden sind Sonnenuhren angebracht, im Innern war einst eine Wasseruhr und auf ber Spite bes Daches ein beweglicher Triton, der mit einem Stabe ben Wind anzeigte. Wenige Monu= mente sind so gut erhalten, als dieses; die Neolosstraße, an beren oberstem Ende es nahe der Afropolis steht, hat von ihm ihren Na= men, da ja Aeolos ber Vater ber Winde war.

Rörblicher, gerabe am obern Ende der Athenestraße, sieht man noch die stattlichen Ueberbleibsel eines einst außerordentlich weitläusigen Baues später Zeit, der Stoa des Raiser Habrian. Eine Mauer mit Säulenhallen umschloß einen großen vierectigen Raum, innerhalb dessen einige kleinere Gebäude standen. Von der westlichen Seite steht noch ein Theil der Façade mit den Säulen, der jest auch zur Verwahrung von Alterthümern benutt wirb, außerbem ein großes Stück ber Mauer ber Nordseite.

Aber ein noch großartiges Denkmal seiner Liebe für Athen und seiner Baulust hatte berselbe Raiser nahe am Zliffos im füböftlichen Theile ber Stadt errichtet, der daher nach ihm die Habriansstadt genannt wurde. Gehen wir vom öftlichen Fuße der Afropolis, etwa vom Monumente bes Lysikrates gegen ben Zlissos, so kommen wir an ein in römischem Style erbautes Thor. Der untere Theil bilbet einen bogenförmigen Thorweg, über dem sich ein zweites Stodwert erhebt, das mit einem Giebel gekrönt war. Die korinthischen Saulen, welche einst das Thor schmückten, sind weggebracht, aber noch ließt man die Inschriften, welche auf jeder Seite gerade über bem Bogen in großen Buchstaben eingehauen sind. "Athen ist bieses hier, bes Thefeus alte Stadt," steht auf ber westlichen Seite nach ber Burg zu; "bies ist bes Habrian und nicht bes Theseus Stadt," auf ber östlichen. Und allerdings sieht man noch jest, daß der Raiser sich bemüht hat, nicht nur ber Stadt des Theseus, sondern auch ber bes Perikles eine Hadriansstadt an die Seite zu stellen, ja felbst jene an Großartigkeit zu überbieten. Denn auf einer großen, aus prächtigen Quabern aufgeführten Plateform steht eine Gruppe von breizehn riesigen korinthischen Säulen mit dem Architrav, und nicht weit westlich bavon noch zwei einzelne. Eine britte hat im October 1852 ber furchtbare Orkan, der auch am Erechtheion Verheerungen angerichtet hat, niedergeworfen. Wie ein Riese liegt sie jetzt da, von der Basis bis zum Capital gerade hingestreckt, Trommel an Trommel und erft an ihr ermißt man recht die ganze Größe. Denn die Säulen find über sechzig Fuß hoch und haben sechs und einen halben Fuß Durch= meffer an der Bafis. Es find die immer noch bewundernswerthen, aber verhältnismäßig ärmlichen Reste bes Tempels bes olympischen Beus, bee größten und zugleich bes zulett vollendeten in Athen, eines der größten, die überhaupt im Alterthum eristirt haben. sechsten Zahrhundert v. Chr. hatte ber kunstfinnige Fürst Pifistratos hier einen großen Tempel des olympischen Zeus zu bauen begonnen,

ber aber unvollendet blieb. Wie er beschaffen war und wie weit aus= geführt, ist uns unbekannt, auch über sein Schicksal im Perferkrieg erfahren wir nichts Näheres, boch wird er die allgemeine Verwüstung getheilt haben. Sehr glaublich ift aber, daß der Haß gegen das ge= fturzte Tyrannenhaus Ursache war, daß er liegen blieb. Erst im zweiten Jahrhundert unternahm ein frember Fürst, der aus seinen Ariegen mit den Juden wohlbekannte König Antiochos Spiphanes von Sprien, die Fortführung bes Baues und zwar unter Leitung eines römischen Baumeisters Coffutius. Aber bei seinem Tobe (164 v. Chr.) hörten die Arbeiten auf und von bem unvollenbeten Gebäude führte Sulla im Jahre 86 einige Säulen nach Rom für den capitolinischen Tempel, nach einer bamals einreißenben Unsitte, bie zur Zerstörung griechischer, später aber auch römischer Werke ganz vorzüglich beigetragen hat. Denn den heidnischen Römern haben es ihre driftlichen Rachfolger in Rom und Byzanz, und endlich auch die Türken ge= tren nachgemacht, wie benn die noch vor einem Jahrhundert stehende fiebzehnte Saule des Olympieions von einem türkischen Pascha für eine Moschee genommen wurde. Es ist bies Verfahren immer ein robes, unkunstlerisches. Denn an einem wahren, einer 3bee ent= machsenen Kunstwerke muß eine Säule in Harmonie mit dem Uebrigen geschaffen sein, was beim Zusammenschleppen an und für sich noch so schöner Stucke von anbern Orten nie ber Fall ist. Olympieion machte ein späterer Römer gut, was der den Athenern allerdings aus guten Gründen ungnäbige Sulla gesündigt hatte; benn nachdem zu Augustus' Zeit unterworfene und verbundete Fürsten Affens auf gemeinsame Rosten bas Werk gefördert hatten, vollendete es Raiser Habrian mehr als sechs und ein halbes Jahrhundert nachdem Pisistratos es angefangen hatte. Es hat also ber Kölner Dom in bieser Hinsicht in dem Olympieion seinen Vorgänger, aber bei biesem ist nicht ber ursprungliche Plan festgehalten worden; mahrscheinlich Cof= sutius schon hat einen neuen entworfen. Die korinthische Ordnung, in der der Tempel jett gebaut wurde, ist mehr als ein Jahrhundert junger, als das Zeitalter bes Pisistratos; ber ursprüngliche Bau mar

ohne Zweifel borisch. Ob die kolossalen Verhältnisse ben ursprüng= lichen entsprechen, muffen wir dahin gestellt sein laffen, es ist aber nicht wahrscheinlich. Die künstliche Terrasse, auf ber ber Tempel stand und die an der Sud= und Oftseite sich noch zu bedeutender Bobe erhebt, hatte vier Stabien\*) im Umfang; die Länge bes Tempels, wie die jetigen Ruinen zeigen, maß 359 Fuß, die Breite 173 \*\*), also über die Hälfte mehr, als beim Parthenon, und bie Säulen ohne Gebalk und Dach erreichen beinahe die Giebelspitze beffelben Tempels. Endlich umgab an den langen Seiten eine boppelte Reihe von je zwanzig, an den schmalen eine breifache Reihe von je zehn Säulen die Cella, wozu noch je vier Säulen an der Border= und Hinterseite zwischen den Anten kamen. Diese hundert und vier und zwanzig Säulen bilbeten einen wahren Walb, beffen Großartigkeit sich aus ben noch stehenben fünfzehn abnehmen läßt. In ber Gella stand ein kolossales, an Größe von wenigen übertroffenes Gold= und Elfenbeinbild bes Gottes; ber ganze Tempelbezirk war mit Statuen angefüllt, worunter zahllose bes Raisers, ber sich auch einen Altar errichtet hatte.

Die noch stehenden Säulen nehmen sich ganz besonders bei einer klaren Mondnacht sehr imposant aus und würden, wie oben gesagt, an jedem andern Orte höchste Bewunderung erregen. Aber hier wird man unwillkürlich zur Vergleichung mit dem Parthenon gedrängt, und die kann nicht zu Gunsten des Olympieions ausfallen, wir mögen es in seinem jetzigen Zustande, ober in der Zeit seines unversehrten Bestandes inst Auge kassen. Zene unnachahmliche Vollendung und hohheit, jene wohlthuende Harmonie, welche an jedem Theile des Parthenons uns entgegentritt, vermissen wir hier. Das riesige Gebäude mit seinem Säulenwalde mußte allerdings einen gewaltigen, aber

<sup>\*)</sup> So Pausanias; nach Leake jest 2300 Fuß, was ziemlich entspricht.

<sup>\*\*)</sup> Nach Leake, Topographie von Athen, 2te Ausg., beutsche Uebersepung, S. 377. Etwas abweichende Maße giebt Stuart. Bergl. auch D. Müller, Handbuch ber Archäolog., S. 58. Mir kommt es hier nur barauf an, zu zeigen, baß er bie andern größten Tempel Athens weit an Umfang übertraf.

mehr verwirrenden als beruhigenden Eindruck hervorbringen, und bem entspricht auch die Idee des Ganzen. Der Parthenon war der ver= törperte Ausbruck der althellenischen Frommigkeit. In dankbarer Ge= finnung hatte hier der Staat Alles, was in seinen Kräften lag, auf= geboten, die Gottheit, der er sein Gedeihen zuschrieb, zu verherrlichen, und wenn wir auch diesen Glauben nicht theilen, so werden wir ihm boch als einem subjectiv wahren unsere Anerkennung nicht versagen konnen, es war der wirkliche Glaube des athenischen Volks und die Erbauung des Parthenons eine religiöse Handlung. Man wollte bamit die Gottheit ehren, nicht sich selbst vergöttern \*). In der Zeit, wo der Tempel des olympischen Zeus vollendet wurde, ja schon als Antiochos seine Fortsetzung unternahm, war ber alte Glaube zwar ber Form nach noch ba, aber bem Wesen nach großentheils ver= schwunden. Man baute jest entweder aus bloßer Baulust, ober um fich selbst zu verherrlichen und beibes hat in dem Raiser Habrian sei= nen Höhenpunkt erreicht. Darum stellte er in bem vermeffenen Dun= tel, der selbst die bessern römischen Raiser charakterisirt, sich selbst neben ben höchsten Gott, er weihte mit bem Altar bes Gottes seinen eigenen, ließ in dem Tempel sein eigenes Bild aufstellen und füllte ben ganzen heiligen Bezirk mit seinen Statuen. Das Olympieion ist mehr ein Tempel Habrians, als des höchsten Gottes; die Idee, die

Sonderbar spricht sich Beulé, l'Acropole d'Athènes I, S. 43, aus, indem er sagt: "Dans toutes ces explications il n'est guère question de l'amour de l'art, encore moins des motifs religieux et de la nécessité d'élever à Minerve des temples dignes d'elle: omission singulière devant des hommes aussi jaloux de leur réputation de piété que l'étaient les Athéniens. Avantages matériels pour chaqu'un, aisance pour tous, voilà le but avoué de ces magnifiques constructions; als et cine Stelle bes Plutarch (Perifl. 12), we ven den Vortheilen der periflessen Bauten sur die Masse geredet wird, den but avoué dieser Unternehmungen bezeichnen könnte. Wan nehme den ersten besten Redner oder Dichter der Zeit zur Hand, so wird man eine andere Ansicht gewinnen, z. B. das schöne Cherlied in den "Welken" des Aristophanes, B. 299 ff. An jener Stelle des Plutarch handelt es sich nur um die Gründe, mit denen Perifles den Vorwurf, daß er die Tribute der Bundesgenossen zu einem fremdartigen Zwede vergeude, widerlegte.

wenigstens bei seiner Vollenbung vorwaltete, war die der menschlichen Selbstvergötterung. Wir haben in ihm und bem Parthenon ben ganzen Gegensat ber romischen Raiserzeit und ber schönften Beriobe des hellenischen Republikanismus, einerseits eines zwar in hohen Grabe großartigen Despotismus, der nicht zufrieben, alle irbifche Macht in sich zu vereinigen und sich nach dem Tode vergöttern zu lassen, sich noch lebend in den Olymp brängt, anderseits einer alle Glieber bes Staates zu ben größten Leistungen begeisternben Freiheit, welche die höchste Ehre in natürlicher Frömmigkeit der Gottheit giebt und beren Schöpfungen baher auch von einem göttlichen Hauche burchweht sind. Das ist der Eindruck, den die beiden Tempelruinen auf ben machen, ber sie an ber Hand ber geschichtlichen Erinnerungen betrachtet und fie fich im Geiste herstellt. Lächerlicht Ziererei scheint es mir aber, wenn man, wie bas in Athen mir felbst bei Reisenben vorgekommen ist, dem Olympieion Schönheit und Großartigkeit absprechen will, nur weil es eben nicht aus ber Zeit bes Perifies ift. Der größte Triumph fur ben Parthenon und seine Schöpfer ift eben ber, daß der großartige Zeustempel, anstatt ihn zu verdunkeln, nur gleich einer Folie seine ganze Herrlichkeit noch strahlender erscheinen läßt.

Die Terrasse bes Olympieions liegt schon ganz nahe am Ilistoi in ber Gegend, in ber einige ber ältesten Heiligthümer ber Stabt gegründet waren. Geht man vom Tempel etwas süblich dem Flußbette zu, so wird man bald von einem Lärm begrüßt, der einem in Griechenland fast von jedem in der Nähe einer Ortschaft besindlichen Backe oder Brunnen entgegentönt, ich meine von den Schlägen der waschenden Frauen, mit denen sie das Weißzeug zur Verzweislung des nur mit dem nöthigsten versehenen Reisenden bearbeiten. Aus mehreren Felßspalten quillt reichliches Wasser hervor, das noch heutzutage, wie vor dreitausend Jahren Kallirrhoe, Schöndorn, heißt, und wie jest, wuschen zu jener Zeit hier die Athenerinnen und holten hier Wasser, nur daß sich damals, wie wir ja auch von Homers Nausstaa wissen, auch die Töchter der Vornehmsten mit diesem Geschäfte befaßten, das

her die am Hymettos hausenden Pelasger sie hier einmal überfallen und entführen konnten. Pisistratos ließ die Quelle prächtig fassen, so daß das Wasser aus neun Röhren hervorstoß und nun Enneakru= uos, der Neundrunn, genannt wurde. Diese Fassung ist längst ver= schwunden und mit ihrer Zerstörung hat sich der alte Name, der also ohne Zweisel beim Volke fortwährend im Gebrauch geblieben war, wieder allein geltend gemacht.

Mit der Kallirrhoe haben wir aber wohl den Kreis der alten Stadt schon überschritten, da ohne Zweifel die Mauern innerhalb berselben aber die kleine Erhöhung rechts vom Ilissos hinliefen und der Brunnen, wie viele Brunnen alter Stäbte, unmittelbar außerhalb der Stadt Wir wollen daher gleich noch einen Blick auf einige andere Bunkte der nächsten Umgebung werfen. Jenseits bes trockenen Alissos= bettes, oder auf dem linken Ufer, zieht sich eine Reihe niebriger Hügel und Thaleinschnitte hin. Im Alterthum, wo auch der Bach in der Regel Wasser hatte, waren sie mit Bäumen und Gebusch bewachsen, und an ihnen ift bas Platchen zu suchen, bas Platon im Gespräche Phabros so reizend geschilbert hat, wo Sokrates mit Phabros unter einer prächtigen Platane von duftenden Gesträuchen umgeben, sich hin= sette und wo, nach der Sage, Boreas einst die Dreithnia entführt Zest ist Alles kahl und öbe, aber noch sieht man bie un= scheinbaren Reste und Funbamente mancher Tempel und Heiligthumer, bie hier standen. Ein wunderhübscher kleiner Tempel im ionischen ber viel Aehnlichkeit mit dem ber Nike Apteros hatte, war noch im siebzehnten Jahrhundert fast vollständig, noch um 1760 theil= weise erhalten, ist aber seither gänzlich verschwunden. Ursprünglich vielleicht dem Heros Triptolemos aus Gleusis erbaut, mar er in driftlicher Zeit in eine Kirche ber Panagia orn'v πέτραν, ber h. Jung= frau auf dem Felsen (wie "Maria zum Stein" in unserer Nähe), umgewandelt worden. Die Ursache seines Verfalles ist bezeichnend genug. Im Jahre 1674 ließ nämlich der damalige französische Bot= schafter in Konstantinopel, Marquis von Nointel, in ber Kirche eine Meffe nach lateinischem Ritus lesen. Daburch schien sie ben ortho= boren Griechen entweiht, blieb vernachläßigt und gerieth in Verfall, und bei dem Einfalle der Albanesen in Folge des durch die Russen veranlaßten Aufstandes von Morea (1772) wurde sie gänzlich zerstört.

Das einzige noch in die Augen fallende, bedeutende Denkmal alter Zeit in dieser Gegend ist bas panathenaische Stadium. Stadien waren eigentlich Plate für den Wettlauf. Um einen mehr ober weniger breiten, aber regelmäßig sechshundert griechische Fuß langen Raum erhoben fich auf ben beiden langen Seiten, wie bei einem Theater, die Sitreihen über einander, an der einen schmalen Selte halbkreisförmig verbunden, mährend sie an der gegenüberliegenden einander nicht berührten und der Raum hier nur durch eine nieben Mauer abgeschlossen war, wie man bas im Stadium von Sitzen noch beutlich sieht. Das athenische Stadium war, wie bas überhaupt, wo die Localität es erlaubte, geschah, in einen natürlichen Thalein= schnitt, ber sich gegen ben Ilissos öffnet, hineingebaut und hatte eine ungewöhnliche Größe. Die Länge der Laufbahn freilich war and hier die gewöhnliche, aber die Sitze erstreckten sich barüber hinaus und die Breite war sehr bedeutend; wohl an vierzig Sipreihen stiegen über einander auf, über benen sich auf beiben Seiten bie natürliche Höhe noch weiter erhob. Auf ben Sigen mochten wenigstens vierzigtausend Personen Plat haben. Wann zuerst dieser von Ratur baju geeignete Plat als Stadium benutt wurde, wissen wir nicht. Ausgebaut aber hat es ber schon erwähnte Rebner und Finanzmann & Aber erft Herobes Attikos hat es ganz mit Marmor aus ben pentelischen Brüchen belegen lassen, so baß es als eines ber ausgezeichnetsten Prachtwerke bewundert wurde. Ursprünglich fanden in bemselben die gymnastischen Wettkämpfe an ben Panathenäen statt; später in der römischen Zeit wurden auch die eigentlich den Griechen fremben, roben Thierkampfe barin gehalten, wie benn Raiser Habrian tausend Bestien hier hetzen ließ. Die Marmorsitze sind jetzt wieder weggekommen, überhaupt die Sitreihen verschwunden, aber die Substructionen nach dem Ilissos zu noch da und die ganze Gestalt vollständig erkennbar, und leicht mare hier wieder ein Schauplat bergustadt her vermittelte.

Die Erwähnung des Stadiums als bes Schauplates ber körper= lichen Wettkämpfe an ben Panathenäen mag ben Uebergang zu eini= gen Worten über die athenischen Gymnasien bilben. Gymnasien waren bei ben Griechen die Orte, wo die verschiedenen gymnischen Uebungen Rattfanden, das heißt die Körperübungen, bei denen man fich ent= Meibete. Da aber diese einen Haupttheil ber griechischen Erziehung und ber gesammten griechischen Bilbung ausmachten, so waren bie Symnasten recht eigentlich bie öffentlichen Bilbungspläte. Anfangs waren sie sehr einfach und wohl nicht viel anbers, als eingeschlossene Blate unter dem Schute eines Heroen, mit den für die Uebungen nothigen Vorrichtungen. Athen hatte in ber Zeit seiner Bluthe brei, alle außerhalb ber Mauern gelegen. Erst in späterer Zeit erbaute Rönig Ptolemäos Philabelphos eines in der Stadt, dem Hadrian noch ein zweites beifügte. Von jenen brei ältern war bas eine bem Heros Afabemos geweiht und hieß die Afabemie, bas zweite bem Heros Lykos, das Lykeion, das britte, für die nicht aus legitimen Ehen frammende Jugend bestimmt und dem Herakles geweiht, hieß Rynosarges; die beiden lettern lagen nicht weit von einander nord= öftlich von der Stadt, das Lykeion nahe am rechten Ufer des Ilissos, jum Theil im Bereich bes jetigen Schloßgartens, bas Kynosarges etwas mehr nach Norden gegen den Lykabettos; die Akademie hinge= gen nordwestlich von der Stadt in der wohlbewässerten Riederung, die kah rechts vom Wege nach Eleufis, bem Olivenwalde und bem Re= phissos zuzieht, wo sich ber Name bis in die neueste Zeit erhalten Nach den Perserkriegen wurden auch die Gymnasien zu kunst= bat. reichen Anlagen ausgebildet und zwar hat zuerst Rimon die Akademie mit Baumgängen bepflanzt und zu einem ber schönsten Punkte in ber Gegend Athens gemacht. Später wurde auch bas Lykeion reich ausboren Griechen entweiht, blieb vernachläßigt und bei bem Einfalle der Albanesen in F veranlaßten Aufstandes von Morea (1

Das einzige noch in die Auc We will be to be t alter Zeit in dieser Gegend ist b. waren eigentlich Plätze für den a weniger breiten, aber regelmäßig sechshu. Raum erhoben sich auf den beiben langen -Theater, die Sipreihen über einander, an der eine. halbkreisförmig verbunden, mährend sie an ber gegenu. einander nicht berührten und der Raum hier nur durch eine n. Mauer abgeschlossen war, wie man bas im Stadium von Sitzen noch beutlich sieht. Das athenische Stadium war, wie bas überhaupt, wo die Localität es erlaubte, geschah, in einen natürlichen Thaleinschnitt, ber sich gegen ben Ilissos öffnet, hineingebaut und hatte eine ungewöhnliche Größe. Die Länge der Laufbahn freilich war auf hier die gewöhnliche, aber die Site erstreckten sich barüber hinaus und die Breite war sehr bedeutend; wohl an vierzig Sipreihen fliegen über einander auf, über benen sich auf beiben Seiten bie natürliche Höhe noch weiter erhob. Auf ben Sigen mochten wenigstens vierzigtausend Personen Plat haben. Wann zuerst dieser von Ratur ben geeignete Plat als Stadium benutt wurde, wissen wir nicht. And gebaut aber hat es ber schon erwähnte Redner und Finanzmann 😂 Aber erft Herobes Attikos hat es ganz mit Marmor aus ben pentelischen Brüchen belegen lassen, so baß es als eines ber ausgezeichnetsten Prachtwerke bewundert wurde. Ursprünglich fanden in bemselben die gymnastischen Wettkampfe an den Panathenaen statt; später in der römischen Zeit wurden auch die eigentlich den Griechen fremben, rohen Thierkampfe barin gehalten, wie benn Raiser Habrian tausend Bestien hier heten ließ. Die Marmorsitze find jetzt wieder weggekommen, überhaupt bie Sitreihen verschwunden, aber bie Substructionen nach dem Ilissos zu noch da und die ganze Gestalt vollständig erkennbar, und leicht ware hier wieder ein Schauplat bergustellen. Bom mäler beigesetzt steben noch in g Biberlager einer Statt her vermitter

athenischen Symnasien war offenbar die tengänge von Platanen, Ulmen, Pap= Dichter nicht genug preisen können. Mühe eine ähnliche Anlage herzu= r des Kephissos erquickend burch

= und Feigenbaume appig ge= Die Erwähnung i. ber Demos Kolonos, zum lichen Wettkampfe an den p. gen Worten über die athenischen 6. n der Stadt, der Hippios bei ben Griechen die Orte, wo die verz-· Seibon, ber bas Pferd Rattfanden, das heißt die Körperübungen, ... es größten attischen tleitete. Da aver viese einen Bildung ausmachten Die unische Kürst, von Exmuasien recht eigentlich die öffentlichen Bildungswissen Furpt, von waren sie sehr einfach und wohl nicht viel anders, als vogen und Plage unter dem Schutze eines Herven, mit den für be nöthigen Vorrichtungen. Athen hatte in ber Zeit seiner Mitte Un= alle außerhalb ber Mauern gelegen. Erst in späterer Zeit 'en König Ptolemäss Philadelphos eines in der Stadt, dem Dabil noch ein zweites beifügte. Von jenen brei ältern war bas eine bin Heros Afademos geweiht und hieß die Afademie, das zweite Heros Lykos, das Lykeion, das britte, für die nicht aus legitimen Eben stammende Jugend bestimmt und dem Herakles geweiht, bie Koncsarges; bie beiben lettern lagen nicht weit von einander norböftlich von ber Stabt, das Lyfeion nahe am rechten Ufer des Iliffos, zum Theil im Bereich bes jetigen Schloßgartens, bas Kynosarges etwas mehr nach Norden gegen den Lykabettos; die Akademie hinge= gen nordwestlich von der Stadt in der wohlbewässerten Riederung, die fich rechts vom Wege nach Eleusis, bem Olivenwalbe und bem Re= phissos zuzieht, wo sich ber Name bis in die neueste Zeit erhalten bat. Nach ben Perserfriegen wurden auch die Gymnasien zu kunst= reichen Anlagen ausgebildet und zwar hat zuerst Kimon die Akademie mit Baumgängen bepflanzt und zu einem der schönsten Punkte in der Gegent Athens gemacht. Später wurde auch bas Lykeion reich aus=

Wir haben uns nun biese Gymnasien als umfassende An= lagen mit Säulengängen, verschiebenen größeren und Meineren Gebäuben, Rasenplätzen und Baumpflanzungen vorzustellen, wo sich nicht nur die Jugend herumtummelte, sondern Manner aller Alter binströmten, theils bem Treiben ber kräftigen Jugenb zuzusehen unb fic wohl auch noch mit ihr zu messen, theils heitere Unterhaltung zu pflegen ober auch in ernsten Gesprächen Fragen der Politik und Philosophie zu erörtern. Daher waren sie namentlich auch ein Lieblingsaufenthalt des Sokrates, der, selbst ein in allen körperlichen Uebungen gewandter, gegen alle Beschwerden abgehärteter Mann und Bewunderer jugendlicher Schönheit, hier gern Jung und Alt auffucht und die wichtigsten Interessen des Menschen zum Gegenstande geistvoller Gespräche zu machen pflegte. Wenn wir ihn aber balb in ber Akabemie, bald im Lykeion, ober auf bem Wege von einem zum anbern finden, so setzen fich seine Nachfolger ausschließlich an einem ober bem anbern Orte fest. Sein größter Schüler, Platon, lehrte vorzugsweise in den schattigen Räumen der Akademie und zog im Alter sich in ein baran gränzendes kleines Besithum zurück, bas an seine Nachfolger übergieng und fast ein Jahrtausend der Sit ber nakabe mischen" Philosophenschule blieb. Platons ausgezeichnetster Schüler, der aber bald seinen selbständigen Weg einschlug, Aristoteles, der Tiefe bes Geistes mit Umfang bes Wissens vereinigt, wie kein Anberer, entwickelte seine Lehren, indem er im Lykeion auf und ab spazierte, baher seine Schule die peripatetische, das heißt wörtlich die "lustwan= belnbe", hieß. Im Rynosarges schlugen bie Ryniker ihren Sitz auf, beren berühmtester, der asketisch=originelle Diogenes von Sinope mehr burch ben Contrast seiner wunderlichen Bedürfnißlosigkeit zu der damals einreißenben Ueppigkeit und durch das gänzliche Beiseitesepen aller conventio nellen Rücksichten, als burch Tiefe der Lehre seinen Ruf begründete Auf Veranlassung dieser Schulen sind benn die Ausbrucke Gymnasium, Lyceum, Akademie in die neuern Sprachen übergegangen, freilich auf so verschiedene Anstalten angewandt, daß ein Grieche der früheren Beit schwer begreifen wurde, wie wir zu diesen Namen gekommen

find. Das reizenbste ber athenischen Gymnasien war offenbar bie Akademie, deren dichte Schattengänge von Platanen, Ulmen, Pap= peln und andern Bäumen die Dichter nicht genug preisen können. Roch jest wäre dort mit leichter Mühe eine ähnliche Anlage herzu= stellen; benn noch rieseln die Wasser bes Rephissos erquickend burch bie Garten und laffen Weinstock, Del = und Feigenbaume uppig ge= deiben. Rördlicher stieß an die Akademie ber Demos Kolonos, zum Unterschiede von einem gleichnamigen Plat in der Stadt, der Hippios zubenannt, wegen eines Heiligthums bes Poseibon, ber bas Pferb geschaffen hatte. Es war die Heimatgemeinde des größten attischen Dichters, Sophofles, ber fie in seiner letten Tragodie, dem Debipus auf Rolonos, mit unsterblichen Worten gefeiert hat. Die attische Sage erzählte nämlich, daß der unglückliche thebanische Fürst, von feiner treuen Tochter Antigone geleitet, sich hieher zurückgezogen unb von Theseus gegen die eigene Familie geschützt, endlich hier in einem ben Gumeniden geweihten Plate eine Ruhestätte gefunden habe. Un= ter Donner und Blit öffnete sich die Erbe und nahm ben mit ben Göttern versöhnten Dulber in ihren Schoß auf. Sein Grab galt ben Athenern als ein Pfand ihrer Sicherheit und Macht. Ein nie= briger Hügel aus kahlem Kalkfelsen erhebt sich bort über ber grünen tiefer gelegenen Niederung des Rephissos, der eigentliche Rolonos, auf und an dem die Heiligthumer des Poseidon, mit dem auch hier Athene im Cultus vereinigt war und ihren Altar hatte, bes Prometheus und ber Eumeniden lagen. Der von Sophokles gepriesene Hain, in deffen Dicicht von Lorbeer, Delbaum und Weinstock Nachtigallen schmetterten, wird fich aber nach bem Rephissos hingezogen haben, wo wohl auch die Wohnungen der Koloneer standen. Auf der Höhe ruhen jest die sterblichen Reste eines der verdientesten und geistvoll= ften Alterthumsforschers, Ottfried Müllers, ben als ein Opfer seines unermublichen Wissensburstes ein hitiges Fieber in ber Bluthe bes Mannesalters bahin raffte. Ein weißer Grabpfeiler aus pentelischem Marmor bezeichnet weithin seine Ruhestätte. Gin zweiter etwas norb= licher gelegener hügel mag ein heiligthum ber Demeter getragen haben.

Soviel über Athen. Wer die Stadt mit ihrer nähern und fernern Umgebung mit einem Blicke betrachten will, der muß auf den nördlich davon gelegenen, spitzigen Sipfel des Lykabettos steigen. Dort genießt man bei der Capelle des h. Georg eine vortreffliche Uebersicht, die besonders bei früher Worgenbeleuchtung ungemein schön ist.

## Ein Sesuch auf der französischen Klotte bei Balamis. Die Häfen Athens.

Mit bemselben Courriere, ben ich bei bem Ausfluge nach Sumion und Marathon gehabt hatte, war der Accord für eine längere Reise burch ben Peloponnes abgeschlossen und Alles vorbereitet, um am 10. April von Athen aufzubrechen. Unerwartet schob fich inbessen bie Abreise noch um einen Tag weiter hinaus. Die französische Flotte, bie wir von Sunion aus auf ber hohen See gesehen hatten, war an ber Ruste von Attika angekommen und hatte auf ber Rhebe von Sa= lamis Anter geworfen. Die zahlreiche Mannschuft ber Schiffe brachte ein reges Leben, täglich sah man französische Officiere und Matrosen in ber Stabt. Die Griechen, bekanntlich selbst kühne und gewandte Seeleute, sahen mit Bewunderung die prächtigen Schiffe und nicht ohne bas Gefühl bes Schmerzes über ihre eigene Ohnmacht auf einem Elemente, das gleichsam ihnen eigen zu gehören scheint. Unvergeßlich bleibt mir in bieser Hinsicht ein Zusammentreffen mit dem bamals im Marineministerium angestellten Capitan Miaulis, einem nahen Berwandten, wenn ich nicht sehr irre, Enkel bes berühmten Seehelben von Hybra. Er ist ein schöner, ernster Mann, mit einem Ausbrucke, ber gleich beim ersten Anblicke Vertrauen einflößt und gewinnt. Seine Erziehung hat er in unserm Vaterlande, in Genf, von dem er noch mit großer Liebe sprach, erhalten und später längere Zeit zu seiner weitern Ausbildung in England verweilt. Wie ziemlich natürlich, befragte ich ihn über ben Stand ber Kriegsmarine, aber mit trauri= gem Blick und Ton entgegnete er mir: "Ich bitte Sie, fragen Sie mich barüber nicht." Ich fragte nicht weiter, aber Thatsache ift, baß nur einige wenige Kriegsschiffe untergeordneten Ranges ba find, bas größte war kurz zuvor burch Schuld bes commandirenben Officiers gestrandet. Bei dem Halbleben, zu dem die europäischen Großmächte Griechenland verurtheilt zu haben scheinen, mag barauf wenig ankommen; es genügt einstweilen, wenn bie Kriegsmarine bas Auftom= men der Seeräuberei, wozu die an verborgenen Buchten und Schlupf= winkeln so reichen Gewässer bes Archipels immer einlabend waren, ju verhindern im Stande ist. Sollte aber Griechenland wieder einmal in einen Krieg verwickelt werden, so murbe gewiß die trot aller Chicanen und Blocaden in ununterbrochener, außerorbentlicher Entwicklung begriffene Hanbelsmarine wieder ihre Schiffe und Seelent Die Zukunft des Landes beruht hauptsächlich auf der Sec. Miaulis ist jest Marineminister geworden und ich zweiste nicht, bat er thut, mas die Kräfte bes Staates gestatten.

Am 9. April hatte ich im Gasthofe beim Mistagessen einen jungen Marineofficier vom Schraubenlinienschiffe Napoleon zum Rach barn, der mich mit ber die Seeofficiere überhaupt auszeichnenden Artigkeit zu einem Besuche auf bem Schiffe einlub, was ich mit Bergnügen annahm; baher ich die Abreise nach bem Peloponnese um einen Tag hinaus schob. Der 10. April, es war ein Sonntag, brach für ben kleinen Seeausflug nicht günstig an. Es gieng in ber Frühe ein Sturm, bag bie Bauser erbebten, und ein Bekannter, ber mich batte begleiten wollen, trat zurück. Aber wie das im Süben so häusig ist, war nach wenigen Stunden Alles vorüber und der Himmel Arahlte in wolfenloser Heiterkeit. So ritt ich um zehn Uhr nach bem Piraens hinunter, wo bald nach mir eine Gesellschaft mir bekannter griechischer Herren und Frauen eintraf, mit der ich hinausfuhr. wir durch die enge Mündung aus dem Hafen hinaus, aber langsamer gieng ce braußen, wo bie See noch stark bewegt und ber Wink uns entgegen war, und fast neidisch sahen wir mehrere Bote mit französischen Officieren unter bem kräftigen, gleichmäßigen Ruber-

illege zahlreicher Matrosen an uns pfeilschnell vorübergleiten. Aife Attifas ift nördlich vom Piräeus felfig, wenn auch nicht gerabe ich, mit mehreren scharf eingeschnittenen kleinen Buchten; bas süb= Michte Borgebirge von Salamis, im Alterthum Kynosura, jest ber h. Barbara, ober wie die Griechen sprechen Varvara ('Ayia Impava) genannt, tritt ihr ziemlich nahe entgegen; weiterhin bil= bunn die Insel eine nach Westen ausgeschweifte Bucht, an der # alte Stadt Salamis lag\*). Aber fast im entsprechenden Ver= Muisse springt gegenüber der Berg Aegaleos vor, so daß zwischen mattischen Festlande und der Insel eine Meerenge sich hinzieht, die kmall geringe Breite hat, welche überbies gerade in der Mitte vor der Bedt Salamis noch durch ein kleines Klippeneiland verringert wird. **Missilich von der Spize der h. Varvara liegt vor der Einfahrt in** Enge linker Hand eine andere etwas größere Felseninsel, ohne nend eine zum Landen geeignete Bucht, jest Lipsakutali, im Alter= Im Psyttaleia. Die französische Flotte lag ziemlich im Eingang ben Canal. Von der "Ville de Paris", dem Flaggenschiff bes Dmirals de la Suffe, tonte uns Musik entgegen und auf den an= bern Schiffen machte sich ber Sonntag durch die Ruhe der Mann= Maft bemerklich. Wir besuchten mehrere Linienschiffe und bie Offi= riere benahmen sich um so zuvorkommender, als sich bei der Gesell= Mast eine sehr hübsche Dame befand, und die, welche so glücklich varen ihren Arm zu erhalten, zeigten uns mit besonderer Gründlich= tit alle Raume. Vorzügliche Aufmerksamkeit erregte natürlich bas aft vor Rurzem fertig gebaute und bamals noch in seiner Art ein= pige Schraubenschiff Napoleon, mit seiner Maschine von nahe an tansend Pferdekräften. Die Ordnung und Reinlichkeit sowohl der Mannschaft, als der sämmtlichen Räume war überraschend.

<sup>\*)</sup> Ven Herrn v. Velsen erhalte ich so eben einen Brief mit einem Bericht über einen Besuch auf Salamis, wo es heißt: "Von ter Neustadt Salamis (im Gesgensatz zu einer noch ältern) sind an ter Ostseite ter Ambelakiabucht ausgedehnte Reste von Hafenbauten vorhanden; sonst giebt es hier nur noch wenige Sepulstraliuschriften und ein Grabrelief von etwa vier Fuß Höhe."

lend war mir, von einem Officier zu vernehmen, daß erst der jezige Raiser jedem Schiffe wieder einen Geistlichen (aumonior) gegeben habe, während sie unter der Regierung von Louis Philipp keine ge-habt hätten.

Trot ber französischen Flotte trat aber boch vor Salamis bie Vergangenheit mit ganzer Kraft vor den Geist. Die berühmte Seeschlacht hat sich über einen großen Theil ber Meerenge ausgebehnt und auch besonders der Ort, wo die französischen Schiffe jest anterten, ift ber Schauplat großer Verluste ber Perfer gewesen. Jahre nach ber Nieberlage bes Datis und Artaphernes bei Marathon führte bekanntlich der König Xerres zahllose Völker des Orients gegen Griechenland. Eine Flotte von zwölfhundert Kriegsschiffen folgte ben Bewegungen bes Landheeres. Die kleine Helbenschaar bei Thermopylä war gefallen, ganz Mittelgriechenland unterworfen, Attifa selbst, bessen Bevölkerung sich auf die Flotte und in befreundete Orte geflüchtet hatte, ohne Wiberstand besetzt. Nur auf der Akropolis hatte fich eine Handvoll Leute, welche bie hölzernen Mauern bes Orafels in einem Pallisabenwerke suchten, erfolglos vertheidigt. Die griechische Flotte hatte sich zwar an der Nordküste der Insel Guböa dem übermächtigen Feinde tapfer entgegengestellt, aber nachdem bie Thermopylen in die Hände bes Feindes gekommen waren, zurückziehen muffen. Die persische Armada war durch den Euripos und um Sunion gefahren und lag in ber weiten Bucht von Phaleron, suböstlich von Piracus. Nach Persien war die Siegesbotschaft geschickt worben, bak das Hauptziel des Krieges erreicht, Athen in den Händen des Groß königs sei. Und die Geschwader ber Griechen standen indessen vor Salamis und — haberten. Denn bie egoistischen, kurzsichtigen Beloponnesier wollten sich nach ihren Häfen zurückziehen, in ber Hosfnung, burch die Mauer, die sie quer über den Isthmos bauten, hin= länglich gesichert zu sein. Geschah es, so war Alles verloren. Aber die Vorsehung hatte es anders beschlossen. Sie hatte den Griechen einen jener seltenen Männer gegeben, die ben Bang der Weltgeschichte bestimmen, den Themistokles, der nicht nur mit scharfem Blicke das

erannahen bes Krieges längst gesehen und bas einzige Wiberstanbs= ittel, die athenische Flotte geschaffen hatte, sondern von keiner Ge= hr erschreckt, nur um so größere Gaben bes Geistes entwickelte, je uberwindlicher die Schwierigkeiten der Lage zu sein schienen. bt fich über Themistokles Charakter Vielerlei mit Recht sagen und noch viel mehr gesagt worden, aber kein anderer griechischer Staats= ann ober Felbherr hatte bamals Griechenland gerettet. Seine Ent= Lossenheit und Rücksichtslosigkeit in der Wahl der Mittel hat den ieg wider Willen eines Theils der Hellenen erzwungen. tte er durch Ueberredung und Drohung die Flotte, beren Oberbe= il der Spartaner Eurybiades führte, zurückzuhalten gewußt, aber-3 bas nicht mehr fruchtete, sondern der Kriegsrath durch Stimmen= :hrheit Salamis zu verlassen beschlossen hatte, griff er zu jenem kannten verzweifelten Mittel. Er ließ bem Könige durch einen Ver= zuten Alles wahrheitsgemäß berichten und forderte ihn auf, burch nstellung und Angriff ber Flucht ber Griechen zuvorzukommen; cht werbe ber Sieg über die Uneinigen sein. Xerres gieng in bie ille. Was Themistokles rieth, war ja nur die rasche, vollständigere isführung bessen, was von persischer Seite bereits ohnebies be= loffen war. In einem Kriegsrathe hatte sich die große Mehrheit r Stimmen für ben Angriff ausgesprochen; nur bie Fürstin von alikarnassos, Artemista, hatte gerathen, zuzuwarten, bis die Grie= en aus Mangel an Lebensmitteln und Angst für den Peloponnes re Stellung verlassen und sich zerstreuen würden. Ihr kluger Rath ir von Xerres belobt, aber nicht augenommen worden. Noch den= ben Abend setzte fich die Flotte in Bewegung, um ben folgenden ag anzugreifen. Aber noch stand den Griechen der Ruckzug offen rch die westliche Meerenge zwischen Salamis und der Küste von legara. Da kam mit Anbruch ber Nacht ber Bote von Themistokles. ocherfreut glaubte nun Xerres, es handle sich nicht sowohl um eine hlacht, als barum, keine Flüchtlinge entwischen zu lassen. litternacht wurden zweihundert Schiffe betachirt, um die schmale estliche Meerenge zu sperren und so ben Weg nach bem Peloponnes

abzuschneiben, die Hauptmacht\*) füllte ben ganzen Canal zwischen ber Sübspiße von Salamis und Attika. Die Griechen waren gänzlich umgarnt und zu aller Fürsorge eine auserlesene Mannschaft persischen Fußvolks auf das Inselchen Psyttaleia gebracht, um bahin verschlagene Griechen zu töbten, Perser zu retten. Mit Tagesandruch suhr die Perserslotte weiter in den Canal vor, in der Art, daß der rechte Flügel mit den phönikischen Schiffen am weitesten gegen Gleusis zu stand, während der linke mit den affatischen Griechen seine Stellung am meisten ostwärts dem Piräeus zu hatte \*\*\*).

An dem letten süblichen Abhange des Aegaleosberges über ter Bucht saß König Kerres, von seinen Großen umgeben. Seine Gegenwart sollte die Kämpfenden zur Tapferkeit anfeuern, und Schreiber waren nach persischer Sitte bereit, die Namen und Thaten derer, die sich auszeichneten, in die Chroniken des Reiches einzutragen. Die anstoßenden Höhen waren von persischen Landtruppen bedeckt, von denen ein Theil gegen den Jsthmos vorgerückt war. Aber die Griechen waren nicht unvorbereitet. Schon am Vorabende hatten sie alle

<sup>\*)</sup> Wenn Herebot VIII, 66 richtig rechnet, baß bie frühern Verluste ber Benfer burch die von den Inseln gekommenen Verstärkungen vollständig ersest werten seien, so betrug dieser Haupttheil der Flotte etwa 1000 Schiffe. Aeschples eich dagegen die Gesammtzahl auf 1000 an, worunter 207 Schnellsegler, alse blei ben nach Detachtrung jener 200 Schiffe 800. Lgl Leake, die Demen Attitet, beutsche Uebersehung, S. 187 ff. Die Erklärung, Aeschplos rechne 1000 gewöhnliche Schiffe und 207 Schnellsegler, ist durchaus erzwungen und sprachwitriz.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfasser einer neueren Schrift über tie attischen Demen (Recherches sw la Topographie des Dèmes de l'Attique, Napoléon - Vendée 1853). C. Hanriot, siellt S. 37 tie Jonier umgekehrt auf ten rechten Flügel, intem er sich wehl tie Schlachterbnung von ter attischen Küste bis nach Salamis auch turch die Meerenge aufgestellt benkt. Allein Herodet sagt ausbrücklich, die Phenister seien am meisten gegen Gleusis gestanden, was nur möglich ist, wenu sie den rechten Flügel hatten, und Dioder. XI, 17 sagt bestimmt, die Athener seien auf dem linken Flügel den Phönistern gegenüber gestanden, solglich diese auf dem rechten persischen. Aus der Angabe Herodets, daß gleich als die Griechen von Salamis in die See suhren, die Perser auf sie eindrangen (VIII, & drayoueroise de sie adrie adrie den keinen weren, wenn auch vielleicht nicht so weit, als Leake und Kiepert auf ihren Plänen angeben.

ihre Schiffe in Bereitschaft gesetzt, freilich ein Theil in der Absicht zu fliehen. Als aber die Nachricht von der Ginschließung, erst durch Aristides und dann durch ein von den Persern übergelaufenes Schiff ber Insel Tenos gebracht worden war, ba hörte das Habern auf und Alle rüsteten sich freudig zur Schlacht. Wie die Perserstotte sich nä= berte, die Phönikier auf dem rechten Flügel, die asiatischen Griechen auf bem linken, ruberten ihnen die breihundertachtzig griechischen Fahr= zeuge entgegen, auf bem linken Flügel bie Athener mit hundertachtzig Schiffen ben Phönikiern gegenüber, auf bem rechten bie Spartaner mit zehn und dann zunächst die tapfern, seegeübten Bewohner der Insel Aegina mit breißig Schnellseglern. Einige Zeit versagten sie, wie es scheint aus absichtlicher Berechnung, ben Kampf, bis der kühne Angriff eines athenischen Schiffes das Zeichen zur allgemeinen Schlacht wurde. Doch hören wir, wie ein Mitkampfer selbst ben Vorgang schildert. Ein Bote berichtet in den "Perfern" des Aeschylos der Konigin Mutter Atoffa \*):

> Sobald mit weißer Roffe Bug der Tag Das ganze Land erleuchtend kam im Strahlenglanz, Da scholl zuerst von jenen her mit Klang ein Ruf In froher Liedesweise, hell auf gab zugleich Den Kriegesruf des Felsgestades Widerhall Burud, und Furcht empfanden alle Barbaren da Betäuscht in ihrem Hoffen: denn zu keiner Flucht Das stolze Kriegslied stimmten jest die Hellenen an, Bielmehr zur Schlacht zu stürmen kühn in tapfrem Muth. Trompetenruf dann alles überschmetterte, Und alsobald der lauten Ruder Zusammenschlag Gelenkt vom Taktruf traf der Salzflut brausend Feld. Und schnell vor Augen standen sichtbar alle da: Buerst der rechte Flügel wohlgereihet fuhr Boran in Ordnung, hinter ihm der ganze Bug Ram angerückt; zu hören war zu gleicher Beit

<sup>\*)</sup> Aeschylos Perfer, B. 386, nach ber Uebersepung von Salomon Bögelin.

Bielfacher Ruf: Bellenensöhne dringet bor, Die Freiheit schafft dem Baterland, die Freiheit schafft Für Beib und Kind und heim'icher Götter Seiligthum Und der Ahnen Grabmal, jest für alles gilt der Rampf. Und auch von uns in Perfersprace icoll Geton Entgegen, nicht mehr saumen ließ der Augenblick, Eindrang nun alsbald Schiff auf Schiff mit ehernem Borsprung: den ersten Anfang bot ein hellenisches Fahrzeug das eines Phonikerschiffes Beichen ganz Abriß, auf andre lenkten andre dann den Riel. Und mohl zuerst hielt Stand der Schwall des Persexbeers, Doch bald gerieth im engen Sund der Schiffe Bahl Ins Gedräng und Hülfe bot dem Nachbar keiner dar, Vom eignen Volk durch erzbewehrten Schnabels Stoß Traf Schlag und Riß allüberall die Ruderwehr. Der Hellenen Schiffe mahrenddes nicht unbedacht Andrangten rings im Rreise, boch auf schlug der Bauch Der Schiffe, nicht des Meeres Fläche sah man mehr Von Schiffsgetrümmer überdeckt und Mannermord. Das Ufer war, der Klippenrand von Leichen voll, Und jedes Schiff in wilder Flucht fortruderte So viel sich fanden in der Barbaren Heereszug; Indessen wie auf Thunfisch' oder ein volles Rep Mit Ruderstücken, losgeriffnem Trümmerwerk Die Feind' einschlugen, spießten, Jammerlaut zumal Mit Wehgeschrei des Meeres Salzflut rings umfing, Bis hin im Blid der dunkeln Nacht das Ganze schwand. Die Schaar der Uebel, ob ich gleich zehn Tage dir Fortredend spräche, nicht zu Ende brächt ich sie, Das wisse sicher, nimmermehr an einem Tag Erlag dem Tod ein Menschenheer von folder Bahl.

#### Und weiter:

So viel der Perser Körperkraft auszeichnete, An Muth die ersten, prangend auch in Adelsglanz,

'n

Dem Herrscher selbst an Treue stets die Bordersten, Die starben kläglich, Schmach bedeckt ihr Todesloos.

Es liegt ein Ciland vorn an Salamis Gegend bort, Rlein, schwer zur Landung, oft vom reigenliebenden Sott Pan betreten, nach dem Saum der Meeresbucht. Dorthin entsandt' er diese, daß sie, sobald vom Schiff Gestürzt der Zeind sich Rettung sucht' am Inselstrand, Umbrächten leicht bewältigend der Hellenen Heer, Die Freunde aber vom Meergewog erretteten; Bohl schlecht der Zukunft kundig. Denn nachdem der Gott Den Hellenen jenes Schiffgefechtes Ruhm verliehn, Roch selben Tags mit fester eherner Behr den Leib Umschirmt aus seinen Schiffen springt und ganz im Ring Umstellt der Feind die Insel, nirgends fanden sie Bur Flucht den Ausweg, viel von Hand zerschmetterten Sie Felsenstücke, Pfeile viel der Bogenschnur Entsendet brachten wo sie trafen Todesnoth. Bulest zum Angriff angerückt in Ginem Sturm Einhaut, zerhadt ihr Schwert ber Ungludselgen Leib, Bis insgesammt das lette Leben allen schwand. Und Xerzes schrie da solches Unheils Tief er sah, Denn ganz das Meer überschauend war ein Sig ihm dort Ein hoher Hügel nah am Rand der Meeresslut, Sein Rleid zerriß er, hellen Lauts aufjammert er, Und gab dem Landheer alsofort des Bugs Befehl Und fuhr dahin in wilder Flucht.

So Aeschylos, ber, wie früher bei Marathon, so bamals bei amis mitgekämpft hatte und ber zuverläßigste Zeuge der Schlacht Jenes Schiff, das den Kampf eröffnete, war das eines Atheners inias aus Pallene, der nach der Schlacht den Preis der Tapferzerhielt, nach einer freilich kaum glaubwürdigen Nachricht ein der des Aeschylos. Die Schwerbewaffneten aber, welche die Perser Psyttaleia niedermachten, hatte Aristides dahin geführt. Die itliche Entscheidung des Kampfes hatte in dem mittleren Theile

des Canales statt, aber der Hauptverlust der Perser in der süblichen Mündung, wo die Aegineten vom rechten Flügel her fich in den Weg stellten und schreckliches Verberben unter ben Flüchtigen anrichteten. Die Schiffe, welche entkamen, fanden im Phaleron eine Zustucht. Die Perser hatten auch hier, in noch höherm Grade als bei Marathon, Fehler, fast unbegreifliche Fehler begangen; benn hatten fie ruhig zugewartet, so wäre nach aller menschlichen Berechnung bie Sache ber Griechen verloren gewesen. Daß sie überhaupt eine Seeschlacht lieferten, war gefehlt, noch mehr, daß sie sie in so engen Bewässern lieferten, wo ihre Ueberzahl ihnen mehr schadete, als nütte. Die Verblendung begreift fich aber, wenn man bebenkt, daß bei dem Mißverhältniß ber Streitkräfte bie meisten perfischen Flottenbefehlshaber gar nicht am Siege zweifelten und gern die Gelegenheit benuten wollten, um unter den Augen des Monarchen ohne Gefahr Auszeichnung zu gewinnen, und manche, die vielleicht anders bachten, mochte die Angst für feige zu gelten zurückhalten, ihre mahre Deinung zu äußern, besonders gegenüber ben kampflustigen Führern bes persischen Landheeres. Und der Fehler ist um so eher zu entschuldigen, wenn man erwägt, daß ohne Themistokles die Perser auch so ohne Zweifel ihr Ziel erreicht hätten. Nicht als ob die Peloponnesser seige gewesen wären; sie haben im Rampfe bas Gegentheil bewiesen; aber beschränkte Ortspolitik ließ sie bas Richtige verkennen, gerabe wie im Jahre 1798 die kleinen Cantone Bern im Stiche ließen und dann zu spät an ber Schindeleggi und am Rothen Thurm Wunder ber Tapfer-Themistokles kam einem ähnlichen Ausgange zuvor, keit verrichteten. indem er die Schlacht in der Meerenge herbeiführte, und mit Recht schrieben die Athener den glücklichen Erfolg sich bei, weil sie die brei wichtigsten Dinge für den Sieg gestellt hätten: die größte Zahl ber Schiffe, ben einsichtigsten Führer und die unverdroffendste Rampfes= Athen hat hier zum zweiten Mal die Civilisation und freudigkeit. Freiheit Europas gerettet und bas in einer Schlacht, wo sich Men= schenmassen gegenüber stanben, wie felten zur See. Zwischen zwei=

und breimal hunderttausend Mann haben an jenem Tag in den engen Gewässern gegen einander gestritten.

Gigenthümliche Gebanken brängten sich bei dem Besuch bieser welthistorischen Stätte unwillkurlich auf. Die Meere und Inseln find dieselben geblieben, wenn auch Alles öber und kahler ist und nur spärliche Mauerreste ben Plat anzeigen, wo einst die Stadt Sala= Die Bucht von Salamis ist so schön geschweift, ihre Ufer mis lag. find so malerisch geformt, wie vor Jahrtausenben, als "des Felsge= Rades Widerhall" den Kriegesruf zurückgab; noch ist bas Inselchen Psyttaleia "schwer zur Landung" und noch überschaut man vom Ab= hang bes Aegaleos den ganzen Rampfplat, wie König Xerres. Aber welche Gegensätze boten fich im Uebrigen bar. Wo bamals die tau= sende von Kriegsschiffen der Affaten in übermüthiger Siegeszewißheit fich brängten, um balb in schmählicher Flucht zu bezeugen, Saß ber freie Geist des Occidents hoch über den unorganischen Massen des bespotischen Orients stehe, ba ankerte auch jest eine stolze Kriegsflotte, aus bem fernen Westen gesandt, der zur Zeit der salaminischen Schlacht ben Griechen noch wenig bekannt, Barbarenland hieß. An Zahl ber Fahrzeuge und auch der Bemannung war fie mit jener Perserflotte, ja selbst mit der griechischen lange nicht vergleichbar und doch wie weit überlegen! Welch ungeheurer Fortschritt von jenen Ruberschiffen mit einigen Bogenschützen und Speerschleuberern zu den Dampflinien= schiffen mit ihren Geschützreihen, beren eines ganze Flotten bes Alter= thums wie Spreu zerstreuen wurde; und wie bemerkenswerth boch andrerseits, daß die heutige Schiffsmechanik, nach langem ausschließ= lichem Gebrauch ber Segel, wieber zu bem Principe ber alten Kriege= schiffe zurückgekehrt ist, das Fahrzeug durch Ruber zu bewegen und so vom Winde fast unabhängig zu machen. Nur ist freilich an die Stelle ber Menschenhände eine andere viel mächtigere Bewegungsfraft getreten, wodurch eine unglaubliche Ersparniß an Menschen eingetre= Die größten Flotten neuerer Zeit brauchen nicht so viele ten ift. Seeleute, als mäßige bes Alterthums. Und biese Flotte einer großen Westmacht war nicht etwa gekommen, ben orientalischen Barbaren,

unter bessen Joch noch die meisten Länder des süböstlichen Europa schmachten, ber noch fast bis an die Thermophlen Gebieter heißt, in das Land, in das er gehört, nach Asien, zurückzuweisen, sondern auch hier ist die Lage der Dinge so verändert, daß das Umgekehrte ber Fall war. Sie war ba, um ihn in seinem Befite zu schätzen gegen seinen mächtigern halbeuropäischen nördlichen Nachbaren, beffen herr= schaft in jenen schönen Ländern allerdings das westliche Europa ganz anders bedrohen wurde, als die hinfiechenden Türken. Die Erhaltung einer Macht, die ihrem Grundwesen nach nothwendig mit unserer ganzen Civilisation im Wiberspruch steht und die sich auflösen muß, so bald sie es nicht mehr ist, wird jest als eine Hauptaufgabe ber Bölker bezeichnet, die fich rühmen an der Spipe der Civilisation zu gehen, ober vielmehr sie wurde es, als die Flotte bei Salamis lag. schon hat sich das mahre, natürliche Verhältniß soweit hergestellt, bas ble eifrigen Helfer zu höchst lästigen Beschützern und unbequemen Freunden geworden sind und den Boden des wankenden Osmanenreiches vollends untergraben haben.

Meine Absicht, von der Flotte noch weiter nach Norden in den Canal zu fahren und die Stätte der alten Stadt Salamis selbst zu besuchen, wurde durch starken Gegenwind verhindert, dagegen benutt ich, im Piraeus angekommen, die Gelegenheit, die alte Hafenfladt etwas näher zu betrachten. Die Natur hatte den Athenern in ber That hier einen herrlichen Platz gegeben, den sie trefflich zu benuten verstanden. Süblich von dem tief ins Land eindringenden Hafen liegt nämlich eine für eine sehr bebeutende Stadt hinlänglichen Raum barbietende felsige Halbinsel, die, von drei Seiten vom Meere bespült, nur nach Osten burch eine sumpfige Nieberung mit dem Festland zusammenhängt, so daß man deutlich erkennt, daß sie einst eine Insel gewesen ist. Ihre ganze Beschaffenheit machte sie im Alterthume nach dem damaligen Standpunkte der Kriegskunst und Schifffahrt noch weit mehr als jest ebensowohl zur Festung, als zu einem Hafenplate ge-Drei Häfen hatte die Natur hier gebildet; ber größte ift ber jest noch vorzugsweise im Gebrauch stehenbe und als Piraeus betannte, der durch eine schmale von Norden vorspringende Landzunge, die schon früher erwähnte Getioneia, so geschlossen wird, daß nur eine enge Einfahrt bleibt. Bon einem früher am Ufer liegenben, burch Morofini nach Venedig gebrachten Löwen führt er auch den besondern Ramen Porto Leone ober Drakos. Dieser Hafen also begränzt bie Halbinsel fast in der ganzen Länge ihrer Mordseite; die zwei andern viel kleinern, beibe fast treisrund, befinden sich am süblichen Ufer, rings bis an den engen Gingang von der Halbinsel selbst umschlossen. Der westlichere, jest Stratiotiki ober Pascha Limani genannt, tritt bem großen, nörblichen Hafen so weit entgegen, daß nur ein ziemlich ichmaler Rücken dazwischen bleibt, der die westliche Hälfte der Halb= insel mit der öftlichen verbindet. Bon dieser öftlichen Hälfte wird der britte und kleinste Hafen, Phanari, umschlossen. Pascha Limani und Phanari find für die jezigen größeren Schiffe nicht brauchbar, waren aber für die des Alterthums vortrefflich. Die westliche Halbinsel fieigt von allen Seiten nach der Mitte ziemlich sanft zu einer mäßigen Höhe empor, auf der jett einige Windmühlen stehen, in der öftlichen dagegen erhebt sich viel höher gerade über dem Hafen Phanari ein steiler Felsenhügel, der alle drei Häfen beherrscht und zugleich den ganzen Plat gegen die Landseite hin schütt. Er bildet die natürliche Akropolis der ganzen Halbinsel und heißt noch Kastella. Nordwest= lich davon aber breitet sich bis an den innern Theil des großen hafens ein ziemlich ebenes Terrain aus, bas die jetige Stadt zum Theil einnimmt. Süböstlich von der Halbinsel zieht sich an dem ganz niedrigen, sumpfigen Ufer die weite, seichte phalerische Bucht hin bis zu der Capelle des h. Georg, wo sich das Ufer wieder zu der Höhe erhebt, die jest Tris Pyrgi, die drei Thürme, heißt.

Bis in die neueste Zeit nahm man nun fast allgemein an, der Phanari sei der alte Hasen Phaleron, den die Athener bis in die Zeit des Themistokles im ausschließlichen Gebrauche hatten, an ihm habe die Ortschaft Phaleron gelegen und auf dem steilen Hügel Kastella die phalerische Burg, von der nun freilich kein alter Schriftsteller spricht. Den Pascha Limani nahm man für den Hasen von

Munychia und nannte die ganze westliche Halbinsel Munychia, indem man auf die Windmühlenhöbe die Burg setzte, obwohl von einer solchen keine Reste zu sehen sind. Den großen Hafen nahm man ausschließlich für den Piräeus, die gleichnamige Hafenstadt beschränkte man auf den ebenen Plat im inneren Winkel desselben, und in einigen Buchten, welche er bildet, glaubte man die von den Alten erwähnten drei verschließbaren Häsen zu erkennen.

Diese im Einzelnen, besonders in hinsicht auf die Burg Munchia, schon von Andern mit Recht angesochtene Anschauung hat aber Ulrichs sowohl auf die Grundlage der oben beim Theseion erwähnten Seeurkunden, als der Angaben der alten Schriftsteller und an der Hand der genauesten Localkenntniß als irrig nachgewiesen und eine andere Ansicht über die alten Hasenorte aufgestellt, die meines Erachtens zu den schönsten Ergebnissen der neuern topographischen Forschungen zu rechnen ist und der ich mich daber im Folgenden ausschließe \*).

Der alteste Hafenort Athens, Phaleron, welcher der Stadt um

<sup>\*)</sup> Zuerst hat Ulriche seine Ansicht entwidelt in ber athenischen Zeitschrift Bearwerg. φυλλάδιον Η'. Τομ. Α'. 5 Φεβυ. 1843, in tem Auffate: Oi λιμένες και το μακρά τείχη των Adyrwr, spater in ter Zeitschrift für tie Alt. Biff. 1644, S. 17 ff.: Ueber tae attische Emporium im Piraeus. — Neuertings bar ter oben angeführte G. Hanriet in seinen Recherches sur la Topographie des Dèmes de l'Attique, S. 18 ff. die Meinung von Ulriche in nicht sehr ange messenem Tone als die eines "jeune antiquaire allemand verwersen, du tie Sucht Neuce, oft auf Kosten ber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, zu sagen. bewogen habe, tie herkommliche Ansicht umzustürzen (si l'amour de dire du nouveau, souvent au prix de la verité et de la vraisemblance, a pu entrainer un érudit estimable a bouleverser, sur cette question des trois ports d'Athènes, toutes les idées reçues etc.). Unter ten Gründen, de er bagegen anführt, finte ich aber nur einen einzigen, ber Beachtung verbient, nämlich, baß bei ber Capelle bee b. Georg ein hafen nie möglich gewesen win wegen ber Beschaffenheit bes Mecres. Der scharf und fein beobachtenbe Ulrice behauptet aber bas Gegentheil. Leiber habe ich selbst biesen Punkt nicht nöber betrachtet. Im Uebrigen ift bie Polemik bochft oberflächlich gehalten und recht fertigt in keiner Weise ben angeschlagenen Son und ben zuversichtlichen Schluß. taß man nun bie Auflehnung gegen bie alte, evident richtige Benennung nicht begreifen tonne.

ein Bebeutenbes näher war, als ber Piraeus, lag nicht beim Hafen Phanari, sondern an dem südöstlichen Ende der phalerischen Bucht bei der Capelle des Hagios Georgios. Sobald aber Athen ansieng eine Seemacht zu werben, konnte biefer nicht mehr genügen. Themistokles ertannte bie Vorzüge bes Piräeus und bewog bie Athener, ihn zu befestigen und zum Rriegshafen einzurichten. Unter bem Biraeus haben wir im weiteren Sinne die ganze vorher beschriebene Halbinsel mit den brei Bafen Drakos, Pascha Limani (Stratiotiki) und Phanari zu verstehen. Bis babin war er ein gewöhnlicher offener Demos gewesen, beffen Bohnungen ohne Zweifel hauptsächlich am innern Ende bes nörd= lichen Hafens lagen, wo wieber die heutige Stadt ist. Andere wer= ben aber schon bamals an bem Munnchia genannten Hügel Raftella und bem gleichnamigen baran floßenben Safen, bem jetigen Phanari, gestanden haben. Munychia war aber nie ein selbständiger Demos, sondern nur ein Theil des Piräeus, mährend Phaleron von jeher eine selbständige Gemeinde war und blieb. Auf Betrieb des Themi= potles wurden nun also große Hafen = und Befestigungsbauten schon vor den Perferkriegen angefangen, aber erst einige Jahre nach biefen mit der Ringmauer abgeschlossen, wodurch der Piräeus zum ersten und festesten Seeplat von Griechenland wurde. Die mächtigen pracht= rollen Mauern, die ganz aus Quadern ohne Mörtel, in ungewöhn= licher Dicke und Höhe aufgeführt waren, umschlossen nicht nur die ganze Halbinsel, sonbern auch noch bie Nordseite bes großen Hafens bis zur Landzunge Getioneia\*). Thukybides giebt bie ganze Aus=

Dieber bie Mauer bes Piraeus ift jest Roß in ben Archaologischen Auffapen I, S. 230 ff. zu vergleichen, ber sich gegen bie von Appian angegebene Hohe von sechzig Fuß ausspricht, außerbem meint, baß bie Angabe bes Thukpbibes, baß zwei Wagen beim Bau in entgegengesetzter Richtung an einander vorbei hins und hergefahren seien, auf die untern Steinlagen zu beschränken sei und endlich selbst vermuthet, daß nur der untere Theil von Quadern, der obere aber von Lehmziegeln erbaut gewesen sei, obgleich er zuzugeben scheint, daß sie zuerst bis zur Zerstörung durch Lysander vielleicht ganz aus Quadern gewesen sei. An Lepterem darf aber bei dem ausdrücklichen Zeugnis des zuverlässiscen Thukptibes gar nicht gezweiselt werden. Ueberhaupt scheint mir Roß bei der Untersuchung die von Konon erbauten und von Sulla zerstörten Mauern nicht hinlänglich von

behnung auf sechszig Stabien ober anberthalb beutsche Meilen an. Alle brei Häfen waren also vollständig in die Befestigungen inbegriffen und die Mauern liefen bis an die burch Steindamme gebil= beten engen Einfahrten, welche, gleichsam die Secthore, burch große Retten und Taue geschlossen wurden. Um die zwei kleinern Safen und eine in die Halbinsel einbringende Bucht des großen, rechts ron ber Einfahrt, wurden sogenannte Schiffshäuser zum Verwahren ber Rriegsschiffe angelegt, hundert an dem hafen Phanari oder Munychia, zweihundert an dem Pascha Limani, der damals Zea hieß, und hunbert an der Bucht bes großen, welche der Hafen Kantharos genannt wurde. Eigentlich führte wohl ber ganze große nördliche Hafm diesen Namen, aber als ber bebeutenbste und als ber einzige Handelshafen wird er gewöhnlich kurzweg der Piraeus ober ber Haftn Beim Bassin bes Kantharos maren bas Seearsenal und die sammtlichen übrigen großartigen Anstalten für die Rriegsflotte er richtet. Der innere östliche Theil bes Hafens aber war für bie hau delsschiffe bestimmt; ihn umgaben Waarenlager, Hallen und ander für den Sechandel erforderliche Gebäude, es war bies das sogenanm Ein reges, vielbewegtes Leben entfaltete sich; die Berik-Emporton. kerung vermehrte sich rasch, an ber Stelle bes frühern borfarigen Demos entstand eine große Stadt mit breiten, planmäßig angelezen Straßen und einem prächtigen, geräumigen Marktplate; zahlreich Tempel und ein Theater \*) erhoben sich, und auf bem Felsenhügel im

ven themistokleischen burch Lysander und die Dreißig zerstörten zu unterschiten und die damalige Zerstörung zu sehr zu beschränken. Denn wenn auch Ersand und die Spartaner mit einer nur theilweisen Zerstörung sich begnügten, so setz nen die Dreißig nachher sie vollständiger durchgeführt zu haben. Bal. Lysak z. Eratosth. S. 40. 63, wemit auch wohl stimmt, daß dieselben die Schisskäft um drei Talente auf den Abbruch verlauften; Isotrat. Areopag. S. 66. In kononischen Mauern, die mitten im Kriege und zugleich mit den langen Mauern aufgesührt wurden, sind aber gewiß nicht mit der gleichen Sorgfalt, wie tu frühern, gebaut gewesen.

<sup>\*)</sup> Man nimmt gewöhnlich zwei Theater an, eines in Munychia am Abhange hie Hügels und eines im Piraeus, westlich vom Hasen Pascha Limani. Ulricht huglaube ich zuerst bemerkt, baß bas von ben Alten balb nach Munychia, balt met

öftlichen Theile wurde die feste Burg Munychia erbaut, beren milistärische Bedeutung allerdings erst in der spätern makedonischen und römischen Zeit mehr hervortritt, daher sie vielleicht als besondere Burg erst später befestigt worden ist. Die Verbindung des Piräeus mit Atben durch die zwei langen Mauern (eine dritte kürzere lief nach dem Phaleron) war endlich der würdige Abschluß des großen themistokleisichen Werkes. Alles das entstand nun freilich nicht auf einmal, sons dern in allmäliger, aber doch sehr rascher Entwicklung und erreichte seinen Höhenpunkt in der Zeit der ausgebildeten attischen Seeherrschaft unter der Staatsleitung des Perikles in der zweiten Hälfte des fünfsten Jahrhunderts v. Chr.

Der Sturz ber attischen Macht traf natürlich keinen Bunkt so schwer, wie die Hafenstadt. Die Mauern des Biräeus sind im Jahre 404 mit den langen nach der Nebergade Athens an Lysander nieder= gerissen, die Schisschäuser von den Dreißigen zum Abbruche verkauft worden; Athen sollte seine Seeherrschaft vergessen. Aber es dauerte nicht viel über zehn Jahre, die Konon vermittelst persischen Gelbes die Befestigungen herstellte. Eine eigenthümliche Wendung der Verhältnisse hatte dabin geführt, daß Persien den Staat, an dessen küh= nem Mutbe einst seine Eroberungspläne gegen Europa gescheitert waren, gegen Sparta unterstützte, nachdem es diesem wenige Jahre zuvor durch seine Subsidien zum Siege verholfen hatte. Athen wurde, wenn es auch nie mehr die frühere Macht gewann, doch wieder der erste Seestaat Griechenlands, der Piräeus wieder ein ungemein beslebter Plat. Nach den setzt im Theseustempel bewahrten, aber im Piräeus gefundenen Seeurkunden waren an den drei Kriegshäfen

tem Piräeus benannte Theater ein und tasselbe sei, tessen Reste man am Abhang ter Burg Munychia sieht, und ich stimme ihm auch in dieser Hinsicht vollständig bei. Wo Leake das Theater des Piräeus hinset, konnte ich von einem Ibeater nichts sinden; die wechselnde Benennung nach Munychia und Piräeus
erklärt sich aber ganz natürlich, sobald man weiß, daß Munychia eben nur ein
Theil des Piräeus war, wo zwei Theater sehr aussallend wären. Ich begreife
taber nicht, daß Kiepert, der sonst Ulrichs durchweg solgt, zwei Theater aus
seinem Plane behalten hat.

wieber Schiffshäuser für breihundert sechs und achtzig Trieren und ber Handelshafen war nach wie vor der Mittelpunkt des hellenischen Verkehrs. Als aber burch die makedonischen Eroberungen nicht allein Athens politische Macht ein Ende nahm, sondern auch der Berkehr neue Wege einschlug und andere Plätze den Handel an fich zogen, ba veröbete allmälig die Hafenstadt. Wie gewaltig jedoch die Befestigung noch war, beweist die ausgezeichnete Vertheibigung des Plates burch den pontischen Felbherrn Archelaos im mithradatischen Kriege. Alle Anstrengungen Sulla's, burch Sturm, burch Belagerungsmaschinen, Gegenwerke und Minen bie Festung zu nehmen, führten zu keinem vollständigen Erfolg, bis Archelaos nicht sowohl burch die Römer gezwungen, als burch Befehle seines Königs genöthigt, sie raumte. Sulla zerstörte bie Mauern und Arsenale, die jest nie mehr bergestellt wurden. Bur Zeit des Augustus erwähnt der Geograph Strabon hier nur noch einen unbedeutenden offenen Ort. Aber trobbem findet man noch heute überall die ansehnlichsten Reste der Safen = und Befestigungsbauten. In einem großen Theile bes Umfanges laffen sich noch die Ringmauern mit den vierectigen Thürmen in regelmäßiger Entfernung und mehrere Thore erkennen, obgleich seit der Erbauung ber neuen Hafenstadt Vieles bavon verschwunden und als Baumaterial verwendet worden ist; noch sieht man die Befestigungen ber Munnchia fast rings um ben Hügel und die Werke auf ber nordlichen Seite des großen Hafens, auf der Landzunge Getioneia und einer kleinen Sohe darüber; an vielen Stellen find in und am Meen die alten Damm= und Wasserbauten sichtbar, ganz besonders an bem Hafen Pascha Limani, dem alten Zea; Trümmer und Grundmauern von alten Tempeln und andern großen Gebäuden begegnen einem an vielen Stellen, auch biefe fehr augenfällig über bem genannten hafen, wo eine Menge Säulenfragmente umherliegen; am Nordwestabhange bes Hügels von Munnchia steben bie Ueberreste bes Theaters, und der unterste Theil der südlichen langen Mauer ist bis nahe an die alte Ringmauer zu verfolgen. Am westlichen Ufer der Halbinsel stebt unter zahlreichen alten Grabstätten ein Denkmal, bas man als bae

Grab des Themistotles, freilich ohne Grund, zu bezeichnen pslegt, und nördlich von der alten Stadt ist die lette felsige Abdachung des Aega= leosberges weithin mit alten Gräbern bedeckt, die nach den dabei gefun= denen Inschriften meist in die Zeit zwischen dem peloponnesischen Krieg und Sulla fallen. Die im Piräeus gefundenen Inschriften gehören, wie schon erwähnt, zu den wichtigsten Funden der neueren Zeit; Man= ches aber dirgt noch der weite Raum unter seinen Trümmern, wie denn in allerletzter Zeit (1855) wieder mehrere Inschriften und Bild= werke entdeckt worden sind, aus denen hervorgeht, daß der Piräeus auch ein bisher ganz undekanntes Heiligthum der Göttermutter, ein Metroon hatte.

Als ich ben Burghügel von Munnchia hinaufritt, begegnete mir ein kleines Abenteuer, das ich als charakteristisch für den Courrier und die Reiteinrichtungen erwähne. Der Felshang, nur von spär= lichen Kräutern bewachsen, stieg so steil, daß bei uns kein Mensch baran benken wurde, ihn hinauf zu reiten. Ich hatte ein Pferd, bas mir ber Courrier als vortrefflich für die Reise angepriesen hatte, obwobl es mir wegen seiner ungewöhnlichen Magerkeit gleich miß= fallen hatte; es muffe nur etwas berausgefüttert werben, meinte ber gute Mann, der es erst kurzlich gekauft hatte. Es war mir baber gang erwünscht, es noch vor der Reise zu probiren. Der Führer ritt vor mir rasch ben Berg binan. Ich folgte ihm, als ich plöplich eine Bewegung des Sattels fühlte und ehe etwas zu thun war, rücklings auf bem Felsen lag, bas Pferd mit bem Rucken auf mir; ber Sattel, obschon ganz fest gegürtet, war bem burren Klepper über ben Rucken hinabgerutscht und ich hatte das Thier mitgerissen, so daß es über= schlug und auf mich stürzte. Der Courrier kam eilend herbeigelaufen und brachte mir bas Pferd vom Leib und wieder auf die Beine; als er aber sab, daß weber bieses noch ich Schaben genommen hatte, äußerte er ganz ruhig, wenn man so steil bergan reite, musse man nich eben an der Mähne festhalten. Ich merkte mir das für die Zu= funft, fand aber boch angemessen, mir für die Reise ein anderes

Pferb zu nehmen und schätte mich glücklich, mit einigen blauen Flecken bavon gekommen zu sein.

In der Riederung östlich von Munychia, zwischen der südlichen langen Mauer und dem Meere, erinnert ein einfaches Monument an den tapfern Karaistatis, der im Befreiungstriege hier den Tod gestunden hat. An diesem vorbei und über die Reste der südlichen langen Mauer kam ich wieder auf die große Straße und noch früh genug nach Athen, um die nöthigen Vorbereitungen für die Abreise nach dem Peloponnese auf den folgenden Worgen zu machen.

### III.

# Die Reise durch den Peloponnes.

Men bis Lorinth. Megara und der Jihmos. Der Peloponnes im Allgemeinen. — mh, Sikvon. Phlius, Remea. Aleonā. — Die Ebene von Argos. Tiryns. Rauplia, mi. Las herāon. Argos. — Bon Argos dis Arevata. hysiā und Achladolambos. Aren im Allgemeinen. Die hochebene von Tripolizza. Tzipiana (Restane). Mantinea. Les — Das nörbliche Lalonien. Sparta und Umgegend. Das südwestliche Arfadien. Leondari. pleprlis. — Messenien. Ampheia. Thuria, Ralamata. Ravarin. Lygodisto. Messene. Eira. Ler Tempel in Bassā. Andripena. Das untere Alpheiosthal. herāa, Olympia. Rumani. Las nörbliche Arfadien. Psophis. Rleitor. Ralavryta. Megaspilaon. Die Styx. Phessenien. Bon Stymphalos nach Epidauros. Das hieron des Astlepios. Epidauros. Augina. Rūdlehr nach Athen.



## Von Athen bis Korinth. Megara und der Ishmos. Der Peloponnes im Allgemeinen.

Bei prächtigem Wetter ritt ich Montag, 11. April, nicht sehr ih ron Athen weg. Ein amerikanischer Professor ber Philplogie s bem Staate New-York, der zuerst halb entschlossen gewesen war, it mir zu gehen, war wieder anderen Sinnes geworden und so zog allein mit bem Courrier, der natürlich auch ritt. Außerbem hatte ein Gepäckpferb, einen Bebienten und einen Pferbeknecht, welche ibe zu Fuß giengen. Allein zu reisen hat seine schlimmen und gu= Eeiten. Ift man in Gesellschaft, so sieht man mit mehr als ri Augen, einer macht ben andern auf dies und jenes aufmerksam, an tauscht seine Beobachtungen, Gefühle und Gedanken aus, findet ber geselligen Unterhaltung nach überstandenen Beschwerden bes ages eine wohlthätige Erholung und hat das tröstliche Bewußtsein, Arankheiten ober sonstigen Unfällen nicht verlassen zu bleiben. as Alles entbehrt, wer allein reist; aber er ist bafür vollkommen abhängig, Herr und Meister aller seiner Entschlüsse und durch kei= rlei Rücksichten gehemmt und gebunden. Mit Gefährten, die voll= umen zu einem passen, wird man gewiß genußreicher reisen, als ein, aber auch nur, wenn sie vollkommen passen, und solche zu ben, ift ein seltenes Glud; benn es gehört bazu nicht nur ein iches Interesse und das Geschick, gegenseitig vor= und nachzugeben, tbern auch ungefähr gleiche körperliche Fähigkeit und Luft zum Er= igen ber Mühen und Entbehrungen, bie eine Tour in Ländern, wie Griechenland, nothwendig mit sich führt, und nichts ist peinlicher, als den Gefährten ermattet und verstimmt zu sehen, während man selbst noch frisch und munter ist, oder gedrängt und getrieben zu werzben, wenn man irgendwo länger verweilen möchte. Darum ziehe ich in der Regel es durchaus vor, allein zu reisen und habe auch in Griechenland mich wohl dabei befunden, zumal da ich auf der ganzen Wanderung auch nicht von der leisesten Unpäplichkeit befallen ober von sonst einem Unfalle betroffen wurde.

Bis Eleusis hatte ich ben früher beschriebenen schönen Weg über Daphni und an den Rheitoi vorbei durch die thriafische Gbene. Ben Eleusis an wird die Gegend gebirgiger und man kommt zuerst burch öbes, unfruchtbares Land am Bergabhange ber Rerata, unweit ber Der Bergzug, ber mit ben Kerata enbet und fich von bem Rithäron her quer über die Landenge zieht, bildete hier die westliche Gränze bes attischen Gebietes. Westlich bavon lag bas Länboen Megaris, bas sich vom korinthischen Meerbusen bis zum faronischen ausbehnte und bessen bester Theil in einer fast von der nördlichen bis zur füblichen Rufte fich erstreckenden fleinen Gbene bestant. Often und Norden ift fie von dem genannten Bergzuge, nach Befter von bem hohen Geraneiagebirge eingeschlossen und an ihrem subment= lichen Ede lag die Hauptstadt Megara. Es war im Ganzen ein rauhes, wenig ergiebiges Ländchen, aber wichtig wegen ber Lage at beiben Meeren und auf der Landenge, über die aller friedliche und friegerische Verkehr zwischen bem Peloponnese und Mittelgriechenland statt finden mußte und darum von Kriegszügen vielfach beimgesucht und in die Rämpfe der Nachbarstaaten verwickelt. In früher Zeit lange mit Attika verbunden und wie bieses von den an manden Punkten bes saronischen Meerbusens angesiedelten Joniern bewohnt, war es nach der Eroberung des Peloponneses durch die Dorier von biesen besetzt worden, als sie bis nach Athen vorbrangen. aber des Robros Tob dieses von den Eindringlingen befreite, blich ihnen Megara und bilbete fortan gleichsam ben äußersten Vorponen ber borischen Festung bes Peloponneses, anfangs von Korinth abängig, balb aber als selbständiger Staat, der seine vielbewegte eigene Beschichte und selbst seine litterarische Bedeutung hatte. Die unmitelbare Rachbarschaft Athens war aber den Megarern nicht nur in olitischer Hinsicht oft sehr drückend, sondern hat auch ihr geistiges weben in übeln Ruf gebracht, indem die witigen und meist auf seindem duß mit ihnen stehenden Nachbaren die wie es scheint etwas werden Megarer gern als plumpe Gesellen verspotteten und megarische Späße bei ihnen für schlechte, grobe sprichwörtlich geworden waren. Iber abgesehen von der Komödie, die auf megarischem Boden ihre refen Anfänge nahm, zeigen der Dichter Theognis und die Philosophen Gukleides und Stilpon, daß es so schlecht nicht stand, sondern as kleine Megara manche weit größere Staaten übertraf.

Im ersten Theil bes Weges zwischen Gleusis und Megara also smmt man über die unfruchtbaren und durren Abhänge der Rerata, ber fast ununterbrochen hat man einen herrlichen Blick auf die nahe egenüberliegende Rordküste von Salamis. Allmälig wird die Gegend winder rauh und mit Vergnügen bemerkt man in den kleinen Thälern und an den Berghalden weit ausgedehnte Pflanzungen junger Delsäume, die erst seit kurzer Zeit von den Megarern angelegt sind. Benn man dann in die Ebene hinabsteigt, erblickt man von weitem as malerisch gelegene Megara, während gegenüber die Küste von Balamis so nahe an das Festland herantritt, daß der Meerbusen hier peschlossen zu sein scheint. Nicht weit von dem äußersten Vorsprunge ver Insel liegt ungemein schön das Kloster Phaneromeni\*). Den Beg von Gleusis nach Megara, der auf vier Stunden angegeben zird, legte ich, ohne mich zu übereilen, in weniger als zwei und

Derr von Belsen schreibt mir über Phaneromeni: "Alterthümer haben bie Monche nicht aufzuweisen, aber wohl haben sie es verstanden, sich einen Punkt mit überstalchend schöner Aussicht auszuwählen. Sie haben ja das Kloster von Eleusis und vom Wege nach Megara aus gesehen und können sich daher eine ungefähre Anschauung des Paneramas, das sich von da entfaltet, bilden. Eine Viertel nunde westlich, beim megarischen Perama, liegen am Ufer die Ruinen eines viereckigen und auf einer benachbarten Anhöhe die Ruinen eines Aundthurmes. Dies schint die Stelle von Budoren zu sein."

einer halben zurück und kam so zeitig genug an, um mich ben Abent noch ziemlich umzusehen und mehrere Inschriften abzuschreiben\*).

Wie alle ältern griechischen Stäbte, war auch Megara an eine Höhe gebaut, die als Burg biente, ober vielmehr an zwei Soben mit zwei Burgen. Denn der isolirte Berg, der fich am westlichen Ente ber Ebene etwa eine halbe Stunde vom Meere erhebt und von Bester nach Often streicht, bilbet zwei nur burch einen niebrigen Ruden ver bundene Gipfel, von denen der östliche niedrigere und plattere ziemlich sanft ansteigt, der westliche viel höhere und spizere nach aller Seiten, besonders aber nach Norden, ziemlich steil abfällt, ohne inbessen irgendwo die senkrechten Felsen zu haben, wie die Akropolis in Auf diesem, nimmt man jest gewöhnlich an, habe die Bug gelegen, welche die Afropolis des Alkathoos hieß, auf dem niedrigen westlichen die Karia, ohne daß es aber ganz sicher zu erweisen ister). Die eigentliche Stabt, die großentheils an der Südseite lag, zog 🛍 von der Ebene amphitheatralisch an dem Berg hinauf und zieht to noch heutzutage baran hinauf, nur daß sie jest fast ganz auf ben westlichen Hügel beschränkt ist. Doch hat auch bas heutige Megan

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Epigraph. unt Archaolog. Beitrage, G. 42 ff.

<sup>\*\*)</sup> Daß Karia bie östliche, bie Burg bes Alkathoos bie westliche Bobe einnele. scheint aus Paufanias hervorzugehen, ber von Athen kommend zuerst bie Ram beschreibt, und findet Bestätigung in ber neuerdinge entbeckten Lage bee Die pleions, bas nach Pausanias am Abhang ber Karia lag. Ngl. v. Belfen in Archaolog. Anzeiger von Gerhart, 1853, S. 380. Für bie umgekehrte Aufch kann angeführt werben, baß bie Karia bie ältere Burg war und auch frater tie Pauptburg gewesen zu sein scheint. Dafür spricht wenigstens bie Art, wie Besanias I, 42, 1, nachtem er von ber Karia gesprochen, zu ber Burg bes Alle thees übergeht: έστι δε και άλλη Μεγαρεύσιν ακρόπολι; απ 'Alka 3000 το öroua kyovaa, und taß Steph. Byz. tie Karia allein als tie Burg ven De gata etwaint: έκαλείτο δε καί ή Μεγάρων άκρόπολις Καρία. Die allett 🕮 Pauptburg erwartet man aber eber auf bem bobern, von Ratur festern Durch Dieser Ansicht folgen Bittatie in ber Eppin. Aex. Dollas. 33, N. 1327 w Jakob R. Rhangabis (ter Vater bes bekannten Archäologen) in tem Buk Tà Eldgried. Thi. I, S. 321, we er bafür bie jest ver bem Theseion stebent Nite geltent macht; tiefe fei am Abhang bes öftlichen Bugels gefunden und 36hore ohne Zweifel tem von Paufanias auf ter Burg bes Alfathors erwähnten Peiligthum ber Athene Dite an. Gin schwacher Beweisgrund.

noch einen ziemlichen Umfang und nimmt fich mit seinen platten Dächern, die man sonst meist nur auf den griechischen Inseln, selten aber auf dem Festlande findet, aus einiger Entfernung sehr schön ans; in der Rahe freilich erscheinen die Häuser elend. Auf der west= lichen Burghöhe, wo, vorausgesett, daß es die Burg des Alkathoos war, im Alterthum ein Tempel der Athene stand, jest aber eine Kirche des h. Demetrios und ein mittelalterlicher Festungsthurm sich über bellenischem Gemäuer erheben, genießt man eine wundervolle Rund= fint, nordlich und öftlich über die wohlbebaute, von den hohen Ge= birgen eingefaßte Ebene, sublich und westlich zunächst über die Stadt und ihre Umgebung, dann über bas Meer mit den nahern und fer= mern größern und kleinern Inseln, durch die prachtvolle argolische Rufte begränzt, über der sich die weitern Gebirge aufthürmen. den Befestigungen ber Burg sieht man noch sehr ansehnliche Reste meils polygonen, theils ber regelmäßigen Quaberform sich annähern= ben Mauerwerks, besonders an der Subseite, wo fich auch eine Mauer nach der Unterstadt hinabzieht. Zahlreiche Bruchstücke von Säulen, Inschriften und sonstige Ueberreste findet man an vielen Orten zer= preut eingemauert ober umberliegen; eine sehr verstümmelte, wie mir ichien weibliche Statue sah ich bei der Rirche des h. Georgios, nicht weit unterhalb der erwähnten des h. Demetrios liegen und drei vor einer Reihe von Jahren gefundene werden in einem Raum bes Ge= meinbehauses (der Dimarchia) sehr patriarchalisch aufbewahrt, indem erft einige barüber liegenbe Sade weggenommen werben mußten, um fie zu sehen. Zwei davon, eine mannliche und eine weibliche, beide gang bekleibet, sollen, wie man mir fagte, mit einander an einer nach ber westlichen Burghohe hinaufführenden Gaffe gefunden worden sein, wo man jest bas Bruchstud ber Chreninschrift eines T. Flavios Cu= biotos (Corp. Inscr. Gr, N. 1061) sieht, und man könnte baher vermuthen, es sei die mannliche die des Eubiotos, wenn nicht frühere Reisende bieselbe Inschrift noch ganz vollständig am Wege nach bem Meere gesehen hatten, die jest also nicht in der Nähe ihres ursprüngli= den Plates ift. Die britte, männliche Statue soll noch weiter aufwärts nach ber Burg zu gelegen haben, sie ist nur von ben Hüften abwärts bekleibet. Allen breien fehlt ber Kopf, ber lettern auch bie Füße; bie Arbeit weist auf eine späte Zeit\*). Auch bie oben (S. 182) ermähnte Victoria vor bem Theseion in Athen kommt von Regara. Irgend in die Augen fallende Ruinen hat aber die Stadt keine aufzuweisen, nur die Lage und etwa den Boden einiger Tempel hat man in neuester Zeit aufgefunden, sowie eine unterirdische Wasserleitung. Wenige Reste sieht man auch nur noch von den langen Nauern, durch die nach dem Vorgange Athens auch Megara mit seinem Hafen Rissa war verdunden worden. Die Burg der Hafenstadt erkennt man von Megara selbst aus sehr bestimmt in einem isolirten Hügel am Strande, der noch hellenisches Gemäuer tragen soll. Ich selbst bin nicht darauf gewesen\*\*).

Man hat in griechischen Ortschaften, wo die Antunft eines stemben Reisenben, eines "Frangos", wie der Westeuropäer hier durchung schon heißt, immer ein Ereigniß ist, oft Gelegenheit, die Begierde der Jugend, sich zu unterrichten, wahrzunehmen. Besieht man sich eines, schreibt etwas oder copirt etwa eine Inschrift, so wird man regelmäßig von einer neugierigen Schaar umlagert, die oft recht unbequem wird, aber einem doch wohl auch wieder Vergnügen macht. Se drängten sich auch in Megara, als ich eine schwer leserliche, kürzlich gefundene Inschrift dabschrieb, mehrere Schulzungen um mich und halfen mir die Buchstaben entzissern, nicht ohne große Vefriedigung, wenn es ihnen gelang, etwas richtig zu lesen. Auch die Gefälligkeit des Besitzers dieser Inschrift muß ich besonders rühmen; er hatte mich an der Straße mit dem Lesen einer andern beschäftigt gesehen unt

<sup>\*)</sup> Es find wohl tie von Roß, Königereisen I, S. 139, erwähnten Biltfaulen

<sup>\*\*)</sup> Andere Bilbsaulen erwähnt Pittakis, Έφημ. Αρχαιολ. Φυλλάδ. 33. N. 1327. Lgl. auch v. Velsen im Archael. Anzeiger 1853, S. 379 und S. 422 ibn einen Tempel.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Welsen im Archäel. Anzeiger a. a. D., ber auch bie Entfernung von tos sublichen Ende ber Stadt bis Nisaa, in Uebereinstimmung mit Thutptice IV, 36, ber acht Stadien angiebt, auf zwanzig Minuten bestimmt.

<sup>+)</sup> Meine Epigr. unt Archael. Beitrage, Dr. 47.

brachte barauf hin gleich diese aus seinem Hause, schaffte Wasser her, um sie leserlicher zu machen und wollte für seine Bemühungen durch= aus nichts annehmen. Auch an andern Orten ist mir solche uneigen= nütige Zuvorkommenheit mehrfach begegnet, während auch nicht selten für das Zeigen einer Inschrift ein bestimmter Preis gefordert wurde.

Auch die Weltereignisse ließen mich in Megara nicht unberührt. Gine kleine Reiterabtheilung (zwei ενωμοταρχίαι), die aus dem Besloponnese kam, hatte ihr Nachtquartier hier zum Theil in dem gleichen Shane genommen, wo ich. Sie marschirte zunächst nach Theben, um von da weiter an die Nordgränze zu rücken, wo sich, wie jedesmal bei Bewegungen in der Türkei, die Räuber wieder zu regen beganmen. Die Reiter sprachen von dem Kriege gegen die Türken als einer ausgemachten Sache, auf die sie sich freuten und waren nichts weniser als zufrieden, als ich ihnen einige Zweisel dagegen äußerte; ich konnte mich schon bei diesen Leuten überzeugen, daß es keiner großen Machinationen bedarf, um die Griechen gegen die Türken in Bewesung zu setzen, sondern ein natürliches Gefühl, ich möchte sagen der Bolksinstinkt sie dazu treibt.

Der Weg von Wegara nach dem Jsthmos, den ich den folgensten Morgen einschlug, geht nur eine kurze Strecke durch das subswestliche Ende der Ebene und tritt dann in beduschtes Hügelland ein, das sich gegen das Meer zieht. Mehrere hohe Tumuli sielen mir am Ende der Ebene auf, wie ich solche auch an der anderen Seite gegen Eleusis am vorigen Tage demerkt hatte. Bald wird aber der Weg, der sich dem Meere nähert, rauher und wilder. Meggara lag, wie schon demerkt, auf der Gränzscheide zwischen dem Pesloponnes und dem mittleren Griechenland, aber der Landesbeschaffensteit nach gehörte es doch noch mehr dem letztern an. Der Weg, der es mit Attika verdindet, ist eben und sanft zu nennen im Vergleich mit dem nach dem Isthmos. Das Gebirge Geraneia, jeht Makri Plagi, das steil aus der Ebene aufsteigt und eine Höhe von mehr als viertausend Fuß erreicht, ist wie ein Riegel quer über die Landenge von einem Weere zum andern gelegt, an beiden stürzt es un=

mittelbar in die Muth. Drei Pfabe führen barüber: ber eine in ber Rähe bes nörblichen Meeres, der ber beschwerlichke sein foll, aber im Alterthum boch auch fahrbar gewesen sein muß, ba man erzählte, baß frevelhafte Rauber bort einmal Peloponneffer, bie zur Feftigen nach Delphi zogen, mit ben Wagen über bie Felsen geftürzt hatten; ber zweite fast in ber Mitte, ber britte endlich an ber füblichen Rift, ben ich eingeschlagen hatte. Dieser war im Alterthum ber gebrandteste und ist es noch, die gewöhnliche Strafe zwischen Athen und Rorinth, aber barum nicht minber beschwerlich und bei schlechtet Wetter selbst gefährlich; benn an ben fast senkrecht aufsteigenben gesen zieht sich ber schmale Weg auf bröckelichem Gesteine bin z rechts bat man die hohe Felswand, links ben jahen Abgrund, an beffen gut sich die Wogen des tiefblauen ins Röthliche spielenden Meeres brechen. Es find das die im Alterthum schon berühmten und berüchtigten filte nischen Felsen, wo die athenische Sage ben Missethäter Setron wohl nen ließ, ber den Wanderer zwang, ihm die Füße zu waschen und ihn dann mit einem Fußtritte rücklings in die Tiefe hinabstürzie, W Theseus ihm bas Nämliche that und die Straße ficherte. garer bagegen erzählten, der Weg habe seinen Ramen, weil ihr Ariegt befehlshaber Stiron ihn zuerst für Fußgänger gangbar gemacht hate. Die verschiedenen Sagen zeigen, daß sehr früh hier eine Straße angelegt worden war, zuerst ohne Zweifel blos für Fußgänger und Saumthiere, boch scheint sie schon ziemlich früh zu einer Fahrstrefe erweitert worden zu sein\*). Im Perserkriege wurde sie, nachbem be

<sup>\*)</sup> Daß eine Fahrstraße vor habrian eristirt habe, geht meines Eractens mit voller Sicherheit aus Aristides im Banathenais., S. 333 hervor, wird aber aus durch das Berschütten im Persertriege wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht, das bei einem bloßen Fußsteig kaum nöthig gewesen ware und ber Ausend ödos bei herob. VIII, 71 schwerlich einen bloßen Fußpfab (areanos) bezeichet. Aber selbst Pausanias I, 44, 6 ist fein Beweis bagegen, er sagt: "Stiren bet. als er Polemarch ber Wegarer war, ben Weg, wie man sagt, zuerst für rüster Wanberer gebaut, Kaiser hatrian aber hat ihn so breit gemacht, baß zwi Wagen an einander vorübersahren können." — Sehr wohl möglich ift, baß in ber Iwischenzeit eine Straße sur einen Wagen mit Ausweichpläßen eristite, ik

Thermopylen genommen waren, von den Peloponnesiern verschüttet, und wie weit sie wieder hergestellt wurde, ist nicht klar; sicher ist, daß sie fortwährend ein beschwerlicher Pfab blieb, den zu einer guten Straße umzugestalten nicht im Interesse der Anwohner lag, so lange fie unabhängig maren und fast unausgesetzt Kriege zwischen ben Staa= ten des Peloponneses und des nördlichen Griechenlands geführt wur= den. In der römischen Zeit aber hat Raiser Habrian sich auch hier als Wohlthäter Griechenlands erwiesen, indem er eine Fahrstraße herstellen ließ, breit genug für zwei Wagen, ein Werk, bas für eine Beit, wo man noch kein Pulver hatte, um Felsen zu sprengen, wahr= haft staunenswerth zu nennen ist. Noch folgt im Ganzen der Pfab bieser Straße, noch sieht man auf einer Seite die abgemeißelte Fel= senwand, an der andern mächtige Unterhauten aus trockenem Mauer= werk, noch an vielen Stellen die alten Wagengeleise, doch habe ich trot aufmerksamer Betrachtung nirgends mehr ein Doppelgeleise be= merkt; denn die Straße ist jest längst zerfallen und zerstört, so daß meist nur für ein Pferd Raum ist, an manchen Orten ist sogar die= ser schmale Pfad in die Tiefe gerutscht, so daß man nur mit größter Borficht hinüberkommt, und an einer Stelle in einer Schlucht so vollständig eingefallen, daß man an der Höhe gar nicht mehr durch= tommt, sondern im Zickzack bis an bas Meer hinabsteigt, um bann an ber andern Seite wieder empor zu steigen. Gerade bort begegne= ten uns einige Pferde, denen nur mit größter Mühe ausgewichen werben konnte. Es ist der Weg in vollem Maße, was sein heutiger Rame Kaki Skala ausbrückt, eine bose Steige. Ich kenne in ber Schweiz keinen so schwindelnden Weg, der zu Pferde passirt wird; benn die am ehesten zu vergleichende Gemmistraße ist viel breiter und der Grund überall fest, und noch viel weniger ist die einst von senti= mentalen Reisenden als gefährlich verschrieene Maienwand baneben zu

Pausanias nicht erwähnt; wenn sie aber nach ber Verschüttung in ben Perserstriegen nicht hergestellt wurde, konnte er auch glauben, es sei nie eine solche ba gewesen. Auch die Art, wie Strabo IX, p. 391 C die Straße erwähnt, scheint eher für eine Fahrstraße zu sprechen.

stellen. Man gewöhnt sich aber in Griechenland so schnell an bie schlechtesten. Wege über den schroffsten Abhängen, daß man sich tanm an den gefährlichsten Stellen abzusteigen entschließt, was ich allerdings auf der Kati Stala einigemal gethan habe, wo der Weg gang eingestürzt war und das Pferd nicht einmal sicher auftreten tonnte.

Durch die Geraneia war also bas megarische Ländchen von dem Peloponnese völlig abgeschlossen und gehörte seiner geographischen Lage nach mehr zu Mittelgriechenland. Wenn es bennoch eine Beit lang über jene natürliche Gränze hinüberreichte, so erklärt es fich leicht beburch, baß Megara vom Peloponnese aus burch Dorier besett werden war und auf den Peloponnes sich stützte. Als es sich später in mehr entfrembete, wurde seine Granze so ziemlich auf bie Gerande zurückgeschoben. Uebrigens ift bas Land zwischen bem böchften Riden biefes Gebirges und bem eigentlichen Isthmos ein Zwischenland, bas noch nicht zum Peloponnese gehört, aber boch offener gegen jene Selk ift, als gegen die megarische, ein rauhes Bergland mit einigen Acinen, zwischen ben subwestlichen Ausläufern bes Gebirges nach ben Meere sich öffnenden Flächen. Hat man die Kaki Skala überschritten, so kommt man etwas über brei Stunden von Megara in eine Acim Ebene, wo man die Hutten eines Dorfes Rineta fieht. Vor nick langer Zeit war es noch bewohnt und im Alterthume stand in ber Nähe ber Tempel bes Apollon Latoos, ber in ber römischen Zeit bie Gränze bes megarischen und korinthischen Gebietes bezeichnete. Jest ist das Dorf und die kleine nicht nur culturfähige, sondern burch Delbäume von Cultur zeugende Cbene fast ganz verlaffen. Die Fieberluft, burch einen nahen Sumpf erzeugt, hat die Bewohner vertrieben, nur in wenigen elenden Hütten sieht man ein paar blasse, kranke Gestalten, die mich an die Bewohner der Gegend von Raftum erinnerten. Außerbem ftationiren hier zur Sicherung bes Paffes einige Gensbarmen; benn ba fich von Kineta aus ber Weg längere Zeit burch ziemlich bichtes Gebusch über kleine Anhöhen hinwindet, wo man nur wenige Schritte vor sich sieht, ist ber Plat für Räuber nicht ungeeignet, von benen er früher oft beunruhigt worben sein soll.

Die beiben pflichtgetreuen Gensbarmen, die ich traf, ließen es fich baber nicht nehmen, mir etwa eine Stunde weit das Geleit zu geben. Es waren irreguläre (ärextoi), in der Palikarenbewaffnung mit langen filberbeschlagenen Steinschloßflinten, mehreren Pistolen unb iconen filbernen Patrontaschen, beren ber eine brei von verschiebener Größe am Gürtel hängen hatte. Er erzählte mir, sie würben in Trittala im nördlichen Peloponnese fabricirt. Während fie stattlich vor mir her marschirten, ließ man sehr naiv das Gepäck wohl eine Biertelftunde entfernt ziehen, zum Beweis, daß es damals mit ben Ränbern nicht gefährlich stand. Man begreift aber leicht, daß bie Leute an einem solchen Orte schreckliche Langeweile haben muffen und baber gern bie Gelegenheit benuten, einen Spaziergang zu machen, ber ihnen ein kleines Trinkgelb abwirft. Der Weg bis zum Isthmos, ben ich in brei und einer halben Stunde zurücklegte, führt in gerin= ger Entfernung vom Meere über bie letten Soben bes Gebirges, wischen benen noch zwei kleine Gbenen liegen, im Alterthume wohl bevölkert und wohl bebaut, jest verlaffen und nur von niebrigem Gefträuche und spärlicher Weibe bebeckt. Auf der ersten liegt jest nur die einsame Rirche des h. Theodoros; überwachsene Fundamente, umberliegende Saulen und andere Architekturstücke zeugen aber noch von dem Orte Krommyon, der einst die Gegend belebte, und an der Rirche ift noch eine Inschrift aus ber römischen Raiserzeit, auf ein im fünfzehnten Jahre verstorbenes Mädchen, in einem fast an das Christenthum anklingenden Tone, wie er aber in jener Zeit sich öfter in ben Grabschriften findet. Sie mag beispielsweise hier folgen \*):

<sup>\*)</sup> Sie ist zuerst mitgetheilt von Roß in ber Archael. Zeitung 1844, S. 296, auch von Welder, Rh. Museum 1845, S. 264 und lautet im Urtert:

Φιλ]οστράτα βέβηκα πηγάς εἰς ἐμάς,

Λ]είπουσα δεσμόν ῷ φύσις συνεῖχε με.

Επὶ τοῖς δέκα γὰρ τέσσαρ ἐκπλήσασ ἔτη,

Πέμπτω τὸ σῶμα καταλέλοιπα παρθένος,

Απαις, ἄνυμφος, ἤίθεος ὅτω δ' ἔρως

Ζωῆς ἔνεστιν, ἀφθύνως γηρασκέτω.

Bu meinem Quell gieng ich, Philostrata, zurück, Und ließ das Band, durch welches die Natur mich hielt. Nachdem zu zehn vier Jahr' ich erst zurückgelegt, Verließ im fünften ich den Leib als Mädchen noch, Jungfräulich, ohne Kinder, unverlobt; wer Lust Zum Leben hat, der möge altern ohne Reid.

Auf ber zweiten Gbene lag im Alterthum ein Ort Sibus, jest beweist ein wie Rineta verlassenes Dörfchen Susaki, daß bie Gegend veröbeter ist als je. Westlich bavon springen bie außersten Berzweigungen ber Geraneia an ben saronischen Meerbusen vor und dabinter kommt man an die schmalste und zugleich niedrigste Stelle der Landenge, ben eigentlichen Isthmos mit dem Hafenorte Ralamati, in bem innersten Winkel des Meerbusens. Bis hieher hat man auf ber ganzen Straße die reizenbste Aussicht auf das Meer mit den Inseln und ber argolischen Kuste, während man vor sich ben schroffen Feisen von Afroforinth und die hohen schneebedeckten Nordgebirge Arkabiens ficht. Ueberhaupt darf ber ganze Weg von der thriasischen Ebene bis nach Ralamaki wohl einer ber schönsten genannt werden, die es überhaupt giebt; benn wohl wenige Meerbusen ober Seen laffen fich an herr licher Farbe bes Wassers, an Mannigfaltigkeit ber Inseln und prachtvoll geschwungenen Linien ber Küste bem saronischen Golf an bie Seite sețen.

Ralamaki ist ein sehr kleiner Ort mit einem kleinen Hafen, bessen Bedeutung einzig die ist, daß er die Verbindung mit dem korinthischen Meerbusen, überhaupt mit dem westlichen Meere vermittelt. Die Schiffe, namentlich jett die Lloyd = Dampsschiffe, legen hier an, um die Reisenden abzusetzen, die nach Lutraki an der andern Seite der Landenge wollen und um die von dorther kommenden aufzunehmen. Das größte Haus im Orte ist daher auch die Herberge des österreichischen Lloyd. Im Alterthume lag dier der Ort Schoinus und der Name ist im Grunde fast der gleiche geblieben; Schoinus ist ein Binsicht, Kalamaki ein Röhricht, und als wollte man die Berechtigung des Namens nachweisen, sieht man mitten im Orte zwischen den Häus

sern Schilfrohr wachsen. Hier also hat ber Isthmos die geringste Breite und Höhe; nach dem nächsten Punkte bes andern Meeres be= trägt die Entfernung etwas über 18,000 Fuß, nicht viel über eine Schweizerstunde, die größte Erhebung 246 Fuß. Der Boben ist felfig und rauh. Zur Verbindung der beiden Meere existirte im Alterthum nicht nur, wie jest, eine Straße, sondern auch eine Bahn, auf der man kleinere Fahrzeuge hinüberwälzte, ber sogenannte Diolkos. Der Gebanke, die Landenge zu durchstechen und so den Schiffen die ge= fürchtete Umschiffung bes Peloponneses zu ersparen, war schon früh aufgetaucht. Schon in ber Zeit Solons soll ihn ber Fürst von Ro= rinth, Periander, gehabt haben, nach ihm verschiedene andere für große ober phantastische Plane empfängliche Männer. Aber nur einer scheint die Arbeit wirklich unternommen zu haben, der abenteuerliche römische Raiser Nero, der unter eigener Aufsicht von der Seite bes torinthischen Meeres her die Arbeiten beginnen ließ und selbst mit einem golbenen Karste, ben ihm ber Statthalter von Griechenlanb barreichte, die ersten Schläge that. Solbaten und Sträflinge arbei= teten in großer Zahl, aber schon nach wenigen Tagen wurde das Un= ternehmen aufgegeben, angeblich weil ägyptische Ingenieure gefunden hatten, daß der saronische Meerbusen viel niedriger sei, als der ko= rinthische und daher durch ihre Verbindung eine Ueberschwemmung ber Inseln und Ufer herbeiführen würde, ein Vorwand, der schon bamals bem Spotte nicht entgieng. Der wahre Grund war vielmehr bie Nachricht von beginnenden Unruhen in Gallien, die bald nachher ben Sturz des Raisers herbeiführten. Das Alterthum sah aber im Allgemeinen ein solches Unternehmen als frevelhaft, als ein Durch= brechen ber von Gott gesetzten Schranken an; darum sollten Wunder= zeichen beim Anfang ber Arbeit bavor gewarnt haben; Blut sei unter ben Saden hervorgespritt, Gestöhn und Jammertone hatten fich horen laffen und Schreckbilder sich gezeigt. Und barum schließt Paufanias nach Erzählung von Meros vergeblichem Unternehmen ganz treuherzig: "So schwer ist es ben Menschen, bas zu erzwingen, was bie Gott= heit nicht gewollt hat." Noch heutzutage sieht man die Spuren ber

neronischen Arbeit in ber Nähe bes korinthischen Meerbusens; ich selbū bin aber nicht bort gewesen. Während also der Plan, den Belopon= nes zur Insel zu machen und bamit auch gegen Invasionen von Landheeren zu schützen, nie ausgeführt worden ist, haben die Peloponnesier schon früh durch Befestigungen wenigstens den Zweck der Sicherheit zu erreichen gesucht, indem sie eine Mauer quer über die Landenge Die erste Erwähnung eines solchen Baues finden wir in den Perferkriegen, wo die Peloponnesier in thörichter Verblendung fic bahinter ficher wähnten, die Perfer aber glücklicher Weise nie zum Angriff bes Peloponneses kamen, sonbern burch bie Schlachten bei Salamis und Platää zuruckeniesen wurden. So großer Werth bemals auf die Mauer gelegt wurde, so ist sie in den spätern Kriegen zwischen den Griechen selbst und gegen Makebonier und Römer nie von Bebeutung gewesen, sondern die Gebirgspaffe vor und hinter ber selben haben eine viel größere strategische Wichtigkeit. Aber in rimischer, byzantinischer und venezianischer Zeit ist die Mauer mehrsach erneuert und als ein Hauptbollwerk bes Peloponneses betrachtet worben, das freilich nicht immer mit Glück vertheibigt wurde. Noch jest existiren von diesem Werke gewaltige Ueberreste und zwar aus bet ältesten Zeit\*), deren feste Quaberbauten alle spätern Herstellungen überbauert haben. Die Mauer, mit regelmäßig vorspringenben rier

<sup>\*)</sup> Curtius, Peloponneses II, 547 fagt: "Es find Mauerstrecken von machtigen Werkstüden vorhanden, die mir unzweifelhaft alter erscheinen, als bie Befesti gungearbeiten, welche bie Peloponneffer hier in aller Gile vornahmen, und biet ift bie fruheste Erwähnung ber Abmauerung ber Landenge." Bare aber frühr schon eine Mauer ba gewesen, so wurde Herobot, ber bei ben Thermopplen biet sehr genau angiebt, es wohl erwähnen; zubem ift schwer einzusehen, wam fie könnte gebaut worden sein. Bon ber Eroberung bes Peloponneses an burd bie Dorier bis zum Perferfriege war nie auch bie entfernteste Wefahr einer feint: lichen Invafion vorhanden, man mußte also an bie achaische Vorzeit benten und teren Charafter scheint tas Werk boch nicht zu tragen. Ueberbies bauerte ber Bau geraume Beit, ba bie Peloponnesier ihn bereits vor ber Schlacht bei Ca lamis (Herotot VIII, 40) angefangen batten und erst furz ver bem Aneijus nach Platää beendigten (IX, 8. 9. 10). Die aus prächtigen Werkstüden auf: geführten, nicht viel fürzern Mauern ter Epipola in Sprakus hat Dienze in einer viel kurzeren Beit, in zwanzig Tagen, gebaut (Diobor. XIV, 18).

ligen Thürmen versehen, läuft bem felfigen Rande der Anhöhen ich, die sich westlich über der niedrigsten Sohle des Isthmos und m Diolkos erheben und hat so einen natürlichen Graben vor fich. urz ehe man von Kalamaki her zur Hauptmauer kommt, bemerkt an eine niebriger gelegene, schwächere, die jener parallel läuft und it einer Art Vorwerk verbunden gewesen zu sein scheint; ob sie über ie ganze Länge sich hinzog, ober nur an der Hauptstraße angebracht ar, weiß ich nicht. Die Hauptmauer hat in ihren Trümmern theilweise ne außerordentliche Breite, ich maß gleich links vom Wege zwei und ranzig Schritte, was freilich zum Theil auf Rechnung bes ausein= bergefallenen Schuttes zu setzen ist, aber auch wenn man den in zug bringt, beweist, daß es hier nicht eine einfache Mauer war, ibern wohl zwischen einer Doppelmauer Wohnungen für die Mann= aft angebracht waren, etwa wie bei dem von Thukybides (III, 21) chriebenen Circumvallationswerke um Platää. An mehreren Stellen l man überdies noch die Grundmauern von Festungen zur Auf= hme der Besatzung bemerken. Da die Höhen, welchen die Mauer gt, sich nicht in geraber Linie von einem Meere zum andern er= ecken, ist diese beträchtlich länger, als die schmälste Breite des Isth= B, namlich 22,470 Fuß, fast eine beutsche Meile.

Ein festeres Bollwerk als diese Mauer hatte die Natur dem Pe=
connesse in dem südwestlich sich erhebenden Gebirge Oneion gegeben,
s fast parallel mit der Geraneia sich vom saronischen Meerbusen
s nach Korinth erstreckt und nur drei leicht zu vertheidigende Pässe
s, durch die ein Heer, nachdem es den Isthmos überschritten hatte,
die Halbinsel eindringen konnte, nämlich am Ufer des östlichen
keeres, dann in der Mitte zwischen dem eigentlichen Oneion und
krokorinth durch die Schlucht von Tenea, und endlich zwischen der
tadt Korinth und ihrem nördlichen Hasen Lechaon, mit dem sie durch
nge Mauern verbunden war.

So sehen wir also den Peloponnes durch eine dreifache Verthei= zungslinie geschützt, das Gebirge Geraneia, den eigentlichen Isthmos it seiner Mauer und das Oneiongebirge mit den Festungswerken

•

Korinthe. Das isthmische Land zwischen ben beiben Gebirgen ift bas trennende zugleich und verbindende Zwischenland zwischen bem Rorben und Suben. Diese sichere, fast infulare Abgeschlossenheit bat bem Peloponnese und seinen Bewohnern ben eigenthümlichen Charafter aufgeprägt, welcher sie zu allen Zeiten ausgezeichnet bat. Der Beloponnes ist der Theil von Griechenland, der alle Gigenschaften biefes Lanbes am schärfften ausgeprägt in sich vereinigt und barum auch im Alterthum als das eigentlichste Griechenland betrachtet wurde, and wohl als die Atropolis von Griechenland bezeichnet worden ift. Wenn dieses Land überhaupt sich dadurch auszeichnet, baß bas Meer tief einschneibet und eine Menge von Buchten und Halbinfeln bilbet, wodurch eine Rüftenlänge entsteht, wie sie sonst nirgends bei gleichen Alachenraume fich findet, so tritt bas beim Peloponnese gang beforders hervor und nirgends scheiben die Gebirge so scharf wie hier bal Land in zahlreiche, von einander bestimmt abgegränzte Gebiete, weich eine Menge unabhängiger Staaten in's Leben riefen. Die Gebiese des Peloponneses bilben ein für sich ganz unabhängiges System, weches sich in der Mitte der Halbinsel concentrirt und von da aus nach ben verschiedenen Seiten verzweigt und abbacht. Das Mittelland if Arkabien, um welches fich die Gebirge von allen Seiten gelagert be-An höchsten sind sie im Norden, wo sie sich bis nahe an 8000 Fuß erheben und den größten Theil des Jahres mit Schnee bebeckt find, und hier ist wieber ber höchste Gipfel im Nordosten, ber alt Ryllene, jett Ziria, ber nach ber französischen Generalstabetant 2374 Meter ober 7910 Schweizerfuß (3 Meter gleich 10 Fuß) Weter bem Meere mißt. Aber auch weiter westlich erreicht bieser von Dfien nach Westen streichenbe Zug in dem alten Aroaniagebirge, bem bentigen Chelmos, wieder eine Höhe von 2355 Meter ober 7855 Fuk und noch in seinem westlichsten Theile, bem alten Erymanthos, jet Olonos, 2224 Meter ober 7410 Fuß. Etwas weniger boch als biefer

<sup>\*)</sup> Es versteht sich von selbst, baß ich das vortreffliche Werk von Ernst Curtius ihr ben Peloponnesos, bas auf meiner Reise mein steter Begleiter war, im Felgen: ben vorzugsweise benutt habe.

breite Nordrand ist ber Gebirgszug, ber unter verschiebenen Namen vom Anllene nach Suben streicht und ben Oftrand Arkabiens bilbet, ein wildes, zerklüftetes Gebirge, beffen höchster Berg, Artemision, jest Malevo, 1772 Meter ober 5910 Fuß hoch ist. Weiter nach Suben finkt es mehr, um fich erft an ber Subostgränze wieber höher zu erheben. Noch niedriger find die Berge, welche von dem Eryman= thos ober Olonos aus nach Suben laufend bie Westgränze von Ar= kabien bilben. Doch erheben auch fie fich in ihrem füblichen Theile zu einem mächtigen Gebirgsstock, bessen Gipfel Diaphorti (bas alte Entaon), Tetrafi und Palavtaftro (bas alte Rotylion) zwischen 4000 und 5000 Fuß hoch sind. Nur den Sübrand Arkadiens bilbet kein bobes Gebirge, sondern ein meist bewaldeter Höhenzug, der aber durchaus zusammenhängend die Gewässer des arkadischen Alpheios und bes Eurotas scheibet. Was aber besonders eigenthumlich, diese ganze Gebirgsgränze ist auf ber nörblichen, östlichen und süblichen Seite burchaus ununterbrochen; kein arkabisches Gewässer hat nach biesen Seiten einen überirdischen Abfluß. Nur an der Westseite öffnet sich bas Gebirge fast in ber Mitte und dort fließt der Hauptfluß, ber Alpheios, ab, ber bie meisten Gewässer Arkabiens in sich aufnimmt. Die meisten, aber nicht alle; benn Arkabien ist in seinem Innern burch Zweige jener hohen Gränzgebirge wieder so zerschnitten und in ganz geschlossene Hochebenen und Thalbecken gesondert, daß mehrere gar keinen überirdischen Wasserabzug haben, sondern ihre Gemässer sich in unterirdische Klüfte (Ratavothren) stürzen, durch die sie zwar zum Theil auch den Alpheios erreichen, zum Theil aber auch nach andern Richtungen abgeführt werben. Diese auch im übrigen Gric= chenland nicht seltenen, aber in Arkadien besonders häufigen, ganz geschlossenen Thalbecken sind für das Land charakteristisch und bilden natürlich mehr als andere Formationen von der Natur vorgezeichnete Mit der natürlichen Gränze Arkabiens traf die politische Bebiete. überall zusammen, mit Ausnahme von zwei kleinen Strecken, wo sie barüber hinaus griff, einer im Norben, wo ein Hochthal am Nord= abhang bes Aroaniagebirges, und einer im Gubwesten, mo ein wilbes,

ļ

nach Westen sich senkenbes Thal am Kotylion noch zu Arkabien gehörte, bort bas Gebiet ber Stadt Kynätha, hier bas von Phigalcia. In ber Rähe bes Austritts bes Alpheios aus bem Binnenlande, we
bas breite Gebirge von Thälern in der Richtung von Norden nach
Süden durchsurcht ist, wurde auf eine kleine Strecke nicht durch die
Wasserscheide die Gränze gegen das westlich gelegene Wis gebildet,
sondern durch Flüsse. Arkabien ist also ein vollständiges Binnenland,
von allen bedeutendern griechischen Landschaften durchaus das einzier,
und es ist Binnenland im allerstärtsten Sinne des Wortes, von den
Küstenstrecken sast überall durch das Gebirge abgeschlossen und nur
durch einen mäßigen Fluß mit dem Meere verbunden. Die Küstenländer aber lehnen sich in verschiedenster Weise von allen Seiten m
seine Gebirge an.

Die am engsten mit Arkabien verbunbene Lanbschaft ift bas weblich gelegene Elis; benn burch fie fließt ber Alpheios ab. Ganzen die westliche Abbachung der arkabischen Gebirge, aber wie vorher bemerkt, nicht scharf nach ber Wafferscheibe begränzt; im Siben nur ein hügelicher, schmaler Rüstensaum, im Norben zu einen weitern Flachlande sich ausbehnend mit sandiger, fast hafenloser Rifte. An ben nördlichen Abfällen ber höchsten arkabischen Bergkette zicht sich bas Rüstenland Achaja hin. Die arkabischen Gebirge treten bier mit ihren Abstufungen fast überall bis ganz nahe an bas Meer vor und nur ein schmaler, aber sehr fruchtbarer ebener Strich zieht fich längs ber Rüfte hin, die wenige gute Hafen hat. Aber weit binauf sind die Stufen des Gebirges dem Andau der verschiedensten Probucte gunstig. Im Westen ist Achaja burch keine scharfen, natürlichen Gränzen von Elis getrennt und nach Often gehörten Sitzen und Korinth nach ber natürlichen Lage zu ihm, während fie in ber historischen Zeit politisch meist bavon getrennt und gang selbständige Gemeinwesen waren, die man zur Lanbschaft Argolis rechnete. Die natürliche Gränze Achajas reichte bis an ben Isthmos.

Eine viel selbständigere Entwicklung als Elis und Achaja haben bie östlichen und süblichen Landschaften. Bon ben nordöstlichen Ge-

birgen Arkabiens springt die große, an Buchten und Vorgebirgen reiche argolische Halbinsel nach Subosten ins Meer vor. Von Arkabien ist sie scharf getrennt, bilbet aber in sich kein zusammenhängendes Gebiet, sondern ist durch das vielverzweigte, nach allen Seiten bis ans Meer vortretende Gebirge in eine Reihe kleiner Gebiete getrennt, die sich nach dem Meere öffnen und mehr dem See = als Landverkehr offen stehen. Das Hauptgebirge, das die Halbinsel in der Mitte von Westen nach Osten durchzieht, das Arachnäon, ist, dei einer Höhe poischen drei = und viertausend Fuß, kahl und bürr; auch weiter sübzlich erheben sich die Berge noch beträchtlich, das Land ist wasseram und wenig ergiebig, nur am innersten Meerbusen breitet sich eine größere fruchtbare Ebene aus.

Rach Suben enblich gehen von Arkabien brei Gebirgezüge aus, welche bie beiben in sich geeinigtsten und schönsten Landschaften bes Beloponneses bilben. In der Mitte läuft von dem niedrigen arka= bischen Subrande aus, fich rasch erhebend, in ganz gerader Richtung nach Suben ber höchste Rucken bes Peloponneses, das Tangetonge= birge, bas in der sublichsten Spipe Griechenlands, dem Vorgebirge Tanaron oder Matapan, endet. Sein höchster Gipfel, ber h. Elias, Reigt 2409 Meter ober 8030 Schweizerfuß über das Meer. Parallel mit ihm zieht im Osten als Fortsetzung des Ostrandes von Arkadien bas Gebirge, das wir nach seinem höchsten nördlichen Theile als Parnon bezeichnen können; sein subliches Enbe ift bas wegen seiner gefährlichen Umschiffung berüchtigte Cap Maleia. Westlich bem Tan= geton gegenüber läuft von dem südwestlichen Anoten der arkabischen Gebirge eine weniger hohe und weniger zusammenhängende Reihe von Bergen, unter denen der Ithome zwar nicht der höchste, aber der be= tanntefte ift. Destlich vom Tangeton fließt der Eurotas und ergießt fich in die zwischen Maleia und Tänaron tief ins Land einschneibende Sein schönes Gebiet ist der Haupttheil von Lakonien, beffen Gränzen aber auch den schmalen Abfall des östlichen Gebirges am Meere umfaßten und sübwestlich über die Wasserscheibe des Tangeton hinaus reichten. Westlich vom Tangeton burch fließtber Pamisos bas fruchtbarste Thalbeden bes Peloponneses, bas ben Mittelpunkt von Messenien ausmachte; aber wie Lakonien ans bskliche Meer, so reichte Messenien über bas Gebirge hinaus ans westliche, bis dahin, wo es durch das Nedaslüßchen von Elis getrennt wurde. Sie beibe, Latonien und Messenien, bilden weit mehr, als die andern Landschaften bes Peloponneses, je ein an einen bestimmten Mittelpunkt gewiesens Ganze. Die Natur hat ihnen das Eurotas= und das Pamisotbeskn als beherrschende Gentren gegeben.

So ist also ber Peloponnes burch seine physische Beschaffenstellin seines mehr ober weniger scharf abgegränzte Landschaften getiell, von benen einige ben bestimmten Character ber Einheit tragen, webere wieber in eine Anzahl kleinere Gebiete gegliebert sind. Eine Benthümlichkeit, auf die man mit Recht ausmerksam gemacht hat, the daß die Ostseite der Halbinsel durch die natürliche Formation Banbel und Berkehr vor der westlichen bevorzugt ist, sie hat namme lich die für die Seefahrt günstigere Küste, Buchten und Borgethaft geeignet zu Städten und Handelsplätzen, sie öffnet sich einladend im Berkehr mit Attika und den Küstenländern und Inseln des ägäsisch Meeres und mit dem fernern Oriente. Die Geschichte des Peloponnist hat im Alterthum ihren Hauptsit im östlichen Theile und zwar me so mehr, je weiter zurück man geht, wiewohl der westlichere an Bedenfruchtbarkeit im Ganzen ausgezeichneter ist.

Der ganze Peloponnes ist im vollsten Sinne ein Gebirgstand und es liegt baher einem Schweizer nahe, ihn mit seinem Baterlande zu vergleichen, wenn schon dieses ein fern vom Meer gelegenes Birnenland, jener fast eine Insel ist. Die hoben Alpen freilich mit ihm Gismassen sehlen dem Peloponnese, unsere Gebirge steigen in ihm höchten Gipfeln um mehr als die hälfte höher über die Meeresstätz, als die peloponnesischen; Gletscher und sogar eigentlichen ewigen Schweigebt es im Peloponnese nicht, aber bennoch ist er verhältnismiss (er hat nicht den halben Flächenraum der Schweiz) in höherem Grade Gebirgsland; denn es sehlt ihm ganz und gar etwas, wie das neit, hügelige Becken, das sich zwischen Alpen und Jura vom Genstaft

is an den Bobensee ausbehnt, und auch wo die Gebirge weniger hoch ind, nehmen fie nirgenbs die abgerundeten, weichen Formen an, wie ie bei uns zum Beispiel in ber Molasse bes Emmenthales und selbst n ben nördlichen Theilen des Jura sich finden, sondern sie erheben ich fast überall jäh und schroff in scharfen, bestimmten Linien, wie vir sie meist nur in den Alpen, da und dort auch im Jura haben. Ratürlich erscheinen auch bort die zu gleicher Höhe über den Meeres= piegel aufsteigenden Berge bei ber Nähe ber See viel höher, als bei ne, wo die Thalsohle selbst schon sehr hoch liegt. Ganz besonders ber find sie enger in einander gebrängt, nirgends sinden wir die inggedehnten, breiten Flußthäler, wie das Rhein= und Rhonethal, an ist genöthigt, viel häufiger als bei uns selbst in den Alpen, hohe safferscheiben zu übersteigen, kurz es ist ber Peloponnes noch man= gfaltiger von der Natur getheilt, die einzelnen Theile find noch be= mmter und schärfer von einander geschieben. Wie in ber Schweiz Raturbeschaffenheit die Bildung zahlreicher in Sprache, Sitten ib Gesetzen vielfach von einander abweichender Staatsgemeinschaften fentlich bedingt hat, so hat die ähnliche, aber noch größere geogra= ische Gliederung und Zerschnittenheit bes Peloponneses im Alter= am die reiche und bunte Entwicklung bes Lebens eben so sehr ge= cbert, als sie einer einheitlichen Gestaltung entgegenstand und jest i ganz veränderten Verhältnissen den zum Gebeihen des Landes un= nganglich nothwendigen Straßenbau erschwert. Ich habe kein an= res Land gesehen, wo meinem Laienblicke die Anlage eines umfas= iden großartigen Straßennetes so schwierig erschienen ist. Unmög= b ist es barum nicht, wie nicht nur die Alpenstraßen beweisen, son= en die näher liegende Thatsache, daß schon in der homerischen Zeit t solches bestand und man über Berghöhen fuhr, über welche jest um ein leiblicher Saumpfab führt.

Es ist nicht meine Absicht, in eine ausführliche Vergleichung ber erge und Thäler ber Schweiz mit denen des Peloponneses und Grie= enlands überhaupt einzutreten; zu mancher Bemerkung wird sich bei nzelnen Gegenden Anlaß sinden. Aber noch einige allgemeine Worte

kann ich mir hier nicht versagen. Das klare Waffer, die frischen, blauen Flusse und Bache, die Wasserfalle, die herrlichen Seen, weiche einen Hauptreiz unserer Gebirgswelt ausmachen, fehlen ber griechischen ober sind wenigstens selten; benn bas Wasser auch reicher Quellen versiegt in der wärmern Jahreszeit, oder nimmt, in dem Thale engelangt, eine trübe, gelbliche Farbe an. Fast nur das nördliche Arkabien erinnert mit seinen wasserreichen Bächen an unsere Thaler, und die wenigen Landseen haben mit ihren kahlen, felsigen ober versumpften Ufern wenig landschaftliche Schönheit; die schwellenden, grunen Wiesen und Weiben findet man nicht und die bichten, dun= keln Wälber in ben tiefern Regionen unserer Gebirge find selten. Aber die Seen und Flusse sind reichlich ersetzt durch bas Meer mit seinen Buchten und Inseln; ber schönste Landsee kommt bem Mem nie gleich; Wälber vermißt man freilich in ben meisten Theilen bet Landes schwer, seit Jahrtausenden sind fie arg und unwiederbringlis verwüstet worden, man kann in einigen Gegenden Tage lang reifen, ohne einen ordentlichen Baum zu Gesichte zu bekommen, eigentliche Hochwälber trifft man, bas nördliche Guboa ausgenommen, fast nur auf ben Bergen, boch habe ich immer noch mehr gefunden, als ich nach den vielen Schilberungen von der Baumlosigkeit des Landes er martete, und hie und ba kommen Bäume in einer Pracht und Mannigfaltigkeit vor, die in Erstaunen sett, von den Tannen und ander Nabelhölzern, ben Buchen und verschiedenen Gichen an ben Bergen bis zu den riesigen orientalischen Platanen, die an Bächen und in feuchten Nieberungen ihre Aleste weit ausbreiten, und zu ben schlanken Chpressen, ben bunkeln Orangen und Citronen. Der Schloßgärtner Schmid in Althen hat mir gefagt, es gebe allein breizehn Arten Giden in Griechenland. Solche verschiebenartige Waldpartien und Baumgruppen, untermischt mit ben schönsten Gesträuchen, mit Myrtben, Granaten, Dleanbern und oft bis an bie Wipfel von üppigen Schlingpflanzen durchzogen, geben wieder manchen Pläten einen Reiz, kt unserem Lande fremd ist; bann aber sind die Bergformen so schon, die Luft ist so klar, die hintereinander sich erhebenden Bergstufen

treten in so fein und scharf gezogenen Linien eine über der anbern her= vor, und die Farben und Tone auch der kahlen Felsen find so wun= berbar, daß man das frische Grün unserer Berge und Thäler bald entbehren lernt und nicht mehr vermißt. Ja mehr als das, man ge= winnt die warme, bunte Färbung der südlichen Berge lieber und es toftet eine gewisse Mühe, sich in bas Grun unserer Landschaften, bas, so wohl es auch den Augen thut, doch oft eintonig wird, wieder hineinzufinden. Sind boch auch bei uns unbestritten die Gegenden bie schönsten, wo fich über und neben bem Grun nactte Felsen erhe= Die freundlichen, anmuthigen Dörfer, ohne die man sich die Schweiz kaum benken kann, barf man natürlich in Griechenland nicht suchen, doch tragen die an steilen Höhen sich hinziehenden Ortschaften und die auf Felsen thronenden Schlösser und Ruinen verschiebener Beiten an manchen Orten nicht wenig bei, die landschaftlichen Reize zu erhöhen. Noch weniger darf man die manchen Reisenden zum Benuß einer Gegenb unentbehrlichen comfortabeln Gasthöfe erwarten, aber gerade diese Abwesenheit bessen, was unsere Civilisation und Uebercivilisation bald selbst auf die höchsten Berge trägt, giebt bem Reisen in jenen Ländern etwas Frisches, Natürliches, bas bei uns leider immer mehr abhanden kommt, man genießt die Natur weit unmittelbarer, ein Frühstück unter einer prächtigen Platane in ein= samem Thale, ober auf ben Ruinen einer alten Burg genommen, schmedt ganz anbers und läßt eine anbere Erinnerung zurud, als in ben eleganten Salons unserer neumobischen Gasthoffasernen, und bie zastliche, freundliche Aufnahme, wie man sie noch oft genug in grie= bischen Städten und Dörfern findet, bilbet eine angenehme Abwechs= lung zu den höflichen Bücklingen oder auch insolenten Blicken, mit benen unsere geschniegelten Rellner ben Gintretenben empfangen unb muftern. Es find bas freilich Unterschiebe, bie aus ben Verhaltniffen pon felbst und natürlich erwachsen find, und wenn einmal Griechen= land mehr bereist wird, muß es nothwendig auch dort anders kom= men, aber eben weil bas noch nicht ber Fall ist, hat bas Reisen bort noch seinen eigenthümlichen Charafter. Ich bin aber hier schon in Betrachtungen gekommen, die mir eigentlich fern lagen, da ich nur von der Landesbeschaffenheit reben wollte, auf beren Auffassung allerbings jene Dinge auch ihren Einstuß üben. Ich will nicht die Frage auswerfen, welche Gegenden die schönern seien, die schweizerischen ober die griechischen; solche Abschähungen verschiedenartiger Gegenstände sind unersprießlich und hängen gar sehr von individuellen Gefühlen und Stimmungen ab. Aber das, glaube ich, wird mir zugeben, wer die Schweiz und Griechenland, speciell den Peloponnes kennt, daß hier ber Landschaftsmaler reichern Stoff sindet; die griechischen Landschaften haben entschieden, wenn ich so sagen darf, einen künstlerischenn, plastischern Charakter, und ich für meine Person ziehe die schönen griechischen Gegenden den schönsten schweizerischen vor, ohne darum mit dem streiten zu wollen, dem es umgekehrt geht.

Doch um wieder auf bas zurückzukommen, was mich zu biefer Abschweifung veranlaßt hat, der Peloponnes ist also ein streng t sich abgeschlossenes Gebirgsland und hat diesen Charakter seit ber ältesten Zeiten seinen Bewohnern aufgebrudt, bie ftete mit einer gewissen stolzen Selbstgenügsamkeit, mas außer ihnen vorgieng, gering geschätt haben. Noch jett halt ber Moraite sich für ben unzweiselhaft vorzüglichern Bewohner Griechenlands, so vielfach auch die Bevölkerung sich geändert hat; noch in der neuen Zeit glaubt er sich vorzugsweise zum Herrschen berufen. Werfen wir hier einen flüchtigen Blick auf die Berölkerungsverhältnisse ber Halbinsel. Als altefte Bewohner des Peloponnescs werden die weit verbreiteten, rathselhaften Pelasger genannt und zwar wird ihnen ber Peloponnes von ker griechischen Sage recht eigentlich als Stammland angewiesen. fübwestlichen Arkabien, am hoben Lykaonberge, sollte Pelasgos, in Urvater nicht nur ber Pelasger, sonbern bes gangen Menschenge schlechtes, ber schwarzen Erbe entsprossen sein. Reben und nach ten Pelasgern treten aber balb andere Namen hervor, an welche bie weitere Entwicklung und Gestaltung ber Halbinsel geknüpft wird, ohne baß das Verhältniß bieser neuen Namen zu dem alten überall beutlich wäre. An den Kuften laffen hie und da Phonikier fich nieder und

n namentlich auf Religion und manche Industriezweige einen un= kennbaren Ginfluß; nach Argos sollen Aegypter gekommen sein. er für die politische Geschichte bedeutend werden eigentlich erst die imme, welche man später unter dem Gesammtnamen der Hellenen ummenfaßt. Jonier und Aeoler treten bedeutungsvoll hervor, jene wtfachlich auf ber Norbkufte und manchen Punkten ber öftlichen, se mehr im westlichen Theile ber Halbinsel und auch in Rorinth, a besonders aber die Achäer. Die älteste in's Licht der Geschichte enbe, wenn auch noch vielfach in Sage und Poefie gehüllte Periobe bie achäische. Achäer haben Lakonien und bie besten Theile von zolis und von Messenien inne. An ihrer Spipe steht ein aus inafien eingewandertes Fürstengeschlecht, die Pelopiben. die Königsburg. Der mächtigste des Geschlechtes, Agamemnon, errscht von hier aus unmittelbar die nähere Umgegend und die rbkufte, mittelbar aber als Bafallenstaaten die sämmtlichen Gebiete Beloponneses, und dehnt seine Oberherrschaft über das ganze grie= the Festland und viele Inseln aus. Noch bezeugen die Trummer Rönigsburg ben einstigen Glanz, noch ift ber Name bes Grunbers Dynastie in dem der Halbinsel erhalten, und die erste und einzige Be, gemeinsame Unternehmung bes gesammten Griechenlands, ber anische Krieg, ging von diesem achäischen Reiche aus. Aber balb hdem mit Agamemnon die Pelopiden ihre höchste Macht erreicht ten, trat eine gewaltige Umwälzung ein. Achtzig Jahre nach ber oberung Trojas, also nach der gewöhnlichen Rechnung im Jahre 15 v. Chr., dringen die nordgriechischen Dorier in den Peloponnes An die Spike dieses tapferen Gebirgsvolkes hatten sich die Hera= en gestellt, ein früher aus bem Peloponnes vertriebenes achäisches estengeschlecht, bas legitime Ansprüche auf die Herrschaft des Lan= qu haben behauptete. Sie erobern ben größern Theil ber Halb= el und gründen zunächst die brei Hauptstaaten Sparta, Meffenien b Argos, unter Heraklidenfürsten. Dorisch = heraklidische Fürsten= imer entstehen auch in mehreren kleinern, Argos benachbarten Staa= , besonders Korinth. Der ganze Peloponnes hat eine veränderte fähiges Gebirgsland, hatte er, natürlich die zahlreichen Sclaven mitgerechnet, über zwei Millionen Einwohner").

Des Spaminondas Genie hat Spartas Macht gebrochen und ihre Wiedererhebung durch wohlberechnete politische und strategische Magregeln für immer verhindert. Er hat Meffenien wiederhergestellt, unter seinem Ginflusse wurde Arkabien zu einer Sparta feinbseigen Macht enger verbunden, er hat Sparta mit gewaltigen Festunger umgeben, die es in allen seinen Bewegungen hemmten, aber eine nem haltbare Organisation hat er bem Peloponnese so wenig, als ben übrigen Griechenland mehr geben konnen, sondern nur ben Matteniern ben Weg geebnet. Von seinem Wirken zeugen aber bis auf ben heutigen Tag die großartigsten Stäbteruinen im Peloponnik Durch Spartas Sturz und die Auflösung der alten Verhältnisse wur ber Veloponnes bald wieder ber Verwirrung und Unordnung prit gegeben, welche burch bie Ginmischung makebonischer Könige und & fehlshaber nur vermehrt wurde. Da machte einen lesten Berfich bie Halbinsel zu einigen, ber achäische Bund. Denn merkwürtigs Weise trat jest ber achäische Stamm, ber zu Agamemnons Zeit it Herrschaft gehabt und bann achthunbert Jahre lang ein politisch Stilleben geführt hatte, ohne irgendwo bebeutend einzugreifen, pu Schluß an die Spike ber Greignisse. Seine ersten Erfolge erregtu nicht gang unbegrundete Hoffnungen. Aber Griechenlands Beit w vorüber, ber Schwerpunkt ber Geschichte längst ganz anberswohin w Im Jahre 146 erlag ber achäische Bund ben Römern; In Sieger Mummius zerstörte auf Befehl bes Senates Rorinth w Grund aus und ber Peloponnes kam unter romische Herrschaft, wen er auch erst weit später zur eigentlichen Proving gemacht und is Ganzen milde behandelt wurde. Er theilt fortan bie Geschick in übrigen römischen Unterthanenländer und gieng bei ber Theilung to Reiches mit dem übrigen Griechenland an Oft=Rom über. hatte a

<sup>\*)</sup> So berechnet Curtius Peloponnesos I, S. 76 bie Bevölkerung, gewiß in übertrieben.

bis bahin noch eine gewisse Prosperität genossen, so beginnt mit bem Ende des vierten Jahrhunderts seine Unglückzeit mit dem verheeren= ben Zuge bes Alarich. Am Ende bes sechsten Jahrhunderts bringen Slaven und Avaren ein und gründen im Westen der Halbinsel ein Reich, und um die Mitte des achten wird der größte Theil des durch Arieg und Pest entvölkerten Landes von neuen zahlreichen Slaven= ichwärmen überschwemmt und beherrscht, bis es im Anfang bes neun= ten Jahrhunderts ben Byzantinern in Verbindung mit ben Ruften= fabten, welche ben Slaven meist widerstanden hatten, gelang, bie Ginbringlinge ganglich zu unterwerfen. Sie wurden nun von Byzanz aus zum Christenthum bekehrt und gräcifirt, und die Halbinsel blieb byzantinische Provinz bis zur Eroberung von Konstantinopel burch bie Rreuzfahrer, worauf auch im Beloponnes, ober wie er jest ge= naunt wurde, in Morea ein frankisches Feubalreich entstand. Unter ben thatkräftigen Fürsten des Hauses Villehardouin erhob es sich zu Inrzer Blüthe, fiel aber bald auseinander. Frankische Barone, Bene= zianer, Byzantiner und die seit dem vierzehnten Jahrhundert zu den früheren Bewohnern noch zahlreich in's Land gezogenen Albanesen be= Triegten fich, bis 1460 bie Osmanen die Halbinsel eroberten und fie bis auf unsere Zeit behaupteten, mit Ausnahme einer kurzen Periobe von nicht ganz dreißig Jahren, wo sie unter Venedig stand. Denn 1685 hatte Francesco Morofini sie angegriffen und im Laufe weniger Jahre erobert, und bis 1714 war fie im Besit der Republik geblie= ben, deren kurze Herrschaft darum sehr bemerkenswerth ist, weil sie beweist, was sich bei nur halbwegs zweckmäßiger Regierung aus bem Lande machen läßt. Die venezianische Verwaltung hauptsächlich hat in Morea den Grund zu einer neuen Entwicklung gelegt, in Folge beren trop bes unglücklichen Ausgangs bes von Rußland angestifteten Aufstandes im vorigen Jahrhundert, endlich 1821 der lette Kampf mit ben Türken begonnen wurde. Morea war der Mittelpunkt ber Erhebung und als fie in ben entferntern Provinzen erdrückt war, be= hauptete sie sich hier siegreich, bis Ibrahim Pascha seine ägyptischen Truppen herbeiführte, benen zulest bas Land unterlegen ware, wenn nicht bas Einschreiten ber großen Mächte und bie Seeschlacht von Navarin bem Kampfe ein Enbe gemacht hatte.

So mannigfaltiger Wechsel ber Herrn, so vielfaches Ginbringen verschiebener Bewohner stattgefunden hat, so nahe das Land baran war, ganz Navisirt zu werben, so hat boch bas griechische Element mit merkwürdiger Zähigkeit am Ende immer ben Sieg baron getragen, natürlich im Verlaufe ber Zeit nicht mehr bas althellenische, sondern, wie es sich burch ben Gang ber Geschichte und besonders burch Annahme des Christenthums gestaltet hatte, das bnzantinischromaische, und auch heutzutage hat es die entschieden größte Lebensfraft, so daß ce die albanesischen Bevolkerungstheile fich affimilirt\*). Jene Ummandlung aus dem Althellenischen in bas Byzantinisch-Remarsche ober, wie wir es auch nennen konnen, bas Reugriechische if verhältnismäßig früh, früher als die Slaveninvasion in den Pelopon nes, im ganzen oftrömischen Reiche eingetreten, und bie Gricchen i Justinians Zeit stehen offenbar ben heutigen im Ganzen näher, all ben Hellenen ber perikleischen Zeit. Der Bilbungsproces bieses neuen Wesens entzieht sich aber, obgleich in einer sogenannten historischen Zeit vor sich gegangen, dem Blicke fast eben so sehr, als einst ka Uebergang aus bem Pelasgerthum in's Hellenenthum und hat fich fehr allmälig gemacht. Es ist eben im Grunde nur die weitere Em= wicklung bes burch Alexanders Groberungen entstandenen Hellenismus, unter bem Druck ber spätern römischen Herrschaft und bem mächtigen Einfluß des Christenthums. Schon durch jenen wurden nichthellenische, aber ben Hellenen verwandte Volker burch die überlegene Bilbung ber Gricchen biesen assimilirt und die Sprachen ber kleinasiatischen Stämme geben nach und nach in der griechischen unter. Und von befonderer Wichtigkeit ift die Verschmelzung ber frühern Sclaren-

<sup>\*)</sup> Hahn, albancsische Studien, S. 130, Anm. 15: "Solche außerordentliche Umstände sind nun im griechischen Königreich eingetreten; in diesem Land gabit jest ein nationaler Mischungsproces, welcher allem Anschein nach mit dem ganglichen Ausgehen des albancsischen und wallachischen Elements in das griechische enden wird."

bevölkerung mit ber freien gewesen. Es bestätigt fich bie allmälige Umwandlung besonders durch bie Erscheinungen der Sprache, indem bie charakteristischen Abweichungen bes Neugriechischen vom Altgrie= chischen und speciell von der attischen Schriftsprache fich bis in sehr frühe Zeiten verfolgen lassen, überhaupt aber sich keine europäische Sprache durch so viele Jahrhunderte mit so geringen Veränderungen erhalten hat \*). Die Rirche ist allerdings das Hauptband, bas die Rengriechen gegenüber ben Lateinern und ben Türken zusammenge= halten hat, benn fie ist ber einzige bas gesammte Bolk umfaffenbe Organismus, der sich erhalten hat, sie ist bas Hauptband, aber nicht bas einzige. Denn woher sonst die ganz bestimmte nationale Unter= scheibung der eben so gut der orthodoren anatolischen Kirche angehö= rigen Bulgaren, Serbier, driftlichen Bosnier und anberer Stämme von den Griechen? Die Kirche selbst hat ihre außerordentliche Kraft. baburch gewonnen, baß sie sich fruh als eigentliche griechische National= Arche gestaltete. So lange man zugeben muß, daß es eine neugrie= dische Nation giebt und daß diese Nation auch da zu finden ist, wo Slaven nie hingekommen find, wird man auch in den Ländern, wo Slaven bingekommen sind, diese Slaveninvasion nicht als ben Grund und die Bedingung ihrer Entstehung ansehen können, sondern muß sich vielmehr barüber wundern, daß die Nation noch die Kraft besaß, diese

Finlay, Geschichte Griechenlands von seiner Eroberung durch die Kreuzsahrer bis zur Besipnahme durch die Türken und des Kaiserthums Trapezunt (beutsche lleber, setzung von Reiching), S. 5: "In der That scheint der ganze Preces der Um-wandlung der hellenischen Sprache in den romalschen oder neugriechischen Dia-lett aus einer langen Bernachläßigung der grammatischen und orthographischen Regeln entstanten zu sein und die Aussprache, obgleich verdorben durch die Berwecchslung der Becale und Diphthonge, gründet sich offenbar auf die alte, vermöge der Zähisteit, mit der sie nach dem Berschwinden jeder Spur von Quantität die hellenische Betonung beibehalten hat." S. 6: "Das Griechische und Arabische scheinen die zwei noch jeht gesprechenen Sprachen zu sein, die im Berslauf der Zeiten die geringste Beränderung erlitten." Bleibt diesen Sähen des von ihm sehr belobten Berfassers gegenüber herr Fallmerayer wohl im Ernst bei dem, was er in der Geschichte von Worea I, S. 235 dem Leser bietet? Sehr schähdere Beiträge über das Berhältniß des heutigen Griechisch zum alten giebt Roß in den Reisen auf den griechischen Insein, Th. III, S. 165 ff.

Slaven sich zu assimiliren; und bas ift im Peloponnese ber Fall gewesen, allerbings mit Hulfe außerpeloponnesischer Stammesgenossen. Bekanntlich hat fich seit Fallmerapers scharffinnigen Untersuchungen über das Verhältniß der heutigen Bevölkerung Griechenlands und besonders Moreas zu der alten ein langwieriger Streit über biefen Gegenstand erhoben, der mit einer höchst unerquicklichen Leibenschaftlichkeit geführt worden und in dem der richtige Gefichtepunkt der Frage vielfach verrückt worden ist. Gine treffliche leidenschaftslose Erörterum ber Frage findet fich in der "Geschichte Griechenlands von seiner Eroberung durch die Kreuzfahrer bis zur Besitnahme durch die Türken und bes Raiserthums Trapezunt," von George Finlan, und eine ebense unbefangene kurze Behandlung in dem Ueberblicke über die Geschicht der Halbinsel in dem "Peloponnesos," von Ernst Curtius, die wir benen zu lesen empfehlen, benen es um ein unparteilsches Urtheil is ber Sache zu thun ist. Ich wollte hier nur mit kurzen Zügen bi verschiebenen Hauptperioben der Geschichte bes Landes und seiner Be völkerung andeuten, so weit es zum Verftandniß der nachfolgenden Stizzen nöthig schien.

In ben Monumenten bes Landes treten uns diese verschiedenen Berioden scharf markirt vor Augen. Zuerst die pelasgisch = achäisch, die sich nicht unterscheiden läßt; dann die eigentlich hellenische, die aber bestimmt in zwei Unterabtheilungen zerfällt. Die erste daron können wir die dorisch=spartanische nennen, sofern cs die Zeit ist, wo der Beloponnes unter Spartas Oberleitung zusammengehalten wurde, nicht als ob von Sparta ein bestimmter Kunstcharakter ausgegangen wäre. Es ist die Zeit der hellenischen Kunst von ihren ersten Anfängen die zu ihrer höchsten Entwicklung. Athens Einsluß macht sich auch auf den Peloponnes geltend. Die zweite mit einem bestimmten Namen zu bezeichnen, ist schwer, man könnte sie etwa die der Auslösung Griechenlands nennen. Ihren Anfang bezeichnen die großartigen Städte und Festungsbauten des Epaminondas, an die sich die Werke der makedonisch = achäischen Zeit anreihen. Die Vesestigunges kunst ist auf ihrem höchsten Gipfel, die höhere Baukunst steht soch

hinter ber ber vorigen Zeit zurud. Die zahlreichen Monumente ber griechisch=römischen Periode schließen bas antike Zeitalter ab.

Die slavische Periode hat nichts hervorgebracht und keine Erin=
nerungen hinterlassen außer den zahllosen slavischen Namen von Ber=
gen und Flüssen, Städten und Dörfern. Dagegen stehen noch einige
beachtenswerthe Denkmäler der brzantinischen Herrschaft und zahlreiche
Burgruinen erinnern noch an die fränkischen Barone, mehrere Fe=
kungen an Benedig. Selbst die türkische Herrschaft ist nicht ganz
spurlos geblieben. Gepflasterte Landstraßen, Brunnen, einige jett in
Kirchen verwandelte oder halbzerstörte Moscheen, da und dort die
Thürme, in denen die Spahis wohnten, gehören ihr an. Aber wie
kleinlich und elend erscheint im Ganzen alles Spätere gegenüber den
Denkmälern der antiken Periode, die noch nach Jahrtausenden Stau=
nen abnöthigen und als glänzender Beweis einer Blüthe bastehen,
an die auch die besten späteren Zeiten nicht von ferne reichten.

## Aorinth. Siknon. Phlius. Nemea. Aleona.

Hinter bem Isthmos also erft beginnt ber Peloponnes, wenn auch bas Land noch weiter zu Korinth gehörte. Ja selbst bie Strecke zwischen ber Mauer und bem Oneiongebirge ist noch gewiffermaßen Bor-An diese vermittelnde Bestimmung wird man erinnert, sowie man die Mauer mit ihren Thurmen durchschritten hat. Unmittelbar hinter benselben liegt bas berühmte Heiligthum bes Poseibon mit bem Festplate, wo die isthmischen Spiele alle zwei Jahre gefeiert wurden und die politisch getrennten Stammesbrüber sich selbst in Zeiten blutiger Kriege unter bem Schute bes Gottesfriedens vereinigten. Ursprünglich war hier ein Heiligthum bes Palämon ober Melikertet, eines Meerbamons, in bem sich ber phonikische Gott Melkarth schwerlich verkennen läßt und bessen Cultus Seefahrer jener Nation hieber Später wurde als Hauptgott Poseibon retgebracht haben mögen. ehrt, ohne daß darum Palämon ausgeschlossen ward, der vielmehr sein Heiligthum neben dem des Poscidon behielt. Diese Aenderung und die eigentliche Ginrichtung ber isthmischen Festfeier wird dem Theseus zugeschrieben, fällt also in die vordorische Zeit, wo eine enge Berbinbung ber Jonier im Peloponnes und in Attika unter dem Schute ihres alten Stammgottes Poseibon auch sonst bestand. Später wurde bas Fest in regelmäßiger Wieberkehr unter Leitung ber jest borischen Landesherrn, der Korinthier, gefeiert. Wegen ber gunstigen Lage auf ber Brude zwischen Norbgriechenland und bem Peloponnes, bicht an zwei Meeren und in ber Nahe einer großen handelsstadt, zogen bie

Isthmien zahlreiche Besucher aus allen Länbern hellenischer Zunge an und in noch höherem Grabe, als an andern Orten, mag hier mit bem Feste eine Messe verbunden gewesen sein. Besonders besuchten die Athener dieses Fest gern, an dem sie alte, auf des Theseus Ansordnung begründete Borrechte besassen. Auch zu politischen Zusamsmenkünsten und Manisestationen benutzte man den Ort gern, wie die Abgeordneten der griechischen Staaten während der Perserkriege hier tagten, Alexander der Große sich hier die Feldhauptmannschaft über alle Griechen übertragen ließ, endlich der römische Consul Titus Quinctius Flamininus nach Besiegung des Königs Philippos von Mastedonien hier den erstaunten Griechen die Wiederherstellung der Freischeit verkündigen ließ.

Ein ummauerter Bezirk umschloß ben Tempel bes Poseibon unb bie andern heiligen Gebäude. Er lehnt auf einer Höhe rechts von ber Straße gelegen unmittelbar an die Isthmosmauer, so daß biese auf einer Seite zugleich bie Umfaffungsmauer des Tempelbezirks bil= bete. Die Dicke ber Mauer auf ben anbern Seiten (ich maß an einer Stelle etwa sechs Schritte) beweist, daß fie mehr als eine bloße Ab= granzung von bem profanen Gebiete bezwecte, fie war eine eigentliche Umfestigung. Das Innere ist jest ein wuster, wilber Trummerhaufe, wo auch nur bie Grundlinien eines Gebaubes zu erkennen unmöglich ift; so liegen Quaber, Säulenfragmente und andere Baureste über und unter einander. Außerhalb des geschlossenen Bezirkes sind mest= lich die Reste des Theaters und süblich links von der Straße die des Stadiums sichtbar, ber einstigen Marmorbekleidung längst beraubt. Die schönen hohen Riefern ober Pinien, die einst alleeartig gepflanzt ben Ort schmudten und mit beren Zweigen die Sieger befranzt mur= ben, find verschwunden und nur kummerliches Gestrupp treibt ba unb Mit der Vergangenheit verglichen bort aus bem bürren Felsboben. ift hier jest eine Stätte ber Zerstörung und Verödung, die sogar in Griechenland auffällt und auch nicht, wie an andern Orten, der Hoff= nung Raum läßt, daß ber Boben hier noch reiche Schätze berge. Die Lage an ber großen Straße aller einbringenben Heere erklärt bie Gr=

scheinung. Wie anders war ber Eintritt in den Peloponnes zu jener Beit, wo strahlenbe Tempel und Hallen, schattige Baumgange und gastliche Herbergen ben Wanberer bier aufnahmen! Dich hat ber himmel die Verödung doppelt fühlen laffen. Gin heftiger Regen überraschte mich im Bezirke bes alten Heiligthums und trieb mich fort. Ueber eine Stunde scharfen Rittes war nöthig, um ben nächften Ort, vor dem fich weit und breit kein Haus findet, bas Dorf Beramilion, unter fortbauernb strömendem Regen zu erreichen, wo bie Hütte eines Gevattermannes meines Courriers ein schützenbes Obbach und einen warmen Plat am lobernben Feuer bes Heerbes barbet. Er bot allerlei hübsche antike Thongefässe, wie fie bort häufig gefunden werden, um billigen Preis zum Raufe und ich bedauerte, nicht eingerichtet zu sein, um fie mitnehmen zu konnen. In und bei bem Orte fieht man große alte Steinbruche und Grabkammern, be auch noch weiterhin an der Straße sich zahlreich finden und die Rate einer großen Stadt bezeugen. Nachbem ber Regen etwas nachgelaffen hatte, wurde in einer weitern halben Stunde ber Weg nach Korinch zurückgelegt, wo ich bei Einbruch ber Dämmerung anlangte, aber bis halb zehn Uhr auf bas Gepäck warten mußte, bas etwas zurückeblieben, in Kalamaki ben Regen abgewartet hatte. Man rechnet eilf bis zwölf Stunden Wegs von Megara bis Korinth. In ärmlicher Herberge, am Feuer des Heerdes, neben dem die Frau des Wirthet frank im Bette lag, konnte ich Betrachtungen über ben Gegensat bet jetigen ärmlichen Ortes zu bem "reichen Korinth" (agreios Koon-Jos) Homers anstellen.

Ein wolkenloser, blauer himmel lub am folgenden Morgen zur Besichtigung der Stadt und ihrer spärlichen Ruinen ein. Korintel Gründung wird in die ältesten Zeiten gesetzt und in der That läßt sich nicht bezweifeln, daß ein für eine Burg so günstiger Plat soch sehr früh zur Ansiedlung anlocken mußte. Ephyra soll die älteste Stadt geheißen haben und der Wohnsitz äolischer Fürsten gewesen sein, unter denen die Sage besonders von dem schlauen Sisyphos spricht. Nach dem Eindruch der Dorier in den Peloponnes wurde

es von einem Heraklibenfürsten erobert und kam jetzt als borische Stadt zu schneller Bluthe. \*) Das Gebiet Korinths umfaßte nur eine fleine Strede fruchtbaren Landes zwischen bem Gebirge und bem Meere, westlich von der Stadt; das übrige bestand aus rauhen Ge= birgshöhen. Desto günstiger war aber bie Lage an den zwei Meeren und ber Landenge für den Verkehr, zumal in einer Zeit, wo man die Umschiffung bes Peloponneses als gefährlich fürchtete und gern ver= mieb, und so wenden auch die Rorinthier früh ihre Hauptthätigkeit bem Handel und ber Schifffahrt zu. Korinth wird recht im Gegen= fat zu Sparta bie größte Hanbelstabt, nicht nur bes Peloponneses, fonbern auch ganz Griechenlands und bietet alle Gigenschaften eines großen Seeplages bar. · Zahlreiche Colonien gehen besonders nach Besten aus, wo Korkpra und Sprakus balb mit ber Mutterstabt wetteiferten. Gin üppiges, genußreiches Leben entfaltete fich, Indu-Prie und alle Runfte, bie zur Berfeinerung bes Lebensgenuffes bienen, blühten früh, wie an wenigen Orten, von einer reichen Oligarchie ober prachtliebenben Fürsten, bie im fiebenten und sechsten Jahrhun= bert über siebzig Jahre lang über bie Stabt herrschten, geschüßt. Troß so rerschiedener Richtung halt Korinth, die Periode der Tyrannen ausgenommen, bis in's vierte Jahrhunbert fest zu Sparta, bas ihm Sout gewährte und boch nicht als Nebenbuhler im Handel zu fürch= ten war. Bis um bie Zeit ber Perferkriege ftand es als erfte han= Dels = und Scemacht von Griechenland ba, neben ber im eigentlichen Griechenland nur die kleine Insel Aegina noch in Betracht kam, ba= her Rorinth die Athener im Kriege gegen diese Insel wenigstens unter ber Hand burch Ueberlaffung von Schiffen unterstützte, offenbar aus Dantelseifersucht. Die Berölkerung mar unglaublich groß, der Zu= Auß ber Fremben sehr stark und die Genüsse aller Art und die Ge= Legenheiten, sein Gelb los zu werben, unter benen ber Aphrobitetempel

<sup>\*)</sup> Was Curtius Peloponn. II, S. 217 f. für eine verhältnismäßig späte Anlage tes eigentlichen Korinths und die Verschiedenheit von Ephyra anführt, ist für mich nicht überzeugent.

mit seinen tausend Hierobulen nicht zulest stand, so zahlreich, daß ein Sprichwort warnend sagte: "Nicht jedem Mann rath ich die Seefahrt nach Korinth."\*)

Jest aber erwuchs ihm in Athen ein gefährlicher Rebenbuhler, ber es balb überflügelte. Daher ber brennenbe Haß ber Korinthier gegen die Athener, darum treiben sie vor allen Andern zum peloponnesischen Kriege. Es sind Verhältnisse, wie zwischen ben italienischen Handelsrepubliken im Mittelalter. Aber auch die Demuthigung Athens führte die alten Verhältnisse nicht mehr zuruck. Die mannigfacen Wirren und Kämpfe ber folgenben Zeit ließen vorzugsweise Korinth nicht mehr zu ber Ruhe kommen, deren es sich früher erfreut hatte. Seine wichtige strategische Lage verwickelte es in alle Kriege. Doch blieb es nicht nur eine Hauptfestung, sondern immerhin auch eine reiche, große und blühende Stadt, bis es nach ber Rieberlage ta Achäer im Jahre 146 burch Mummins bem Erbboben gleich gemack wurde. Nicht unwahrscheinlich ift die Vermuthung Mommfen's in ber römischen Geschichte, daß es besonders die Gifersucht des römischen Hanbelostandes mar, welche bieses graufame Gericht herbeiführte. Gi borte auf zu eristiren, sein Gebiet murbe zerstückelt, seine Bewohnt zerstreut.

So blübend und mächtig das alte Korinth als Handel = und Fabrikstadt gewesen war, so sehlte ihm das, was seine glückliche Rebenbuhlerin Athen vor Allem groß gemacht hat, eine der materiellen entsprechende geistige Entwicklung. Alles, was zum sinnlichen Lebensgenuß gebört, fand man in Korinth, alle die Künste, die für die Bequemlickeit des Lebens und den Lurus arbeiten, wurden schwungdast
betrieben; man lebte ohne Zweisel in Korinth viel comfortabler, als
in Athen zur Zeit des Perikles, der an den Athenern rühmt, daß sie
das Schöne ohne Lurus liebten. \*\*) Auch die musischen und bilbenden

<sup>)</sup> Od narde dedige de Kogargor faß 5 nlode. Die richtige Erflärung in Sprichworte bei Curtive Pelevenn. II, S. 521, 590. Anm. 76.

<sup>\*\*)</sup> Pilonalovuer uer' edreleias nai gilonagoduer arev ualanias, bei Thutet. I. 40, was wohl mit Beziehung auf Kerinth gefagt sein konnte.

Rünste haben sich lebhafter Theilnahme und Pflege zu erfreuen gehabt; boch bemerkt man beutlich die vorherrschenbe Richtung auf die praktische Anwendung und eigentlich schöpferisch ist die korinthische Runst boch nur in der älteren Zeit gewesen. Damals entwickelte sich hier besonders der Tempelbau; aber auch in Bildnerei und Malerei wurde Bedeutendes geleistet und noch ausgezeichneter war Korinth in der Erzeugung kunstreicher Geräthe aller Art in Thon und Metall; das korinthische Erz war hochberühmt. Für die dem materiellen Lebenssenuß ferner stehenden redenden Künste und Wissenschaften dagegen war Korinth kein günstiger Boden. Unter den zahllosen Dichtern, Philosophen, Geschichtschreibern Griechenlands gehört ihm höchstens der in sehr frühe Zeit fallende Epiker Eumelos an, dagegen in der Zeit, wo Griechenland auf der Höhe seiner Bildung stand, nicht ein einziger Name von Bedeutung. Die idealern Lebensrichtungen standen damals offendar den Korinthiern ferner.

Hundert Jahre nachdem die alte Stadt in Trümmer gelegt worben war, gründete Casar eine neue, die römische Bürgercolonie Laus
Julia Corinthus, für die sich aber im gewöhnlichen Leben der alte
Rame bald allein geltend machte. Meistens römische Freigelassene
sollen nach Strado dies neue Korinth bewohnt haben, das sich wieder
zu einer ansehnlichen Stadt erhob. Im Mittelalter und der neueren
Zeit hatte es seine Bedeutung hauptsächlich als Festung, den Handel
bat es durch Versandung des Hasens ganz verloren.

Korinth hat ganz vorzugsweise bie schon mehrfach als charakteristisch für die älteren griechischen Küstenstädte angegebene Lage. Es ist eine in mäßiger Entfernung vom Meere erbaute Bergstadt. Etwa drei Biertelstunden süblich vom Meere erhebt sich fast senkrecht aufsteigend der prächtige, großartige Felsen von Akrokorinth (Hochkorinth) zu einer Höhe von 575 Meter oder 1917 Schweizerfuß über dem Meeressspiegel, höher als der Gempenstollen über Basel. An dem nördelichen Fuß des Berges breitet sich eine geräumige Felsenterrasse aus, die schroff nach Norden abfällt und die eigentliche Stadt trug. Akrostorinth ist, wenn auch nicht die höchste, doch die großartigste von allen

Der Weg aus der Unterstadt zieht fich um griechischen Stadtburgen. bie Westseite hinauf, zum Theil in einer Schlucht, die eine niedrigere Fortsetzung bes Berges nach Westen rechts läßt. Dort sieht man noch Reste ber aus großen Steinblöcken erbauten Mauer, bie einst von ber Burg nach ber Stabt lief. Nach Subwesten verbindet ein Bergsatts die Burghobe mit einer etwas niedrigern Ruppe, welche den wunder= lichen Namen Pende Stuphia (Nevre Sxouqua), die fünf Rappen, führt, was burch Entstellung aus Montesquiou entstanden sein soll, ba ein fränkischer Baron bieses Namens hier sein Schloß hatte, besten Ruinen noch stehen. Die Volkssprache hat, wie so oft, aus bem unverstandenen fremden Worte, sich einen Namen mit einer verständlichen Bebeutung gemacht, die freilich nur gar nicht auf die Dertlichkeit Für Afrokorinth ist es ein gefährlicher Punkt, von dem schw paßt. die frankischen Eroberer es bebrängten. In etwa brei Biertelftunden erreicht man bas außerste Festungsthor und tritt burch brei aufeinas derfolgende Thore in die Festung selbst ein, die gegenwärtig fast gan in Trümmern liegt und nur einige wenige Mann Besatzung hat. Di von Mauern, welche überall auf den alten Grundlagen zu ruhen scheinen, eingefaßte Söhe des Berges hat einen großen Umfang. Ref (Königereisen I, S. 233) giebt ihn auf eine halbe Stunde an, ich hatte ihm mehr gegeben, aber bei ber Unregelmäßigkeit und Unebenheit der Linic ist eine Schätzung schwer. Die Berghöhe bildet abet nicht, wie die Burg von Athen, eine Fläche, sondern eine Anzahl ren Höhen, Abhängen und kleinen Plateaus, die sich in zwei Haupttheilt unterscheiden lassen, den niedrigeren westlichen und den höheren öff-Die vom Eingange links nicht sehr steil ansteigende Seite ter erstern ist vorzugsweise mit ben Ruinen ber neuern Zeit bebeckt. Der standen die meisten Gebäude noch in der türkischen Zeit, dort haben auch die bayerischen Truppen gelegen und sind zu Hunderten tem ungewohnten Elima und ber ungewohnten Lebensweise als Opfer gefallen. Die nackten zusammenfallenden Mauern der noch stehenden Häuser, ber Dader und alles brauchbaren Materials entfleidet, bie ten ein trauriges Bilb ber Veröbung. Höher hebt sich ber öfiliche

die demerkt man beutlich die vorherrschende Richtung auf die prakthe Anwendung und eigentlich schöpferisch ist die korinthische Runst
in nur in der älteren Zeit gewesen. Damals entwickelte sich hier
bienders der Tempelbau; aber auch in Bildnerei und Malerei wurde
dientendes geleistet und noch ausgezeichneter war Korinth in der
dientendes geleistet und noch ausgezeichneter war Korinth in der
dientendes Gra war hochberühmt. Für die dem materiellen Lebensput ferner stehenden redenden Künste und Wissenschaften dagegen
w Korinth kein günstiger Boden. Unter den zahllosen Dichtern,
dissophen, Geschichtschreibern Griechenlands gehört ihm höchstens
w in sehr frühe Zeit fallende Epiker Eumelos an, dagegen in der
jeit, wo Griechenland auf der Höhe seiner Bildung stand, nicht ein
imiger Rame von Bedeutung. Die ibealern Lebensrichtungen standen
unals offendar den Korinthiern ferner.

hundert Jahre nachdem die alte Stadt in Trümmer gelegt wor= m war, gründete Casar eine neue, die römische Bürgercolonie Laus klin Corinthus, für die sich aber im gewöhnlichen Leben der alte kame bald allein geltend machte. Meistens römische Freigelassene illen nach Strado dies neue Korinth bewohnt haben, das sich wieder peiner ansehnlichen Stadt erhob. Im Mittelalter und der neueren hit hatte es seine Bedeutung hauptsächlich als Festung, den Handel wes durch Versandung des Hasens ganz verloren.

Korinth hat ganz vorzugsweise die schon mehrfach als charakteristisch sir die älteren griechischen Küstenstädte angegebene Lage. Es ist eine mäßiger Entfernung vom Meere erhaute Bergstadt. Etwa drei Bietelstunden südlich vom Meere erhebt sich fast senkrecht aufsteigend er prächtige, großartige Felsen von Akrokorinth (Hochkorinth) zu ver Höhe von 575 Meter oder 1917 Schweizerfuß über dem Meessspiegel, höher als der Gempenstollen über Basel. An dem nördsten Fuß des Berges breitet sich eine geräumige Felsenterrasse aus, e schross nach Norden abfällt und die eigentliche Stadt trug. Akrosinth ist, wenn auch nicht die höchste, doch die großartigste von allen

terirbisch zu = und abfließt. Zest schöpft man es mit Eimern burch eine in dem Gewölbe gelaffene Deffnung; denn ber ganze Ban ift unter ber Oberfläche ber Terrasse, so daß man oben nichts anderes sieht, als die an dem Ostende bes Ganges gelassene Deffnung, wo ehebem die Stufen hinabführten. Die Quelle auf der Höhe des taklen Felsens konnte ben Alten nur burch ein Wunder entstanden scheinen, baber ein Mythus erzählte, sie sei ein Geschenk bes Flusgottes Asopos an Sisphos gewesen, als dieser ihm entbeckte, wohin Zeus seine Tochter Aegina entführt habe; Andere ließen sie unter bem hufschlag bes Pegasos entstehen. Aber bie Pirene ift nicht bie einzige Quelle ber Burg, sondern man findet, übereinstimmend mit ben alter Berichten, noch eine Menge anderer auf ben verschiebenen Plateant. Besonders hervorzuheben sind zwei größere Wasserbehälter auf zwi tiefern Terrassen in nicht großer Entfernung von den Thoren, na mentlich ist der höher, mehr nach Osten gelegene sehr großartig, in dem er etwa hundert Fuß lang, fünfundzwanzig bis dreißig breit und über zwölf Fuß hoch ist. Durch eine Reihe in ber Mitte stehender Backsteinpfeiler wird er in zwei überwolbte Gange getheilt, beren Beden mehrere Fuß tief mit dem klarsten Quellwasser bedeckt ift, p dem zwei Treppen an ben beiden Enden hinabführen. In der jegigen Gestalt ist der ursprünglich wohl ältere Bau, später römischer ober bpzantinischer Zeit, wenn nicht noch neuer und ganz in der Art ka sogenannten Piscinen, die man in verschiedenen römischen Stätten findet, wie in Taormina oder im großartigsten Maßstabe in der Piecina Mirabilis bei Misenum, ober in ber sogenannten Cisterne ter hundert Säulen in Konstantinopel. Der große Wasserreichthum Afrekorinths machte in Verbindung mit seiner fast unzugänglichen Lage es zu einer der wichtigsten Festungen des Alterthums, welche vorziglich in ber makedonischen Zeit eine große Rolle spielte. Die Kaffung und Ueberbauung aber ber bortigen Wasserschäße sind nur eines ber vielen Beispiele von der Sorgfalt, mit der die alten Griechen bie von ber Natur gespendeten Gaben zu benuten wußten, und die noch überall die Aufmerksamkeit des Wanderers erregen und ihm zum Theil erMaren, wie Gegenden ber blühenbsten Cultur sich erfreuten, die jest auch versumpft ba liegen.

So wenig alte Reste ber Burgfelsen von Korinth also trägt, so eröffnen uns boch selbst biese Blicke in bas antike Leben; wären aber auch gar keine da, so bliebe der ziemlich beschwerliche Bang auf den= selben einen der belohnendsten, die es giebt. Denn die Aussicht auf ber bochsten Ruppe, von ber schon alte Schriftsteller mit Bewunderung reben, hat auch heutzutage ihren Reiz nicht verloren, obwohl ber glanzende Vorbergrund, den die alten Tempel auf der Höhe, die Stadt zu ben Füßen barboten, verschwunden ift. Währenb man nach Güben in die Thäler hineinschaut, die sich in die argolischen Berge hinauf= ziehen, bis an biese kahlen Bergmauern selbst, welche bie Ebene von Argos verbecken und östlich laufend schroff in ben saronischen Meerbusen abfallen, thürmt im Westen die hohe arkabische Nordkette mit dem schneeigen Ziria (Anllene) und Chelmos (Aroania) sich auf und breitet bavor bie fruchtbare Ruftenebene bis nach bem alten Siknon fich aus. 3m Rorben blickt man über bie tief zu Füßen liegenbe Stabt weg auf die Spiegelfläche des Golfs von Rorinth, über bem fich zunächst bie vom Geranelagebirge nach Westen vorspringende Halbinsel Pera= chora (bie alte Peraa) mit bem steilen Vorgebirge bes h. Nikolavs (Bera Afraa) erhebt, weiterhin die machtigen Gebirgestöcke von Boo= tien, Photis, Lotris, Aetolien, für das Auge mit ben nördlichen pe= loponnesischen Bergen so zusammentretend, daß ber korinthische Meer= busen wie ein großer geschloffener See erscheint. Am großartigsten tritt bort ber Parnaß mit seinem im Frühling tief hinab schnecbe= becten Haupte hervor, nur wenige Stunden von dem jenseitigen Ufer bes Meerbusens entfernt; links neben ihm die noch höheren Kionia und Varbusia (Rorar), rechts bie niedrigere breite, aber kühngeformte Maffe bes Musenbergs Helikon und der Kithäron, an den fich bann bie attischen Berge anschließen, und nach Osten breitet sich vor bem Auge ber saronische Meerbusen mit Salamis, Aegina und ben klei= nern Inseln und Klippen aus, bahinter bie attische Halbinsel, wo der lange Hymettos und bas laurische Gebirge bis nach Sunion ben

Horizont begränzen. Bei klarem Wetter fieht man Athen und soll die Akropolis mit dem Parthenon, ben königlichen Pallast und andere Punkte mit bloßem Auge deutlich unterscheiben; mir war es wegen ber etwas buftigen Luft nicht möglich, sie zu erkennen. Es giebt viele ausgebehntere Aussichten, aber wohl wenige, wo man so merkwürbige Punkte mit einem Blicke überschaut und zugleich von so zauberhafter Schönheit. An solchen Stellen wird einem auch plotiich Manchet flar, mas man aus ben Büchern allein oft kaum begreift. widerstrebenden Interessen geleiteten griechischen Staaten lagen einander so nah, daß die aus bloßen Stammesgegensätzen burchaus nicht zu erklärende tödtliche Feindschaft als natürliche Folge der Berhältniffe erscheint; es hanbelte sich um Fragen ber Eristenz. Welche Gefühle mußten wohl in dem reichen korinthischen Handelsberrn fic regen, wenn er von seiner Burg die auf seine Rosten aufblühende Hafenstadt von Athen erblickte, ja vielleicht eine Kriegsflotte auslaufen sah, um ben Peloponnes zu umsegeln und ber ehebem seeherrschenden Stadt die Verbindung mit dem offenen Meer zu verschließen! 34 habe hier begriffen, daß die Korinthier nach der Bezwingung Athens im peloponnesischen Kriege ce zerstört haben wollten.

An dem nördlichen Fuß des Burgfelsens zieht sich die breite Lefelsläche hin, auf der sich immer noch in einer Höhe von nahe an zweihundert Fuß die Unterstadt ausdehnte. Diese Terrasse stürzt jäh auf eine tiefere Fläche ab, die sich weiter gegen die Küste hin erstreckt und eine zweite niedrigere, weniger ausgesprochene Stufe bildet. Die Unterstadt hatte einst, nach Strado, einen Umfang von einer deutschen Meile; ihre starken Mauern, von denen man noch einige Ueberreste sieht, schlossen sich nach Süden an die Burg, mit welcher der Umfang über zwei Meilen (85 Stadien) betrug, und mit dieser ausgebehnten Festung war dann noch der nördliche Hafen durch zwi Schenkelmauern von je zwölf Stadien verbunden, so daß, den hafen mitgerechnet, man den Umfang des ganzen Befestigungssystems auf fast drei beutsche Meilen anschlagen muß.

Reben ber gunstigen Lage war einer ber Hauptvorzuge ber Stab,

ben sie mit ber Burg theilte, ber schon im Alterthum gepriesene Bafferreichthum. Das Baffer, welches ber Fels in seinem Innern birgt, bringt durch unterirdische Gänge in der untern Stadt in zahl= reichen Quellen hervor, die zu benuten und zu einer Zierbe ber Stabt zu machen die alten Korinthier wohl verstanden. Runstreiche Brun= nen und prächtige Babanstalten werben unter ben bewunderten Werken ber Stadt genannt und noch sieht man eine Menge Deffnungen von Biehbrunnen (poéara), bie, unter Gras und Blättern versteckt, ein vorsichtiges Durchwandern des Stadtbodens nöthig machen. ber stärksten Quellen sah man für ben Abfluß ber Pirene an. war in Marmor gefaßt und von grottenartigen Räumen umgeben, ein Lieblingsplat ber Korinthier und das Waffer wegen seiner Bor= trefflichkeit berühmt. Man erkennt fie in einer noch jest burch Fülle und Lieblichkeit ausgezeichneten Quelle am nördlichen Absturze der Stadtterrasse. Die Felsen bilben fast einen gegen Norben geöffneten Dalbkreis und hängen so über, daß sich unter ihnen Grotten hinziehen. Durch mehrere Gange quillt und tropft unter Moos, Kräutern und Schlingpflanzen reichliches Wasser vom angenehmsten Geschmack hervor. Die davor sich ausbreitende Fläche, burch welche das Wasser abfließt, hat eine reiche Vegetation. Bur türkischen Zeit hatte hier ber Korinth und die Umgegend regierende Ben ausgebehnte, prachtige Gartenan= lagen, und öftlich über ber Quelle stand auf der außersten Terrasse, die burch eine Marmortreppe mit den Grotten verbunden ist, sein Serail, von dem wenig mehr zu sehen ist; da und dort liegen noch einige Stude kleiner antiker Saulen späterer Zeit, aus grun und weiß gestreiftem Marmor. Die Grotte wird bem Fremben jest von Mit wenig Mühe ben Leuten als das Bab der Aphrodite gezeigt. und Roften ließe fich an diesem Plate, der mit Ruhle und üppiger Vegetation den anmuthigsten Blick nach dem Meere und den jenseiti= gen Gebirgen verbindet, ber lieblichste Erholungsplat herstellen. Jest ist er ganz vernachläßigt, nur von Waschfrauen belebt und bie ab= nießende Quelle bewässert nur Gemuse = und Obstgarten. Bei diesem Bafferreichthum ber Stadt begreift man nicht, was ben Kaiser Ha= brian bewegen konnte, noch eine künstliche Leitung aus dem riele Meilen entfernten Thal von Stymphalos herzuführen.

Außer Mauerresten und Brunnenanlagen hat ein ehrwürdiges Monument ber alten Stadt die Zerstörung des Mummius und bie vielen spätern Verwüftungen überlebt. Süblich von ber beschriebenen Grotte, im westlichen Theile ber alten Stadt, stehen noch fieben Säulen cines borischen Tempels, fünf von der westlichen Front, brei, bie Ecfaule nochmals gerechnet, von ber sublichen Seite. Ueber ben bei lettern und ben zwei nächsten ber Westfront liegt noch ber Architra. Die zwei übrigen haben ihn nicht mehr. Der vierten fehlt bas Cepital, auf ber fünften ist es noch, aber nicht mehr in feiner ursprünglichen Lage, sondern etwas seitwärts geschoben, so daß es auskeht, all musse es jeden Augenblick herabsturzen. Offenbar ist es beim Berakfallen bes Gebalks aus seiner richtigen Lage gerückt worden und be findet sich bemnach schon Jahrhunderte in biesem Zustande; benn w balb zweihundert Jahren hatten diese zwei Säulen schon kein Gebik Das Material ist ein grober Kalkstein, mit einem boppelten Stuck überzogen, ben ich noch sehr gut an mehreren Stellen unterschieden habe. Die kurzen stämmigen Verhältnisse ber aus einem eine zigen Stück bestehenden Säulen, die weite Ausladung bes Capitali, bas hohe, stark vorspringende Gebälk und bie schmalen Intercolum nien, die sich nach ben Ecken sehr augenfällig verengen, weisen auf ein hohes Alterthum und man sieht mit Grund in dieser Ruine ben ältesten Säulentempel und bas älteste Gebäube borischer Ordnung in Griechenland, von bem noch Reste stehen. Am meisten Aehnlickteit mit ihm haben die ältern Tempel in Selinus in Sicilien. Gottheit er geweiht war, weiß man nicht sicher, aber die Vermuthung, daß es Athene Chalinitis, die Zäumerin des Pegasos, gewesen, ist sehr wahrscheinlich.

Dem römischen Korinth gehört ein in dem östlichen Theile gelegenes Amphitheater an, an dem man die römische Colonie erkennt, welche Gladiatorenspiele und Thierhetzen nicht entbehren konnte. Das korinthische Amphitheater, obwohl mit den großen italischen nicht zu

vergleichen, ift in seiner Art einzig. Es ist babei die griechische Ge= wohnheit, die Site der Theater an Bergabhängen in den Felsen zu hauen, für das Amphitheater so in Anwendung gebracht, daß bies gang in die Felsenfläche hineingesenkt ift. Denn bei dem auf beiben Seiten geschlossenen ovalen Amphitheater genügte natürlich ein Ab= hang nicht. Man mußte ringsum bie Site in ben Boben hinunter arbeiten. Das ist hier geschehen. Die obersten Sitreihen sind jett mit bem umgebenden Boben in gleicher Höhe und von diesen steigt man auf schmalen Treppen zu den übrigen Siten und zur Arena hinunter. Alles ist aus bem lebenbigen Felsen gehauen. Unter ben Sizen find fast überall Grotten, die ohne Zweifel, wie die in andern Amphitheatern um die Arena liegenden gewölbten Räume, zum Ver= wahren der wilden Thiere und ähnlichen Zwecken bienten. schmalen westlichen Ende scheint eine Chrentribune gewesen zu sein, indem dort statt des ovalen Abschlusses die Sipe ein nach der Arena geöffnetes Viereck bilben. An der Rordostseite führt zwischen ben Sitreihen durch ein breiter Gang in die Arena hinab, der jett oben offen, wahrscheinlich ursprünglich überbeckt war. Ob vielleicht über ben obersten Sitreihen sich einst noch ein gemauerter Bau erhob, läßt fich nicht mehr erkennen. Jest fieht man, bis man ganz bicht babei ift, von dem ganzen Gebäube, wenn man es so nennen barf, nichts.

Die übrigen Herrlichkeiten ber spätern römischen Stadt sowohl, als der alten griechischen, sind verschwunden. Von einigen unförm= lichen Ruinen läßt sich nicht bestimmen, von was für Gebäuben sie herrühren.\*) Raum läßt sich etwa eine Tempelarea erkennen und

<sup>\*)</sup> Ausgefallen ist mir subwestlich von ber Tempelruine ein zwölf Fuß hoher, fast würfelförmiger Fels, ber an ten schmälern Seiten etwa breizehn Schritte mißt, an ben längern ein bischen mehr. Die Außenseiten sind sast sentrecht abges meißelt; an ber sonst am rohesten gelassenen Nortseite ist eine Thur und barüber eine Nische, an ben andern, besonders an der Ostseite, eine Menge kleiner Rischen, wie am Philaon bei Daphni. Das ausgehöhlte Innere bient als Magazin und war mit Stroh und bergl. ganz angefüllt. Irgend ein altes Heiligsthum ober Heroen war hier gewiß. Ich bachte an bas Densmal ber Kinder ber Metea, bas aber boch wohl nörblicher lag. Pausan. II, 3. 6 ff.; 4. 1.

mleichen, ift in seiner Art einzig. Es ist babei die griechische Ge= whnheit, die Site der Theater an Bergabhangen in den Felsen zu men, für das Amphitheater so in Anwendung gebracht, daß bies my in die Felsenfläche hineingesenkt ift. Denn bei bem auf beiben Einen geschloffenen ovalen Amphitheater genügte natürlich ein Ab= micht. Man mußte ringsum bie Site in ben Boben hinunter idlien. Das ist hier geschehen. Die obersten Sitreihen sind jett mt dem umgebenden Boben in gleicher Höhe und von biesen steigt mauf schmalen Treppen zu ben übrigen Sigen und zur Arena Alles ift aus bem lebenbigen Felsen gehauen. Unter den Wen find fast überall Grotten, die ohne Zweifel, wie die in andern Imphitheatern um die Arena liegenden gewölbten Räume, zum Ver= infren der wilben Thiere und ähnlichen Zwecken dienten. Mulen westlichen Ende scheint eine Chrentribune gewesen zu sein, wiem bort statt bes ovalen Abschlusses bie Site ein nach ber Arena Martes Biereck bilben. An der Nordostseite führt zwischen den Ehreihen durch ein breiter Gang in die Arena hinab, der jetzt oben ma, wahrscheinlich ursprünglich überbeckt war. Ob vielleicht über m obersten Sitreihen sich einst noch ein gemauerter Bau erhob, läßt Muicht mehr erkennen. Jest fleht man, bis man ganz bicht babei , von bem ganzen Gebäude, wenn man es so nennen barf, nichts.

Die übrigen Herrlichkeiten ber spätern römischen Stadt sowohl, ber alten griechischen, find verschwunden. Bon einigen unförm=
im Ruinen läßt sich nicht bestimmen, von was für Gebäuden sie knühren.\*) Raum läßt sich etwa eine Tempelarea erkennen und

<sup>\*)</sup> Aufgefallen ist mir subwestlich von ber Tempelruine ein zwölf Fuß hoher, sast würselsermiger Fels, ber an ten schmälern Seiten etwa breizehn Schritte mißt, an den längern ein bischen mehr. Die Außenseiten sind fast sentrecht abges meißelt; an der sonst am rohesten gelassenen Nortseite ist eine Thur und barüber eine Rische, an den andern, besonders an der Ostseite, eine Menge kleiner Rischen, wie am Philaon bei Daphni. Das ausgehöhlte Innere bient als Massassin und war mit Stroh und bergl. ganz angefüllt. Irgend ein altes Heiligsthum oder Heroon war hier gewiß. Ich dachte an bas Densmal der Kinder der Retea, das aber doch wohl nördlicher lag. Pausan. II, 3. 6 ff.; 4. 1.

betreten, die zwar nicht so reich und bevölkert wie Rorinth, doch eine ber größern in Griechenland und abwechselnd ber Schauplat eines glänzenden Fürstenhofes und eines bewegten bürgerlichen Lebens war, und zugleich ber Sit einer ber blubenbsten griechischen Runftschulen. Der Weg von Korinth nach Sikhon führt Es war bas Sifyon. burch eine zwischen bem Fuß bes Gebirgs und bem Meere gelegene Nieberung, die schon im Alterthum wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt war und auch jest sich einer guten Bebauung erfreut. product ist gegenwärtig hier die Korinthe (oragis). Die Korinthen: felber haben ungefähr bas Aussehen unserer Weinberge. wird nicht so hoch gezogen, wie in unserer Gegend, aber auch nicht fo kurz geschnitten, wie etwa am Rheine und im Waabtlanbe. Edt Griechenland frei geworben, hat sich ber Korinthenbau unglaubis vermehrt und ist eine Hauptquelle des Wohlstandes für ben Peloponnes und einige Theile Mittelgriechenlands geworden. Denn auch auf ber Nordseite bes Golfs von Lepanto find viele Pflanzungen ange legt. Der Handel von Patras beruht zum großen Theil auf ber Ausfuhr der Korinthen, für den es der Stapelplatz ist, und das raide Aufblühen bes Ortes in bem letten Jahrzehend wurde ber Aushtnung des Korinthenbaues verdankt. Die Einnahmen des Staats beruhen wesentlich mit auf bem Gebeihen bieses Productes. Ums schwerer ist baber ber Schlag, der seit einigen Jahren bas Land in der Traubenkrankheit betroffen hat. Im Herbste 1852 hatte sie fie fast über alle Gegenden, wo sie gebaut werden, erstreckt und solde Verwüstungen angerichtet, daß eine Menge Besitzer ruinirt wurden Als ich am 14. April burch die Gegend zwischen Korinth und Sihm ritt, wo eben die Reben auszuschlagen begannen, waren eine Mens Kelber unbebaut. Gin Theil ber Besitzer hatte nicht bas Gelb, m die Arbeiter zu bezahlen, die Andern wollten die Ausgabe nicht mit chen, weil sie bestimmt barauf zählten, daß die Krankheit sich wieder bolen werbe, wie es leiber auch geschehen ist. Im ganzen Peloponneil porte man die Klagen, da natürlich die Rückwirkung sich auch auf die Orte erstreckte, die selber keine ober wenig Korinthen bauen.

Trop bieses traurigen Anblicks ber Korinthenpflanzungen gehört ber Weg von Korinth bis Sikyon zu ben anmuthigsten, die ich ge= macht habe, ba man links die Stufen ber peloponnesischen Gebirge, rechts ben Meerbusen mit ber vielfach eingeschnittenen jenseitigen Rufte und bem großartigen hintergrund bes Parnasses und ber anstoßenben Gebirge hat. Zahlreiche Dörfer liegen in der Ebene und mehrere Blugden und Badje burchschneiben fie aus ben Gebirgsthalern fom= mend und zeigen burch ihre tief in das schwere Land eingefressenen Bette, daß sie bei starkem Regen oft gewaltig anschwellen, barunter etwas mehr als halbwegs von Korinth bas Nemeaflüßchen,\*) bas einst die Gebiete von Korinth und Sikhon schied und an dessen Ufern im Jahr 394 v. Chr. eine sehr blutige Schlacht zwischen ben Spar= tanern und ihren Bunbesgenoffen einerseite, ben Bootiern, Athenern und ihren Berbundeten andrerseits statt fand, in der die lettern sich zulett zurückziehen mußten. Das größte von biesen Wassern ift aber ber Asopos, hinter bem Siknon und sein Hafen lagen. Ungefähr an der Stelle des letztern, doch etwas westlicher, liegt jetzt am Meere der wohlhabend aussehende, kleine Ort Riato, wo ich zum Frühstücke Halt machte und im Hause eines Steuerbeamten mich für einige Augen= blide der freundlichsten Aufnahme erfreute. Trop meiner Bitten, sich nicht zu bemühen, lud er seine Flinte und machte sich auf ben Weg, um einige wilbe Tauben zu schießen und mir als Gastgeschenk mitzu= Men, und gang betrübt kam er nach einiger Zeit zurück, ba er bie Tauben nicht gefunden hatte. Sein Secretär aber ließ es sich nicht Mehmen, sein Pferd zu satteln und mich nach bem eine starke halbe Stunde landeinwärts auf der Stätte von Sikyon selbst gelegenen Vörfchen Bafilika\*\*) zu begleiten, wo ich bald in Gesellschaft einiger

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung xaçadea bei Xenoph. Hell. IV. 2, 15. Aeschin. de fals. leg. §. 168 trifft auch für bas Bett bes Baches in ber Ebene vollkommen zu. Er hatte, als ich ihn burchritt, etwa zwei Fuß tiefes Wasser.

Uurtius, Roß und A. nennen bas Dorf immer Basilika, und ich bin ihnen gefolgt, ba nach Curtius schon Chalkondplas ra Buoidina geschrieben haben soll. Dech steht an ber angesührten Stelle (VII, p. 148) wenigstens in ber Bonner

betreten, die zwar nicht so reich und bevölkert wie Rorinth, doch eine ber größern in Griechenland und abwechselnb ber Schauplat eines glänzenden Fürstenhofes und eines bewegten burgerlichen Lebens war, und zugleich ber Sit einer ber blubenbften griechischen Runftschulen. Es war bas Sikyon. Der Weg von Korinth nach Sikyon führt burch eine zwischen bem Fuß bes Gebirgs und bem Meere gelegen Nieberung, die schon im Alterthum wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt war und auch jett sich einer guten Bebauung erfreut. product ist gegenwärtig hier die Korinthe (orapic). Die Korinthenfelber haben ungefähr bas Aussehen unserer Weinberge. Die Rete wird nicht so hoch gezogen, wie in unserer Gegend, aber auch nicht so kurz geschnitten, wie etwa am Rheine und im Waabtlanbe. Edt Griechenland frei geworben, hat sich ber Korinthenbau unglaubig vermehrt und ist eine Hauptquelle bes Wohlstandes für ben Pelopon nes und einige Theile Mittelgriechenlands geworben. Denn auch auf ber Nordscite bes Golfs von Lepanto sind viele Pflanzungen ange legt. Der Handel von Patras beruht zum großen Theil auf in Ausfuhr der Korinthen, für den es der Stapelplat ist, und bas raide Aufblühen des Ortes in dem letten Jahrzehend wurde der Austenung bes Korinthenbaues verbankt. Die Einnahmen bes Staats beruhen wesentlich mit auf bem Gebeihen bieses Productes. schwerer ist baher ber Schlag, ber seit einigen Jahren bas Land in der Traubenkrankheit betroffen hat. Im Herbste 1852 hatte sie ich fast über alle Gegenden, wo sie gebaut werden, erstreckt und solde Verwüstungen angerichtet, daß eine Menge Besitzer ruinirt wurden Als ich am 14. April durch die Gegend zwischen Korinth und Site ritt, wo eben die Reben auszuschlagen begannen, waren eine Derf Felber unbebaut. Gin Theil ber Besitzer hatte nicht bas Gelt, m die Arbeiter zu bezahlen, die Andern wollten die Ausgabe nicht ma chen, weil sie bestimmt barauf zählten, daß die Krankheit sich wieder: bolen werbe, wie es leiber auch geschehen ist. Im ganzen Peloponnel hörte man die Klagen, da natürlich die Rückwirkung sich auch auf die Orte erstreckte, die selber keine ober wenig Korinthen bauen.

Trot dieses traurigen Anblicks ber Korinthenpflanzungen gehört ber Weg von Korinth bis Sikyon zu ben anmuthigsten, die ich ge= macht habe, ba man links die Stufen ber peloponnesischen Gebirge, rechts ben Meerbusen mit ber vielfach eingeschnittenen jenseitigen Rufte und bem großartigen hintergrund bes Parnasses und ber anstoßenben Gebirge hat. Zahlreiche Dörfer liegen in der Ebene und mehrere Bluschen und Badje burchschneiben fie aus ben Gebirgsthalern fom= mend und zeigen durch ihre tief in das schwere Land eingefressenen Bette, daß sie bei starkem Regen oft gewaltig anschwellen, barunter etwas mehr als halbwegs von Korinth bas Nemeaflüßchen,\*) bas einst die Gebiete von Korinth und Sikhon schied und an bessen Ufern im Jahr 394 v. Chr. eine sehr blutige Schlacht zwischen ben Spar= tanern und ihren Bunbesgenoffen einerseite, ben Bootiern, Athenern und ihren Verbundeten andrerseits statt fand, in ber bie lettern sich aulest zuruckziehen mußten. Das größte von biefen Baffern ift aber ber Asopos, hinter bem Sikyon und sein Hafen lagen. Ungefähr an der Stelle des lettern, doch etwas westlicher, liegt jest am Meere der wohlhabend aussehende, kleine Ort Riato, wo ich zum Frühstücke Halt machte und im Hause eines Steuerbeamten mich für einige Augen= blide ber freundlichsten Aufnahme erfreute. Trop meiner Bitten, sich nicht zu bemühen, lub er seine Flinte und machte sich auf den Weg, um einige wilbe Tauben zu schießen und mir als Gastgeschenk mitzu= sten, und ganz betrübt kam er nach einiger Zeit zuruck, ba er bie Tauben nicht gefunden hatte. Sein Secretär aber ließ es fich nicht Mehmen, sein Pferd zu satteln und mich nach dem eine starke halbe Stunde landeinwärts auf der Stätte von Sikyon selbst gelegenen Vörfchen Vasilika\*\*) zu begleiten, wo ich balb in Gesellschaft einiger

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung xaeadea bei Xenoph. Hell. IV. 2, 15. Aeschin. de fals. leg. §. 168 trifft auch für bas Bett bes Baches in ber Ebene vollfommen zu. Er hatte, als ich ihn burchritt, etwa zwei Fuß tiefes Wasser.

Surtius, Reß und A. nennen bas Derf immer Basilita, und ich bin ihnen gefolgt, ba nach Curtius schon Chaltondylas ra Buoidina geschrieben haben soll. Dech steht an ber angesührten Stelle (VII, p. 148) wenigstens in ber Bonner

Bewohner bes Orts bie Ruinen burchstreifte. Es waren hübsche, freundliche junge Leute, die sich mit großer Zuvorkommenheit alle Mühe gaben, mir zu zeigen, was irgend sehenswerth war. mußte ich ben Abend von einem in Basilika niebergelassenen Staliener bittere Klagen hören, ce gebe im Lande gar keine Signori, sonbem nur Bauern, und bieser Italiener war, wie er sagte, ein politischer Flüchtling aus Meapel, ber als Arzt sein Auskommen in Bafilit Es erinnerte mich bas an die ähnlichen Aeußerungen mancher frember Demokraten in der Schweiz, bei benen die bemokratische Gefinnung in Berührung mit bem Bolke felbst oft schnell genug Solfbruch leibet. Uebrigens hatte ich mich bes Mannes nur zu rühmen; er war ganz entzukt, wieber einmal einen Menschen anzutreffen, mit dem er sich italienisch unterhalten konnte und der etwas von Italien wußte, bedauerte auch sehr, nicht zu Hause gewesen zu sein, als in in Vasilika anlangte, ba ich sonst unter seinem Dache hätte Quartin nehmen muffen. Nachdem er einen großen Theil bes Abends bei mit zugebracht, bethätigte er seine Freude noch, indem er mir einen hat und einige antike Thongefässe und Figurchen schickte, was um so # her anzuschlagen war, ba seine ganze Erscheinung keinen Uebersch verrieth. Mein Empfangzimmer war freilich auch nicht sehr brillen Es war die eine Ede einer Baurenwohnung, in deren anderm In die ganze Familie ihr Eß= und Schlafquartier hatte. Denn an Dr ten, wo kein Chan ist, sucht man im ersten besten Baurenhause fte Unterkommen. Gewöhnlich besteht das Innere nur aus einem Ram zwischen den vier Mauern und dieser dient als Eß=, Wohn= m Schlafzimmer, als Rüche und Vorrathskammer, oft auch noch M Hühnerstall; bisweilen wohnen sogar bie Schweine, bie im 🗲 den eine viel geselligere Natur zu haben scheinen, als bei uns, " trauter Gemeinschaft mit den Menschen. Diesmal war bies inter

Ausgabe ber Name nicht, wehl aber ist bort bie Stadt bei Gelegenheit im (Ginnahme burch Murab 1445 noch mit ihrem alten Namen genaunt, wir scheint noch als nicht ganz unansehnlich. Ich selbst glaube immer Basilike gehört zu haben, wie auch auf ber französischen Karte Basilikon geschrieben fi

ist der Fall, da der Wohnraum nicht ebener Erde war, sondern in Treppe von außen dazu hinaufführte. Kommt ein Fremder in ich ein Haus, so wird ihm eine Ecke eingeräumt, während die Fasike in der audern sich hinstreckt. Große Mühe ist damit in der der nicht verdunden, da Betten ein Luxusartikel sind, den man nur den Reichen sindet, die Uebrigen legen sich auf einer Decke auf Woken.

r Die Lage von Sikhon hat einige Aehnlichkeit mit der von Ro= **m, nur daß hier statt der steilen Felskuppe** von Afrokorinth blos de mäßige, flache Höhe bie Burg trug. Zwischen dem Asopos ober Mitopotamos, ber aus einer engen Bergschlucht hervorströmt, und mestlichern Helisson ober Kiatopotamos zieht sich in zwei Ab= fingen eine breite, fruchtbare Terrasse als letzter Ausläufer bes Mirges gegen bie Rüftenebene. Nach bieser Seite gegen Norboften he am breitesten, aber durch mehrere tief einschneibende Schluchten missen, während sie sich nach Suben in dem höchsten Punkte zu= t und so ungefähr ein Dreieck bilbet, bas nach allen Seiten schroff Milt. Bor ber niebrigeren Terraffenstufe ist ber Boben noch eine **daliche Strecke gegen bas Mecr zu ein wenig über bie übrige Kü=** Musiache erhoben, es ist das die lette flache Abdachung. in die ältere Stadt und auf der ersten steil sich darüber erhebenden Misse ter Terrasse, beim jetigen Dorfe Basilika, ihre Burg. Am tere selbst entstand um ein kunftlich gegrabenes Bassin ein kleiner Afenort, etwas östlich vom heutigen Riato. Jest ist ber Hafen noch M mehr versandet, als der von Korinth und nur noch an einem kinen Sumpfe erkennbar. Die in der Ebene gelegene Stadt Siknon uralt und soll, von dem mythischen Könige Aegialeus gegründet, merft Aegialcia, dann Mekone geheißen haben. Hier, erzählte man, iche Prometheus die Götter betrogen, indem er sie die mit Fett um= Wilten Knochen als ihren Opferantheil wählen ließ. Nicht lange vor bem kojanischen Kriege erscheint bie Stadt als Mittelpunkt einer bebeutenben Racht, ba ber siknonische König Abrastos, ben freilich eine abweichenbe Sage nach Argos seti, an der Spițe des Kriegs gegen Theben steht;

aber balb nach biesem Greigniß finden wir fie unter Agamemnons unmittelbarer Herrschaft und nach ber Eroberung bes Beloponneses burch die Dorier wird auch Sikyon von ihnen besetzt, aber in friedlicherem Uebergange aus ben alten Zuständen, als an ben meisten anbern Orten. Die Stadt behauptet ihre Bedeutung neben dem aufblühenben Korinth. Ihren höchsten Glanz erreichte fie aber, als aus bemokratischen Bewegungen, in benen man hier besonders beutlich eine Reaction der alten Bevölkerung gegen die dorischen Herren erkennt, das Geschlecht der Orthagoriden die Herrschaft gewann. war ber glänzenbste in ganz Griechenland und um bie Tochter bei Klisthenes, des ausgezeichnetsten und berühmtesten dieser Fürsten, un Agariste, warben die ebelsten Jünglinge aus Griechenland und ben Colonien. Der Vater hatte in Olympia verkündigen laffen, wer fich für werth halte, sein Schwiegersohn zu werben, der solle sich in eine bestimmten Frist nach Sikhon begeben. Zahlreich strömten die Frein herbei und glänzend bewirthete sie Klisthenes ein volles Jahr lang in seiner Burg, um ihre Eigenschaften in Ernft und Scherz zu prufen Der Glückliche, ber ben schönen Preis und reiche Mitgift bavon trug, war der Athener Megakles, der Bater des nach seinem Grofvale genannten Gesetzgebers Klisthenes, ber Ahnherr bes Perifles und Akibiabes und anderer namhafter Männer. Jedem ber andern Fria gab der freigebige Klisthenes ein Talent Silbers, als Anerkennung ber Ehre, die er ihm durch die Werbung erwiesen. Unter ihnen war auch ein Vorfahre des Miltiades, Hippoklides, der schon auf den Punkte gewesen war, dem Megakles vorgezogen zu werben, als a nach einer Mahlzeit burch seiltänzerische Kunststücke (er stellte sich auf einem Tisch auf ben Kopf und gesticulirte mit ben Füßen) sein Glid verscherzte, ober wie Herodot ben Klisthenes sagen läßt, vertanzte, ein Schickfal, in bas er sich mit glücklichem Leichtsinn schickte. Rach Alikhenes Tode wurde die Herrschaft gestürzt und die borische Oligarche unter Spartas mächtigem Schute hergestellt; die Stadt blieb em mit Sparta verbundet, immer noch eine ber ersten des Peloponnesch. Die häufigen Kriege bes vierten Jahrhunderts brachten aber auch ihr

vielen Schaben, und nachbem Spartas Macht gebrochen war, fehlte es ihr an einem festen Halte. Im Jahre 303 kam sie in die Ge= walt des Städtebezwingers Demetrios, der, um sie zu einem festen Bollwerk zu machen, die ganze Unterstadt zerstörte und die Bewohner veranlaßte, sich auf ber ersten Terrassenstufe, auf ber bie Burg stanb, anzubauen; die neue Burg aber sette er auf die zweite höhere Terrasse, auf die subliche Spite des Dreiecks. Diese Beranderung, wenn auch gewaltsam herbeigeführt, war höchst wohlthätig; barum blieben bie Sitvonier, auch als Demetrios Ginfluß ein Ende genommen hatte, in ber neuen Stadt und behielten sein Andenken in Ehren. allen Seiten leicht zu vertheibigende, hohe, gesunde Lage auf einer breiten, geräumigen Flache, mit bem schönsten Blick auf bas Meer unb bie jenseitigen Gebirge und mit großem Reichthum an Wasser, mußte Sityon zu einem sehr angenehmen Wohnorte machen. Gine hervor= ragende Rolle spielt es später noch in dem achäischen Bunde, der erst burch seinen Beitritt eine weiter reichenbe Wichtigkeit erhielt und bessen bebeutenbster Staatsmann, Aratos, sein Bürger war. In ber römi= schen Zeit sank die Stadt, von Erdbeben und anderem Ungluck heim= gesucht, rasch und ber Name verschwindet allmälig ganz, indem an seiner Stelle Vasilika erscheint. War auch Siknon an Handel und **Reichth**um in der Zeit von Griechenlands größter Blüthe dem nahen Rorinth nicht zu vergleichen, wozu ihm die günstige Lage abgieng, so hatte es bagegen ergiebigeren Boben und eine blühende Industrie, abertraf es aber vor Allem durch seine glanzende, schöpferische Tha= tigkeit in den bildenden Künsten. Die sikhonische Bildhauerschule war schon früh eine der ersten und wetteiferte mit denen von Aegina, Ar= gos und Athen. Zu Alexanders Zeit galt ber Siknonier Lysippos für ben ersten Meister, von dem allein der große König bargestellt fein wollte, und eine Menge ruhmvoller Namen giengen aus seiner Schule hervor. Der Erzguß besonders erreichte hier eine hohe Vol= Nicht mindern Ruhm gewann auch die siknonische Maler= schule, besonders durch Pamphilos und Pausias. Endlich ist auch für die Geschichte der Poesie Siknon nicht ohne Bebeutung gewesen, sofern die ersten Anfänge des Drama hieher weisen und sich an den Namen des Sikyoniers Epigenes knupfen.

An der Stelle der ältern Stadt, in der Ebene, ist nur unkenntliches Gemäuer zu sehen, vielleicht selbst bies von spätern vor ber neuern Stadt liegenden Gebäuden. Bei einer nahe unter dem Abhange von Bafilita liegenden Kirche bes H. Nikolaos, nicht sehr weit vom Asopos, bemerkte ich einige Säulenstücke und einen antiken Altar, in der Rirche ein korinthisches Capital. Bon ber spätern burch Demetrios gegründeten Stadt sind dagegen reichliche Reste aller Art auf der breiten Bergterrasse vorhanden. Nicht allein sieht man noch an sehr vielen Orten bie schönen, starken Ringmauern, beren Lauf sich fast vollständig verfolgen läßt, sondern an den zahlreichen Fundamenten, die durch be Felber laufen, kann man fich noch Straßen und Pläte mit Sichenheit reconstruiren. Man erkennt auf ben ersten Blick, daß man bier nicht eine allmälig geworbene, sonbern eine nach einem Plane auf einmal erbaute Stabt, mit breiten, in rechten Winkeln fich burchschneibenben Straßen und geräumigen Plagen vor fich hat, wie fe in der makebonischen Zeit häufig gegründet worden sind. Die Streßen haben die Richtung von Südwest nach Nordost und von Sütok nach Nordwest. Da und bort erhebt sich ein altes Gebäube noch über ben Boben, und Trümmer verschiebener Art liegen auf ben Felben ober in einige Kirchen eingemauert. Besondere Aufmerksamkeit verbient der nordöstlichste Vorsprung der Hochsläche. Ich habe vorher gesagt, daß der steile nördliche Abfall durch mehrere Schluchten zerrissen ift; baburch werben einige nach Norden vorspringende Erbzun-Am weitesten tritt die nordöstlichste vor und fällt zugen gebildet. gleich am steilsten ab. Destlich fließt unter senkrechten Felsen in tie fem Bett der Asopos, westlich ist eine andere nicht so tiefe, aber im= merhin schroffe Schlucht, in der eine Quelle hervorquillt und eine kleine Capelle steht. An der Felswand darüber ist ein Abler ausgehauen, ich glaube aus byzantinischer Zeit, boch mar es schon fak bunkel, als ich hier unten war. Ein burch ben Felsen gehauener Bang führt in die Schlucht zur Quelle hinab. Die so nur von ber

Stadtseite, von Süben zugängliche Erdzunge ist von Trümmern bebeckt und rings sieht man noch mächtige Mauern. Eine kleine alte
Rirche mit byzantinischen Malereien steht darauf. Hier soll noch die
byzantinische und türkische Feste gestanden haben; ich zweisse aber auch
nicht, daß hier schon die Akropolis des alten Siknon vor Demetrios
gedaut war. Dobald man nur eine Burg auf die Höhe setze, konnte
man keinen andern Platz wählen, die Stelle war von der Natur gegeben. Unter ihrem Schutze konnte die Stadt in der Ebene nach
und nach sich bilben.

Wenn also hier wohl der älteste Theil der Hochstadt lag, so sind jest boch die schönsten Denkmaler am entgegengesetzten Ende, am Ab= Aurze der obern Terraffenstufe, welche die neue Burg des Demetrios Roch auf der ersten Terrasse, aber schon gang nahe ber zweiden, find die Ruinen eines großen Gebäubes, das auf Grundmauern wen Quabern, theils ganz aus Backsteinen, theils abwechselnb aus Dnabern und Bacfteinen erbaut ift. Die innern Gemächer find zum Weil an ben schmalen Seiten halbkreisförmig abgeschlossen und ber mange Bau erinnert burchaus an bie römischen Werke der Raiserzeit, der es wohl angehört. Unweit bavon sind in den Absturz der obern Berraffenstufe bas Theater und bas Stabium hineingebaut, beibe nach Mordosten geöffnet. Die Sipreihen des Theaters find fast ganz in ben Felsen gearbeitet, nur an ben beiben Flügeln von schönem Mauer= werk getragen, unter welchem auf beiben Seiten ein gewölbter Bang an ben mittleren Sitreihen burchführt. Selbst die Grundmauern bes Scenengebäubes find im natürlichen Felsen ausgehauen. Zwei in ber **Mitte burch eine bebeutenbe Lücke unterbrochene Stücke laufen noch** Faft in ber ganzen Breite burch. Der Blick von ben Sigen bieses

Dir ist wahrscheinlich, daß auch Klisthenes hier oben gewohnt habe. Pausan. II, 8, 1 sagt nur, Klisthenes habe regiert, als die Stadt noch unten gelegen habe. Das ist ganz richtig, hindert aber nicht, daß der Fürst oben in der Burg reste dirte, was deschalb glaublich ist, weil ja die Tyrannen sast immer durch Besehung der Burg die Gewalt an sich rissen und behaupteten. Anderer Meinung ist Curtius, Peloponn. II, S. 488.

Theaters aus, eines ber bebeutenbsten in Griechenland, ift wunder-Nordwestlich bavon ist bas Stadium in einen natürlichen beheneinschnitt hineingelegt, an bessen beiben Seiten, hinten halbkrikförmig geschloffen, bie Site aufstiegen, auch hier an ben beiben Enben burch Mauerwerk gestütt. Die nördliche Seite ist wenigstens jest un etwas über vierzig Schritte kurzer, als die sübliche. Erhalten ift auch ber Abschluß ber Bahn burch einen Querbau nach ber Seite ba Stadt, und da hier das natürliche Terrain etwas niedriger ift, als in bem obern Theile bes Stadiums, so ist bieser Bau burch eine fack Terrassenmauer aus Polygonen getragen und ins gleiche Niveau mit der übrigen Bahn gesett. Wenn bas Stadium, wie wahrscheinlich, erst in der Zeit der Demetriosstadt gebaut wurde, \*) so ist diese Mana eines von ben zahlreichen Beispielen späten Polygonbaues und mit et Beleg für die Unrichtigkeit der Meinung, daß dieser nur in frühfter Zeit angewandt worden sei. In der Rähe des Theaters munden aus bem Felsabsturze ber oberen Terrasse mehrere unterirbische Canik, bie aus beträchtlicher Entfernung Trinkwasser herbeiführten, ba it Quellen der Stadt selbst weniger gut sind. Ich bin selbst in zwei baren eine Strecke weit hineingegangen; ben größten kann man auf cim geraume Ausdehnung auch über der Erbe an den noch erhaltena Andere solche Canale liefen bis an ben A-Luftlöchern verfolgen. hang ber untern Terrasse, zur Reinigung ber Stadt bestimmt. Auf ber obern Terrasse über bem Theater liegen auch noch zahlreiche Trüsmer der Gebäude der neueren Afropolis. Hingegen habe ich so wenig als andere Reisende eine Mauer bemerkt, die sie von der eigentlichen Stadt getrennt hatte.

Die Ruinen von Siknon gehören zu den stattlichsten Ueberressen der zweiten Hälfte der oben als die eigentlich hellenische bezeichneten Periode, genauer der makedonischen Zeit. Sorgfältigeren Untersuchungen und Ausmessungen wurde es leicht gelingen, den Plan kr

<sup>\*)</sup> An ben Soones, ben Klisthenes nach Herobot VI, 126 ben Freiern ber Agamit hatte machen lassen, barf man kaum benten.

Stadt in ben Hauptzugen herzustellen und ich zweiste nicht, daß noch mancher interessante Gegenstand unter ber tiefen Decke bes fruchtbaren Bobens verborgen ist. Denn daß Gemäuer zum Theil in beträcht= licher Tiefe barunter liegt, bavon habe ich mich selbst überzeugt. Im October bes Jahres 1852 waren burch Regenguffe bie Gemäffer um Sitzon ungewöhnlich angeschwollen, woron ich selbst noch die Spuren fat, namentlich in den Verheerungen, die damals der Helisson in der Ebene angerichtet hatte. Damals hatte sich auch burch die gewöhnlich trodene Schlucht zunächst westlich vom Dorfe Vasilika ein wilder Gieß= bach gewälzt und eine Menge Erbreich weggeschwemmt, woburch ver= schiebenes sehr schönes, vorher ganz verborgenes Mauerwerk bloßgelegt worben war. Zu oberst zieht sich ein Kreissegment, mit ber Deff= nung nach ber Seeseite gerichtet, quer burch die Schlucht, zehn Schritte lang, und läuft nach beiben Seiten unter bem Erbreiche weiter. Man fah noch brei Schichten trefflich bearbeiteter Ralkquaber mit sorgfältig geglättetem Rande übereinander, und rückwärts darüber lag eine un= orbentliche Masse von Quabern, wahrscheinlich von dem Einsturze bes sbern Theils der Mauer. Zwei und zwanzig Schritte weiter abwärts läuft quer burch eine gerabe Mauer aus brei mächtigen Quaberlagen hintereinander, so daß sie ohne Füllwerk eine ungewöhnliche Dicke hat. Aber sie war nur auf der Oberstäche bloß gelegt. Nach Westen schließt sich an der Seite der Schlucht im rechten Winkel Gemäuer baran, bas noch fieben Schichten kleinerer Steine zeigte. Sieben Schritte weiter abwarts folgte eine einfache Mauer, und weitere fünf und dreißig Schritte abwärts liegt an ber öftlichen Seite ber Schlucht noch eine Ziegelmauer mit einem länglich vierectigen Anbau, vielleicht bem Rest eines Thurmes. Die bloggelegten Stude find zu klein, um einen bestimmten Schluß auf bie Bestimmung zu gestatten. Der Lage nach möchte man an die Ringmauer benken, womit aber die breifachen Steinmauern, von denen die außerste die bunnste ist, nicht wohl stim= men, und am wenigsten die obere bogenförmige. Diese ließ mich zuerst an ein theaterartiges Gebäube benken. Sicheres ließe sich nur er= mitteln, wenn man das Gemäuer weiter ausgrübe, was aber bei ber

Höhe ber barüber liegenden Erdbecke sehr schwierig ware. Das Biegelgebäude ist offenbar aus späterer Zett. Auf jeden Fall beweitt dieses Gemäuer, daß am Rande der Terrasse die Bodenverhältzisse sich sehr verändert haben. Hier ist allmälig eine Menge Erdrich durch den Regen angeschwemmt worden, und so wird es auch an endern Stellen sein.

Die Gebiete von Korinth und Sikpon umfaßten bie kleine Ristenstrecke von der megarischen Gränze bis an die von Achaja, welche westlich von Siknon bas Flüßchen Sythas bilbete. Aber fie reichten sublich nicht bis zu ber Wasserscheibe, zwischen bieser Ruftenftrck und der Ebene von Argos. Diese Wasserscheibe zieht sich mehnn Stunden südlicher durch und greift so in die argolischen Gebirge hie ein, daß sich erklärt, wie der nördlich von ihr gelegene Landestiell bis Sikhon nicht zu Achaja, sonbern zu Argolis gerechnet warb. An an dem östlich von Akrokorinth in die Ebene tretenden Bach w Tenea erstreckte sich Rorinths Gebiet bis an bie Quellen, anders wu es bei ben Gewäffern, die zwischen Korinth und Sikpon bem Man Drei Flüßchen kommen hier aus bem Gebirge und all drei bilden, trop ihrer Kurze, in ihrem obern Laufe Thäler, in bena nicht zu Korinth oder Sikhon gehörige, namhafte Orte lagen. G ist eine Eigenthümlichkeit vieler griechischen, besonders der meisten pe loponnesischen Flüsse, daß sich um ihren obern Lauf mehr ober wert ger geräumige, von allen Seiten von Gebirgen umschloffene Thatflächen ausbreiten, aus benen fie fich ben Ausgang durch enge Schlick ten bahnen, um bann nach längerem ober fürzerem Laufe in die Ristenebene einzutreten. Es ist bas im großen Maßstabe ber Fall bein Eurotas und beim Pamisos, im kleinern bei ben brei Flüßchen ober Bächen zwischen Korinth und Siknon.

Der größte bieser Flüsse, ber bicht an Sikhon vorbeisließende Aspos, brängt sich oberhalb dieser Stadt etwa vier Stunden lang durch ein sehr enges Thal, dann aber erweitert sich dieses zu einer geräumigen, sehr fruchtbaren Ebene von etwa anderthalb Quadratmeilen, umgeben von steilen Bergen; die höchsten, die sich zu etwa fünftausen

Fuß erheben, scheiden fie von dem arkabischen Hochthale von Stym= phalos. Der Asopos wird durch ben Zusammenfluß zweier starker Bache, beren einer gerade von Suben, ber andere von Subwesten her= tommt, und zahlreicher kleinerer Waffer, die von den Höhen herab= rieseln, gebildet und burchschneidet in nicht breitem, aber ziemlich tiefem, grafigem Bette, fast unmerklich fließend, bie Thalfläche. Von ben wei Dauptzuflüssen galt ber östliche, ber bie nachher vom vereinigten Fluffe beibehaltene Richtung nach Norden hat, als der eigentliche Aso= pes, obwohl der andere ftärker ist. Daß in dieser schönen Gegend früh eine städtische Nieberlaffung entstand, kann uns nicht wundern. Somer nennt sie Araithyrea und giebt ihr den Beinamen der lieb= lichen, noch früher soll sie Arantia geheißen haben. Dieser älteste Dauptort lag an dem sublichen Berge fast in ber subostlichen Ece ber Cbene, wo man auf einer Höhe noch Ruinen fieht; später aber wurde die Hauptstadt Phlius, eine starke Stunde (dreißig Stadien) weiter nach Norben auf und an einen Hügel gebaut, vielleicht als bie Dorier das Land besetzten; benn auch hier gründeten sie einen beson= bern Staat, ber anfangs unter Heraklibenfürsten stand und sich balb zu einem kräftigen Gemeinwesen entwickelte, bas seine Unabhängig= teit zu behaupten wußte und an den verschiedenen Kriegen thätigen Theil nahm. Im Anfang bes vierten Jahrhunderts zählte bie Stabt noch über fünftausend Bürger. \*) Besonders wird Phlius in den Kriegen zwischen Theben und Sparta oft genannt, wegen ber strategischen Be= beutung seiner Lage bei ben Ginbrüchen feinblicher Beere in den Pe= Loponnes, und bamals, wo die meisten Bundesgenossen Sparta ver= ließen, hielt es treu zu dem alten Bundeshaupte. Später finkt es zur Bebentungslofigkeit herab; Plinius kennt nur ein Castell bieses Na= mens, doch beschreibt ber spätere Pausanias noch eine Menge Tempel, ohne die Berödung der Stadt hervorzuheben. Die Stadt hatte in ihren Götterbiensten manches Eigenthumliche. Daß Demeter und Dionysos

<sup>\*)</sup> Tenoph. Hellen. V, 3, 16: wenn man die § 17 genannten Flüchtlinge, über tausend an der Zahl, mitzählt, ift die Gesammtzahl über sechstausend Manner.

hier vorzüglich verehrt wurden, kann und in dem ebenso für Getreibe= als Weinbau trefflich geeigneten Thale nicht auffallen. Etwas ganz besonderes mar aber ber Cultus ber Ganymeda ober Dia, spater auch Hebe genannt, die auf bem Gipfel ber Burg in einem Cypreffenhain ihr Heiligthum, von Alters ber bas ehrwürdigste ber Stadt, hatte. Ohne irgend ein Bild empfieng bier biese ber Rore verwandte, jugend liche Erbgöttin Opfer und andere Ehren, und ihr Bezirk war ein unantastbares Aspl für Schutslehenbe. Ueberhaupt rühmten sich ble Phliasier besondern Alterthums und behaupteten, ihr Ahnherr Aras, ber Grünber ber ersten Stabt, sei um brei Generationen älter, als der arkadische Pelasgos und die athenischen Autochthonen gewesen, auch zeigten sie in ihrer Stadt in der Nähe des Marktes einen soge nannten Nabelstein, den sie zwar nicht für die Mitte der Erbe autgaben, wahrscheinlich weil fie biefe Ehre ben Delphiern überlaffen muß ten, wohl aber für die Mitte bes Peloponneses, was nicht eben sehr genau zutrifft. Mit bem Dionpsosbienste hiengen, wie im naben Sithon, Festlichkeiten und Chorgesange zusammen, die es erklären, bat ein Phliasier unter ben frühsten Tragikern in Athen Auszeichnung gewann, Pratinas, bessen Hauptruhm aber barin bestand, ber Begründer des Satyrdrama zu sein, einer Art burlesken Schauspiels, bas seinen Stoff, wie die Tragödie, aus der Mythologie nahm. Auch ber Sohn des Pratinas, Aristias, war ein in den gleichen Gattungen ausgezeichneter Dichter, dem in der Vaterstadt auf dem Martte ein Denkmal errichtet war.

Auffallend ist, daß ältere Reisende längere Zeit die Ruinen der Stadt nicht gefunden, oder doch nicht erkannt hatten, odwohl sie nicht unbedeutend und vollständig mit den alten Nachrichten in Uebereinstimmung sind. Von dem östlich die Ebene begränzenden Berge Trifaranon tritt ein Hügel in die Ebene vor dis nahe an die Stelle, wo die beiden Hauptbäche des Asopos sich vereinigen. Auf dieser oben sehr geräumigen, von fruchtbarem und wohlbebautem Boden bedeckten Höhe lag die weitläusige Burg, innerhalb deren die Phliasier selbst bestellte Felder hatten. Auf einer etwas tiesern Terrasse, wo Pausa-

nias einen Tempel bes Asklepios erwähnt, liegt jest eine auch bereits verfallene Rirche ber Panagia Rachiotissa (ber H. Jungfrau vom Hugel) mit vielen alten Werkstüden. Am süblichen Fuße bes hügels breitete sich in der Ebene die Unterstadt aus. Sehr bedeutende Reste ber Mauer fieht man auf ber Burg, besonders an der Oftseite, wo Ke fich über einer schluchtartigen Vertiefung bes Berges zur Unter= fabt hinabziehen, bis an bas ziemlich tiefe, bei meiner Anwescnheit aber ganz trocene Bett eines vom Trikaranonberg nach bem Asopos Riegenben Baches. Dieses ist auf beiden Seiten mit polygonen Mauern eingefaßt und scheint als Festungsgraben die Stadt nach Süben be= granzt zu haben. Reichliches Mauerwerk und Trummer bebeden ben fehr ausgebehnten Raum, ber burchaus ben Ginbruck einer großen Stadt macht, aber nirgends treten Gebäudereste über ben Boben her= Rur die Form des Theaters erkennt man noch am Sübabhange bes Hügels. Auch süblich von dem erwähnten gemauerten Graben feht man noch viel Gemäuer, so daß auch in der Nähe der Stadt noch viele Wohnungen und andere Gebäude gewesen sein müssen. Nicht minder als ihre Hauptstadt hatten die Phliasier die rerschiedenen Basse, burch bie man in ihr kleines Gebiet kam, burch Befostigungen zu schützen getrachtet, von benen man noch verschiebene Reste finbet.

An den ehemaligen Cultus des Dionnsos wird man ledhaft burch ben Wein erinnert, welchen die in der Ebene und an den Bergadsbängen gezogenen Reben liefern. Es ist einer der besten, wo nicht der beste Rothwein Griechenlands, von ungewöhnlicher Stärke und bekannt als Wein von Hagios Georgios. So heißt jest der Hauptsort der alten Phliasia, etwa drei Viertelstunden von den Ruinen der alten Stadt im südöstlichen Winkel der Ebene gelegen. Eines der größten und schönsten Dörfer des Peloponneses, macht es mit seiner ganzen wohlbebauten Umgebung den Eindruck behaglichen, ländlichen Wohlstandes und hat wohl eine noch blühendere Zukunft zu erwarten, wenn einmal die Landesproducte einen leichtern Absah nach ans dern Gegenden sinden werden. Der griechische St. Georgswein verstiente wohl eine weitere Verbreitung. Gerade über dem Dorfe liegt

am Abhange bes Trikaranonberges, ober wie hier seine sübliche Höhe jett heißt, bes H. Elias, die sogenannte Metropolis, ein dem Bischof von Korinth zugehöriges Gehöfte mit einer ziemlich großen Kirche des H. Nikolaos, und darüber ein kleines Paläokastro. Mit Recht erkennt man in diesem die von den Alten erwähnte Festung, welche in den Kriegen Thebens mit Sparta hier die Argeier gegen Phlius erricht haben und welche nach dem Berge den Namen Trikaranon führte. Dinaufgestiegen bin ich nicht.

Nicht weit süblich von Hagios Georgios führt zwischen hohen, steilen Felsen burch ber Weg nach Argos, unmittelbar aber aus bem Dorfe nach Often über ein ziemlich niebriges Joch, zu bem fich bat Trikaranon herabsenkt, in bas jenseits gelegene Thal von Reme. Auf der Höhe glaubte ich Spuren alter Befestigung des Passes p erkennen. Das Nemeathal wird von dem zweiten der zwischen Korint und Sikyon ausmändenden Flüßchen, bemselben, bas ich oben als be Gränzscheibe ber beiben Gebiete genannt habe, in seinem obern Luk gebilbet. Auch der Nemeabach windet sich, wie der Asopos, oberhalb ber Rüstenebene einige Stunden zwischen ben eng zusammentretenden Höhen burch, aber sein Hochthal ist viel kleiner, als bas jenes, gleich fam nur die zu einem schmalen Wiesengrunde ausgeweitete Berlängerung ber untern Schlucht. Es mag in ber Richtung von Sub nach Nord wohl über eine Stunde lang sein, aber kaum irgendwo über eine Viertelstunde breit. Wie das Trikaranon im Westen, ftreicht im Often ein Bergzug hin, bessen höchster Gipfel ber Phuta ift, und beide treten sich rach Rorden immer näher, bis sie nur noch bie Schluck zum Abfluß bes Wassers übrig lassen. Der Phuka, wiewohl er nicht ganz breitausend Fuß hoch ist, ragt boch weit über bie nächsten Sober empor und ist burch sein breites, nach Nordosten scharf abgeschnittenes Haupt von fern ber erkennbar. Seine Gestalt erinnerte mich an manche Ruppen des Jura, die von einer Seite sanfter ansteigend, bann plos lich in einer senkrechten Fluh abfallen, oder auch, um Rleines wit Großem zu vergleichen, an den Titlis. Im Alterthum hieß er ba Apesas und trug ein Heiligthum des Zeus Apesantios, von dem man

noch Ruinen bei einer verfallenen Kirche finden soll. Da bie von ben Bergen herabkommenben zahlreichen Bäche in bem fast gang ebenen Thale bei starten Regengussen nur ungenügenben Abzug ünten, bal= ten fie es fortwährend feucht und sumpfig. Es ift tarum zum Acerban wenig geeignet und großentheils mit Weibeland bebectt, obne irgend eine Ortschaft ober meuschliche Wohnung. Auch im Alterrhum bat hier kein selbständiger Ort gestanden, wenigstens in ter bistorischen Beit nicht, mohl aber einer jener religiösen Bereinigungspunkte, wie wir einen schon auf bem Isthmos haben kennen lernen. In altester Zeit freilich soll nur ein grimmiger Löwe hier gehauft und bie Ge= gend unbewohnbar gemacht haben, bis Herafles ihn erwürgte. war die erste seiner zwölf Arbeiten. So knupfte auch bier, wie in ben benachbarten Gegenben von Stymphalos, Pheneos, Lerna, ter Mythus die erste Cultur an den Wohlthater bes Menschengeschlechtes, ben Sonnenhelben Herakles. Als die fieben Fürsten unter König Abrastos gegen Theben zogen, um ben Polynikes in bie herrschaft einzuseten, sollen sie in dem Thale gelagert haben. Damals habe hier ein König und Zeuspriester Lykurg gewohnt; das Thal, sonst feucht und wasserreich, sei aber ausgetrocknet gewesen. Da habe Hyp= fipple, die Amme von Lykurgs Rind Opheltes, die lechzenten Arieger zu einem Brunnen geführt. Unterbessen wurde bas Rind, bas fie ins Gras gelegt hatte, von einer Schlange töbtlich gebissen. Die Helben, welche die unschuldige Ursache an seinem Tode waren, hielten nach bamaliger, auch aus Homer bekgnnter Sitte, zu Ehren bes verstor= benen Königesohne, ber jest Archemoros genannt murbe, eine Leichen= feier mit Wettkampfen, und biese waren ber Anfang ber später alle zwei Jahre regelmäßig wiederkehrenben nemeischen Kampfspiele. Wenn Re auch später bem Beus, bem bochften Gotte, geweiht waren, so behielten fie boch stets ben Charakter einer Leichenfeier, indem bie Rampf= richter bunkle Trauerkleiber trugen und die Kranze ber Sieger aus Eppichzweigen geflochten waren, mit benen man die Todten zu schmuden Wenn erzählt wird, Herakles habe bas vorher zu Opheltes Ehren gestiftete Fest bem Zeus geheiligt, so ist bamit um so beutlicher

nur eine Erneuerung besselben burch bie Herakliben ober Dorier andgesprochen, als die Erlegung bes Löwen das Thal ganz unbewohnt erscheinen läßt und die gewöhnliche Chronologie den Zug gegen The= ben später sett, als die That des Herakles. Die nemeischen Spiele zählten später zu ben vier großen bellenischen Nationalfesten, standen aber an Glanz ben brei übrigen nach. Ihre Leitung war zu verschiebenen Zeiten in ben Banben verschiebener Rachbarstäbte, am lang= sten in benen von Kleona und Argos. Mitten in bem Wiesenthale stand, von einem Cypressenhain umgeben, ber Tempel bes Zeus mit ben übrigen für die Festfeier erforderlichen Gebäuben, an ben öftlichen Gebirgsabhang lehnten Theater und Stabium. Eine Stabtgemeinde war hier so wenig, als auf dem Isthmos und in Olympia. stillen, von allem menschlichen Verkehr fernen Ginobe macht jest ber Tempel einen tiefen Ginbruck. Bon bem Zeustempel fteben nämlich noch brei Säulen aufrecht, zwei bes Pronaos mit ihrem Gebalke und eine vom Peristyl ber Ostfronte, die übrigen find umgestürzt, aber zum Theil sehr regelmäßig, so baß man sie von der Bafis bis zum Capital hingestreckt sieht, ahnlich wie jene Saule bes Tempels bes olympischen Zeus in Athen, und wie die ber Tempel von Selinus; auch die Cellamauern sind in ihrem ganzen Umfange noch mehrene Fuß hoch erhalten; die Trümmer find großentheils liegen geblieben, weil hier in dem von Menschen verlassenen Thale, fern von Wobn= platen weniger Veranlassung war, sie zu andern Bauten zu verwenden ober als Kalk zu brennen. Selbst eine süblich vom Tempel gelegene Kirche ist aus Fragmenten eines andern Gebäudes und ohne Zweifel auf bessen Stelle erbaut. Der Tempel hatte sechs Säulen in der Breite und wie mir schien breizehn in der Länge, Anbere ba= ben vierzehn erkennen wollen. Die Ordnung ist die dorische, aber in fehr ungewöhnlichen Verhältniffen, welche ben entschiebenften Gegensatz zu dem alten Tempel in Korinth barstellen. Haben wir bort in ben stämmigen, furzen Säulen und bem hohen Gebalt ben altefien borischen Tempel Griechenlands erkannt, so find umgekehrt bie Saulen von Nemea außerorbentlich schlank und weit auseinandergestellt,

bas Capital von sehr schwacher Ausladung, die Verjüngung schwach, das Gebälk niedrig. Die Höhe der Säulen in Rorinth betrug etwa viermal den untern Durchmesser, die derer in Nemea etwa sechs und ein halbmal. Das Ganze hat hier etwas Schwächliches, fast Rlein-liches, die dorische Ordnung erscheint ihrem Charakter entsremdet. Es mag sein, was ein englischer Reisender\*) bemerkt hat, daß der Ge-sammteindruck des Tempels sich aus den drei Säulen nicht ermessen lasse und daß diese Verhältnisse absichtlich gewählt waren mit Rücksicht darauf, daß das Gebäude in der Tiese eines einsamen Thales von Vergen umgeben erdaut war. Schwerlich aber ist die Anwensdung der dorischen Ordnung glücklich gewesen, sobald man schlanke Verhältnisse der Oertlichkeit angemessen, sobald man schlanke Verhältnisse der Oertlichkeit angemessen bes peloponnesischen Krieges.

Auffallend ist, daß während das Material des doch schon zu Pausanias Zeit verfallenden Tempels großentheils an Ort und Stelle geblieben ist, die übrigen Gebäude fast spurlos verschwunden sind. Daß eine kleine Rirche auf der Stätte eines solchen zu stehen scheint, habe ich schon erwähnt; hier war vielleicht das Grab des Opheltes. Bom Theater ist nur noch die Gestalt am Bergabhange sichtbar und ebenso, nur weniger deutlich, vom Stadium, von der Steinbekleidung keine Spur mehr. Die Quelle Abrasteia, zu der Hypsipple die dür=

<sup>\*)</sup> Leake Travels in the Morea. Vol. III, p. 332. The extant architrave of the temple of Nemea being so low and the capitals of the columns proportionally small and narrow compared to the height of the shaft the impression on many spectators will be, that the whole building was inelegant and meagre, compared to the Doric buildings of Attica, Aegina and Phigaleia, but it would be unjust to come to this conclusion upon the view of a mere fragment. In every thing relating to architecture the ancients were much more learned than the moderns and external effect was of course one of their important studies. They considered particularly the circumstances of position; and proportions which might have secured approbation in the midst of a city and surrounded by smaller buildings, might not have been thought suitable to a solitary edifice in a narrow valley surrounded by hills like the βα-θυπέδιος Νεμέα.

stenden Helden führte, mag man in einem noch, ober vielmehr wieder laufenden Brunnen sinden; benn frühere Reisende sahen ihn troden und die Quelle frei ablaufend.

Der Bergzug des Phuka scheibet das Nemeathal von dem ron Rleona, das im obern Gebiete bes britten, zwischen Korinth und Siknon in die Rüstenebene tretenden Flüßchens sich ausbreitet. miger, als bas von Nemea, ist es boch nicht so weit und fruchtbar, als das von Phlius. Von mehreren Seiten fließen Bäche und Quellen zusammen, um bann unter bem Namen bes Longopotamos vereint sich nordwärts durch die Berge zu winden. An der westlichen Seite bes Thales erhebt sich in mäßiger Steigung ein isolirter Hügel, ber am schroffsten gegen Westen über einem starken Bach abfallt. ist die höchste Spipe, von der ein schmaler Rücken sich nach Often hin senkt. Etwa in der Mitte sich am engsten zusammenziehend breitet er sich weiter östlich in einer niedrigen Stufe wieber mehr aus, so daß er aus einem höhern westlichen und einem niedrigern, aber breitern östlichen Theil besteht. Von den mehr oder weniger stellen Seiten bieses Ruckens aus fällt bann ringsum ber hügel sanfter ab. Auf ihm liegen die Reste der alten Stadt Kleonä. Rings um ben Fuß laufen in ansehnlichem Umfang bie aus etwas unregelmäßigen Quabern erbauten Ringmauern; ber innere Raum ist mit Trummern Die westliche, etwa hundert Schritt lange und dreißig Schritt breite Höhe scheint eine kleine in der Stadt eingeschlossent Afropolis getragen zu haben. Auf der höchsten Spipe fieht man noch die Ruine eines kleinen, viereckigen Quaberbaus. Auf der niedrigem, östlichen Höhe scheinen einige Tempel gelegen zu haben. Man erkennt noch beutlich die Fläche und Grundmauern von vier Gebäuben und bei zweien wenigstens liegen noch Säulenfragmente und Triglyphen von ziemlich kleinen Dimensionen, die meisten bei einer Gebäubefläche hart am Ostrand der Höhe. Offenbar war diese östliche Höhe ber für Tempel geeignetste Plat des ganzen Stadtareals und wir mussen baher wohl hier den von Pausanias erwähnten Tempel ber Athene suchen. Ueberbleibsel anderer Gebäude sieht man vorzüglich am sublichen

۶

Abhange, wo der größere Theil der Stadt sich ausbreitete, auch demerkt man dort Reste eines Stadtthores. Ja selbst außerhalb des Stadtumfangs stößt man in dieser Richtung noch auf vieles Gemäuer. Die massenhaften Trümmer und Mauerreste lassen auch in dem jetigen Zustand der Zerstörung das "wohlgebaute Rleonä" homers und die "ingenti turritas mole Cloonas" des Statius erkennen. Einst zu Ugamemnons Herrschaft gehörig, war auch Rleonä später von Doziern besetzt worden und schwankte zwischen Selbständigkeit und Abshängigkeit von dem mächtigen benachdarten Argos. An Bedeutung stand es nicht nur hinter Korinth und Sikyon, sondern auch hinter Phitus weit zurück; seine Wichtigkeit lag hauptsächlich darin, daß es an der Hauptstraße von Korinth nach Argos lag, zugleich ein Grund, weshald bieses letztere auf den Besitz der Stadt besondern Werth legen mußte.

Ich habe von biesen brei Hochthalern, die mit dem Gebiete von Rorinth und Siknon auf's engste zusammenhängen und uns die Man= nigfaltigkeit bes althellenischen Lebens so lebendig veranschaulichen, eben darum gleich mit einander gehandelt, obwohl ich Nemea und **Phlius** erst mehr als brei Wochen später besuchte. Von Vasilika nämlich hatte ich zuerst die Absicht gehabt, in den nördlichen Theil Artabiens zu gehen. Da mir aber von allen Seiten gefagt wurde, baß auf ben bortigen Bebirgen noch sehr viel Schnee liege, welcher ber Reise an manchen Orten hinderlich sein würde, änderte ich den Blan und schlug ben Weg nach Kleona ein, um benselben Tag noch Remea zu besuchen und im Chan von Kurtesa bei Kleona zu über= nachten. So kurz ber Weg war, so gelang es mir boch nicht, ben Plan auszuführen, ba mein Führer mit den Wegen nicht ganz vertraut war. Aufangs war ich am Fuß ber Gebirge in berselben Ebene hingeritten, burch bie ich am Tage zuvor gekommen war, nur in umgekehrter Richtung; nachbem wir aber bas Nemeaflüßchen überschritten hatten, schlug ber Führer ben angeblich üblichen Weg rechts ins Gebirge ein. Längs bem trockenen Bette eines Baches kamen wir auf bas hohe Tafelland, das sich zwischen dem Nemeaslüßchen und dem Longopota=

mos scheinbar ununterbrochen ausbehnt, aber von Bergwaffern mehr= fach tief burchfurcht ift. Bald sahen wir uns am Rande einer tiefen, langen Schlucht, die überschritten werden mußte, um auf die jenseitige, noch höhere Bergfläche zu kommen; aber ber Weg war, wie es schlen, durch großes Wasser weggeschwemmt und hörte am steilen Abgrund vollständig auf. Nach langem Suchen fand sich eine Stelle, wo wir endlich, die Pferde am Zaume führend, mit Mühe hinunter kamen. Die Schlucht verengte sich unten zum felfigen Bette eines bamals fast masserlosen Baches. War bas Hinabsteigen nicht leicht gewesen, so war es noch viel schwieriger, auf der andern Seite hinaufzukom= men, wo sich etwas einem Pfabe ähnliches ben felfigen Abhang hinaufzog. So gut die griechischen Pferde zu klettern verstehen, bier wurde es ihnen boch zu arg. Das Pferd bes Führers stürzte zuerft ein Stuck des Berghanges hinunter und kaum war es wieder auf de Beine gebracht, so verlor das meinige, als es sich anstrengte, über eine sehr steile Stelle wegzukommen, den Boden und rollte hinab, während der losgeriffene Sattel weit wegflog. Glücklicher Weise war keines verlett und am Ende kamen sie unversehrt oben an. bas Gepäckpferd stand noch unten, mit seiner Ladung konnte es schleckterbings nicht heraufkommen. Im Bache mußte Alles, Reisesäck, Bett, Kochgeschirr, abgelaben, ben Berg hinaufgetragen und oben neu gepackt werden. Das war benn endlich glücklich überstanden; wir waren auf dem jenseitigen Plateau und zogen ohne eigentlichen Beg nach Suben, burch eine bebuschte Einobe, bis wir wieder einen wilken, felsigen Abhang hinabstiegen, an bessen Fuß wir in ein kleines, waß ferreiches Thälden, bicht unter bem Berge Phuka, kamen. Aber jest war das Gepäckpferd mit der Bedienung verschwunden. mit den beiden Pferden unten blieb und mich an dem Schlagen kr Nachtigallen ergötzte, die das hohe Gebüsch bevölkerten, lief der Courrier wieder den Berg hinauf, suchte und schrie nach allen Seiten, aber umsonst; nichts war zu entbecken und wir mußten allein weiter. Das Thälchen, in bem wir uns befanden, öffnete sich nach einiger Beit über dem Thale von Kleonä, in das mir endlich wohlbehalten hinab

stiegen, und auch das Gepäck, das einen bessern Wez, als wir, ein=
geschlagen hatte, wieder fanden. Es war bald vier Uhr, als wir bei
bem Chan von Kurtesa, einige hundert Schritte süblich von den Rui=
nen der alten Stadt, ankamen; um halb acht des Morgens waren
wir von Basilika abgeritten und selten hat wir das "Frühstück" so
tresslich gemundet. Zeht gestand mir der Führer, daß er den Weg
gänzlich verloren gehabt habe und in großer Angst gewesen sei; ein
Geständniß, bessen es nicht bedurfte, da sich die Angst deutlich genug
verrathen hatte; aber absichtlich hatte ich gethan, als merke ich nichts,
um ihn nicht noch zu verwirren. Wer weiß, welche Wege die Griechen mit der größten Gemüthsruhe reiten, mag sich ungefähr vorstel=
len, wie die Abhänge ausgesehen haben, an denen wir an diesem Tage
nicht geritten sind, sondern unsere Pferde hinauf und hinab gezogen
haben.

Remea zu besuchen war es indessen, nachdem Menschen und Thiere etwas ausgeruht hatten, zu spät geworden und um im Chan von Rurztesa zu bleiben, war es mir zu früh, so wohl es mir sonst gefallen hätte. Der kleine Ort besteht zwar nur aus dem Chane, einem Gendarmerieposten, ein paar andern häusern und einer Kirche des beiligen Rikolaos; aber er liegt freundlich von Bäumen umgeben und eine klare Quelle sprudelt unter der Kirche hervor. Den hauptort des Thales, das Dorf Hagios Basilios, sieht man weiter südöstlich am Gebirge liegen. Indem ich für jest Nemea dei Seite ließ, seste ich die Reise auf dem geraden Wege gegen Argos fort, um bei der Abendstühle noch den nächsten Chan zu erreichen.

Einer Felsmauer gleich bildet im Süden der Thäler von Rleonä und Remea der mäßig hohe Tretonberg die Wasserscheibe zwischen dem torinthischen und dem argolischen Meerbusen. Gin gerader, beschwer= licher Fußweg führte von Rleonä im Alterthum und führt noch jest bei Hagios Vasilios vorbei darüber. Aber der bequemere zieht sich in einem Bogen westlich herum, wo der Berg weniger hoch ist, eine allmälig ansteigende Schlucht hinauf. Das war der Paß des Treton, die Hauptverbindung zwischen Korinth und dem südlichen Peloponnese,

im Alterthum eine Fahrstraße, beren in ben Felsboben gehauene Geleise man an manden Stellen noch erkennt. Wie jest ein Wagen burchkommen kann, ist schwer zu begreifen, boch erzählt Roß in den Köftigsreisen, daß der berüchtigte Kalergis den König Ludwig von Bapern in einer leichten Kalesche hier durch von Argos nach Korinth geführt und bas Runststuck auch sonst einigemal ausgeführt habe. Der Weg geht zwischen Felsen und buschigen Abhängen in nicht sehr farter Steigung über bae Gebirge und ist leicht zu vertheibigen. An beiben Seiten, gegen Kleona und gegen die Ebene von Argos, sieht man noch Spuren uralter Werke zum Schutze bes Paffes, und ungefähr auf der Höhe des Joches, wo der Weg sich schon gegen Argol zu senken beginnt, an beiben Seiten niedrige türkische Wachthauser, segenannte Derweni, und dabei Mauern von aufgehäuften Bruchsteinen, wie sie die Griechen in dem letten Kriege an vielen Paffen aufgeworfen haben, um hinter denselben sich zu verbergen und aus sichern Versteck zu schießen. Der Pag ist in der alten und neuen Kriegsgeschichte wichtig geworden; im Befreiungstriege haben bie Griechen us ter Theodor Rolokotronis hier einen ihrer bedeutenbsten Siege über bie Armee des Dramali Pascha erfochten, die bei ihrem Ruckzuge aus ber Ebene von Argos nach Rorinth fast aufgerieben wurde. Ungefähr zwischen den Wachthäusern stehen hart am Wege, rechts über ber alten Straße, die Fundamente eines alten Thurms, welche ber hellenenstein (Ellywur ledage) heißen und mit Wahrscheinlichkeit sir ben Thurm bes Polygnot angesehen werben, bei bem Aratos mit fri= nen Freunden zusammentraf, als er von Argos auszog, um seine Vaterstadt Siknon zu befreien. Nur wenige Schritte barüber, noch mehr nach Kleonä zu, liegt, von Bäumen umgeben, über einem Haren Bache ber höchst elende Chan von Dervenaki, wo ich die sehr kible Nacht in einem Gemache zubrachte, durch welches ber Wind buchfieblich nicht von allen vier, sondern von allen seche Seiten, nämlich auch von oben und unten, pfiff. Aber in bem dichten, schönen Gebuide, das an reichlichem Wasser üppig gedeiht, schlugen dafür fast ununterbrochen zahlreiche Nachtigallen.

## Die Ebene von Argos. Tirnns. Mauplia. Mykenä. Das Heräon. Argos.

Den folgenden Morgen gieng es den süblichen Abhang bes Paffes hinab, zwischen ben Wachthäusern durch am Hellenenstein vorbei. Von rechts her vereinigt sich hier der Weg von Nemea mit der Straße. Diese folgt einem meist von Gebusch bebeckten Bache, die Schlucht wird allmälig breiter und man sieht vor sich die weite argelische Ebene ausgebreitet von dem spigen Palamidi bei Nauplia im Often bis zur boben Larisa von Argos im Westen, hinter ihr bas Meer und über biefem die felfigen Rüften und hohen Berge ber Lanbschaft Annuria. Links in einem Bergwinkel liegt Mnkena versteckt. Wer wollte bie Gebanken beschreiben, die sich bei biesem herrlichen Blick auf den alte= ften Schauplat griechischen Lebens brangen. Die Ebene ist um ben innersten Winkel des argolischen Meerbusens ober Golfes von Nau= plia gelegen und von burren Felsenbergen rings umschlossen. Ihre grifte Tiefe vom Meere bis an den Fuß der Berge wird etwa brei Stunden betragen und die Breite ungefähr bas Gleiche. ften erheben sich die Berge im Westen, wo bas steile, wilde Artemisson, bas Gränzgebirge gegen Arkabien, seine Verzweigungen bis an bie Stadt Argos vortreten laßt, und weiter im Guben ein bis ans Meer fich erftredender Arm, ber Pontinos, die Ebene abschließt. Ansehn= lich ift auch die Höhe ber nördlichen Berge, über deren niedrigsten Ruden man herabkommt, während man die höhern steilern Gipfel links läßt; am wenigsten scharf gezeichnet ist bie Begränzung nach

Often, wo von dem Hauptgebirge ber argolischen Halbinsel, bem Arachnäon, mehrere niedrigere Ausläufer sich herabziehen. Als Endpunkte im Often und Westen erscheinen, von der Höhe herab gesehen, die beiben genannten Burgen von Nauplia und Argos, aber nur bie erstere ist es wirklich, da sich hinter der Larisa die Ebene noch eine geraume Strecke nach Suben, bis an ben Pontinos hinzieht. 386 bie Berge kahl und burr sind, so mangelt auch bem größten Theil ber Ebene Wasser. Zwei Flüschen kommen zwar aus ben westlichen Gebirgen, ber Inachos, ber Hauptfluß, und ber Charabros, ber unterhalb ber Stadt Argos sich mit ihm vereint. Aber ben größten Theil bes Jahres sind ihre Bette ganz trocken und leiten nur bei Regen das Wasser ab. Als ich (am 16. April) nach Argos fan, hatte ber erstere etwas Wasser, während das breite Riesbett des Charadros nicht die Spur davon zeigte. Auch bemerkt man weber an einen, noch am anbern bie sonst auch an schwach fließenben Bachen vorkommenben Sträuche und Kräuter. Und wenn auch im Alterihun die umliegenden Berge noch mehr bewachsen waren, so war boch die Beschaffenheit dieser Flüßchen früh ungefähr die gleiche, wie jest. Sagt doch ber übertreibende Lucian, man sehe nicht einmal mehr ein Bett bes Inachos, und Pausanias sieht sich zu der ausbrucklichen Bemerkung veranlaßt, es gebe wirklich Quellen des Inachos. Anden aus den Bergen kommende Bache verlieren sich gleich bei ihrem Gin= Diese ist also wirklich trocken, wie es die alter tritt in die Gbene. Beinamen bas "burstige"\*) und bas "wasserlose" Argos bezeichnen, und der Mythus ausdrückt, daß Hera und Poseidon um bas Lant gestritten hätten und als erstere gesiegt, ber erzürnte Meergott ihm bas Wasser entzogen habe. Darum darf man sie aber sich nicht unfruchtbar vorstellen. Eigentlich bürr sind die Abhänge der Berge, ber mittlete Strich der Ebene hat sehr guten, fruchtbaren Ackerboden und zahlreiche gegrabene Brunnen ersetzen ben gänzlichen Mangel an fließendem Wasser einigermaßen; an der Nähe der Küste ist der Boden meist

<sup>\*)</sup> Nodudiquor Aeyoz. Die andern, freilich schen bei ben Alten verkommenten Erklärungen halte ich für gezwungen und irrig.

Bäume find jest in dem sonst mohlbestellten Lande sehr versumpft. wenige und dürftige, aber noch bis zum griechischen Aufstande sollen viele Subfruchtbäume hier gestanden und reichen Ertrag gegeben ha= ben, und wenn man noch jett sieht, wie bei ber Stadt Argos und bei Tiryns neue Pflanzungen schnell gebeihen, so kann man nicht zwei= feln, daß bei zweckmäßiger Anlage und bei einiger Ausbaner bem Lande hier ein gang anderes Aussehen gegeben werben konnte. Als ich bas erstemal die Ebene sah, war ich durch bas frische Grun an= genehm überrascht; Getreibe, Taback und andere Pflanzungen ftanben im schönsten Triebe; als ich sie zum zweitenmal am 9. Mai durchritt, war man bereits mit ber Ernbte beschäftigt. So ist ber Haupttheil der Ebene, die ganze Strecke westlich und nördlich von Argos, anders ber füblich bavon gelegene, schmale Rustenstrich, zwischen ben Gebir= gen und dem Meer bis an den Pontinos. Dieser hat durch die un= terirbischen Abstüffe ber arkabischen Gewässer nicht nur Ueberfluß an Baffer, sonbern ift wegen mangelhafter Einbammung und Leitung berselben größtentheils versumpft.

Die Gbene von Argos ist ber Sitz ber altesten griechischen Ge= schichte. In biesem verhaltnismäßig kleinen Raume lagen schon in vorhellenischer Zeit fünf mehr ober weniger berühmte Stäbte, bie freilich zulett alle von Argos absorbirt wurden, und zwei von ihnen be= faßen früher als irgend ein anberer Staat in Griechenland eine weit über bie unmittelbare Granze hinausreichenbe Herrschaft, mas uns freilich mehr im Gewande ber Sage und Dichtung, als in den klaren Umrissen ber Geschichte entgegentritt, aber barum nicht weniger gewiß Denn hier muß jeber Zweifel vor ben großartigen Denkmalern verstummen. Argos ist ursprunglich fein Gigenname, sonbern bedeu= tet als Appellativum jebe am Meere gelegene Gbene, baber wir so viele Argos im Alterthume erwähnt finden. Im weitern Sinne wurde ber ganze Peloponnes so genannt. Der Name beutet also schon an, baß bie so benannte Stadt in ältester Zeit der Mittelpunkt von Ar= gos, bas beißt ber ganzen Gbene, war. Und so führen auch die al= ten Sagen wirklich auf Argos, als bie alteste Stadt, zurud, womit

bie Lage auf und an einem Berg, etwa eine Stunde vom Meere, wohl übereinstimmt. Die Dichtung spricht von einem weit ausge= behnten Pelasgerreiche, das daselbst seinen Mittelpunkt gehabt habe, als die pelasgische Dynastie von einer ägyptischen Ginwanderung verbrangt wurde, an die sich der Name ber Danaer knupfte. Forscher sind, wie mir scheint, ohne hinlängliche Gründe bemüht gewesen, sie wegzubeuten. Jebenfalls weist uns die durchaus alte und einheimische Sage auf eine aus ber Frembe gekommene Reugestaltung ber Berhaltnisse. Ein neues kriegerisches Geschlecht, bem ber Rame ber Danaer vorzugsweise anhaftet, beherrscht das Land, und Fürsten bieses Geschlechtes sollen von Argos aus jest die anderen Städte in ber Ebene, Tirnns, Mykenä, Mibea gegründet haben, während bie fünfte, bas auf einem Felsen am Meere gelegene Nauplia, ihnen frembartig gegenüber steht. Eine fernere neue Entwicklung bezeichnet bat überwiegende Hervortreten Mykenas; benn wenn es auch zunächft noch an das vorige Fürstengeschlecht geknüpft wird, so ist es boch die fremde Dynastie der Pelopiden, welche Myfena zum Mittelpunkt eines machtigen Reiches macht und bie Herrschaft ber Achaer begrundet. Unter Agamemnon erreicht bas mykenäische Achäerreich seine höchste Macht und seinen Glanzpunkt in ber Zerstörung bes Reiches von Troja Doch ist bemerkenswerth, daß seine unmittelbare herrschaft fich nur über die nördlich von Mykena gelegenen Gebiete erstreckt, während Argos und Tiryns mit dem östlichen Theil ber argolischen Halbinsch nur wie der übrige Peloponnes in einem Bafallenverhaltnisse zu ibm stehen, wodurch ein Gegensatz zwischen Argos und Mykena unverkenn= bar sich kund giebt. Nach dem trojanischen Kriege tritt aber das myke= näische Reich wieder ins Dunkel zurud, und erst mit der borischen Groberung fangen die Geschicke bes Landes wieder an lichter zu werten. Der älteste ber Heraklibenfürsten, welche ben Peloponnes erobert hatten, Temenos, erhielt Argos, und biese Stadt wird nun wieder bie erste in der Ebene, einige Zeit sogar die erste Macht im Peloponne. Denn sowohl auf die heraklibische Erstgeburt, als die ehemalige Stillung ber Pelopibenbynastie gründen bie Könige von Argos ben An-

spruch auf die Begemonie ber Halbinsel und ber thatkräftige Herrscher Phibon machte biese im siebenten Jahrhundert eine Zeit lang zur That= sache. Die unmittelbare Herrschaft von Argos erstreckte fich bamals über die ganze argolische Halbinsel bis nach Sikyon im Norden und über die Oftfuste sublich hinab bis zum Cap Malea. Aber es gelang nicht, die verschiebenen Landestheile zu einem organischen Ganzen zu verbinden. Das gekräftigte Sparta entriß dem Bruderstaate in glück= lichen Kriegen bie sublichen Kustenlandschaften und schwächte es so, das das mit der Zeit republikanisch gewordene Argos sich fast auf ben nächsten Theil ber umliegenben Gbene beschränkt sah, und in ben Berserkriegen schicken selbst die zu kleinen Orten herabgefunkenen Städte Mytena und Tirpus als souverane Staaten ihre wenig zahlreichen Contingente gegen ben allgemeinen Feind, während das nahe Argos felbst eine höchst zweibeutige Reutralität beobachtete. Erst nach bem Perserkriege, während Sparta anderweitig beschäftigt war, gelang es Argos, sich wieber etwas zu kräftigen. Es eroberte und zerstörte bie Städte der Ebene Mykenä, Tirnns, Mibea und andere benachbarte Orte; Rauplia war schon früher zu seiner Hafenstadt gemacht wor= Es war wieder eine Achtung gebietende Macht im vollen Befit ber fruchtbaren Ebene und mehrerer baran stoßenber Thäler, aber seine Stellung in der Geschichte bleibt eine unerfreuliche. Es hatte nicht die Kraft, der erste Staat im Peloponnes zu sein und konnte fich nicht entschließen, sich mit ber Stelle bes zweiten zu begnügen. So nimmt es fast immer eine Sparta feinbselige Haltung an, unter= flütt jeben auswärtigen Feind und wird zugleich häufig im Innern von Bürgerfehben zerriffen und von blutigen Gewaltthaten besubelt. Doch war es eine blühende, große Stadt, die Bürgerschaft vielleicht bie zahlreichste im ganzen Peloponnes und fortwährend behauptete es einen gewissen Glanz, ben selbst die römische Herrschaft ihm nicht nahm, vielmehr scheint nach Rorinths Zerstörung ein Theil bes han= bels sich hieher gezogen zu haben. Es blieb eine ansehnliche Stabt im Mittelalter und ber neueren Zeit und hat sich nach den gräßlichen Berftdrungen bes letten Krieges wieder aus ben Trummern erhoben.

Einen hohen Ruhm hat es sich baburch erworben, baß es schon früh ber Sit einer ber ersten Kunstschulen von Griechenland war. Um die Zeit der Perserkriege war Ageladas von Argos der erste Meister im Erzguß und ein halbes Jahrhundert später brachte Polykleitos die argeiische Schule auf eine solche Höhe, daß sie mit der attischen des Phibias ebendürtig wetteiserte. Die hohe Idealität dieses Meisters scheint zwar Polykleitos nicht erreicht, dagegen in vollendeter Darstellung der reinsten körperlichen Kraft und Schönheit ihn sogar übertrossen zu haben, ohne daß er deshalb schon der erst nach ihm aufkommenden Richtung auf sinnlichen Reiz und Anmuth huldigte. Seine Kunst trug noch das Gepräge jener älteren strengen Zucht und Erhabenheit.

Die bedeutenbste Periode in der Geschichte der Ebene von Argos ist unzweifelhaft jene älteste vordorische und ihr gehören die Denkmaler an, welche fie jett nebst Athen unbebingt zum merkwurbigften Fleck von ganz Griechenland machen. Wie bort bie bochfte Bluthe ber eigentlich hellenischen Zeit, so tritt uns hier ber Glanz einer machtigen vorhellenischen, von Sage und Poesie verherrlichten Urzeit leben= dig vor Augen, die in unverkennbarer Verbindung mit ber älteren Bildung bes Drients steht. So frembartig erschienen diese Denkmäler ben spätern Gricchen selbst, daß sie ihre Erbauung übermenschlichen, aus Asien gekommenen Baumeistern, ben Kyklopen, zuschrieben, worin gewiß der richtige Gedanke liegt, daß die Anfänge der Cultur und Runst borther in die Ebene von Argos gebracht waren. schiedensten tritt dieser Charakter in der kleinen Burg von Tirpns hervor. Im östlichen Theile der Gbene erheben sich mehrere ganz isolirte Felshügel, einst, ehe das Meer die Niederung angeschwemmt hatte, ohne Zweifel nackte Klippeneilande, wie ein folches noch vor bem nahen Hafen von Nauplia liegt. Auf bem westlichsten bieser Hügel, der kaum fünfzig Fuß Höhe hat, etwas über eine Viertelstunde vom Meere, stehen die Ruinen von Tirnns, wohl noch ziemlich in bem gleichen Zustande, wie vor mehr als 2300 Jahren, wo bie Argeier die Festung eroberten und so weit als erforberlich schien zerstörten,

indem sie die Bewohner nach Argos versetten. Der Felsen, dessen Form man nicht unpassend einer Schubsohle verglichen hat, ist von Rorben bis Suben etwa neunhundert Fuß lang und an ber breitesten Stelle bochstens breihundert breit, also etwa so lang, als die Afropolis von Athen, aber schmaler. In der Mitte zieht er sich am eng= pen zusammen, so daß die Fläche in zwei Theile zerfällt, von denen ber etwas breitere, südliche um einige Fuß über den nördlichen her= Im Uebrigen ist die ganze Höhe eben, ohne Zweifel in Folge menschlicher Arbeit, wie bie Burg von Athen. Um ben Rand läuft die überall, aber in verschiebener Höhe erhaltene Mauer, von außen burchweg viel höher, als von innen, wo sie an einigen Orten fich nicht über den Boden der Burgfläche erhebt; denn sie ist nicht auf ben obern Rand gesett, sondern an benselben auf die schräge Flache des Abhanges. Der höhere, sübliche Theil der Burg ist durch eine Quermauer von dem nördlichen getrennt und gleichsam als die Citabelle ber ganzen ohnebieß kleinen Festung sorgfältiger befestigt, indem wenigstens an der Ostseite innerhalb der Hauptmauer noch eine zweite mit ihr parallel läuft. Die beiden jest zerstörten Hauptthore bieser Citabelle, eines an der Subseite und eines an der öftlichen, führten zunächst in den durch diese zwei Mauern gebildeten Gang und erst ans biefem in das Innere, und auch aus bem untern, nördlichen Festungstheile gieng man burch ihn in ben obern. In ben niebern Theil führte ein einfaches, noch erkennbares, kleines Thor von der Bestseite, vielleicht auch eines von der Ostseite, wo jest ein offener Zugang ift. Die Mauern sind aus ungeheuern Felsblöcken ausge= führt, welche durchaus unbearbeitet über einander gelegt find und bie nothwendig sich ergebenden Lucken mit kleinern Steinen ausge= füllt. Die größern Steine haben burchschnittlich eine Länge von sieben bis gehn Fuß und eine Sobe und Breite von brei bis rier. Rur wenige find in polygoner ober bem Quader sich nähernder Form so bearbeitet, daß ihre Seiten ohne Kullsteine aneinander paffen; viel= leicht gehören fie späteren Reparaturen an. Thurme kennt die tirnn= thische Befestigung nicht, wohl aber bollwerkartige Mauervorsprünge

zur Flankenvertheibigung, die aber in größerm Maßstabe nur breimal angebracht find, zweimal an ber Westseite und einmal an ber Offseite. Hier erhebt sich das Bollwerk gerade über ber breiten Rampe, die zu bem Thore emporführt, in der Art, daß der Angreifende ihm die rechte Seite zukehrte, so baß wir biesen natürlichen Grundsat ber alten Befestigungskunft bereits bei bieser altesten Burg beobachtet finden. Es feht noch jest in einer Höhe von fünf und zwanzig bis breißig Fuß über bem Wege. Die Mauern ber obern Citabelle haben eine Dicke von zwanzig bis fünf und zwanzig Fuß, sind aber nicht massiv, sondern in ihnen laufen zwei bebeckte Gänge parallel neben einander her. Das burch die ganze Mauer der Citadelle solche gegangen, ist nicht unwahrscheinlich, aber beutlich erkennen kann man fie jest nur an ben beiben Seiten des sublichen Gingangs. Besonders schon ift die außen Galerie rechts rom Thore erhalten. Sie hat an bieser Stelle noch eine Länge von ungefähr brei und breißig\*) Schritten, eine Breit von seche Fuß und eine Höhe von etwa zwölf Fuß, wo ber Beben am tiefsten ist. Beim Gingang ist fie jest nieberer, weil bier ber Boben durch aufgehäuften Schutt sehr erhöht ist. Rach oben haben ble (Bange bie Form eines Spipbogens, ber aber nicht burch Wolbung erzielt ist, sondern badurch, daß die obern Steine schräg gegen ein= ander vortreten und zwar so, daß die Fuge der beiden obersten sent= recht über die Mitte trifft, daher an einigen Stellen von oben Lickt einfällt. Denn auch hier sind nicht glatt behauene, sondern nur gang roh bearbeitete Blöcke gebraucht, an den tiefern Stellen fast überall

Deinabe hundert Kuß nach Gell (Stärtemauern, teutsche Uebersesung, S. 16), neumig Juß bei Curtius, Peleponn. II, S. 386. Ich konnte bei mehrmalizem Turchschreiten nicht mehr als trei und breißig Schritt finden, was ziemlich so nau zwei und achtzig Fuß ausmacht. Ich weiß nicht, ob in neuerer Zeit einze Steine weggebrochen worden sind, wenigstens war ter Abhang gerade vom sublichen Gingang an, für eine neu angelegte Maulbeerpstanzung ganz von Steines gereinigt und sergfältig verebnet. Als Breite habe ich beinabe zwei Meter schunden. Uebrigens ist der Plan bei Gell in der angeführten Schrift, dem Platte, von Göttling in der Archäel. Zeitung 1845, Taf. XXVI, mit einzer Verbesserungen wiederholt, viel zu geradelinig, weit besser ber in der Expédition de Morée, von Curtius im Peloponn. II, Taf. XV wieder gegebene.

seche vom Boben bis zur Spite, wovon je vier auf ben senkrechten Theil ber Mauer, je zwei auf bas Spitgewolbe, um biesen uneigent= lichen Ausbruck zu gebrauchen, kommen. Doch ist die Zahl nicht überall gleich, da auch hier die Größe der Steine wechselt, und am Eingang, wo ber Boben erhöht ift, fieht man jest nur je vier. Merkwürdig ift nun aber, daß ber angeführte, am besten erhaltene Gang nach außen Fensteröffnungen in Form von Spitbogen hat, die bis auf ben Boben herabreichten, so daß er einer plumpen Salle ver= glichen werben kann. Die Bestimmung bieser Gange ift nicht ganz Mar, am wahrscheinlichsten, daß es Vorrathskammern, Festungsmaga= zine waren; dabei bleibt aber bie Anlage ber Bogenöffnungen nach außen auffallend, welche burch bie Annahme, daß hier die Unterstadt fich an die Burg angeschlossen habe, kaum genügend erklärt wird. Es ift wohl hier ein außerer Verschluß rerschwunden. Der ganze innerc Raum ber Burg ist mit Felsblöden bebeckt, welche beweisen, daß einst Me Mauern eine viel größere Höhe hatten.

So ungefähr sind heute noch die Reste dieser uralten Feste be= schaffen, welche Pausanias als ein Werk betrachtete, bas nicht weniger Bewunderung verdiene, als die ägyptischen Pyramiden. Protos, der Bruber bes Königs Afrisios von Argos, soll sie mit Hulfe von Ky= Mopen, die er aus Lykien hatte kommen lassen, erbaut haben. Dügel kann übrigens bei seiner kleinen Flache nie eine bedeutenbe Stadt getragen haben, er erscheint durch Lage und Banart durchaus als eigentlicher Aricgsplat und zwar, wie Curtius mit viel Wahr= scheinlichkeit vermuthet hat, als Bollwerk der Herrschaft von Argos gegen die fremde Niederlassung in Nauplia. Am Fuß der Burg mag eine Unterstadt entstanden sein, die vielleicht gar nicht ummauert war, auf teinen Fall war sie je bebeutend; Pausanias erwähnt nichts von einer solchen und Reste sind keine sichtbar. Was uns von spätern Schickfalen überliefert ift, weist auf ein sehr kleines Gemeinwesen und läßt sich auch ohne eine eigentliche Unterstadt begreifen. Um bas Jahr 500 nämlich setten fich bie aus Argos vertriebenen, aufrührerischen Leibeigenen hier fest, und 479 zog zur Schlacht von Platää aus Ti=

ryns eine kleine Schaar, die, mit dem mykenäischen Contingent rereint, vierhundert Mann stark war. Die Tirynthier selbst zählten also wahrscheinlich nicht einmal zweihundert Mann. Bald nachher erfolgte die Zerstörung. Die Ruinen gehören durchaus der ältesten Zeit der Burg an und vertreten uns jene vorachäische Zeit der Danaer.

Dicht süblich unter Tirpns steht ein freundliches, von Bäumen beschattetes Haus mit Dekonomiegebäuben, wo Capo d'Istria eine Actesbauschule angelegt hatte, die aber meines Wissens nicht mehr eristint. Auch das westlich von der Burg gegründete deutsche Dorf hat nicht gedeihen wollen; die Lage ist ungesund.

Nur eine halbe Stunde von Tirnns liegt Nauplia, das seinen Namen fast unverändert behalten hat, indem es neugriechisch Rauplion (Navalior, Narplion gesprochen, statt bes alten Navalla), corrum= pirt Anaplion, Anapli heißt, woraus die Italiener Napoli mit ben Beisat di Romania, zur Unterscheibung von Reapel, gemacht beben.\*) Das nahe verlassene Tirnns, beffen Name ganz verschollen mar, wurde baher Palai-Anapli, Altnauplion, genannt. liegt auf einer kleinen, burch eine schmale Landenge mit dem Festlande zusammenhängenden, felsigen Halbinsel, mit einem natürlichen Hafen an ber Norbseite, mabrend bie ganze übrige Rufte ber Gben hafenlos ist. Schon diese Lage weist auf eine Gründung von ber Seeseite bin und stellt es in einen Gegensatzu ben andern Stäbten Damit steht die Art, wie es in der alten Sage ermähnt der Ebene. wird, in Uebereinstimmung. Der angebliche Gründer, Rauplios, weißt burch seinen Namen und seinen Bater, ben ionischen Stammgott Poseiden, auf bas Meer und wird als ein Andern Berberben bereitenber, tuctischer Seefahrer bezeichnet. Zwei seiner Sohne, Raufimeben und Diar, Schiffsberrscher und Steuerruber, haben nicht weniger be zeichnende Namen und ber bekannteste, Palamedes, heißt Erfinder in Leuchtthürme, bes Makes, ber Waage, ber Buchfrabenschrift.

<sup>\*) (</sup>fe ift sehr wohl möglich, baß schon im Alterthum neben Naundla auch Nainen, gesagt wurde, wie solche Doppelformen auch sonst neben einander verken men, zum Beispiel Inguiglie und Angelgion.

5

Bater und Sohn, erscheinen in der Sage in einem durchaus feind= lichen Verhältnisse zu den achäischen Fürsten. Nauplia ist Mitglieb ber alten vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, aus ionischen Staa= ten gebildeten Seebundes, der im Poseidonheiligthum zu Kalauria seinen Mittelpunkt hatte. Es ist daher klar, daß es eine von der See aus gegründete Riederlassung ber Jonier war,\*) die in ganz ähnlicher Beise auf dem östlicheren Theile der Halbinsel Argolis eine Anzahl ron Seestaaten gegründet hatten, und darum begreift man, wie bie Beherrscher der Ebene sich veranlaßt sahen, die tirnnthische Burg so u sagen vor die Thore ber Stadt zu setzen und ben feinblichen Plat u keiner Machtentwicklung kommen zu lassen. In ber That ist auch Pauplia im Alterthum nie zu größerer Bebeutung gekommen. Ob= ohl längere Zeit ein unabhängiger Staat, wurde es boch verhält= ismaßig fruh von dem borischen Argos erobert, die Ginwohner wur= en vertrieben und der Ort blieb nichts, als der Hafenplat von Während aber berühmte Städte des Alterthums im Mittel= Iter zur Bedeutungslosigkeit herabsanken ober auch ganz verschwan= en, gewann umgekehrt Nauplia jest burch seine Lage eine große Bichtigkeit, indem es zu ben Rustenfestungen gehörte, in benen bie riechische Bevölkerung vor den Berheerungen der barbarischen Stämme, elche in den Peloponnes eindrangen, eine Zuflucht fand. Von jest n ist es einer ber Hauptorte der Halbinsel. Bei der Eroberung onstantinopels durch die Kreuzfahrer suchte der kaiserliche Staat= ilter von Nauplia, Leo Sguros, von hier aus ein unabhängiges ürstenthum in Griechenland zu gründen, und nachdem er von den

bat auf biesen Begensat Nauplias zu ben andern Städten der Ebene zuerft aufmerksam gemacht und baher Nauplia als phonikische Niederlassung erklart. Nach
ben seither erschienenen Forschungen bestelben über bie Jonier treten nun biese
auch in Nauplia an die Stelle ber Phonikier (vgl. u. A. S 42), worin ich
bem Verfasser unbedingter beistimme, als in andern Punkten seiner Untersuchung.
Sellte wehl bie Verliebe ber attischen Tragiser für Palamebes auf der ionischen
Stammverwandtschaft beruhen? Uebrigens schließt bie ionische Niederlassung in
Rauplia eine noch frühere phonikische nicht nothwendig aus.

Franken geschlagen und ber größte Theil bes Peloponneses in ihr Hande gekommen war, behaupteten sich die Griechen noch über vierzig Jahre lang in Nauplia und erlangten, endlich durch Hunger zur Capitulation gebrängt, sehr gunstige Bebingungen (um 1247). Rauplie bilbete nun mit Argos ein kleines Herzogthum, mit bem ble Großherrn von Athen belehnt murben, von benen es zulett an bie Republik Benedig übergieng. Und diese behauptete Rauplia noch achtig Jahre gegen die Türken, nachdem fie den größten Theil bes Peloponneses in Besitz genommen hatten. Erst im Jahre 1540 eroberte et Sultan Suleiman II. und erhob es zur Hauptstadt bes Peloponnesel In dem glorreichen Feldzuge Morofinis wurde es 1686 wieber von dem Grafen Königsmark für die Republik genommen und jest madten es die Venezianer zur ftärksten Festung bes Lanbes. erlag es unerwartet schnell, im Jahre 1715, ben stürmenben Türken, in beren Besitz es bis 1822 blieb. Doch wurde jett Tripolita ba Sit bes Paschas von Morea. Am 30. November alten Styls (12. December), dem Tage des Schutheiligen von Morea, St. Andreas, natmen die Gricchen die von Lebensmitteln entblößte Festung, welche Dramali Pascha umsonst zu entsetzen, europäische Spekulanten umsonk zu verproviantiren unternommen hatten. Sie behaupteten es fortmährend, auch als Ibrahim Pascha ben größten Theil ber Halbinfel wieder unterworfen hatte. Bis zur Uebersiedlung nach Athen, 1834, blieb es ber Sitz ber Regierung bes neuen Staates. In ber ganzen Geschichte von Nauplia, von ber ältesten mythischen Zeit bis in bie neueste, tritt seine Bedeutung als eigentlicher Secplat hervor; wie et von der See her gegründet worden, so halt es sich im Mittelalter und in der neueren Zeit, wenn es sich auf eine Seemacht stützen kann, selbst gegen die Herrn des Landes und fällt, wo ihm diese Berbindung Darum konnte es isolirt sich auch gegen das borische Argos fehlt. nicht behaupten.

Die eigentliche Stadt Nauplia also lag und liegt auf der oben genannten Halbinsel, die durch einen Festungsgraben vom Lande getrennt, nur durch ein Thor zugänglich und von beträchtlichen Werken

vertheidigt ift. Auf bem höhern Theile, der fich aber nur mäßig erhebt, liegt an der Stelle der alten Afropolis das Fort Itsch=Kale. Der übrige ziemlich flache und sehr beschränkte Raum ist von Häusern eingenommen. Gine kleine befestigte Rlippe, gerabe vor bem Hafen gelegen, beherrscht die Einfahrt. Reste von polygonen Mauern, auf benen zum Theil die neuern Befestigungen ruben, find fast das Gin= zige, was fich aus bem Alterthume erhalten hat. Merkwürdiger Weise ift aber einem andern Punkte ein Name geblieben, ber auf die fernste Borzeit von Nauplia hinweist. Gerabe ba, wo die Landenge der un= - tern Stadt sich ans Festland anschließt, erhebt sich als äußerster Vor= fprung eines von Subosten herziehenben Bergruckens jah ber Pala= mibi, in bem bas Andenken an ben alten heros fortlebt. Schroffe Kelsen machen ihn von drei Seiten schwer zugänglich, nur nach Sub= often hangt er mit-jenem Bergruden burch eine allmälige Senkung mammen. Er tritt so nahe an bas Meer vor, bag nur ein schmaler Raum übrig bleibt, über ben ber Weg aus ber Gbene zu dem Thore ber untern Stadt führt. Eine Felsentreppe von etwa tausend Stufen führt zu ihm hinauf. Im Alterthum war hier oben, so viel wir wiffen, keine Burg, sie ist wahrscheinlich in byzantinischer Zeit zuerst gebaut worden, da bei ber Capitulation mit den frankischen Eroberern fle schon erwähnt zu sein scheint, wenn auch nicht mit ihrem Ramen. - Die heute noch bestehenben, gewaltigen Werke sind von ben Venezia= nern nach ber Groberung burch Königsmark angelegt worden. Noch fieht man den Löwen von San Marco und noch prangen auf den zahlreichen Geschützen die Namen und Wappen vornehmer veneziani= scher Geschlechter gener Zeit; die verschiebenen wohlunterhaltenen Werke tragen jest die Ramen althellenischer Helben. Da ist eine Batterie Miltiades, Cpaminondas und so fort. Wahrhaft entzückend ist bie Aussicht von der Höhe, von wo man zu Füßen die Stadt, die ganze Ebene und ben Golf ausgebreitet fieht, und gerade gegenüber bie Gränzgebirge Arkadiens und die steile Ruste von Annuria und Lako= nien. An dem nördlichen Fuße zieht fich die Vorstadt Pronia hin. In ihrer Rabe hat König Ludwig durch ben Bilbhauer Siegel ben in Griechenland umgekommenen Bahern einen in den lebendigen Felfen gehauenen Löwen als Denkmal setzen lassen. Ob der Gedanke tressend war, will ich nicht untersuchen, das Rlima, Ruhr und Fieber baben die meisten hingerasst, nicht die feindlichen Rugeln, und um von den Löwen in den Thermopplen und bei Chäronea zu schweigen, ist wehl auch der in Luzern besser verdient, an den mich übrigens der bei Nauplia sonst erinnerte; doch steht er wenigstens nach dem Gindrus, den er auf mich machte, ihm nach und es sehlt ihm auch der prächtige, lebendige Kranz des umgebenden Gebüsches.

So wird man bicht bei ben uralten Ruinen von Tirpns burch Nauplia in die Schicksale Griechenlands in ben neueren und neufen Zeiten geführt. Ganz ber Vergangenheit und nur ber Vergangenheit gehört bagegen das eina zwei Stunden von Tirnus gelegene Mytena at, bessen Reste mit jenen bie größte Verwandtschaft haben, aber beutlich Während Tiryns aber w schon eine weitere Entwicklung anzeigen. nigstens in seinen jetigen Ruinen burchaus nur ben Charafter eine Waffenplates trägt, tritt Mykena uns noch heutzutage als ber cie stige Herrschersit mit stolzen Monumenten entgegen. Bochft eigen thumlich ist seine Lage "im Winkel von Argos," wie Homer bezeich nend fagt, bas heißt der Ebene von Argos. Bon dem Treton, bem Gebirge, bas die Ebene vom Thal von Kleona trennt, läuft öftlich von der Straße ein Arm nach Süden, der sich rauh und steil zu etwa 2500 Fuß Höhe erhebt. Aus einer schluchtartigen Einbiegung bieds Berges zieht fich fast nach Westen ein schmaler Rücken bervor und fällt bann südwestlich nach ber Ebene bin ab. Zwei Schluchten, in benen zur Regenzeit Bache herabfließen, schließen ben Rucken auf bei ben Seiten ein und treten oben so nahe zusammen, baß er nur mit einer schmalen Wurzel, gleichsam einer Lanbenge, mit bem Bauptgebirge zusammenhängt. Die subostliche Schlucht ift eng und schreff; breiter und sanfter abfallend die nordwestliche. Im innersten Winkl steigt ber Ruden zu einer mäßigen, aber steilen Bobe empor, an tie sich bann eine niedrigere Stufe anschließt. Diese fällt nach Subresten noch ziemlich scharf auf ben breitern, gegen bie Ebene fic ab-

bachenden Fuß ab, an beffen Ende, eine starke Biertelftunde von ber obern Höhe, jest das Dorf Charvati liegt. Auf dem östlichen höch= ften Theile stand die Königsburg der Pelopiden, auf der niedrigern Stufe muß die eigentliche Stadt sich hingezogen haben, auf die allein bas homerische Beiwort ber "breitstraßigen" sich beziehen kann. Die Lage war trefflich gewählt für eine Zeit, wo Sicherheit die erste Be= bingung eines Fürstensites war, wenig geeignet aber für eine beque= mere, weitere städtische Entwicklung. Perseus, der Sohn des Zeus und ber Danae, ber Enkel bes Königs Afrisios von Argos, wird als ber Gründer genannt und auch er soll sich ber Anklopen als Werkmeister bebient haben. Auch Mykenä also sollte von Argos ausge= gangen sein. Betrachtet man aber die Lage und verbindet damit die Sagen und Traditionen über seine Geschichte, so brangt sich ber Ge= bante eines Gegensates auf. Schon ber angebliche Grunber Perseus wird in feindliches Verhältniß zu seinem Großvater Afrisios gesett; spater herrschen hier die nicht aus ber Gbene, sondern angeblich aus bem westlichen Peloponnes gekommenen Pelopiben; Agamemnons un= mittelbare Herrschaft, seine Hausmacht, umfaßt die nördlichen Bluß= thaler und die Ruften bes korinthischen Meerbusens, Mykena ift ber fablichfte Punkt bavon, fast brohend gegen die Gbene an den Punkt gefett, wo es die Verbindung mit dem Norden in Handen hatte. Soute es nicht von einem aus bem Norben gegen bie Gbene vor= beingenden Herrschergeschlecht feindlich gegen Argos erbaut worden fein? Sei dem aber, wie es wolle, scine Größe hat Mykenä unter ben Belopiden gehabt, und mit dem Enbe ber heroischen Zeit sank es aux Bebeutungslofigkeit. Im Jahre 468 v. Chr. wurde es von den Argeiern nach hartnäckigem Widerstand durch Hunger zur Uebergabe gezwungen und ganzlich zerstört, seine Burgerschaft zerstreut, baber schon Thutybibes es als bloße Ruine erwähnt, Strabo sogar fagt, es fei vom Erbboben so vertilgt, baß man keine Spur bavon sehe, mah= rend ber genauere Paufanias die lleberbleibsel ungefähr in bemfelben Bustande beschrieben hat, in bem wir fie noch jest bewundern.

Fast um den ganzen Burghügel, der nicht so flach wie der tirpn=

thische ist, sondern sich in mehreren Absatzen bis zu einem Gipfel v geringem Umfange erhebt, stehen noch bie mächtigen Mauern, 1 einigen Stellen construirt, wie die von Tirnns, aus ungeheuern rof Blöcken und kleinen Steinen zum Ausfüllen der Lücken; man h Blode von achtzehn Fuß Länge und zwölf Fuß Höhe gemessen. Die aber find fie in kunstreicherer Weise so gebaut, daß die Blocke zu regelmäßigen Polygonen behauen und aufs Genauste mit ihren C ten aneinander gefügt sind, also keiner Füllsteine bedurften und Theilweise find auch schon größte erbenkliche Festigkeit geben. regelmäßige Quader in horizontalen Schichten übereinander gela aber auch ba sett bie Größe ber einzelnen Steine in Erstaunen. fallend ist babei, daß meist ein Stein über ben andern gelegt ift, daß die Verticalfugen mehrerer Schichten auf einander stoßen, wie rend der ausgebildete Quaberban die Fugen der obern Schichte; auf die Mitte des untern Steines treffen, ober mit andern Worts je einen obern Stein auf zwei unteren ruhen läßt. Die Mauer b det, dem Bergrande folgend, viele Ecken, aber Thurme hat sie wenig, als die von Tirnns, thurmartige Vorsprünge nur an ben Auch in Mykenä hat man sich nicht mit einer einfacen Hauptthor. Ringmauer begnügt, sondern je nach den Terrainverhältniffen find nech innere Mauern angebracht, bies besonbers nach Sübwesten, wo 🎮 ber niedrigere Rücken an den höheren Burghügel anschließt. läuft eine gewaltige innere Mauer mit ber äußern ungefähr paralle und bildet mit ihr einen Burghof, in den man durch das Hauptther Endlich scheint das oberste Plateau noch von einer zunächst eintritt. besondern Mauer umgeben gewesen zu sein. In diesem obersten Gin= schlusse bemerkt man noch bie Fundamente zweier vierectiger Gebäude und hier oben muß bie eigentliche Fürstenwohnung gestanden haben Bebeckte Gange, wie in Tirnns und wie sie auch in Argos fich finden, sind in Mykenä keine. Der merkwürdigste Theil ber ganzen Befesti= gung ist aber das große Thor an der Nordwestseite, durch das man in den erwähnten Burghof hineinkommt. Ein etwa fünfzig Fuß langer und dreißig Fuß breiter Gang führt zwischen zwei machtigen

Bastionen zu bem Mauerstück, in bem bas Thor angebracht ist, so baß ber anrückende Feind ben Geschoffen von beiben Seiten ausgesett Die Thoröffnung selbst nimmt etwas über ein Drittheil der Breite bieses Ganges ein und steht nicht ganz in der Mitte, sondern mehr nach rechts. Drei Steine bilben bas Thor: bie zwei riesigen Pfosten, welche sich oben etwas gegen einander neigen, so bag bie Deffnung oben ein wenig schmaler ift, als unten, und ber barüber gelegte Thursturz, ber fünfzehn Fuß Länge und in ber Mitte über vier Fuß Höhe hat, nach beiben Seiten aber sich abbacht. innern Seite der Thurpfosten und des Decksteines sieht man noch die Etcher zum Befestigen ber Flügel unb zum Ginlaffen bes Riegels. Neber dem Thor tritt die es weit überragende Mauer in der Weise der Spitbogen von Tirnns burch successives Vorspringen der Steine fo zusammen, daß baburch eine breieckige Deffnung gebilbet wirb. In Diese ist auf ben Thursturz eine zwei Fuß bicke, an ber untern Basis eilf und einen halben Fuß breite und fast zehn Fuß hohe Platte eingefügt, an ber das berühmte Löwenrelief ausgehauen ift. Zwei Löwinnen stehen wie Schildhalter einander gegenüber aufgerichtet an einer eigenthum= lich gebildeten Gäule, auf beren Basis ihre Vorbertagen ruhen. Bei= ben fehlen jest bie, ohne 3weifel einst frei ausgemeißelten, nach außen gerichteten Röpfe, im Uebrigen sind sie wohlerhalten und machen noch jest ben Eindruck tropiger Wappenthiere. Die Säule, an der fie Behen, hat bas Besondere, daß sie sich nach unten verjüngt, überbies find die Basis, auf der sie steht, und bas Capital ganz eigenthümlich gestaltet, mas zu sehr abweichenden und zum Theil sonderbaren Er= Marungen Veranlassung gegeben hat. Es ist wohl kein 3weifel, daß Ke als bas Symbol eines Gottes zu betrachten ist, ba in ältester Zeit Saulen als Götterbilder aufgestellt wurden, und mit größter Wahr= scheinlichkeit erkennt man in ihr den Apollon Agnieus. Dieses Relief if bas alteste Bilbwerk Griechenlands und wohl ganz Guropas.

An der Nordseite der Burg ist ein kleineres, aber sonst nach dem= selben Princip erbautes Thor noch ganz erhalten. Auffallend ist, baß bei diesem der Herankommende die linke, beschildete Seite gegen die Mauer gewandt hatte, bie rechte, unbebeckte aber ganz frei behielt, gegen die sonstige Regel. Aber gleich nach dem Eintritt macht die noch ganz erhaltene Straße eine vollständige Wendung links und man hat eine überragende innere Mauer zur Rechten, neben der man zur Höhe hinaufsteigt.

Von der Unterstadt find nur wenige Reste der Mauer erhalten, bie nicht ganz genau ben Umfang zu bestimmen gestatten. \*) Eine alte Wafferleitung, die aus der nördlichen Schlucht kommt und zuerft dem Nordabhang der Burg folgt, läuft durch bieselbe. fieht man Reste einer Brude über ben sublichen Bach. Aber das merkwürdigste Monument ist bas Gebäube, bas unter bem Ramen bed Schaphauses bes Atreus, ober bes Grabes bes Agamemnon be fannt ift. Ge liegt ungefähr in ber Mitte ber Längenausbehnung bes Ruckens, ber bie Stabt trug, aber nicht auf bem höchsten Ramm, sondern schon an der östlichen Abbachung, und ift so in die Eck bineingebaut, daß wenn der Eingang verschüttet wäre, man nur eine unbedeutenden Erdaufwurf gewahren würde. Es ift ein freistund Bau von nabe an fünfzig Fuß innerem Durchmeffer an bem jest burch Schutt etwas über seine ursprüngliche Fläche erhöhten Boben und ver nicht viel geringerer Höbe, bessen Wände in einer parabelförmigen, krummen Linie aufsteigen und zu oberst in einen Punkt zusammen= laufen und also eine Art von Gewölbe bilben. Aber bie Construction ist nicht die eines (Rewölbes, sondern die Steine liegen von unten bis oben borizontal übereinander in immer engeren Ringen ror-

Dern 28. Mure bemeitet in bem vertrefflichen Auffat "über bie königlichen Grabmaler bes bereischen Zeitalters," im Abein. Museum 1839, S. 240 ff., tie Meinung, baß eine ummauerte Unterstadt eristirt babe, obwohl er selbst die iber ben Grat bes Hügels laufende Mauernrecke auführt, aber meint, sie habe sie weiter gereicht, als jest ihre Svuren sichtbar sind. Mag bas aber richtig som ober nicht, so wird boch bas bomerische ergesignen Alunium (Ilias IV, 52) nicht auf die enge, steile Burg, sondern nur auf die Unterstadt, sei sie gang eber nur theilweise ummauert gewesen, bezogen werden konnen, und so konnte Pausanissgewiß mit Recht bas Schapbaus und bas Grab Agamemnons innerhalb ber Nauer gelegen nennen.

tretend, bis zu oberft ein einziger Deckstein, beffen innere Flache aus= gehöhlt ift, bas Ganze zwar nicht wie ber Schlußstein bes Gewölbes zusammenhält, wohl aber abschließt. Der untere Theil wenigstens ift entschieben in ben Felsen eingegraben und bas Ganze mit Erbe über= bedt, ohne daß sich mehr entscheiben läßt, ob und wie weit die Sobe Eber ben natürlichen Boben binausreicht. Der Eingang ist an bem Michen Abhange bes Hügels angebracht und besteht aus einem an beiben Seiten aufgemauerten, zwanzig Fuß breiten, oben offenen Ginschnitte in ben Hugel und bem eigentlichen Thore. Der eingeschnit= tene Weg ist nur in der Nähe des Thores aufgeräumt, das Thor hat jest unten einen zehn Fuß Breite und verengt fich ftark nach oben, bie Bobe beträgt jest ungefähr zwanzig Fuß, eigentlich aber mehr, ba der Boben durch Schutt erhöht ist, die Tiefe des gedeckten Thorweges etwa zwanzig Fuß. Während die beiben Seiten beffelben aus regel= maßigen Quabern aufgeführt find, \*) ift bie ganze Dece nur burch awei Steinplatten gebilbet, die auf beiben Seiten weit über die Sei= tenwände hinüberragen. Die größere, innere hat eine Länge von Aeben und zwanzig und eine Breite von etwa funfzehn Fuß, bei einer Dice von mehr als brei und einem halben, \*\*) einer ber größten Steine, ber je zu Bauten verwendet worden ist. Die vordere ist viel fomaler, ihre Länge aber nicht erkennbar, weil die Enden von der Erbe bedeckt find. Ueber biesem Thürsturz ist, um die Platten nicht zu belasten, auch hier ein Dreieck ausgespart nach bem gleichen Con-Aructionsprincip, wie am Löwenthor, nur daß es hier, jest wenigstens,

<sup>\*)</sup> An ben Seiten bes Thores bemerkt man zweimal sich entsprechende Reihen von Köchern in senkrechter Richtung. Ich habe sie als löcher zum Befestigen ber Thurstügel gefaßt, so baß ber tiefe Thorweg zwei Thuren gehabt hatte. Leiber habe ich mir bie Jahl und Größe ber löcher nicht aufgeschrieben, so baß ich sest nicht mehr sagen kann, ob es vielleicht, wie im Innern, Ragellöcher zur Befestigung einer Berkleibung waren, glaube es aber nicht.

Die Maße find von verschiedenen Berichterstattern etwas abweichent angegeben. Ich selbst habe für die Breite des innern Meter 4,50 aufgeschrieben, für die des äußeren Meter 1,80. Es sind aber nur annähernde Maße, da ich keine Leiter hatte, sondern nach dem Auge die Linien der Decke unten messen mußte

offen ift. Ob ursprünglich auch eine Platte eingesett gewesen, und bahingestellt bleiben, noch viel mehr natürlich, ob sie auch einen Bilberschmud getragen habe. Aus bem Runbbau führt rechter hand eine weit kleinere, aber sonst ganz zleich construirte Thur mit einen offenen Dreieck über ber Oberschwelle, in eine ungefähr vieredige Kansmer, beren ber Thur gegenüberliegende Seite unregelmäßig abgerundet. Sie ist ganz in den lebendigen Felsen gehauen, ohne irgend welche Mauerbekleidung und hat bei einer Länge von sieben und zwanzig und einer Breite von zwanzig Fuß, neunzehn Fuß in der höhe.

Bur Berbeutlichung habe ich in Holzschnitt hier ben Grundist bes Baues mit seinem Bugange

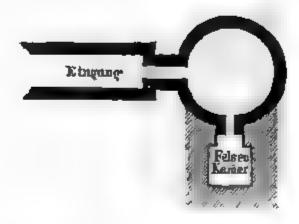

und in etwas größerem Maßstabe ben Durchschnitt bes Rundgewölld mit ber Felsenkammer von Norben nach Guben beigefest.



Das Innere bes Rundgewölbes zeigt jest bie nachten, glaten Bande ber von unten bis oben ganz gleichmäßig mit größter Genauigkeit ohne Mörtel rechtwinklig gefügten Steinlagen; ursprünglich ift es ohne Zweifel mit Erzplatten bekleibet gewesen. Man hat eheme

Ragel, mit benen fie befestigt waren, gefunden und selbst Stude von ben Platten sollen noch in Sammlungen vorhanden sein; jest sieht man nur noch von ber vierten Steinlage von unten an Rägellocher, bie fich in regelmäßiger Folge bis oben hin ziehen. Erzbekleibungen find und als Schmuck ber heroischen Gebaube schon aus Homer und andern Dichtern bekannt. Auch die Außenseite des Thores, die jest einfach und schmucklos ift, hat ehebem eine architektonische Bergierung Es find verschiebene Stucke bavon vor dem Thore gefunden worben, die Bafis und Schaftstude einer Halbsaule aus grunem, kleine Blatten aus grunem, weißem und rothem Marmor. Sie alle haben Drnamente meist in Zickzack = und Spirallinien, wie sie ber spätern griechischen Runft burchaus fremb find, und in benen man Aehnlich= teit mit Verzierungen orientalischer Bauwerke hat finden wollen; viel entschiedener scheint mir aber ein verwandter Charakter der Orna= mente in ben gahlreichen bronzenen Geräthen, Waffen und Schmuckgegenständen hervorzutreten, welche im ganzen mittleren und nörblichen Guropa so häufig vorkommen unb balb ben keltischen, balb germa= mifch=ftanbinavischen Urbewohnern zugeschrieben merben. Bichact= unb Spirallinien find ba neben ber Kreisform bie Hauptarten aller Ber= zierungen und es fällt mir auf, in ben vielen Beschreibungen von Mytena nirgenb barauf hingewiesen zu sehen.

Dieses Ruppelgebäube ist bas größte und bekannteste in Mykenä, aber nicht bas einzige. Ein zweites, bas zwischen biesem und bem Lö-wenthore liegt, ist oben eingestürzt und man sieht von oben in ben untern, mit Steinmassen angefüllten Raum. Außerdem scheinen noch zwei andere an dem nordwestlichen Abhange außerhalb der Stadt-mauern zu liegen, und eines glaubte ich auf demselben Rücken mit dem großen, etwas weiter nach Süden, zu bemerken, an dessen Seite neuere Angradungen sichtbar waren, die aber nicht an den Bau selbst reichten. Sichere Ergebnisse könnten erst durch genauere Nachgradun-gen erzielt werden, welche vor einiger Zeit Prosessor Roß in Anresgung gebracht hatte, ohne daß es ihm gelungen ist, die nöthigen Mit=tel zusammenzubringen.

Außer Mykenä sindet man in Griechenland noch an zwei Orten Ueberreste gleicher Monumente, bei Vaphio, etwa anderthald Stunden süblich von Sparta, wo ein fast ganz zerstörter Bau doch noch in seinen Ruinen deutlich die gleiche Construction erkennen läßt, und beim alten Orchomenos in Böotien, beim heutigen Skripu, wo noch der Eingang und der untere Theil, aus bläulichem Marmor erbaut, erhalten sind. Dieses letztere ist, nach den Ueberresten zu urtheilen, größer, als das beschriebene mykenäische, das in Vaphio kleiner. Das mykenäische ist aber das einzige, an dem man die Construction vollständig übersehen kann, namentlich weiß man nicht, ob die andern die Nebenkammer haben.

Was war aber bie Bestimmung biefer Gebäube ? spricht bei der Beschreibung von Mykena kurz von unterirdischen Ge bäuden des Atreus und seiner Söhne, in denen ihre Schätze aufbemahrt worden seien, und erwähnt dann weiterhin ohne nabere Beschreibung Graber bes Atreus, bes Agamemnon und feiner Genoffa und Angehörigen, und des Aegisthos und der Klytamnestra, diese beden lettern außerhalb der Stadt. Derselbe Schriftsteller beschrift ganz klar bas Gebäute in Orchomenos als ein Schathaus; baf man sie also zu Pausanias Zeit, vielleicht anderthalb Jahrtausende nach ihrer Erbauung, für Schathäuser ansah, ist sicher; ob er sich aber die erwähnten Gräber alle davon getrennt dachte, ist nicht klar. Sim unbefangene Betrachtung und Bergleichung mit Grabmälern andem Länder, verbunden mit Erwägung verschiedener Stellen der Alten, führt aber zu der bestimmtesten Ueberzeugung, daß es Begräbnifititen waren, welche aber zugleich in gewissem Sinne Schathäuser heifen können, sofern ben Tobten Schätze mit ins Grab gegeben wurben, um so reichere, je reicher und mächtiger ber Verstorbene war. mit ben Gräbern affatischer Fürsten Schakkammern verbunden; so bat man den in vieler hinsicht verwandten Gräbern Etruriens und im Krim reiche Schäße von Gold und andern Kostbarkeiten entheben, und wenn man erwägt, wie gern überall und zu allen Zeiten bas Volk an verborgene Schätze glaubt, so begreift man leicht, wie gerade

ben burch alten Reichthum berühmten Stäbten Mykena und Dr= **rmenos bie reich ausgestatteten Fürstengräber zu eigentlichen Schaß**= infern, Thefauren wurden. In bem mykenäischen unterirbischen Ge= inde wird die innere Felsenkammer die Ueberreste des oder der Ver= mbenen geborgen, das Rundgebäude selbst eine großartige Vorhalle den Gaben, die den Todten ins Grab folgten, gebildet haben, licht zugleich zu Tobtenopfern bestimmt. Gegen bie Annahme von milichen Schatkammern für Aufbewahrung der Kostbarkeiten le= pter Fürsten ist offenbar die Lage entscheibend. Schapkammern Me man in den sichersten Theil der Stadt, in die Burg gelegt, in k Rabe der Fürstenwohnung, nicht in die Unterstadt oder gar außer= ber Mauern. Auch der sogenannte Thesauros von Orchomenos n in bebeutender Entfernung von der Burg, außerhalb der Stadt= mer, der von Baphio auf einem Hügel über dem Eurotas ganz **pi. Das ist die Lage von Grabmälern, nicht von Schaphäusern, inters muß der Anblick des** Monumentes von Vaphio jeden etwa bestehenden Zweifel beseitigen. Sobann wozu in Mykena mehne Schakhäuser, da doch nach dem Tode eines Königs der Nach= **lger natürlich auch in den Besitz seines Schakes trat! Also Gräber** men biese Rundgebäude; weniger sicher zu entscheiben ist, wessen bub das große mykenäische war. Sophokles scheint in der Elektra 🖬 ein gemeinsames Grab der Herrscherfamilie hinzudeuten, und cs Prabricheinlich, daß uns in bem Bau bas Gesammtgrabmal bes Menäischen Pelopidengeschlechtes erhalten ist, wofür auch die bedeuthe Größe ber Felsenkammer wohl paßt. Auf ber andern Seite bten es mächtige Fürsten in früheren wie späteren Zeiten, ihren men auch noch nach bem Tobe burch eigene Grabmonumente zu berrlichen, und es läßt sich barum auch nicht viel dagegen einwen= , wenn man das Grab für das besondere eines der mächtigsten sten, des Atreus oder bes Agamemnon, ansicht, sei es, daß ber ft noch lebend sich die prachtvolle Todesstätte erbaute, ober ben ngeschiebenen Vater burch bas großartige Denkmal ehrte. Dafür mag man, von Paufanias abgesehen, bas Vorhanbensein mehrerer solcher Gebäube anführen.\*)

Werfen wir einen Ruchblid auf die Alterthumer von Mytena, so finden wir die Mauern so construirt, wie sie überall in den altesten griechischen und italischen Stäbten erscheinen, nur bag wir bier eines ber schönsten und großartigsten Beispiele haben, und zwar fewohl von der rohesten sogenannten knflopischen Bauart, wie in Tiryns, als von der kunstreichern aus wohlgefügten Polygonen, als schon barin ift eine weitere Entwicklung, als in Tirons, zu erkennen. In den Sculpturen des Löwenthores aber und in den Ruppelgebäuben tritt une, wie nirgend sonst, eine eigenthümliche, von ber spätern eigentlich hellenischen burchaus verschiebene Gulturperiobe entgegen, bie bieser gegenüber etwas Frembartiges an sich trägt, aber in ihrer Art eine hohe Vollendung erreicht hat. Es ist nicht etwa ein unentwickelter Anfang, aus der die spätere griechische Runft hervorgeht, die Lowinnen bes Thores sind in ihrer Art vollendet, ber Bau der Gräber ift meisterhaft und die Verzierungen der Thürk zeigen einen Reichthum, der von der Einfachheit der dorischen Bauordnung, der ältesten eigentlich hellenischen weit absteht; es ist eine specifische Verschiedenheit ba. Für Griechenland bürfen wir bieser Culturperiode mit Hinficht auf ben vorherrschenden Stamm der Zeit und die Orte ihrer Monumente well ben Namen der achäischen geben. Aber die Herleitung bes mpfenäischen Fürstengeschlichtes aus Lybien, sowie bie Vergleichung mit Monumenten anderer Länder weist auf eine weitere Berbreitung, auf Busammenhang mit Lybien und mit Etrurien, ja die oben erwähnten Zierrathe vielleicht sogar auf eine noch viel fernere Vermandtschaft mit der Kunstfertigkeit nordischer Bolker, in deren altesten Baumerken,

<sup>\*)</sup> Die Darstellung tes Sephetles, besenders tie Verse 1134, 1135 ter Glam:

τύμβου πατρώου κοινόν είληχώς μέρος. sind tamit nicht einmal im Widerspruch, da mit dem Fürsten seine nächsten Angehörigen in derselben Gruft beigesetzt zu denken sind, also namentlich ein und mündiger Sohn.

namentlich Grabhügeln, auch eine gewisse Achnlichkeit, die aber in ben ersten roben Anfängen stehen geblieben ist, sich kaum verkennen läßt. Räthselhaft stehen diese Denkmäler einer mächtigen Borzeit vor uns und verkündigen uns, daß, was wir in den homerischen Gedichten von der Herrlichkeit berselben lesen, nicht Schöpfung der Phantasie ist, sondern nur die durch den Genius des Dichters verklärte Darstellung einer längst vergangenen Wirklichkeit. Nirgend ergreift den Wanderer in Griechenland ein solches unbeschreibbares Gefühl des Staunens und der Chrfurcht, als wenn er auf der Stätte vor Agamemnons Pallast steht, oder das Thor betrachtet, durch das der Bolterfürst nach der Weise der Heroenzeit aus und einfuhr, oder in die halbbunkle Ruppel des Pelopidengrades eintritt. Trop aller Beschweibungen hat der Eindruck bei mir die Erwartungen weit überstroffen.

Die vierte ber oben genannten Stäbte ber Ebene von Argos, Mibea, ist nicht mit berselben Sicherheit nachzuweisen, wie die an= bern, war auch nie bebeutend, obwohl in der Mythengeschichte als Geburtsstätte von Herakles Mutter, Alkmene, berühmt. Sie ist auch fruh zerstört worden und Pausanias sah nichts mehr bavon, als bie Grundmauern. Mit großer Wahrscheinlichkeit erkennt man sie in ben Ruinen einer alten Burg, oberhalb bes Dorfes Denbra, am öftlichen Rande der Ebene, welche ich nur von weitem gesehen habe. Etwa eine halbe Stunde süblich bavon liegt in der Ebene Merbaka, ein ziemlich großes Dorf, an und in dessen meist aus alten Werksteinen erbauter Rirche eine ziemliche Anzahl von Inschriften, Säulen und Reliefs hellenischer Beit sich finden, unter andern namentlich eine außerorbentlich schöne Votivbarstellung bes Astlepios und ber Hygiea, welchen fich eine Familie nähert, um zu opfern.\*) Die Rirde scheint auf ber Stelle eines alten Heiligthums zu stehen und es ist möglich, daß nach Zerstörung ber alten festen Burg Mibea die Bewohner sich

<sup>\*)</sup> Abgebildet bei Welder, alte Denkmäler II, 271, nach Lebas Monuments d'Antiquité figurée, pl. 62.

hier in einem offenen Flecken unter ber Herrschaft von Argos angesiebelt hatten, wie Curtius vermuthet, doch wurde mir von mehrenen Leuten des Orts übereinstimmend versichert, daß außer der Lirche durchans keine Alterthümer da seien.

Ein berühmterer Plat liegt zwischen Merbaka und Mykena am Südabhange bes sich bort steil und kahl erhebenden Gebirges, an bessen westlichen Fuß Mykena sich lehnt. Oberhalb bes heutigen Dorfes Chonika, etwa eine halbe Stunde von Mykenä entfernt, aber burch die Bergecke dem Blicke von bort entzogen, fieht man baselbst auf zwei Terrassen zwischen ben tief eingefressenen Betten zweier gewöhnlich trockenen Bache bie erst im Jahre 1831 wieber gefundenen Reste bes ersten Heiligthums bes Landes, bes Heratempels. ber obern Terrasse, die von einer imposanten Polygonmauer gestist ift, stand ber uralte Tempel ber argeilschen Landesgöttin, ber in neunten Jahre bes peloponnesischen Krieges, 423 v. Chr., burch Radläßigkeit ber Priesterin Chrysis abbrannte. Hier soll einst Agamennon bie Fürsten zum Telbzuge gegen Troja beeibigt haben, hieher pe gen später von dem fünf und vierzig Stadien\*) oder etwa zwei kleim Stunden entfernten Argos aus Kleobis und Biton ihre Mutter und empfiengen als Belohnung für ihre Pietät im Tempel schlafend einen fanften Tob. Unmittelbar nach bem Brande bes alten Tempels murte unterhalb bieses ein neuer von dem Baumeister Eupolemos aus Argod erbaut mit allen Mitteln der damals auf ihrem Höhenpunkt fiebenden Kunst. In ihm stand außer zwei alterthümlichen Bildern der Hera, wovon das eine aus Virnbaumholz geschnist bis zur Zerstörung von Tirnns in jener Stadt gewesen war, die Goldelfenbeinstatue, welche Polyfleitos gefertigt hatte. Es war ein sitendes Kolosalbilt, boch nicht von solcher Größe, wie die Statuen der Athene im Parthenon und bes Zeus in Olympia von Phibias. Wie Phibias für biese Gottheiten, so hat Polykleitos für die Hera das Ideal geschaffen,

<sup>\*)</sup> So Heret. I, 31. Strabe, S. 368, giebt nur 40 Statien. Ich benke, tu Verschiedenheit beruht einzig auf bem Ausgangspunkt in Arges.

ad ohne Zweifel bem schönen Kopfe in Neapel und dem bekanntern biloffalkopfe in der Billa Ludovisi in Rom zu Grunde liegt.

Das neuere Heraon auf ber untern Terrasse ist so zerstört unb per so mit Schutt und Erbe überbeckt, daß sich seine Grundmauern ph bei meiner Anwesenheit viel weniger erkennen ließen, als die bes den, vor bald breitausend Jahren verbrannten. Nur wenige Säu= **fragmente und sonstige architektonische Stücke** waren gefunden wor= h, ich selbst habe gar nichts berartiges bort gesehen. Seitdem hat fr im Zahre 1854 ber rühmlich bekannte athenische Archäologe und **ge Minister des Auswärtigen, A. R**angabé, mit Mitteln, die Pro= **in Not zusammengebracht hat, daselbst Nachgrabungen gemacht, die** tict erfreulichen Ergebnissen geführt haben, indem ein bedeutender ni ber Grundmauern bloßgelegt und eine Menge werthvoller Sculp= rund Architekturstücke gefunden wurden.\*) Westlich zwischen ber mpelterraffe und bem Bette bes Baches, ber im Alterthum Eleu= vion hieß, sieht man noch allerlei Mauerreste und namentlich einen Merhaltenen gewölbten, unterirbischen Gang ober Canal von etwa Das Herkon ist zu allen Zeiten ber Haupttempel M Kuß Höhe. Reanbesgöttin gewesen, früher, wie es heißt, Mykenä und Argos Peinsam angehörig, später bem lettern allein.

Fațe zu dem im Winkel des Gebirges verborgenen Mykenä auf dan einen fast isolirten, hohen und weithin sichtbaren Berg gebaut, ungefähr eine Stunde vom Meere entfernt. Vom hohen Artemischeberge läuft ein Zweig östlich nach der Ebene, der Lykoneberg, ih senkt sich zu niedrigen Höhen herab, um zuletzt sich noch einmal einem felsigen Regel von mehr als neunhundert Fuß Höhe zu ersben. Rur an wenigen Stellen fallen die Felsen unzugänglich schross, wie an der Rordostseite, wo ein kleines Kloster gleichsam darüber

<sup>9</sup> Bgl. Ausgrabung beim Tempel ber Hera, unweit Argos. Gin Brief von Professor A. Rizo Rangabs in Athen an Professor Roß in Halle. Mit einem Plan
bes Heraon. Halle 1855.

hängt; meist sind die Abhänge zwar steil, aber boch zu ersteigen,\*) baher bie oberste Fläche im Verhältniß zum ganzen Berg ziemlich klein Sie trug die alte Stadtburg, die Larisa, was wie Argos selbst eigentlich kein Gigenname war, sonbern bie Burg bebeutete, weshalb es so viele Orte dieses Namens gab, unter benen der berühmteste noch jett die Hauptstadt Thessaliens ist. Nach Nordoften hängt ber Berg ber Larisa burch einen tiefen Bergsattel mit einem viel niedrigern, nach allen Seiten ziemlich sanft abgeplatteten Berge zusammen,\*\*) ber ebenfalls in die Befestigungen geschloffen war, und auf ber suboftlich unter ben beiben Bergen sich ausbreitenben Gbene war in sehr weitem Umfange die alte Unterstadt gebaut. Auf einem Theile bes alten Stadtareals liegt das heutige, immer noch ziemlich weitläusige Von ber alten Unterstadt, die wiederholt zerstört und auf Argos. ber gleichen Stelle wieber aufgebaut worden ift, find fast feine Ueberbleibsel vorhanden, ja wegen bes hohen Schuttes, der ben Boben bebeckt, ist sogar die Lage ber vielen großen Gebäube, die fie einf schmückten, nicht mehr zu ermitteln. Hingegen find auf und an de beiden Bergen sehr beträchtliche Werke des Alterthums erhalten. Auf der Höhe des Larisaberges schließt eine außere, dem Anscheine nach ganz mittelalterliche Mauer mit Thürmen, die aber wohl auch auf alter Grundlage ruht, ein inneres vierectiges Castell von etwa siebengig Schritt Länge und sechzig Fuß Breite ein, bessen antike Mauern nech ringeum in schr bedeutender Höhe, am höchsten an der Oftseite fieben,

<sup>\*)</sup> Ich bin unmittelbar vor ber Stadt, aus ber Nähe ber nachher zu nennenten alten Mauer, auf ziemlich beschwerlichem Wege hinauf, und auf ber anters Seite ben Mauern folgend gegen bas Joch hinabgestiegen, bas sie mit bem nie brigen Hügel verbindet.

<sup>\*\*)</sup> Daß tieser Berg tie Deiras war, wie Leake zuerst vermuthet und Curtius mit einiger Beschränkung angenommen hat, kann ich nicht glauben. Der Rame (Nacken, Rücken) paßt für ben rund abgeplatteten und, wie schon Andere bemeint haben, in der That einem Schild nicht unähnlichen Hügel gar nicht, und ebense wenig läßt sich aus Pausanias diese Benennung dafür begründen, die gewiß mit die Verbindung zwischen der Larisa und dem niedrigern Hügel bezeichnete. Pausanias scheint von diesem Joch zwischen den beiden Sohen durch nach der karisagestiegen zu sein.

nd aus prächtigen Polygonen, ba und bort auch aus Quabern auf= eführt find. Runde und vierectige Thurme zeigen im Vergleich mit Arnns und Mykena eine spätere Stufe bes Festungsbaues, sind aber hue Zweifel junger, als die ältesten Mauertheile selbst. ntiken Mauer erhebt fich noch mittelalterliches Bauwerk. Innerhalb ieses Burgraumes sieht man mehrere cisternenartige Deffnungen im ielsboben, burch bie man in einen unterirdischen Gang hineinsicht, er, wie die Leute behaupten, weit im Berge hinabläuft. Von der lurg aus zieht fich bie Mauer einerseits nach Suben auf bem Ramme 🤧 Berges nach ber Chene hinab, andrerseits nach Norden in die Ver= efung, welche sie mit dem niedrigern Berg verbindet und weiter um Men Höhe. In der Einsattlung selbst erkennt man ein altes Thor. uf dem niedrigern Berge soll ebenfalls ein unterirdischer Gang von wa siebenzig Fuß Länge, wie die Galerien in Tiryns construirt, iftiren, nur daß man ihn bloß von oben sehen kann und keine Sei= neingänge vorhanden find. Mir ist es aber nicht gelungen, ihn zu sben, obwohl ich bei meinen Nachforschungen von einer ganzen Schaar geiischer Jugend, die mich stundenlang begleitete, unterstützt war. agegen erkannte ich an ber Nordostseite des Hügels noch beutlich e Reste eines runden Thurmes und gegen die Stadt zu eine Treppe n breizehn, durch zwei Zwischenräume unterbrochene Stufen, in ren Nähe an mehreren Stellen bankartige Flächen in ben Felsen Bgehauen find, wie er auch um bie Spite bes Hugels kunstlich ge= net zu sein scheint. Die Fortsetzung der Stadtmauern in der Ebene fast gänzlich verschwunden.

Berschiedene sehr interessante Gegenstände sind noch an dem Ab=
nge der Larisa gegen die Stadt zu erhalten. Der älteste, ziemlich
thselhafte liegt gerade am Fuß des Berges, beinahe in gerader Linie
ischen der Burg und der Mitte der Unterstadt. Eine kyklopische
auer zieht sich hier dicht am Fuße, ungefähr in der Länge von
ndert Fuß, hin, in der noch ein ganz alterthümliches Thor, freilich
ir in seinem obern Theile, sichtbar ist, da den untern Schutt be=
At. An beiden Enden wendet sie sich in rechtem Winkel auf eine

kleine Strecke einwärts gegen ben Berg. Darüber ift ber Abhang ju einer kleinen Flache ober Terrasse geebnet und in ganz geraber Link hinter bem Thore ein rechtwinkliger Raum in den Felsen hineingearbeitet, ber sich burch Zusammentreten ber Seitenwanbe nach hinten verengt, vorn aber an beiben Seiten burch Backsteinmauern abgeschlossen ist. In der Mitte der Hinterwand ist genau bem Thore der unteren großen Mauer gegenüber eine halbrunde Rische in dem gelsen, in welche von hinten her ein Felscanal munbet. Curtius hat in biesem Plate bas von Pausanias erwähnte Kriterion zu erkennen geglaubt, die Stätte ber Volksgerichte, auf welcher nach ber Sage bereits über Danaos gerichtet worden mar, und die Lage past allerbings zu Paufanias Beschreibung nicht übel; boch bleiben einige Bebenken und bie eigenthumliche, nach Often geöffnete Ginschneibung bet Kelsens, sowie bas Thor, bas ben Gingang in ben geschloffenen Bezirk vermittelte, haben auf mich cher ben Ginbruck eines uralten De ligthums gemacht. \*) Denn bavon, daß bie Mauer zugleich eine Be festigung, ähnlich bem Pelasgikon in Athen, eine Art Borwerk in Larifa gebildet habe, wie auch vermuthet worden ist, kann ich mich in keiner Weise überzeugen. Von einer Ummauerung bes ganzen Bergfußes ist nichts zu sehen und ein kleines Ginzelwerk hatte hier keinen Zweck gehabt, ba es ben Aufgang zur Burg nicht versperrte, sondern man links und rechts ganz bequem baneben vorbei gehen konnte. Of fenbar war bie Mauer zum Stüten und Ginfassen bes barüber gelegenen Plates errichtet.

Sicherer ist die Bestimmung eines am gleichen Abhange, einige hundert Schritte weiter süblich gelegenen Werkes. Dort ist das greßartige Theater, dessen Juschauerraum mit den Sitzen und Treppen

icht etwa nur in den Berg hineingebaut, sondern fast vollständig in en lebendigen Felsen gearbeitet ist; nur an ben beiben Enben waren erbaltnismäßig kleine Strecken aufgemauert. In ber Mitte erheben d nahe an siebenzig Sitreihen übereinanber. Gleich sublich bavon, ber nicht bazu gehörig, find noch eine Anzahl von Sipreihen ober Stufen, etwa zwanzig, in ben Felsen gehauen, nicht in vollem Halb= retse, aber auch bogenförmig. Schmale Felsentreppen führen bazu inauf. Zu einem Stablum, wie vermuthet worden ist, konnten sie ach der Beschaffenheit der Dertlichkeit nicht gehören. Man möchte n einen kleinern Schauplat neben bem Theater benken, wie in Athen eben diesem das Obeon war, in Afra in Sicilien, in Pompeji und n andern Orten neben dem größern Theater ein kleines; aber bazu cicheinen diese Sitze fast zu roh. Bielleicht daß hier ein älterer 5chauplat war, ehe man das große Theater baneben einrichtete. Hier wa bas Kriterion zu suchen, scheint ber Weg, ben Pausanias machte, icht zu gestatten. Nörblich vom Theater, zwischen ihm und bem vor= in beschriebenen Bau, ist eine sehr kleine, geebnete Flache, über ber 1 bie Felsenwand ein flaches Relief gearbeitet ist. Es stellt einen teiter bar, ber von rechts her auf eine von einer Schlange um= munbene Amphore zureitet. Das Viereck, bas für bas Relief am elsen wie ein Rahmen ausgearbeitet ist, mißt in der Höhe nur etwa reißig Centimeter, in ber Breite sechs und breißig. Die Figuren find 160 sehr klein. \*) Unterhalb bes Theaters schon in der Ebene stehen emlich ansehnliche Ruinen eines Backsteingebaubes. An verschiebenen irchen und andern Gebäuden der heutigen Stadt findet man alte mschriften, Grabmonumente und ähnliche Gegenstände, weit mehr ber beckt noch der Schutt.

Der Beschreibung nach scheint es tasselbe Relief zu sein, tas Curtius S. 354 anführt; es ist aber nicht über bem Theater, sondern, wie oben angegeben, nörtlich in gleicher Höhe, nicht einmal so hoch, als die obersten Sipreihen. lebrigens halte ich mit Curtius für die Aspis tie südliche Höhe bes Berges über tem Theater, die allein und ganz zu den Stellen von Plutarch Pyrrh. 32 und Rieom. 17 past.

Die Lage von Argos hat burdant eines Gwohartiges; die blie ber Larisa erhebt sich gebietend über die Chene und hat alle Borthele ber Festigkeit, während der Abhang und die barmeiter fich ausboelten Flache Raum für jede noch so große flädtische Entsvickung darbet. Daburch fand es in entschiebenem Bortheile gegenüber. Mylinä Nauplia und war von der Natur als Haupifit der **Ebens dezeich**n Dag es biefer, wie die Sagen berichten, wirklich fcon an albester Ant gewesen sei, bezweiste ich barum auch nicht. Auch bie Meberreste den nicht bagegen, vielnicht zeigen die Mauern und die autericht Gange eine uralte Anlage, und das nicht mehr Ueberbleibset der feit. hesten Beit zu sehen find, hat seinen Grund eben barin, but fort und fort bewohnt, öfter zerstört und wieber neu aufgebaut wulk: Nur vorübergehend konnte es aus seiner natürlichen Bebeutung. im: brängt werben, in ber heroischen Zeit burch bie, wie ich glaube, au Norben ber vorgebrungene Pelopibenmacht in Muteud, in w Beit in Periaden, wo ber Schwerpunkt ber berrichenben Macht halb bes Peloponneses war, burch Raupkia wegen bessen Bage an Mi Sec. Denn eines Hafens ermangelt Argos, ben bie Rufte bis mi Nauplia nicht barbietet. Rur einmal haben die Argeier, als sie in Bundniß mit Athen fanden, 417 v. Chr., eine Verbindung mit ber See burch zwei lange Mauern herzustellen gesucht; \*) biese wuchen aber balb wieber zerstört und wie es scheint nie mehr bergestellt. In gos ist nie eine Seemacht gewesen. Nirgend übersieht man bie gas Chene so, wie von der Höhe der Larisa; Nauplia, Tirons, Min, bas Heraon und Mykena zeigen sich bem Blicke und die zahlreichen neuen Dörfer, sobann ber subliche Theil mit der sumpfigen Rieberung von Lerna bis an den Pontinos, und bas Alles von den hohen or

<sup>\*)</sup> Thutybibes V, 82 und Diobor. XII, 81 sagen nur, baß Manern ans Meer geführt worden seien, ohne ben Ort genauer zu bezeichnen, es scheinen diefeten nach dem nächsten Punkt der Kuste gegangen zu sein, wo tein Hafen war, sebern nur eine offene Rhebe, die Verbindung also eine ziemlich mangelhaste blick Wären sie nach dem bedeutend weiten Hasen von Rauplia geführt worden, fe wäre das wohl von Thutybides gesagt.

wolischen, arkabischen und kynurischen Gebirgen eingefaßt und bazwi= iden nach Sübosten ber prächtige Golf mit ber Insel Spezzia am Ende. Ganz stattlich und freundlich nimmt sich auch bie am Fuß mesgebreitete neue Stadt aus, beren Baufer zwischen mannigfachen Baumgruppen zerftreut finb. Eines ber ansehnlichsten ift bas bes besannten und berüchtigten Ralergis, der während meiner Anwesenheit der nicht in Griechenland lebte. Da es hieß, daß in bemselben eine Sammlung von Alterthumern sei, gieng ich hin; die Bewohner wußten mir aber burchaus nichts zu zeigen, als ein paar bekannte Gros-Aguffe antiter Röpfe, die wahrscheinlich aus Paris bezogen find, und habe keine Ursache zu vermuthen, daß sie etwas nicht zeigen wollten, da man mich auf meine Fragen von einem Zimmer ins antere führte. Das Paus war ziemlich luxuribs eingerichtet, was aber nicht binderte, daß zerbrochene Glasscheiben mit Papier ersetzt waren, wie man bas and in Italien in Pallasten findet. Es sei mir bei bieser Belegenheit gestattet, einige Worte über das zu fagen, was ich über Ralergis im Lanbe selbst vernommen habe, ehe er noch seine neusten Zorbeeren gepflückt hatte. Man sprach damals noch hauptsächlich von Im als bem oftenfiblen Leiter ber Revolution von 1843, und erzählte mir, baß er als eleganter Reiter und Tänzer, ber an ben hofballen besonders in der Mazurka geglänzt, eine gewisse Berühmtheit gehabt babe, bis er im September jenes Jahres ben burch russische Intriguen mgelegten Streich ausführte, ber zur Entfernung aller baperischen Beamten und sonderbarer Weise zu der Verfassung, dem Syntagma, Ebrte, das seitbem officiell als das Heil des Landes gepriesen wird, vabrend ich fast überall barüber klagen und schimpfen hörte. Die Berfaffung war auch nicht ber Zweck ber Bewegung von Scite ber vahren Leiter, die hinter ben Coulissen agirten, sondern nur Bor= vand und eigentlich soll es auf die Entfernung des Königs abgesehen rewesen sein, der ihr nur durch rasches Bewilligen der Constitution moorkam. Man erzählt, daß als Kalergis biesen Erfolg bem mah= ren Anstifter gemelbet, bieser ihn als einen ungeschickten Menschen zusgescholten habe, der die Sache verborben. Und das stimmt nicht übel mit bem, was mir ein entschiedener Berabscheuer seiner lung und hochgestellter Mann gesagt hat, er sei im Grunde ei müthiger, lebenssustiger, aber eitler Mensch, der durchaus n Wertzeug gehandelt habe. Auch in den traurigen Borgang letten Jahre hat sich Kalergis als grundsahloses Wertzeug bi lassen, wie damals als russisches, so jeht als französisch=englisch auch jeht offendar wieder als ungeschicktes, plumpes Wertzeus von der Gutmüthigkeit war dabei nicht viel zu bemerken, di wohl nur den Sinn hat, daß er nirgend weiter gehende Plä-Abssichen, als die Befriedigung seiner Eitelkeit habe. Traurig i die Lage eines Landes, wo solchen Menschen eine hervorragend zu spielen möglich ist.

Soviel über bie Ebene von Argos und ihre Städte und thumer, wobei ich wieder zusammengefaßt habe, was ich zu v benen Zelten gesehen habe, indem ich Merbaka, Tirpns und I erft am Ende der Reise besuchte. n Argos dis zum Chan von Arevata. Hysiä und Achlahandes. Arkadien im Allgemeinen, Die Hochebene von . Tripolița. Czipiana (Nestane). Mantinea, Cegea.

Sountag, 17. April, Bormittags verließ ich Argos auf ber tube nach Tripoliza, die zuerst am Juß der Larisa und dem Thea= vorbei in den süblichen Theil der Ebene führt. Rechts hat man k Höhen, deren äußerster Borsprung die Larisa ist und die sich balb **dieter höher in bem im Alterthume Chaon genannten Berg erheben. Swa brei Biertelstunden von der Stadt tritt der felsige Abhang lestelben bicht an den Weg vor und da bricht mit gewaltigem Strome** de Fluß Crafinos aus dem Felsen hervor, um nach halbstündigem Aufe sich in die See zu ergießen. Es ist, wie mit Wahrscheinlichkeit **Hen** im Alterthume angenommen wurde, der Aussluß der Gewässer, in bem von Bergen rings umschlossenen Hochthale von Stympha= be fich in eine Ratavothre, einen unterirdischen Felsgang, verlaufen mb tief unter dem Gebirge zu biesem "Rephalari" strömen. Das Baffer ist tief und klar und treibt unmittelbar beim Aussluß die so= mannten Dublen von Argos, bann bewässert es in mehreren Armen k bier cultivirten Reisfelber. Ueber ber Quellmunbung bes Flusses ind zwei tiefe Höhlen, in beren nörblicher eine Capelle angebracht 4. Große Baume, bie an bem frischen Wasser stehen, geben bem Orte etwas ungemein Reizendes und nicht ohne Grund trug der Fluß kinen Ramen, welcher "ber Liebliche" bebeutet. Hinter bem Erafinos

theilt fic bie Strafe, gerade aus geht es nach Berna, wo jeht an füblichsten Ende der Sbene am Meere "die Mühlen von Rauplie" liegen. Dort hat einst nach bem Mythus Berakles die Hydra bezwungen, indem er ihr die immer wieder nachwachsenden Kinfe aubranute und so bie nasse Nieberung bem Aderban gewann. Ich scheint längst eine neue Hybra herangewachsen zu sein und die Cegal wieber fast unbewohnbar gemacht zu haben. Zahlreiche Quellen, it ihren unterirbischen Zufluß von den umlaufenden Bergen haben, beingen auf dem flachen Boben und machen die Gegend moute ungefund, Sie havst eines neuen Beratles, ber bie Baffen gel einbamme und ableite und bas Land, ber Cultur zurückete. Die Weg und die grüne lernäische Rieberung links laffend, folgte is ber gewöhnlichen Straße nach Tripolika, die fich rechts um in Borsprung bes Chaon bem Gebirge zu wendet. Bo man gen anfängt, fieht man rechts vom Wege cinige Ruinen im I und über ihnen, hinter bem Bett eines Baches auf einer Antiwelche fich radwärts an einen Winkel bes Chaon lehnt, porwiess & fübliche Ebene beherrscht, ein höchst merkwürdiges Denkmal, eine de gestumpfte, kleine Phramibe, beren vieredige Grundstäche an ber eine Seite etwa acht und vierzig, an der andern neun und dreißig 🍽 mißt, und die eine vierectige Kammer in sich schließt, zu ber von ber süböstlichen Ecke ein schmaler Gang mit einer außern und innen Thure führt. Eine Spike scheint sie nie gehabt zu haben, sonden in der jetigen Sohe (inwendig an den senkrechten Banden jett etm zehn Fuß) flach gebeckt gewesen zu sein.\*) Man hat sie bie Pyre mibe von Kenchrea (ober Kerchnea) genannt, weil man biesen Ort i

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bei Roß, Reisen und Reiserouten burch Griechenland, S. 142, habe ich an Ort und Stelle burchaus richtig und genau befunden, namentick auch was die Polygonform der Steine betrifft. An der Südestseite nahern sche diese allerdings der Quaderform mit horizontalen Linien, weit weniger an den andern und an der Nordostseite sind sie so unregelmäßig, als möglich. Hier jak ich auch nur sehr wenig Mörtel bemerkt. Ueber die Riegellöcher in den Thürpfosten habe ich mir in meinen vor dem Bau selbst niedergeschriedenen Reisen bemerkt, daß sie gerade so seien, wie am sogenannten Thesauros in Ryseni.

ben Ruinen unterhalb zu erkennen glaubte, was aber wenigstens nicht ficher ift. Ueber die Bestimmung berselben find die Ansichten ver= fchieben. Bahrend die Einen ein Grabmal barin zu finden meinten, haben Andere fie für einen Wachtthurm erklärt, und dafür nament= lich geltend gemacht, daß man an den Thuren die Riegellocher zum Berschließen von innen erkenne. Ich will das nicht bestreiten, obwohl mir bie Form einer Pyramibe, ohne Fenster und Schießscharten, für einen Bachtthurm gerabe keine sehr geeignete scheint, und bie Riegel möglicher Weise auch von außen bewegt werden konnten. tann ich unmöglich bas Gebaube für verhältnismäßig jung ansehen, wefür burchaus nichts angeführt werben kann, als baß bie polygonen Steine ber Mauern mit Mörtel verbunden find. Ich will bagegen wicht geltenb machen, baß einige Reisenbe biesen Mörtel für spätere Anthat erklärt haben, ein Gebanke, ber auch mir fich besonders an ber Rorbostseite aufbrängte, er scheint auch inwendig da zu sein, aber ich halte bas für keinen unbedingten Beweis späten Baues. Die Con-Arnetion der Thure ist den tirnnthischen Galerien mit Recht verglichen worben, und wenn auch diese nicht nothwendig auf eine sehr frühe Beit hinweist, macht sie bieselbe boch glaublich. Läßt fich baber ein sehr früher Bau auch nicht vollständig beweisen, so halte ich ihn boch für wahrscheinlich. Mit Recht hat man aber barauf aufmerksam gemacht, daß in Argolis mehrfach Pyramiben von ben Alten erwähnt werben, ober in neuerer Zeit gefunden worden find. Pausanias nennt ein pyramibales Grabmal zwischen Argos und Tiryns, nach ber Sage aus der Zeit des Afrisios und Protos; den untersten Theil einer Pyramide sieht man noch bei bem heutigen Ligurio (bem alten Lessa), am Wege nach Cpibauros, eine andere ift bei Aftros in dem lange Zeit zu Argolis gehörigen Annurien, enblich nannte man ben Ort, wo Danaos gelandet haben sollte, Phramia. Daß nun gerade in Argolis, und mit Ausnahme eines einzigen Beispieles im füblichen Lakonien, nur in Argolis biese ben Griechen sonft frembe Bauform vorkommt, ist gewiß nicht zufällig und wird mit Recht mit ber alten

Lanbessage von ägyptischen Einwanderungen in Berbindung getracht,") bie baburch nicht wenig Unterstühung erhält.

Auf gebirgiger, fteiler Straße, obgleich zur Roth zum gahm eingerichtet, kommt man in westlicher Richtung auf die Bobe bet Der ges Atenia, der den Chaon und Pontinos verbindet. Oben wendt fich ber Weg nach Guben und auf ber Dobe, hart an ber Straft, trifft man bei reichlich sprubelnben und jest über bie Strafe meglanfenben Quellen auf alte Ruinen; die Stelle heißt: jest Rera ein Palaa Staphibatia, und vielleicht ist hier bas alte Renchrea ein Rerchned zu suchen. Balb nachher seuft fich ber Weg und trifft-mit ber von Lerna nach Tripoliza führenden neuen Kunststrasse zusam-Man tritt in das Thal bes alten Spfia etwa fieben Stunden von Argos ein. Es ift ein hochgelegenes, schmales, von schroffe Bergen umgebenes, grunes Wiesenthal, beffen Gewäffer hurch eine mu Schlucht abfließen und füblich von Lerna münden. Im Alterthum: gehörte es zu Argos und war wichtig, weil die Hauptverbindungs frage mit Arkabien und Sparta hier burch gieng. In der nordif lichen Ede liegen auf einer schroff vorspringenden Höhe die Ruina ber Afropolis bes alten Hyfiä. Die selten genannte Stadt war en ben Argeiern gleichzeitig mit Mykenä, Tiryns und anbern kleinen Dr ten als städtische Gemeinde aufgelöst worden, vermuthlich aber blied bamals die Burg stehen, welche im J. 417 v. Chr. von den Spartanen genommen und zerstört wurde. Von ba an scheint nur ein offener Flecken bestanden zu haben, die Burg aber eine Ruine geblieben p sein, die noch in schönen Ueberresten erkennbar ift. Die von runden Thurmen flankirten Mauern sind darum beachtenswerth, weil auf Grundlagen von Quabern sich Mauern von Polygonen finden, in benen überall ber steinhart gewordene Mörtel zwischen ben Fugen p

<sup>\*)</sup> Die wegwerfende Art, in ber Schömann in den griechisch. Alterthümern, I, S. 14, einen solchen Gedanken als Verirrung betitelt, die sich nur aus einer Idiespukaste erklären lasse, der es Bedürfniß sei, in Griechenland ben Orient wiederzusinden, deweist meines Erachtens nur, daß er die Augen vor Thatsachen verschließt; kewiesen wird dadurch nichts.

sehen ist. Bon der westlichen Seite der Mauer war, als ich sie sah, ein großer Theil frisch weggebrochen, um die Steine zum Ban naher Sauser zu verwenden, und das Zerstörungswerk schien noch nicht be= endigt.\*) Die Südseite, wo die Felsen schroff abfallen, ist, wie es scheint, nie ummauert gewesen.

Jest liegt etwa eine kleine halbe Stunde westlicher, an dem Süd= abhange des Rteniaberges, das große Dorf Achladokambos (Axla-Boxαμπος), Birnfeld, das seinen Ramen von den wilben Birnbaumen hat, welche ich nirgend in so großer Menge, wie hier, gesehen habe, obwohl sie überall im Peloponnes häufig find. Unterhalb bes Dorfes an der großen Straße liegen mehrere Chans, in deren lettem gegen Tripolita zu ich mein Quartier aufschlug, indem ich ben ganzen obern Stock bes Gebäubes in Beschlag nahm, einen einzigen Raum von ziemlicher Ausbehnung, zu bem eine Treppe von außen hinaufführte. 3ch war nicht lange bort, als eine nach ber Nordgränze commanbirte Compagnie regulärer Truppen von Tripolika her marschirte und vor bem Hause Halt machte, um fich wenigstens zum Theil hier einzu= quartieren. Als aber bie Officiere ben hauptraum besetzt fanden, führten sie die Truppe weiter, zu nicht geringer Befriedigung bes Wirthes, der behauptete, daß die Verwerthung der in solchen Fällen ausgestellten Gutscheine einige Schwierigkeit habe und wenig bei ber Sache zu profitiren sei. In andern Ländern reißt man fich bekannt= 16ch auch nicht um Einquartierung. War ich so ber militärischen Ge= seuschaft entgangen, so sollte ich boch nicht im Alleinbesit meiner Rammer bleiben. Als die Nacht schon eingebrochen und ich noch mit Schreiben beschäftigt war, gieng die Thure auf, ein stattlicher Mann in ber Nationaltracht trat ein, grüßte höflich, sah sich etwas um und gieng wieder hinaus. Bald darauf kam mein Courrier und theilte mir mit, es sei eine Gesellschaft ba, welche von Argos herkommenb,

<sup>\*)</sup> Es ist tas Stud von ber nordwestlichen stumpfen Ede bis zu bem mittleren Thurm tieser Seite auf bem Plane von Lebas (auch bei Curtius). Der mittelere Thurm ist auch verschwunden.

in ben anbern von den Golbaten besetzten Chans keinen Plat mehr gefunden habe, und mich baber um die Grlaubnis bitte, in meinen Ranme zu übernachten. Zugleich trat einer aus ber Gesellschaft, ein Arzt, ber in Pifa studirt hatte und sich franklich trug und franklicher Sitte befleißigte, ein und trug mir biefelbe Bitte vor. Raturlich falm ich sie nicht ab, ba Blat genug da war, und fügte nur den Bunfe bei, die Herren möchten nicht mehr Lärm, als nöthig, machen, da is noch etwas zu fcreiben hatte und bann schlafen möchte. Das wurde mir zugefagt, indem der Arzt bemerkte, daß fie selbst mübe seien und um ihr Effen einzunehmen und dann zu ruhen wünschien. Go trat bem bie ganze Gesellschaft, aus fieben Mann bestehend, ein und richtet fich vorerft zum Effen in einer Ede ein. Deden und Polfter wur ben ausgebreitet und um einen ganz niedrigen Tisch lagerten sich Alk. Raltes Fleisch, Gier und bergleichen wurde aus ben Borrathofidn hervorgeholt und Flaschen harzigen Beines geöffnet. lange, so wurde auch ich freundlich eingelaben, Theil zu nehmen, und lagerte mich zwischen ben Anbern, obwohl ich kurz vorher mein Cha gehalten hatte. Der nach seiner ganzen Haltung vornehmfte ber Gesellschaft, Konstantin Lazaropulos, Mitglied ber Deputirtentamme aus dem Orte Bytina, in dem gebirgigsten Theile bes nördlichen Ar kadiens, präsentirte mir nach Landessitte mit den Fingern Fleisch und anbere Speisen. Er war ein stattlicher Mann, von feinem, böflichen Benehmen, aber ganz griechisch, wie er auch nur griechisch sprock Dringend lud er mich ein, ihn in Bytina zu besuchen und in seinen Hause Wohnung zu nehmen, was ich bedauerte nicht annehmen p können, da mein Weg mich nicht dorthin führte. Allmälig, als kn Hunger der Gesellschaft gestillt war, kreiste um so rascher ber Becha in der Weise, daß ber Trinkenbe jedesmal auf die Gesundheit eines Anbern trant und biesem bann ben Becher überreichte. immer lebhafter; nach und nach wurde ich über meine Beimat und ihre Verhältniffe befragt, hatte mich auch sehr vieler Gesundheiten ju erfreuen, so daß ich wohl schon Allen zugetrunken hatte, als der Becher mir wieber übergeben wurde. Diesmal leerte ich ihn meis vyelar irs

Ellados," "auf das Wohl von Griechenland," was mit allgemeinem Jubel aufgenommen wurde. In der Gesellschaft befand sich auch ein Lehrer der lateinischen und griechischen Sprache vom Gymnasium zu Tripolita, A. D \*\*, ein munterer, aufgeweckter junger Mann, ber fich frankisch trug, aber seine Studien nur in Athen gemacht hatte und nur seine Muttersprache geläufig sprach. Als Gelehrter und mein specieller College fand er sich berufen, meinen Trinkspruch zu erwiebern. Gravitätisch erhob er ben Becher mit ben Worten: neig byeiar της Έλουετίας καὶ τοῦ ήγεμόνος της" — "auf bas Wehl ber Schweiz und ihres" — bas Wort, bas er gebrauchte, bezeichnet eigentlich nur ben Führer und ich glaubte einen Moment schon, ber Ruhm eines unserer Bundesrathspräfidenten sei bis nach Griechenland gebrungen und schickte mich an, auf seine Gesundheit zu trinken. Aber welche Tauschung! Mein vortrefflicher College meinte weber Herrn Furrer, noch Berrn Raff ober gar Druey, sonbern sein Spruch lautete vollstan= big: μείς ύγείαν τῆς Έλουετίας καὶ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Λεοπόλδου," auf bas Wohl ber Schweiz und ihres Königs Leopolb." Lachend pro= testirte ich gegen biese neue Anordnung und weitere Centralisirung unserer Berhaltniffe, und nun wurde ber Gelehrte, ber Dibaskalos, tuchtig von den Ungelehrten der Gesellschaft ausgelacht, der ich er= klärte, daß wir einstweilen noch gar keinen Fürsten hätten. Der Sprecher selbst entschuldigte sich sehr unbefangen bamit, baß er bereits etwas viel getrunken habe und ihm seine statistischen Kenntnisse ab= handen gekommen seien. Der spaßhafte Zwischenfall hatte bie allge= meine Heiterkeit nur erhöht, die Unterhaltung wurde immer lauter und ich konnte mich überzeugen, daß bei aller gewöhnlichen Mäßig= teit die heutigen Griechen, einmal im Zuge, in bakchischer Lust etwas zu leisten vermögen. Auch verstehen fie es, burch Butrinken ben Wi= berstrebenden mitzureißen und gelegentlich einem eins anzuhängen. Rachbem ber Arzt einige vergebliche Bersuche auf meine Person gemacht hatte, wurde ber treffliche Dibaskalos bas Hauptziel seiner An= griffe, benen er auch ziemlich erlag. Am glücklichsten von ber gan= gen Gesellschaft war aber ber in Achladokambos stationirende Gen=

barmeriebrigabier (Enomotarch), der sich ben Reisenden für den Abent angeschlossen hatte und zuerst mich mit zärtlichem Eifer in ben godmen des Zutrinkens unterrichtete, bald aber seinem Behagen burch Gefang Ausbruck gab. Als guter Diener seiner constitutionellen Regierung sang er namentlich voll Begeisterung ein Bieb, worin Revolution von 1843 und ihre Helben Kalergis und Metaras gefeien wurden und im Refrain jeweilen das Syntagma (die Verfaffung) leben mußte. Balb aber bekam sein Gifer eine andere Richtung Unser "Saal" hatte nur einen bunnen Bretterboben mit breiten Spall ten, burch die man sehen und hören konnte, was in dem untern Ranns Dort saßen am Feuer bes Heerbes bie Agogiaten und einige Bauern von Achladokambos. Durch die Rigen entstand und ein heftiges Rufen und Schelten von unten nach oben, bas ber Ens motarch lebhaft erwieberte. Plötlich riß er mit zornglühenbem Bas ein Brett bes Bobens los und focht damit durch die so entstanden Deffnung ins untere Geschoß hinab, von wo mit ähnlichen Waffel parirt wurde. Mit Mühe konnte man ihn wieder beschwichtigen. Auf meine Erkundigung erfuhr ich, daß vor einiger Zeit in Achladokams bos ein Mann, wie die Leute glaubten, an einer ansteckenben Krantheit gestorben war. Die Dorfbewohner hatten daher die Leiche an einem Strick aus bem Orte geschleift und in einiger Entfernung bavon, nicht auf dem Kirchhofe, verscharrt. Pflichtgetren hatte der Gendarme an seine Obern berichtet und die Achladokambier hatten Beisung erhalten, ben Verstorbenen in anständiger Weise zu begraben. Das war geschehen; aber nun warfen die Leute ihren Groll auf je Darum hatten einige ber unten sitzenden Bauern ihn ausgeschimpft und darüber war es fast zu einem Handgemenge zwischen der Staatsgewalt im obern Geschosse und den rebellischen Bauern im untern gekommen. Gegen Mitternacht verabschiedete ich mich von ber lärmenben Gesellschaft und legte mich in mein einige Schritte entferntes Bett, während jene noch lange fortzechten, bis sich allmälig einer nach dem andern in den verschiedenen Theilen des Saales auf

n hinstreckte. Der Deputirte von Bytina hatte fortwährenb ze Würde behauptet.

nupfe an den Toast von Achladokambos die Bemerkung, daß izer in Griechenland hinlanglichen Anlaß hat, seine etwaige telkeit bei Seite zu legen. Das Volk weiß bort im AUge= r nichts von ber Schweiz und selbst bei ben Gebilbeten fin= ift sonberbare Begriffe davon. Man wird gefragt, ob man nder, Franzose, Russe, Desterreicher, allenfalls noch ein und fagt man bann, man sei keines von bem Allem, son= Schweizer, so sehen einen bie Leute verwundert an und fra= bas sei. Besonbers zeichnen sich in der Regel die Mönche, Unwissenheit überhaupt, so durch ihren gänzlichen Mangel phischen Kenntnissen aus. In bem Kloster bes h. Lukas Bhotis fragte mich ein Mönch ganz unbefangen, ob bie nter ber Herrschaft bes Sultans stehe. Im Aloster Bur= Neffene fand ich nur einen Menschen, ber fie kannte und antwortete, ja die Schweiz sei ja das Vaterland bes Phil= inart; bieser eine war aber ein baselbst versorgter Halb= mir nachher nachlief und mir ein Schreiben an ben Papft wollte, bamit man ihn aus bem Kloster lasse. Auch die chen Renntnisse, die in den Bolksschulen gelehrt werden, sind iger Art. Zufälliger Weise kam mir einmal ein vom Di= für diesen Unterricht empfohlener Leitfaben in die Hande, Zweifel nach einem ähnlichen französischen Werkchen bear= und unter manchem Richtigen auch wunderliche Dinge über erland enthielt. Natürlich spielte bas Gismeer eine Haupt= r Anberm war aber auch barin zu lesen, bei Murten stehe iten an ben Sieg eine Phramibe von Schäbeln ber Er= , offenbar eine Verschmelzung bes alten Beinhauses mit bem listen, aber in ächt orientalischer Auffassung, wie benn noch aistatis nach seinem Sieg über die Türken bei Arachova iß eine Pyramide aus Türkenköpfen aufgerichtet hat. So= scheint in jenem Werkchen als eine besonders wichtige Stadt,

- 50**%** 

nach ber unter Anberm bie Lage von Barich angeheben ift. Darffeit barf man fich nicht wundern, daß, obgleich ber Leitfaben einige John nach Ginführung unferer neuen Bunbesverfaffung gebruckt ift, bod noch mit ziemlicher Ausführlichkeit bie Cluxichtung ber Ausfahren und der Bororte als bestehend bargestellt ift. Aebiigens würde man itnu. wenn man aus solchen Erscheinungen auf Mangel am Bilbenastiks ober Bildungsfähigkeit schließen wollte. An beibem fetit es burchen nicht, wohl aber noch an den gehörigen Mitteln, fie zu befriedign und die Schwierigkeit ift groß, in einem seit Jahrhunderten verten menen und vom westlichen Guropa fast isoliten Bolle, welches bei Fremde meist mit Argwohn ansieht, eine gewissermaßen gang mu Bilbung zu verbreiten. Die Schwierigkeit ift um fo größer, als in rabe ber Stand, ber in andern Ländern ber Ernger und Berbeiter ber Boltsbilbung ift, ber geistliche, sich burch Unwiffenheit auszeich wovon ich später noch zu reben Gelegenheit haben werbe. Jene jer graphische Unwiffenheit in Betreff unferes Baterlanbes burfen ut übrigens nicht zu hoch anschlagen, benn in die Weltereignisse geelfer wir doch nur sehr mittelbar ein, Berührungspunkte find fast teine bi, und mahrend man sonft im Oriente Consuln von aller herren Linka findet, hat meines Wiffens die Schweiz dort nirgend einen. bie Griechen also mit unserer Schweiz keine sehr große Bertrautheit beweisen, so barf man sie natürlich bei ben Türken, trop ihrer se rühmten Fortschritte in der Civilisation, noch weniger erwarten. S ist mir barüber in Konstantinopel eine ganz hübsche Anekbote erzäst Der jetige Sultan habe einmal, ich glaube zur Zeit bei Sonberbundsfrieges, von der Schweiz reben gehört und fich ertunbigt, was benn bas für ein Land sei und wer sein Repräsentant bei ber hohen Pforte. Als der russische Gesandte, an ben er sich gewandt, geantwortet, die Schweiz habe gar keinen Bertreter in Konstantinopel, so habe Abbul Medschib in richtiger Würdigung all ber Drangfale, welche ihm die europäische Diplomatie bereitet, erwiedert, da muffe fe ein vortreffliches Land sein und er empfehle sie dringend der freund lichen Fürsorge des Kaisers von Rußland! Bielleicht hat jest bie

Schweizerlegion in englischem Solbe zur Erweiterung ber geographi= schen Kenntnisse in Konstantinopel beigetragen.

Früh am folgenden Morgen zog meine Gesellschaft aus bem Chane ab, etwas später brach auch ich auf. Zwei Wege führen aus bem Thale über bas Gebirge nach Arkabien; ber eine, eine Fahrstraße, mehr rechts, in weitem Bogen um die höchste Spite herum, an ben Ruinen ber byzantinischen Stadt Muchli vorbei, der andere, ein sehr beschwerlicher Saumweg, gerabe über bas Partheniongebirge, bas im Suben das Thal von Hysia einschließt. Den letteren schlug ich ein. Es ift einer ber wilbesten, öbesten Pfabe in ganz Griechenland, bas Gebirg kahl und zerriffen; hier soll ber Deerbengott Pan bem athenischen Schnelläufer Pheidippides begegnet sein, als er vor der Schlacht von Marathon nach Sparta gieng, um zur Hülfe zu mahnen. Man begreift hier, wenn irgendwo, wie ber aufgeregte Bote in der Gin= famkeit, die bem Gotte geheiligt war, bessen Ruf zu hören glaubte, wie ja auch in unseren Gebirgen die Bewohner behaupten, bisweilen folche wunderbare Stimmen zu vernehmen. Die Griechen schrieben fie bem Pan zu und nannten baher auch plötliche, ohne erkennbare Urfachen entstehende Schrecken panische. Jenseits des Parthenion vereinigen sich die beiden Wege wieder bei dem Dorfe Hagiorgitika; man ift in einem östlichen Seitenarme der größten arkabischen Hoch= ebene, der Ebene von Tripolita.

Ueber wenige Länder sind wohl im Allgemeinen so irrige Bestiffe verbreitet, als über Arkadien. Durch moderne Idhllenschreiber verleitet, pslegt man sich darunter ein liebliches Land zu denken, von sanften Zephyrn durchsäuselt, wo die Bewohner nicht viel anderes trieben, als unter Liebesgestüster im Schatten der Bäume den Heersden zuzusehen, oder zum Ton der Schalmehen Reigen aufzusühren. Ein Hirtenland war allerdings zum Theil Arkadien zu allen Zeiten und ist es noch jest, aber ein rauhes, wildes, zum großen Theil aber ist es auch Ackerland, das bei fleißiger Cultur reichen Ertrag giebt. Aber mehr als irgendwo muß hier die menschliche Anstrengung der Ratur entgegenkommen und oft mit ihr ringen, um sich die Erde

unterthan zu machen. Denn wo sie seist, versäusen die zastreichn Gewässer, benen oft die Gebirge den Abstack verwehren, die Finne, oder machen sie bleibend zu Sumpf und Soe, und im Sanzen hat die Band mehr ein mitteleuropäisches, als säbisches Alima.

Ich habe schon bei bem allgemeinen Arberblick über ben Pelo ponnes gesagt, bag mit Ausnahme zweier, über bie natürliche Gring hinausreichenber Meinen Streden unr ein Fluß bie Gewässer Arle biens fichtbar abführt, ber Alpheios, ber nach Beften abstießt, bas \* tropbem aber das Land mehr all ein anderes in Areng geschichen Gebiete getheilt ift. Es zerfällt zunächft in bie-Fgeschloffenen Thin und Hochebenen bes Oftens und in bas offene Gebiet bes Alpheios un seiner Rebenfluffe im Westen. Die erstern ziehen fich vom Kyllenge birge im Rorben bis zum Parnon im Saben, burch ben langen Go birgezug nach Often geschloffen, in bem bas Artemifion und Paris nion besonders hervortreten. Gegen Westen feelbet ein ziemlich gewunbener Bergzug, ber von Rorben nach Gaben läuft und unte verschiebenen Ramen an einigen Orten bis zu sechstaufend Fuß adsteigt, fie von dem Alpheiosgebiet. Diefer ganze Landestheil bat be Eigenthümliche, daß er vollständig von Bergen umschlossen ift un alle seine Gewässer in der Erde verschwinden, und zwar bilbet er etz Anzahl von einander getrennter Beden. Im Rorben lehnen an W süblichen Abhänge bes hohen Arvania (Chelmos) und Ryllene (Ziria) bie zwei Thaler von Pheneos und Stymphalos, süblich bavon folgt das zusammenhängende Hochthal von Raphyä und Orchomenos, und noch weiter nach Suben die große Hochebene von Tripoliza. Sie liegen alle etwa zweitaufend Fuß über bem Meere und find von behen, felfigen, theilweis ben größern Theil bes Jahres mit Som bebeckten Bergen umgeben. Die Thalflächen find, wo fie nicht tersumpft find, zu Getreibe= und Weinbau wohl geeignet, an manden Orten auch recht gut bestellt. Auch Fruchtbaume fieht man ba un Aber Wälber, die im Alterthum noch häufig gewesen fint, fehlen jest fast ganz, besonders in der Hochebene von Tripolita und auf den fie einschließenden Bergen, während im Thale von Bbened

bie Bergabhänge noch theilweise mit Wald bebeckt sind. An den mei=
sten Orten sieht man in den Bergen zwischen den Felsen nur spärliche Weide und das stechpalmenartige, niedrige Gestrüpp der Stacheleiche, und die ganze Vegetation sticht auffallend ab gegen die der anstoßen=
ben Landschaften.

Ginen ganz andern Charakter hat der zweite größere Theil Ar= kabiens, den ich als das offene Flußgebiet des Alpheios bezeichnet Hier herrscht das Gebirge mit schmalen, langen Flußthälern Der Alpheios selbst tritt, burch unterirdische Zuflüsse aus ber Ebene von Tripolita genährt, im Suben bes Landes hervor und Alest in ftarkem Bogen im Ganzen nach Nordwesten, nachbem er sich noch einmal auf eine kurze Strecke unter bem Boben verloren hat. An seinem obern Laufe bilbet die Ebene von Megalopolis, wo ihm ber Helisson zufließt, so ziemlich die einzige größere Thalfläche bieses westlichen Theils von Arkadien. Wo ber Fluß sie verläßt, drängt er fich zwischen Felsen unter ber franklichen Feste von Karitena burch und fließt mehrere Stunden in einer engen Schlucht, die fich erst ge= gen die Westgränze des Landes wieder etwas erweitert. Und so fließen auch seine Rebenfluffe in ganz engen Gebirgseinschnitten bin, die fich nur selten zu etwas breitern Thalern erweitern, so der Helisson und Lusios, die ihm in seinem obern Laufe aus dem mittlern Arkabien zuströmen, so ganz besonders die zwei bedeutendsten, der Ladon, jest Ruphia, und der Erymanthos, jest Tripotamos, welche in ganz ge= ringer Entfernung von einander ihm dicht an der Gränze auch von rechts her die Gewäffer bes nörblichen Arkabiens zuführen. len Orten treten auf beiben Seiten die Flusse der Berge so nahe zu= sammen, daß nicht einmal für einen Weg Plat bleibt, sondern sich biefer mit großen Umwegen über die Felsen winden muß. Die zwi= schen ben Flußeinschnitten liegenden Gebirge bilden ein sehr mannig= faltiges Sochland, wo mit Felsen und nackten Sohen Aecker und Beinberge, Baumpflanzungen, Weiben und Walber abwechseln. Denn biefer westliche Theil hat mehr Baumwuchs, als die Hochthäler bes öftlichen. An manchen Orten, besonders gegen Messenien und Elis nach ber unter Anderm die Lage von Zürich angegeben ist. barf man sich nicht wundern, daß, obgleich ber Leitfaben einige Jafel nach Einführung unserer neuen Bundesverfassung gedruckt ift, bod noch mit ziemlicher Ausführlichkeit die Einrichtung ber Tagfahung und ber Vororte als bestehend dargestellt ist. Uebrigens würde man irm wenn man aus solchen Erscheinungen auf Mangel an Bilbungstrie ober Bildungsfähigkeit schließen wollte. An beidem fehlt es durchand nicht, wohl aber noch an ben gehörigen Mitteln, fie zu befriediget und die Schwierigkeit ist groß, in einem seit Jahrhunderten verkouff menen und vom westlichen Europa fast isolirten Volte, welches ball Fremde meist mit Argwohn ansieht, eine gewissermaßen ganz net Bilbung zu verbreiten. Die Schwierigkeit ist um so größer, als rabe ber Stand, ber in andern Ländern ber Träger und Berbreitel der Volksbildung ist, der geistliche, sich durch Unwissenheit auszeichne wovon ich später noch zu reben Gelegenheit haben werbe. graphische Unwissenheit in Betreff unseres Baterlandes burfen will übrigens nicht zu hoch anschlagen, benn in die Weltereignisse greisen wir doch nur sehr mittelbar ein, Berührungspunkte find fast keine be und während man sonst im Oriente Consuln von aller Herren Länder findet, hat meines Wissens die Schweiz dort nirgend einen. die Griechen also mit unserer Schweiz keine sehr große Vertrauthelt beweisen, so darf man sie natürlich bei den Türken, trot ihrer gerühmten Fortschritte in der Civilisation, noch weniger erwarten. G ist mir darüber in Konstantinopel eine ganz hübsche Anekbote erzählt Der jetige Sultan habe einmal, ich glaube zur Zeit bet Sonderbundskrieges, von der Schweiz reden gehört und fich erkundigt, was denn das für ein Land sei und wer sein Repräsentant bei ber hohen Pforte. Als der russische Gesandte, an den er sich gewandt, geantwortet, die Schweiz habe gar keinen Vertreter in Konstantinopel, so habe Abbul Medschib in richtiger Würdigung all der Drangsale, welche ihm die europäische Diplomatie bereitet, erwiedert, da müsse sk ein vortreffliches Land sein und er empfehle sie dringend der freundlichen Fürsorge des Raisers von Rußland! Bielleicht hat jest bie

Die Bevölkerung, wie das in Gebirgsgegenden gewöhnlich ift, weniger wechselte, als in den umliegenden niedrigern und zugänglicheren Län= bern, sobann, daß hier die Mannigfaltigkeit bes griechischen Staats= Tebens sich ganz besonders ausprägen mußte. Reine griechische Land= Schaft war weniger zur Centralisation geeignet, als Arkabien. Bewohner bes Landes werben uns benn auch einstimmig als Pelasger Bezeichnet, auch in ber Zeit, wo sie sich von ben übrigen Hellenen wicht mehr unterschieben als andere Stäninie; sie sollen ununterbrochen Bier ihre Wohnsitze gehabt haben. Wenn eine Ginwanderung anderer Stämme in früher Zeit statt gehabt haben sollte, wie man haupt= fachlich aus einigen Genealogien geschlossen hat, so ist sie menigstens wicht im lebenbigen Bewußtsein bes Volkes geblieben. Auch als die Dorier in den Peloponnes eingedrungen waren und überall sonst Umwälzungen der Bevölkerung vorgiengen, behaupteten die Arkadier Ach in ihrem Gebirgelande. Aber nie haben sie in historischer Zeit Ach zu einer engeren politischen Gesammtheit verbunden. Zwar finden fc Spuren eines alteren arkabischen Gesammtkonigthums, aber mo das Land beutlich in die Geschichte eintritt, ift es in eine Reihe un= abhängiger, stäbtischer und ländlicher Staaten getheilt, die nicht ein= mal durch ein Bundesverhältniß zusammenhängen, sondern nur durch bas Bewußtsein stammlicher Zusammengehörigkeit und gemeinsamer Beiligthümer. Die einzelnen Staaten führten oft lange Kriege mit einander und wie begreiflich die nachst gelegenen am meisten. Einige machtige Städte wußten fich kleine umliegende Landschaften zu erobern; bie bebeutenbsten, alle in ben östlichen Hochthälern gelegen, waren Tegea, Mantinea, Orchomenos. Bei bieser Zersplitterung gelang es Sparta, freilich erst nach langjährigen Kriegen, ganz Arkabien zur vollen Anerkennung seiner Hegemonie zu bringen. Spartas Politik war auch hier die Souveranctät der einzelnen Theile aufrecht zu er= balten, als Schutherr ber Schmächern ba zu stehen und keinen Staat zu entschiedenem lebergewicht kommen zu lassen. Und das gelang ihm so gut, daß Arkadien, die volkreichste, größte Landschaft bes Pelopon= nefes, in der Zeit von Griechenlands Bluthe nie eine felbständige



Bei solcher Landesbeschaffenheit läßt sich voraussetzen, einmal, bet

kann man bisweilen in große Dörfer kommen, in benen man kin

lebenbes Wesen antrifft.

die Bevölkerung, wie das in Gebirgsgegenden gewöhnlich ift, weniger wechselte, als in den umliegenden niedrigern und zugänglicheren Län= bern, sobann, bag hier die Mannigfaltigkeit bes griechischen Staats= lebens sich ganz besonders ausprägen mußte. Reine griechische Land= schaft war weniger zur Centralisation geeignet, als Arkabien. Die Bewohner des Landes werden uns denn auch einstimmig als Pelasger bezeichnet, auch in ber Zeit, wo sie sich von ben übrigen Hellenen nicht mehr unterschieben als anbere Stämme; sie sollen ununterbrochen hier ihre Wohnsite gehabt haben. Wenn eine Ginwanderung anderer Stamme in früher Zeit statt gehabt haben sollte, wie man haupt= sächlich aus einigen Genealogien geschlossen hat, so ist sie wenigstens nicht im lebenbigen Bewußtsein des Volkes geblieben. Auch als bie Dorier in den Peloponnes eingedrungen waren und überall sonst Umwälzungen der Bevölkerung vorgiengen, behaupteten die Arkadier fich in ihrem Gebirgelanbe. Aber nie haben fie in historischer Zeit fich zu einer engeren politischen Gesammtheit verbunden. Zwar finden fich Spuren eines alteren arkabischen Gesammtkonigthums, aber mo bas Land beutlich in die Geschichte eintritt, ist es in eine Reihe un= abhängiger, städtischer und ländlicher Staaten getheilt, die nicht ein= mal durch ein Bundesverhältniß zusammenhängen, sondern nur durch bas Bewußtsein stammlicher Zusammengehörigkeit und gemeinsamer Beiligthümer. Die einzelnen Staaten führten oft lange Kriege mit einander und wie begreiflich die nächst gelegenen am meisten. Einige mächtige Städte wußten fich kleine umliegende Landschaften zu erobern; bie bebeutenbsten, alle in ben östlichen Hochthälern gelegen, waren Tegea, Mantinea, Orchomenos. Bei bieser Zersplitterung gelang es Sparta, freilich erst nach langjährigen Kriegen, ganz Arkabien zur rollen Anerkennung seiner Hegemonie zu bringen. Spartas Politik war auch hier die Souveranctat der einzelnen Theile aufrecht zu er= halten, als Schutherr ber Schmäckern ba zu stehen und keinen Staat zu entschiebenem Uebergewicht kommen zu lassen. Und bas gelang ihm so gut, daß Arkadien, die volkreichste, größte Landschaft bes Pelopon= neses, in der Zeit von Griechenlands Bluthe nie eine selbständige

politische Bebeutung hatte, obwohl die einzelnen Städte und Gaue sich großer Prosperität erfreuten. Erst als Epaminonbas die Dacht Spartas gebrochen hatte, faßte ein bebeutender Mann, Lykomebes aus Mantinea, ben Plan einer Vereinigung ganz Arkabiens, ber von Spaminondas begünstigt und kräftig unterstütt, durch Gründung einer Hauptstadt in der sudwestlichen Gbene des Alpheios und Belisson ins Werk gesetzt wurde. Die "große Stadt," Megalopolis, wurde hier gebaut und mit ben Bewohnern von vierzig kleinern Orten bevölkert; sie sollte ber Mittelpunkt bes in einen Staat zusammengezogenen Lanbes fein. Aber bie ursprüngliche Ibec konnte nie gang burchgeführt werben. Der Widerstand ber an ihrer Souveranetat hangenben größern Städte mar zu stark und so hat die neue Schöpfung hauptfächlich nur zur bleibenden Schwächung Spartas mitgewirkt, ohn Arkabien selbst zu einer einigen Politik zu verhelfen. Zwar nimmt der neue Staat Megalopolis bald, besonders in der achaischen Eidgenoffenschaft, eine bebeutenbe Stellung ein, aber neben ihm unb oft gegen ihn stehen andere arkabische Städte durchaus unabhängig ba, und da man zahlreiche Bewohner des Landes ihren Wohnsten in Mitte ihres Grundbesites entzogen und in ber "großen Stadt" angesiebelt hatte, trug die Schöpfung gerade zur Vernachläßigung und Verödung der Ländereien bei. Arkadien war eben seiner Ratur nach nicht zu einem Ginzelstaate bestimmt und offenbar in seiner Zersplit= terung, trop politischer Unbedeutendheit, glücklicher und blühender. Die spätern Schicksale will ich hier nicht burchgeben, es find im Ganzen die der übrigen Halbinsel, nur daß hier ganz besonders die flavischen Eindringlinge Fuß faßten. Noch sei daran erinnert, daß es seit Anfang bes vorigen Jahrhunderts in Tripolika den Sit ber türkischen Regierung erhielt.

Die alten Arkadier waren ein kräftiger, arbeitsamer Stamm, durch Gastfreiheit und Gottesfürchtigkeit ausgezeichnet, Viehzucht und Ackerbau ihre Hauptbeschäftigung, so daß letterer mehr als in andern griechischen Landschaften auch von den Vornehmern selbst betrieben wurde. Daneben hatten sie, ähnlich wie andere Gebirgsvölker, einen

Bang jum Rriegshandwert, bem fie, wie die Schweizer, burch Golb= nerdienst in der Fremde Befriedigung gaben. Bahlreiche arkabische Schaaren bienen nicht nur in den Kriegen der Griechen, sondern ste= ben auch unter ben Truppen ber affatischen Satrapen und selbst in ber Leibgarde bes Großkönigs in Susa. Für Kunst und Wissenschaft haben fie wenig geleistet, obgleich man beshalb nicht glauben barf, daß fie fie rerschmähten. Reiche Tempel mit Werken ber ersten Runst= ler schmückten ihre Stäbte und Musik wurde fast nirgend so allgemein als nothwendiger Bestandtheil ber Bilbung unter Leitung bes Staa= tes betrieben. Man sah in ihr ein Mittel, die in Folge bes rauhen Rlimas und ber ländlichen Lebensweise leicht eintretende Rauhheit und und Robbeit ber Sitten und bes Charakters zu milbern. Währenb in anbern Dingen seine Unwissenheit zu gestehen für keine Schanbe galt, war in Mufit und Gefang Jebermann erfahren und galt es für unschicklich, eine Aufforderung bazu abzulehnen. Als die in ben rauh= ften nörblichen Gebirgen gelegene Stabt Rynatha (jest Kalarryta) durch bürgerliche Zwiste und schmähliche Treulosigkeit sich einmal schwe= res Unglud zuzog, sah man das hauptsächlich als eine Folge ber Bernachläßigung ber Mufik an, wie Polybios, selbst ein Arkabier ans Megalopolis, berichtet. Die Feste ber Götter boten Gelegenheit, bie musikalische Geschicklichkeit in häufigen Choraufführungen zur öffent= lichen Darstellung zu bringen, wovon noch die vielen Theaterruinen zeugen.

In das größte der vorher genannten Hochthäler des östlichen Ar=
kadiens, in die Ebene von Tripolita also trat ich am süblichen Fuß
bes Parthenionberges, bei dem Dorfe Hagiorgitika. Noch ist man
aber hier nicht in der Hauptebene, sondern in einem östlichen Seiten=
thale, das, durch einen niedrigen Hügelzug von jener getrennt, nur
vermittelst eines schmalen Durchgangs beim Dorfe Steno mit ihr zu=
sammenhängt. Durch diesen läuft das größte Gewässer der Ebene,
der Sarandapotamos, der an den süblichen Gebirgen seine Quellen
hat, in das Thal, um an dem östlichen Ende desselben beim Dorfe
Bersova in einer Katavothre unter die Erde zu verschwinden. Sein

breites Bett war hier bei meiner Anwesenheit gang troden, um bie Ratavothre aber ein ziemlich großes flehendes Waffer. Die Hauptebene behnt sich in einer Länge von etwa vier Meilen von Norden bis Suben aus, während die Breite sehr verschieden ift und mehren Seitenthäler fich nach Often und Westen zwischen bie Gebirgsarme hineinziehen. Etwas niehr nach Norden, als die Mitte ber Längen= ausbehnung, treten von beiben Seiten die Gebirge mit ihrem Fuß am nachsten zusammen und scheiben baburch bie ganze Gbene sehr augenfällig in zwei Haupttheile, einen größern, mehr in die Breite ausgebehnten im Suben, einen kleinern, burch bie Borsprunge ber umliegenben Berge mehr geglieberten im Norben. Der südliche, etwas höher gelegene, bilbete im Alterthum bas Gebiet von Tegea; ber nörb= liche, tiefere das von Mantinea, ben beiben größten Stäbten Artabiens, ehe Megalopolis gegründet wurde. In dem süblichen liegt ber jetige Hauptort Tripolita. Längs bem Fuß ber Gebirge find an allen Seiten jest eine Menge von Katavothren, in welche fich bie zahlreichen Gewässer ergießen, sofern sie nicht, wie bas jest vielfach ber Fall ist, aus Mangel an gehöriger Ableitung, sich vorher in ber Ebene verlieren und Sumpfe bilden. Als ich bei Steno in die Hauptcbene gekommen war, ließ ich die gerade auf das gegenüberliegende Tripolita führende Hauptstraße links und wandte mich längs bem Fuß ber östlichen Gebirge nach Norden, an ben Dörfern Necchori, Zevgalatio und Parori vorbei. Unterhalb bes lettern fieht man gegen bie Mitte ber Ebene bic Ruine eines vierectigen Quaberbaus, bei dem noch ein verstümmeltes Säulencapitäl liegt. Mein Führer bezeichnete sie mir mit großer Bestimmtheit als bas Grab bes Epaminondas, das aber, wie wir nachher seben werden, weiter nordwestlich Nachdem ich den engsten Theil der Gbene hinter mit zu suchen ist. hatte, also in das mantineische Gebiet eingetreten war, ließ ich in Seitenthal, in dem ein Dorf Luka liegt, rechts und ritt in den nordwestlichen Thalwinkel, ber nur burch einen engen Gingang mit ber Ebene zusammenhängt. Dicht unter bem Artemisiongebirge liegt bort das Dörfchen Tzipiana, das ich nach fast sechsstündigem Ritte von

Achladokambos aus erreichte. Das Thal ist wild und eng; schroff erheben sich sublich und öftlich bie kahlen Felsen bes Artemision, an benen man ein kleines Rloster in ziemlicher Höhe fieht. Das Dörf= den felbst macht ben Einbruck einer gewissen Wohlhabenheit mitten in ber Wildniß. Als ich mich vor einem Hause zum Frühstück nieder= ließ, brachte eine Frau unaufgeforbert einen Teppich und Polster heraus, um es mir bequem zu machen. Nörblich über bem Dörfchen erhebt fich ein steiler Sugel von mehreren hundert Fuß Sohe, ben die Rui= nen des zu Mantinea gehörigen, wie die Ueberreste zeigen, stark be= festigten Fleckens Restanc kronen. An seinem Abhange gegen bas Dorf ergießt ein Brunnen aus vier starken Röhren reichliches Wasser, und obgleich ber jesige Brunnstock, wie eine Inschrift fagt, aus bem Jahre \*1840 stammt, so ist es boch ohne Zweifel dieselbe Quelle, die Pau= sanias als die nach König Philipp von Makebonien genannte bezeich= met. \*) Bestlich vom Dorfe führt ein sehr beschwerlicher Fußpfab über bas Artemision nach Argos, der im Alterthum der Prinos hieß. Nörd= lich rom Hügel von Restane behnt sich ein schmales Thal über eine Stunde weit bis zu bem Dorfe Sanga aus. Obgleich es gerade am nörblichen Fuße des Burghügels eine Katavothre hat, wird es boch, weil die Fläche fast gar nicht geneigt ist, im Winter großentheils überschwemmt und auch als ich bort war, sah man noch an manchen Stellen stehende Wasser. Doch war es tropbem im Ganzen wohl= bestellt. Daß es schon im Alterthum burch die Ueberschwemmungen litt, beweist ber Name Argon Pedion, das "Faulfeld" ober "unbearbeitete Feld" und Pausanias bemerkt ausbrücklich, es sei, was sein Name besage. Ein von Norben nach Suben ftreichenber Bergrücken trennt das Argon Pedion von dem nördlichen Theile ber großen Gbene. Er bieß im Alterthum das Alesion und über seinen südlichen Abhang führt ber Weg von Tzipiana nach bem etwa eine Stunde entfernten Man= tinea. An dem Abhange ist eine sehr starke Quelle, ohne Zweifel

Dueber eine oben am Brunnenstod quer eingemauerte Inschrift vergleiche meine Epigraph. und Archaol. Beiträge aus Griechenland, Nr. 39, S. 37.

bie von Pausanias genannte Arne.\*) Der ebenfalls am äußersten Ende des Alesion näher der Stadt gelegene Tempel des Poseidon, das ehrwürdigste Heiligthum von Mantinea, scheint ganz verschwurden zu sein. \*\*)

Die Stadt Mantinea lag so ziemlich im tiefsten Theile ber Ebene, in geringer Entfernung westlich vom letten Borsprunge bes Alesion. Diese Gegend ist vorzugsweise versumpft und verödet, einer der wisstesten, trostlosesten Flecke von Griechenland, weit und breit steht keine menschliche Wohnung, außer den Hütten eines kleinen Dörschens am Abhange des Alesion, das im Sommer bewohnt sein soll, bei meiner Anwesenheit aber kein lebendiges Wesen beherbergte. Und doch bies Wantinea einst das "liebliche," als der Abzug der Gewässer geregelt war und Haine und Wälder machten die jest baumlose Gegend aus muthig. Mitten in der Einöde ist aber die alte Stadt in ihrem ganzen Umfange noch vollständig erkennbar; denn die Ringmauern stehn fast ohne Unterbrechung mit den Thoren und Thürmen noch in der ziemlich gleichmäßigen Höhe von zwei dis vier Steinlagen. Diese auf:

<sup>\*)</sup> Wie früher Leake schon vermuthet hatte und jest nach Handschriften bei Paule nias (VIII, 8, 4) bergestellt ist, lag die Quelle Arne zwölf, nicht zwei, Statien von Mantinea. Roß, Reisen und Reiserouten im Peloponnese, S. 134, meint, es lasse sich die Arne nicht bestimmt ermitteln, weil in dieser Gezent mehrere Quellen und Schöpfbrunnen seien, auch die Arne nur ein fünstlichen Röhrenbrunnen gewesen zu sein schen. Pausanias nennt sie aber einmal zwistund zweiseln aufo war es eine in einen Laufbrunnen gesaßte Quelle, und bloße Schöpfbrunnen (pokara) kommen nicht in Betracht. Bon Quellen in aber mir wenigstens besonders eine, ungefähr eine halbe Stunde von Manting, durch ihr reichliches Wasser ausgefallen, die also ohne Iweisel die Arne ist.

<sup>\*\*)</sup> Nach Polybics IX, 7 lag er fieben Stadien von Mantinea, nach Paulanist VIII, 10, 2 nur eines, man hat baber bort statt od noodw gradiou verzischlagen zu lesen od noodw z' gradiwr, wegegen aber Schubart (Zeitschift i. Alterth. B. 1855, S 100) Bedenken erhoben hat. Die gewöhnliche tien bei Pausanias halte ich aber bestalb für verberben, weil die Entsernung zusisch dem Fuß des Alessen und der Stadt überall mehr als ein Stadium beträtten Finige Minuten vor der Stadt babe ich aus Quadern erbaute Grundmaten eines vierestigen Gebäudes bemerkt, die aber für die gewöhnliche Lesart des Pausanias zu weit, für die Angabe des Polybios lange nicht weit genug entsam und überdies für den Haupttempel zu klein scheinen.

ende Erscheinung hat schon ber englische Reisende, Oberst Leake, tig baburch erklärt, daß nur der Sockel der Mauern von Stein aut war, der obere Theil aus an der Sonne gedörrten Backstei= (alir Jog wur). Während diese im Laufe ber Zeit bis auf die e Spur weggespult find, ist ber solibe Steinsockel fast unversehrt Die jetigen Ruinen ber Stabt, welche Palaopolis heißen, nmen aus bem Jahre 371 vor Chr. Im fünften Jahrhunbert nlich hatten die vorher in mehreren offenen Flecken wohnenden intineer sich vereinigt und eine feste Stadt in der Ebene gebaut. se war aber den Spartanern unbequem geworden. Daher ver= gten fie in der Beit ihrer unbestrittensten Macht, 385, die Nieder= ung der Mauern und belagerten, als das verweigert wurde, die Trop ihrer Festigkeit und bem Ueberflusse an Lebensmitteln rbe sie von dem Könige Agesipolis bald gezwungen, sich zu erge= Er bammte nämlich bas ungefähr von Süben nach Norben ch dieselbe laufende Flüßchen Ophis unterhalb seines Ausfluffes ab, baß bie bamals ganz aus ungebrannten Backteinen gebaute Mauer, ch bas aufgestaute Wasser erweicht, umzustürzen brobte. erten mußten capituliren und sich nun wieber in ihre früheren nen Flecken vertheilen. Nur ein kleiner Theil blieb in der Stabt Die Mauern und ber größte Theil ber Wohnungen murben ŭđ. kört. Obgleich Xenophon, der bekanntlich sehr lakonisch gesinnt ist, fichert, sie hätten zwar anfangs bies sehr ungern gethan, balb aber dem neuen Zustande ihr Wohlgefallen gehabt, traten sie doch im chen Jahre, wo Sparta bei Leuktra besiegt und seine Macht ge= then worden war, zusammen und bauten ihre gemeinsame Stabt ber an ber vorigen Stelle auf. Weislich wurden jest nicht nur Fundamente der Mauern, die ohne Zweifel auch früher von Stein esen waren, sondern auch der untere Theil auf einige Schuh Höhe Duabern gebaut und zugleich bas Flüßchen nicht burch bie Stabt, bern in einem Graben um dieselbe geleitet. Mantinea hat nach= mannigfaltige Schicksale erlitten und ist mehr als einmal einge= amen worden; ja nachdem Aratos es mit Hülfe ber Makedonier

erobert hatte, ist es nicht nur arg geplündert und verheert worden, sondern hat mit seinen alten Bewohnern sogar seinen Ramen verloren. Dann als achäische Colonie nen geordnet, erhielt es nach dem damals regierenden makedonischen Fürsten Antigonos den Namen Antigoneia und behielt ihn, die Raiser Hadrian ihm den alten Namen zurückgab. Aber tropdem blieb die Stadt im Ganzen dieselbe, die 371 gebant worden war, und scheint nicht in Folge eines gewaltsamen Schlages, sondern ganz allmälig verödet und verlassen worden zu sein und das her sich zu erklären, daß die Mauern in vollständigerem Zusammenshange erhalten sind, als bei den meisten andern griechischen Städten.

Da keinerlei Terrainverhältnisse für den Bau der Mauern maßgebend waren, so hatte man diese, wie es die Alten für besonders zweckmäßig zur Bertheibigung hielten, ohne alle Eckenzin Sestalt eines dem Kreise nahekommenden Ovals angelegt, in einem Umfang von etwa drei Viertelstunden.\*) Die Mauer hat eine Dicke von etwa zehn Tuß und ist innen und außen meist in regelmäßigen Onadern gedant, welche nur an einzelnen Stellen in Bolygone übergehen; dazwischen ist sie mit kleinen Steinen in Mörtel ausgefüllt. In regelmäßigen Bwischenräumen treten viereckige Thürme vor, im Ganzen hundert und zwanzig dis hundert und dreißig, an oder vielmehr in denen häusig kleine Pforten angebracht sind. Mit besonderer Sorgfalt und Kunksichen die Ahrec gebaut. Zedes ist durch zwei Thürme vertheibigt, so daß hauptsächlich die rechte Seite und der Rücken des angreisenden Feindes den Geschossen ausgesetzt waren; denn die Thore giengen nicht gerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade durch die Mauern, sondern zwischen den beiden Thürmen kunksgerade

Die Größe bes Umfangs wird von ber französ. Erpetition auf 3250 Men (10,803 Schweizerfuß) angegeben. Reß, Reisen unt Reiserouten burch Griedenl. S. 125, berechnet sie nach ben Thürmen auf 28 bis 30 Stadien, oder 17 kl 18,000 Kuß, was aber gewiß zu viel ift. Nach bem Gindruck, den bie Größe auf mich gemacht, haite ich die franz. Angabe für ziemlich richtig. Auch die Ind ber Thürme wird nicht ganz übereinstimment angegeben. Uebrigens ist die Find ber Stadtmauer nur im Ganzen gefaßt eval, streng genommen ein Vieled. Wie Geurtinen ober Mesopprzeien immer gerade Linten bilben, die bet den Philipien in sein sein fehr stumpfen Winkeln aneinanderstoßen.

van zuerst sich links wendend in einen der Mauer parallel lau= Sang, der zu dem doppelten Thor führte, wie der folgende hnitt zeigt.



Rur bei einem einzigen war der Eingang gerade. Obgleich die= pftem in ber Hauptsache an allen Thoren angewandt ist, so fich boch im Ginzelnen bie größte Mannigfaltigkeit, so baß kei= m andern gang gleich ift. An einigen find bie Thurme vierectig, bern rund ober halbrund, wieder an andern sechseckig, ober auch ne Thurm von anderer Gestalt, als ber andere, wie bei bem bgebildeten. Ueberdies ist immer in bem Thurme, der von gesehen rechts liegt, eine Ausfallspforte angebracht, burch welche ertheibiger bem schon in ben Thorweg eingebrungenen Feinb in Endlich läuft um die ganze Stadt ein ücken fallen konnten. n, in ben, wie oben bemerkt, ber Ophis und außerbem eine an stfeite entspringende Quelle geleitet war. Gegenüber den Thoht man noch die Reste der ihnen entsprechenden Brücken. Schwer= eß sich eine ganz in der Ebene gelegene, durch ihre natürliche nirgend geschütte Stadt bei ben bamaligen Kriegsmitteln zweck= er befestigen, als es bei Mantinea geschehen ift, und so haben i biesen Ruinen eines ber merkwürdigsten Beispiele ber Befesti= tunft aus ber Zeit bes größten Felbherrn von Griechenland, paminonbas.

der Raum innerhalb der Mauern ist jett eine zum Theil mit Ge= bebaute, zum Theil von stagnirenden Wassern bebeckte, wüste Fläche, in ber man verschiebene Trümmerhaufen und Maneritnien sieft. Ein Atropolis, wie alle älteren griechischen Städte, hatte Mantinen nicht. Am höchsten ragen die Ruinen des Theaters hervor, fast in der Ritte Stadt. In Ermanglung eines natürlichen hügels war der Zuschmerraum durch fünstliche Mauern gestützt, die von polygonen Steinen gebaut waren. Vielleicht gehörte dies Theater noch der älteren Steit an; denn da ein Theil der Bewohner in dieser belassen wurde, ist imm anzunehmen, daß das Theater, das sicherlich nicht fehlte, zerstört meden sei. \*) Die Straßen und Plätze waren, so viel sich jest urseine läst, regelmäßig rechtwinklig angelegt; Ausgrabungen würden in in seit Jahrhunderten in ihrem Schutt unberührt ballegenden Stadt prwiß die Straßen und Hauptgebäude leicht unterscheiden lassen.

Sine Biertelstunde nördlich von den Ruinen der Stadt rest in nicht hoher, aber doch sehr in die Augen fallender, ganz isolinter die gel aus der Ebene empor, von regelmäßiger Gestalt, sast wie mächtiger Tumulus. Er heißt jest Gurzuli. Dort hat in istelle mythischer Zeit die Burg von Mantinea gestanden, und noch sein als sie längst verlassen war, wurde der Hügel Ptolis, "die Stalt," genannt. Dort haben wir wohl auch das homerische Mantinea und mit zu denken, aber Reste von Befestigungen sind noch nicht gesund worden.

Fast berühmter, als durch sich selbst, ist Mantinea durch & Schlachten geworden, die in seinem Gebiete und fast unmittelber wieden Thoren wiederholt zeschlagen worden sind. Die Ebene wieder natürliche Rampfplat, wo Sparta den gegen sein Gebiet worden keinden sich entgegenstellte und sein Uebergewicht in Alle

IJ

<sup>\*)</sup> Die fast einzige, ganz gut erhaltene Sitstuse aus einem marmerartigen bie ich fand, hatte, wie die meisten Stusen bes Theaters bei Epidamos, wie Gentimeter Tiefe. Davon kommen zwei und dreißig Gentimeter auf den wertiefte hen eigentlichen Sitzlate, acht und vierzig Centimeter auf die wertiefte hintere Fläche, die für die Füße der auf der obern Stuse Sprinke bestimmt war. Bei manchen Theutern sind diese beiten Iheile bekanntlich wir unterschieden. — In der Nähe des Theaters sah ich große Stücke zwein spiele Marmorsessel.

ien zu behaupten trachtete. Bier ober fünf größere Schlachten find ler geliefert worden. In ihren Folgen die wichtigste war die erste n Jahre 418 vor Chr., wo König Agis I. bas gefährlich erschütterte Insehen seiner Baterstadt burch einen glänzenden Sieg über die ver= anbeten Heere mehrerer peloponnesischer Staaten und ber Athener vieder herstellte; die berähmteste war die zweite im Jahre 362, in velcher Epaminondas, schon im Begriffe zu siegen, ben Helbentob fand. Bährend in den frühern und in den spätern Schlachten die Spar= tener immer von Süden her gegen die vor Mantinea aufgestellten Beinde rückten, standen sie diesmal mit ihren Verbündeten an die Stadt mb bas Alesion gelehnt, und Epaminondas griff sie von Suben ber Wo von den westlichen Gebirgen die Höhen am weitesten vor= Pringen und die Gränze bes Gebietes von Mantinea und Tegea be= ichnen, da saß ber von ben Seinigen aus bem Gefechte weggetra= me, töbtlich rerwundete Felbherr mit der Lanzenspiße in der Wunde schaute dem Gange bes Rampfes zu, bis ihm gemelbet wurde, e Thebaner seien Sieger. Da ließ er sich die Spipe aus der Wunde then und hauchte seine Heldenseele aus. Der Bericht war aber nur Ubrichtig. Der Feind war allerdings auf dem wichtigsten Punkte worfen, aber die Thebaner, ihres großen Führers beraubt, rermoch= n ben Sieg nicht vollständig zu machen. Die Schlacht blieb un= tschieden und wo möglich noch unentschiedener die Stellung der ver= Mebenen Staaten zu einander. Epaminondas mag das selber ge= mt haben, wenn richtig ist, daß er den Thebanern sterbend gerathen be, Frieden zu schließen. Es giebt wenige große Männer in ber eschichte, beren Wirksamkeit bei fast durchgängigem Erfolg in ben Laelnen Unternehmungen boch so unbefriedigend erscheint, wie die des Paminondas, obgleich er burch Feldherrngenie und burch fittliche Anheit ber Gefinnung fast einzig basteht. Ohne burchgreifende Aen= rung in dem Verhältniß der Einzelstaaten zu einander war Grie= Mand nicht mehr zu retten; die Zeit der Hegemonien war vor= er, weil kein Staat mehr die nothige sittliche und materielle Rraft Tak, um bie andern zur Anerkennung seiner Oberleitung zu nothi=

gen, Theben noch weniger als Sparta und Athen, und fo last fic auch kaum benken, daß die Berhaltniffe fich viel glucklicher gestaltet hatten, wenn es bem Cpaminonbas vergonnt gewesen ware, ben Sieg bei Mantinea zu vollenden und zu überleben. Er gehörte nicht zu ben rücksichtslosen, revolutionären Naturen, die unbekümmert um bie Wahl ber Mittel in soldien Zeiten einen neuen Zustand zu schaffen vermögen; bazu mar er ein zu guter Burger. Er felbst erkannte, baf es nicht seine politische Wirksamkeit, sondern sein Feldherenruhm fei, ber ihn unfterblich machen werbe, als er bie Freunde, bie flagten, bef er keine Rinder hinterlasse, stolz auf die Schlachten bei Leuktra und Die Höhe, auf ber er ftarb, nannte man Stope, Mantinea wies. bie Warte, mit sehr bezeichnenbem Ramen, ba man bort bie gamp Gbene vortrefflich übersieht. In der Rabe derselben, wie es seint etwas mehr gegen Mantinea hin, ward er bestattet. \*) Jahrhunderten sah man dort sein Grabmal, auf bem ein Sollb m einer Schlange ihn als einen Abkömmling der kabmeischen Ducke saat bezeichnete und eine Inschrift in bootischem Dialekt seinen Ram nannte; ber große Griechenfreund, Kaiser habrian, fügte einen gwi ten Grabpfeiler mit einem selbstgefortigten Epigramme bei. 244a ist das Grab nicht gefunden worden und daher rermuthlich spurid zerstört.

Weniger berühmt sind die drei spätern Schlachten, in denen alle Spartaner unglücklich waren. Im Jahre 296 schlug hier Demetrios Poliorketes den König Archidamos und öffnete sich den Begnach Lakonien, und um 243 sollen die Arkadier und Achäer hier eines großen Sieg über den König Agis III. erfochten haben.\*\*) Endlich

- 1

\*\*) Diese Schlacht erzählt allein Pausanias VIII, 10, 5 ff. Die Grzählung "
nicht ganz leicht mit unseren sonstigen Nachrichten über jene Zeit in Entlack

<sup>\*)</sup> Aus Pausanias VIII, 11, 7 geht berver, taß bas Grabmal nicht auf ter Ster selbst stand, sondern mehr gegen Mantinea; denn nachdem er erzählt, taß wie ihn nach der Verwundung aus dem Gesechte weg auf diese getragen, sigt stei, man habe ihn da begraben, wo das Insammentressen stattgefunden gelick (xai adròr apérta tifr ywxir kanyar kraa apíair kyéreto i ovuzoli), ik also dentlich diesen Ort der Stope entgegen.

Ar abenteurender Glückritter, benen es nicht gelungen, das zu fin= n, was sie gesucht haben. Ungern schied ich von dem freundlichen pte, der mich wenigstens einen Tag zurückbehalten wollte, und ritt ht sehr früh am Morgen (19. April) sübwärts ber Stätte zu, auf reinst Tegea gelegen hat, die mächtigste der arkabischen Stäbte vor a Gründung von Megalopolis. Schon in der mythischen Zeit be= miungsvoll hervortretend, hat sie nach der dorischen Einwanderung **Mihunberte lang** ben süblichen Nachbaren in Sparta tapfern unb k glücklichen Wiberstand geleistet und, endlich zum Nachgeben genö= int, hinfort in der spartanischen Bunbesgenoffenschaft eine besonders tenvolle Stellung behauptet. Die tegeatischen Truppen hatten nächst m Spartanern ben Ehrenplat in ber Schlachtordnung, in ber Re= A auf bem linken Flügel. Ungefähr eine Stunde süböstlich von ripolika erhebt sich fast in der Mitte der Ebene ein nicht hoher, der gegen Rorden ziemlich steil abfallender Hügel, durch eine nie= tige Grhebung mit den westlichen Gebirgen zusammenhängenb. Modeint wie eine natürliche Warte, von ber aus man die ganze Hoch= bene übersieht. Zett liegt auf bemselben bas Dorf Hagios Sostis. Bablich bavon find zum Theil noch auf kleinern Höhen, zum Theil ma in ber Fläche zahlreiche Ortschaften über das wohlbebaute, frucht= dare Land zerstreut; zunächst süböstlich von Hagios Sostis steht auf tinem Hügel die ziemlich große, aber verfallene Kirche Palaa Cpis= **depi, mit einer Menge zerstörter neuerer Häuser in der Nähe, weiter** Mich und westlich die Dörfer Achuria, Piali, Ibrahim Effenbi. Sie bezeichnen ungefähr bas Areal des alten Tegea, deffen Umfang genau zu bestimmen einstweilen nicht möglich ist, ba man die Stabt= mauern noch nirgenbs gefunden hat. Unter ben brei Nischen an ber Offeite ber Kirche Palaa Episkopi, die fast ganz aus alten Werk= Riden aufgeführt ist, erkennt man noch Reste des alten Theaters; de Rirche bes H. Nikolaos in Piali, die ebenfalls manche alte Reste enthalt, steht mahrscheinlich auf ber Stelle bes Tempels der Athene Alea, bes Haupttempels der Stadt. Nachdem er im zweiten Jahr ter seche und neunzigsten Olympiade (394 v. Chr.) durch einen Brand

lich starken Bache aus der tegeatischen Ebene in die von Mantinea wiewohl auch in ber erstern an der Seite Ratavothren find und ma sieht leicht, daß ohne gegenseitige Uebereinkunft und Regelung ber Ge wässer hier fortwährend Streitigkeiten entstehen mußten, wie das The knbibes berichtet. In nicht vollen zwei Stunden war ich in Tripolipa, ober wie es jest amtlich genannt wird, Tripolis, bas bicht au ben westlichen Bergen liegt. Erst in neuerer Zeit, wie es beißt aus drei alten Städten entstanden und darum "die Dreistadt" geheißen, war es unter ben Türken ein großer blühender Ort und bie Hauptstadt der Halbinsel, daher die Groberung durch die Griechen 1821 en Greigniß von großer Wichtigkeit. Später von Ibrahim Pascha wie ber genommen, wurde es ganglich zerstört. Auf ben Trummern bet sich zwar wieder eine beträchtliche Stadt erhoben und noch immersot wird gebaut, aber nach allen Seiten bin erstrecken fich noch bie Auf: nen und geben dem Ort ein trauriges Aussehen. Auf Uebermen der größtentheils geschleiften Wälle liegen noch einzelne Kanonen. Einen deutschen Arzt, Dr. Schimpfle, an den ich von Athen ad abressirt war, traf ich leiber ben Abend nicht zu Hause. Den anten Morgen war er schon in aller Frühe in meinem Chane und madk mir sehr lebhafte Vorwürfe, daß ich nicht, trop seiner Abwesenhis gleich bei ihm eingekehrt sei; ich mußte ihm förmlich versprechen, k einigen andern Deutschen, an die ich noch Briefe hatte, unbedingt mie einzuguartieren. Sehr erfreulich war mir die Bekanntschaft mit in sem mir von allen Ginheimischen einstimmig gerühmten Manne aus dadurch, daß er, im Gegensatz zu ber Mehrzahl ber Westeuropäer, in Ganzen schr günstig über bas griechische Volk urtheilte. rühmte er die Dankbarkeit und Anhänglichkeit der Leute, benen er seiner ärztlichen Praxis Dienste geleistet, am allermeisten ber Armen welche er umsonst behandelt habe. Das Urtheil eines solden Runes, der seit Jahrzehnden mitten unter dem Volke lebt und mit alm Classen in tägliche Berührung kommt, ist offenbar mehr werth, alf Dutende gehässiger Schilberungen von fremden Kaufleuten, bie nu mit der durchtriebenen Bevölkerung größerer Handelsstädte verkhun,

abenteurender Gluddritter, benen es nicht gelungen, das zu fin= was sie gesucht haben. Ungern schied ich von dem freundlichen , ber mich wenigstens einen Tag zurückbehalten wollte, und ritt sehr früh am Morgen (19. April) sübwärts ber Stätte zu, auf inst Tegea gelegen hat, die mächtigste der arkabischen Städte vor Bründung von Wegalopolis. Schon in der mythischen Zeit be= ngsvoll hervortretend, hat sie nach der borischen Einwanderung hunderte lang den süblichen Nachbaren in Sparta tapfern und lücklichen Wiberstand geleistet und, enblich zum Nachgeben genö= , hinfort in der spartanischen Bundesgenoffenschaft eine besonders wolle Stellung behauptet. Die tegeatischen Truppen hatten nächst Spartanern den Ehrenplat in der Schlachtordnung, in der Re= auf dem linken Flügel. Ungefähr eine Stunde süböstlich von olipa erhebt sich fast in der Mitte der Gbene ein nicht hoher, gegen Norden ziemlich steil abfallender Hügel, durch eine nie= · Erhebung mit den westlichen Gebirgen zusammenhängend. Er eint wie eine natürliche Warte, von der aus man die ganze Hoch= e übersieht. Jest liegt auf bemselben bas Dorf Hagios Sostis. lich bavon find zum Theil noch auf kleinern Höhen, zum Theil i in der Fläche zahlreiche Ortschaften über das wohlbebaute, frucht= : Land zerstreut; zunächst süböstlich von Hagios Sostis steht auf m Hügel die ziemlich große, aber verfallene Kirche Paläa Epis= , mit einer Menge zerstörter neuerer Häuser in der Nähe, weiter ich und westlich die Dörfer Achuria, Piali, Ibrahim Effenbi. bezeichnen ungefähr bas Areal des alten Tegea, bessen Umfang au zu bestimmen einstweilen nicht möglich ist, da man die Stadt= urn noch nirgends gefunden hat. Unter den drei Nischen an der seite ber Kirche Palaa Episkopi, die fast ganz aus alten Werklen aufgeführt ist, erkennt man noch Reste bes alten Theaters; Rirche bes H. Nikolaos in Piali, die ebenfalls manche alte Reste falt, steht wahrscheinlich auf der Stelle bes Tempels der Athene a, des Haupttempels ber Stadt. Nachdem er im zweiten Jahr sechs und neunzigsten Olympiade (394 v. Chr.) durch einen Brand

zerstört worben, war er unter Leitung bes großen Bilbhauers Stopas aus Paros mit solcher Pracht wieber aufgebaut worben, baß er für ben schönsten Tempel im ganzen Peloponnese galt. Er ift aber so vollständig zerstört, daß nicht einmal seine Grundmauern zu erkennen find und felbst von einzelnen Architekturstucken, bie man fruber gesehen hat, scheint bas meiste verschwunden zu sein; ich sah nur bas sehr verstümmelte Fragment einer großen Säule vor der Rirche. Ueberhaupt fieht man auf dem ganzen Arcal ber Stabt nirgend zu= fammenhängende Ruinen, nirgend erkennt man bie Grundlinien Theils mögen solche noch unter dem aufgegrößerer Gebäube. schwemmten Ackerboden verborgen sein, theils aber sind bie Ueberreste Tegeas seit Jahrhunberten als Steingruben für neuere Bauten ausgebeutet worden. In byzantinischer Zeit erhob fich in ihrem Umfreise, wohl besonders um die Kirche Palaa Cpistopi, die ansehnliche feste Stadt Nikli, die bis auf jene Kirche wieder verschwunden ift; später nahm man hier bas Material zur Erbauung von Tripolita, und noch heute werben die Steine für die Neubauten baselbst großen= theils hier geholt und geht manches werthvolle Stuck so verloren. So hatte einige Tage vor meiner Ankunft Dr. Schimpfle bei einer im Bau begriffenen Kirche eine von hier gekommene Inschrift gesehen; als wir sie zusammen suchten, war sie nicht mehr zu finden, wahrscheinlich zerschlagen ober verbaut. Einzelne architektonische Bruckstude, Inschriften, Reliefs liegen aber noch in ziemlicher Anzahl in ben verschiedenen Dörfern zerstreut und ber Boben ist mit Trümmer und Scherben bebeckt. Das bedeutenbste, was ich sah, ist eine Darmorplatte mit bem Relief eines Stieres, die vor der Hauptfirche von Achuria lag. Der Kopf fehlte und muß auf einer andern Platte gewesen sein; es ist baber nicht unwahrscheinlich, daß die Platte ju einem Tempelfries gehörte. In Piali wird bei einem Hause seit langer Zeit ein Pan und ein Lowe in Relief aufbewahrt, beibe von mittelmäßiger Arbeit. Ein sonderbares Stud, das ich vor ber Kirche des H. Nikolaus sab, ist eine bicke Steinplatte mit seche hermenartigen Pfeilern und eben so vielen bärtigen Köpfen barüber. \*) Die Rirche bes H. Rikolaos in Piali bezeichnet wahrscheinlich so ziemlich bas sübwestliche Ende ber Stadt, das nordöstliche scheint etwas über die Paläa Episkopi hinausgereicht zu haben. Die Höhe von Hagios Sostis trug ohne Zweifel eine Burg, die besonders befestigt und mit der Stadt verbunden war, ohne doch innerhalb der eigentlichen Ring=mauern gelegen zu haben, wofür ihre Entfernung zu groß erscheint. Es war vermuthlich der älteste befestigte Punkt, daher hier auch die meisten Altäre der Tegeaten standen. Ruinen habe ich hier keine sinden können.

Südwestlich von den genannten Dörfern dehnt sich am Fuße ber Berge ein großes, stagnirendes Waffer aus, ber Takasumpf, und nördlich davon, durch einen Damm von ihm getrennt, zieht sin bas Gebirge ein kleines Seitenthal, wo man noch die spär= lichen Ruinen von Pallantion sieht, einem Orte, der, in die älte= ften arkabischen Sagen verflochten, in historischer Zeit nie eine Be= deutung gehabt hat. Am berühmtesten ist es als Heimat bes Evan= ber, ben die Sage von hier an die Tiber ziehen und die älteste Nie= berlaffung auf dem Palatin gründen läßt. Daher haben bie Römer es als ihre Mutterstadt angesehen und hat Raiser Habrian im zwei= ten Jahrhundert nach Christus es wieder zu einer selbständigen Stabt gemacht. Ich bin nicht bei ben Ruinen gewesen. Die Taka bilbete 2n ber Zeit, wo ich fie sach, noch einen sehr bebeutenben See. Ratavothre, durch die das Wasser abzieht, nahm im Alterthum auch ben aus dem süblichen Gebirge herkommenden Fluß auf, den heutigen Saranbapotamos, welcher sich damals, wo er die Ebene erreichte, vor Tegea westlich wandte. Er wurde als der oberste Theil des Alpheios betrachtet, ber auf ber westlichen Seite bes im Alterthum Boreion genannten Gebirges aus dem unterirdischen Abfluffe bes Takasumpfes wieber zu Tage tritt. Heutzutage ist sein Lauf verandert, er fließt Mich an Tegea vorbei, bei Steno in das oben erwähnte Seitenthal

<sup>\*)</sup> Genaueres über die Inschriften und Reliefs in Tegea habe ich in ben Epigraph. und Archäolog. Beiträgen aus Gricchenland, S. 39 bis 41, gegeben.

S'n.

am füblichen Fuß bes Parthenion und führt sein Wasser in die Retavothre von Bersova. Lange hatte man die Rachrichten ber Alten nicht mit der heutigen Beschaffenheit reimen konnen, die Ros die Beränderung des Flußbettes entdeckte; sie soll von einem Akrien im Axfang des vorigen Jahrhunderts künstlich gemacht worden sein, wei der Sarandapotamos bei seinem früheren Lauf wegen mangehaften Abslusses das Land in der Gegend von Piali versumpfte.

Längs bem Saranbapotamos führt ber Weg aus ber artabifden Hochebene burch bas subliche Gebirge nach Lakouien, balb auf ben rechten, balb auf bem linken Ufer, oft auch in bem einen großen Weil bes Jahres trockenen Bett, wenigstens ritt ich eine große Streck in biesem und erst in ziemlicher Bobe am Gebirge lief Baffer im Bette, bas aber balb wieber versickerte. Rach etwas mehr als zwei Stupe ben erreichte ich von Piali aus den Chan von Arpa Brofis (ber the ten Quelle), nach einer ftarken, frischen Quelle so benannt, bie bier entspringt und fich mit bem von Often hertommenben Sauptbace tel Sarandapotamos vereinigt. Dieser bilbete im Alterthum bie Gring zwischen bem Gebiete Tegeas und Lakonien. Mehrere Meinere Bick kommen aus verschiebenen Schluchten hier zusammen und man erkunt baher in der Stelle mit Sicherheit den von Pausanias Symbola (ich Zusammentreffen) genannten Ort. Schwerer ist zu entscheiben, . ber von bemselben, als an der Quelle des Alpheios (Saranbapotamos), gelegene Ort Phylake an dem Ursprung des von Osten herstießenden Hauptbaches zu suchen ift, ober an bem kleinern, gerabe von Giber herkommenden Wasser. Für letteres könnte man den Umstand 🖚 führen, daß dieser kleine Bach die Richtung hat, die nachher die vereinigten Bäche beibehalten und daß er daher wohl als die eigentlick Quelle angesehen werden konnte, überdies, daß an ihm der Hanptpc nach Sparta durchführte, also ein "Wachtposten" (benn bas beißt Phylake) hier sehr am Plaze war; boch scheint Pausanias für bie

<sup>\*)</sup> Rog, Reisen und Reiserouten burch Griechenland, S. 70. 71.

andere Lage zu sprechen.") Bei Krya Bryfis spaltet fich ber Weg; ber eine führt links zuerst bem Hauptbache entlang, fast gerabe in öftlicher Richtung nach bem Dorfe Hagios Petros; ber zweite auch noch links, aber in suböstlicher Richtung, nach Arachova ins obere Thal des Denus, die Hauptstraße aber ganz gerade subwarts. Bei bem ersten Einbruche des Epaminondas in Lakonien theilte sich bas heer hier in mehrere Colonnen, um fich bann bei Selafia wieber zu vereinigen. Die Leute in Krya Bryfis sprachen mir viel von einem bebeutenben, anderthalb Stunden entfernten Paläokaftro, bas auf einem Berge bei Arachova liege. Es ist offenbar basselbe, von bem Roß in seinen Reisen im Peloponnes (S. 176) spricht und bas er mit Recht für die alte Periökenstadt Karpa halt. Leider hatte ich seiner wohlbegrundeten Mahnung an kunftige Reisende, es zu besu= den, nicht gebacht und am Morgen mein Gepäck auf ber geraben Straße nach bem Chan von Arevata vorausgeschickt, und um biesen auf bem Umwege noch zu erreichen, war es schon zu spät. Möchten andere Reisende bald ber Mahnung beffer eingebenkt sein. So zog ich benn nach einigem Ueberlegen ungern auf ber geraben Straße welter, bie übrigens, als die Hauptverbindung mit Lakonien, wohl werth ist, baß man sie mache. Das Gebirge ist nicht hoch, aber rauh und wilb, ber Weg geht balb hinter Arna Brusis burch enge Schluchten, mit benen hie und da kleine, von Wald und Fels umschloffene Flächen abwechseln, die ich durchweg wohl bestellt fand, obwohl man keine Häuser in der Rähe fieht. An vielen Stellen erkennt man beutlich bie Geleise ber alten Straße und mehreremal trifft man auf Befesti= gungsreste. Etwa anderthalb Stunden oberhalb Krya Brysis erreicht man die Bafferscheibe bes Gebirges bei der sogenannten Klisura

<sup>\*)</sup> Pausan. VIII, 54, 1 sagt, ber Alpheies bilbe bie Granze ber Tegeatis und Lakeniens; bas kann aber bech nur ber Bach sein, ber von Osten her nach Krwa Brysis fließt, ba er allein bie Richtung ber Granze hat; bessen Wasser aber, fährt er fort, hat seinen Ursprung bei Phylake. Demnach ware Phylake westlich von Krya Brysis zu setzen, wie Kiepert thut, nicht sublich, wie Roß und Curtius.

## Das nördliche Lakonien. Sparta und Amgegend. Das Awegliche Arkadien. Leondari. Megalopelis.

Der Chan, in bem ich übernachtete, eine-ber elenbeften Berter gen, die mir je vorgekommen, liegt im süblichen Theil bes Demt thales, auf bem Schlachtfelb von Selafia.\*) Man wirb also gich beim Eintritte in Lakonien an die Rataskrophe erinnert, mit ber ! eigentliche Geschichte Spartas enbet und seine Wiebergeburt nieben schlagen wurde. Als im Verlaufe ber Zeit die lyturgischen Cock immer mehr zu inhaltlosen, hemmenben Formen geworden waren, fet ber früheren Gleichheit bes herrschenben Stammes ber furchtbark Gegensatz zwischen den wenigen Reichen und der besitzlosen Daffe de getreten war, und die Ephoren aus Schützern der Bolksfreiheit ich zu fast unumschränkten Tyrannen aufgeworfen hatten, denen gegen über die Könige so wenig, als das Volk etwas vermochten, unternahm zuerst Agis III. eine Reform und ben Verhältnissen angemessene Da-Aber er war kin stellung ber alten lykurgischen Staatsorbnung. durchgreifend revolutionäre Natur und erlag darum seinen wenign scrupulösen Gegnern. Nachbem er im Gefängniß erbroffelt, seine Ar

<sup>\*).</sup> Der ältere Chan von Krevata ober eigentlich bes Krevatas (rou Keesara is Xavi), nach seinem Erbauer aus einer angesehenen Familie von Misthra benank, wie Roß berichtet, lag etwas nörblicher, als bas Schlachtfelb, ist aber zestigt und nur seine Ruinen stehen noch. Jest steht ein neuerer weiter abwärts, eine zehn Minuten sublich vom Gorgylosbache, am Abhange des Berges gegen den Denus.

aufgehoben und die alten Zustände hergestellt worben wa= be Gefahr vor Neuerungen beseitigt zu sein schien, erstand emorbeten König ein furchtbarer Rächer in Kleomenes III., seines Hauptgegners, Königs Leonidas II. Er ließ bie threm Amtslocal niederhauen, hob das Ephorat auf, ver= 3 ber angeschensten Bürger, verstärkte bie auf wenige Hun= mengeschmolzene Bürgerschaft burch die Aufnahme mehrerer ubürger, machte eine neue Vertheilung ber Ländereien und Achtung gebietende Heeresmacht, mit der er bald Spartas :lorenes Principat im Peloponnes mit Glück und Geschick unternahm. Der achäische Bund, der damals eine bedeu= ehnung gewonnen hatte, sah fich in seiner Existenz bedroht fich boch nicht zu einer angebotenen gütlichen Verständi= öparta verstehen. Der bamalige Lenker besselben, Aratos, tüchtiger Feldherr, wußte nicht mehr anbers zu helfen, als Makedonier, beren Vertreibung früher seinen Ruhm bete, zu Hülfe rief. Mit Freuden nahm der König Anti= n die Gelegenheit wahr, sich wieder in die peloponnesischen einzumischen und zog mit einem Heere herbei. hne mehrfachen Erfolg führte der tapfere und durch Feld= rusgezeichnete Kleomenes mit seinem neugeschaffenen, treff= e anfangs ben Krieg, eroberte und zerstörte namentlich bie lachbarstadt Megalopolis und hielt den überlegenen Geg= ein Jahr lang bas Gleichgewicht, bis Antigonos im Som= ahres 221 die vereinigten makedonisch = achaischen Streit= 300 Mann, worunter 1,200 Reiter, gegen Lakonien führte. hatte die übrigen Paffe durch Verhaue, Gräben und kleine ı möglichst gesichert, mit der Hauptmacht aber, die nur ge= gtausenb Mann betrug, vor Selafia eine Stellung ge= a er richtig vermuthete, ber Feind werde hier einzubrechen Man hat längere Zeit Selassa und bas Schlachtfeld an n Orten gesucht, bis bie Gelehrten ber französischen Er= Allgemeinen bas Richtige erkannten, aber erst Roß hat

bas Ginzelne eben so ficher, als klar nachgewiesen. 3) Aus bem Bur nongebirge kommt, östlich von der großen Daupistraße von Tege das größte Rebenflüßchen des Eurotas ber, im Alterihum Dan (Oirovs) genannt, jest Relephina. In seinem obern Thale liest bet früher erwähnte Dorf Arachova und davon westlich seitwärts bie den falls vorher besprochenen Ruinen ber Stabt Rarya. fließt er in subwestlicher Richtung burch eine ganz enge Schluck, it sich nirgends erweitert, bis turz vor dem jetigen Chane von Annie wo mit der Straße von Arachova ober Karpä, die auch die nich Berbindung mit Argos vermittelte, die gewöhnliche Sauptfrust, & ich gekommen war, zusammentrifft. Der Feind mochte bie eine die bie andere Straße einschlagen, hier mußte er durchkommen, wie in auch bei Epaminondas erstem Feldzug seine bei Symbola (R) Bryfis) auseinander gegangenen Colonnen hier fich wieder rentil ten. Darum nahm Aleomenes hier eine Stellung und handelte 4 bar mit weit mehr Einficht, als früher ben Thebanern gegente Agefilaos, ber ben Hauptpaß weiter aufwärts hatte befehen laffen 🌉 Denusthal aber offen gelassen hatte. Nörblich von dem jezigen Wie erweitert sich das Thal auf der rechten oder westlichen Scik Fluffes zu einer kleinen Fläche, die Roß auf zehn Minuten Breite 🖚 eine Viertelstunde Länge schätzt, was ziemlich zutreffen mag. Auf in östlichen Seite ist sie burch einen nur mäßig hohen, aber steilen 💆 begränzt, der sich dicht über dem linken Ufer des Flusses erhebt, 📫 Westen durch einen etwas minder steilen, vor dessen nördlichen 🗺 in tief eingeschnittenem Bette ein kleiner Bach herabkommt und M Dieser Bach allein kann be ber rechten Seite in ben Denus fällt. in der Schlachtbeschreibung erwähnte Gorgylos sein und daraus in baß ber Berg hinter ihm ber Euas, ber auf ber linken Seite 🖬 Denus aber der Olympos ist. Nörblich von der Ebene steigen im

<sup>\*)</sup> Reisen und Reiservuten burch Griechenlant, S. 181 ff. Lenke, Poloponneisch S. 341 ff., beharrt bei seiner Meinung, daß Selasia beim Riofter ber ipp Sapairra (vierzig Beiligen) zu suchen sei, in einem Thale subostitich von Densibei ben Chane von Krevata bagegen setzt er Karpā an.

s sanft die Berge an, über die man von Tegea kommt, süblich zieht ) vom Guas ein steilerer Rucken hin, auf bessen über 2,700 Fuß hem Gipfel die Ruinen der Stadt Selasia liegen. Seine Abhänge ten mit benen bes jenseitigen Ufers so nahe zusammen, daß ber uß kaum ben nöthigen Raum hat, sich durchzudrängen; dicht an nem rechten Ufer gieng bie alte Straße. Süblich ber kleinen Ebene m hatte Kleomenes seine Stellung genommen, wie die heutigen Stra= siter sich ausbrucken à choval über ber Straße, so baß sein rechter Agel, aus ben Spartanern und bem größten Theil der Miethtrup= n bestehend, auf dem Olympos, der linke, von den Perioten und unbesgenossen gebildet, auf dem Euas stand, zwischen ihnen auf der edrigsten Stelle an dem rechten Ufer des Denus und an der Straße : Reiterei mit einer kleinen Abtheilung ber Miethtruppen. Das mittelbare Commando über ben rechten Flügel hatte ber König bft übernommen, bas über ben linken seinem Bruber Gukleibas über= Den. Berschanzungen erhöhten bie natürliche Festigkeit ber Stellung. Edigonos, ber ohne Zweifel auf der großen Straße von Tegea her= I, fand die Stellung des Feindes so vortrefflich, daß er mehrere Be ihm ruhig gegenüber stehen blieb und umsonst nach einer Blöße Enblich entschlossen sich beibe Theile zur Schlacht, wozu Kleo= mes durch Mangel an Gelb bewogen worden sein soll, \*) ba es Enbar sein Vortheil gewesen wäre, in ben Verschanzungen zu blei= E- Er mochte fürchten, daß die zahlreichen in seinem Beere bienen= L Miethtruppen schwierig werden konnten, vielleicht überhaupt von Igerem zauberndem Abwarten eine demoralisirende Wirkung auf sein Immerhin hatte er bie vortheilhaftere Stellung für er besorgen. welche die Ungleichheit der Streitkräfte ausglich und einen glück=

Das sagt Plutarch. Rleom. 27 nach Phylarch. Polyb. II, 63 widerlegt es wesnigstens nicht unbedingt. Richt ganz teutlich ist mir in ter übrigens ungemein klaren Beschreibung des Polybios tas Verhältniß der ersten Stellung des Rleos menes und seiner Verschanzungen zu der Aufstellung in der Schlacht. Es heißt II, 65, er habe vor dem Euas und Olympos Wall und Graben gezogen, aber in der Schlacht wird auf dem Euas, auf dessen Höhe Eukleidas stand, tiese Besestigung nicht erwähnt.

lichen Ausgang zu hoffen berechtigte. Antigonos teaf feion am Boabenbe ber Schlacht seine Borbereitungen. Auf ben rechten fichte makebonische Einleuspielle am Fuße bes Euas stellte er bas leichte makebonische Einleuspielle bie sogenannten Chalkaspiben (Erzschildner ) und die Invent und einer Anzahl anderer Hüsteruppen, und gab ihnen eine Reserve in zweitausend Achaern. Dieser Flügel, unter dem speciellen Beschl die Makeboniers Alexander und des Demetrios von Pharos, war pu Dauptangriff bestimmt. Die gesammte Reiterei war in der Antausend Achaer und Megalopoliten zu Fuß; die makedonische Mann Flusse aufgestellt, wo sie allein sich bewegen konnte, mit ihr publangend Achaer und Megalopoliten zu Fuß; die makedonische Mann sangend Achaer und andern leichten Truppen, stand unter dem unmittelbaren Blipbes Königes auf dem linken Flügel, am Berge Olympos, gegentlichem Rleomenes. Bon hier aus leitete Antigonos die ganze Schille indem er zuerst seinen rechten Flügel zum Sturm auf den Ben Ben

R

到

2

1

<sup>\*)</sup> Roß bemerkt richtig, baß bie Chalkaspiden bieselben Truppen seien, die 2018 Polybics Peltasten nennt; sie find vielleicht auch ibentisch mit ben son pung Kloom. 23 genannten Aevzaonides. Es ift offenbar biefelbe Baffengelles bie in Alexanders tes Großen Beer bie Sypaspisten waren, eine leichtt. Wie Alexander regeiniff zugeweise zum Angreifen bestimmte Linieninfanterie. bie Hypaspisten auf ben zur Offensive bestimmten rechten Flugel ftellt, f Antigenes bie Chalkafpiten, unt wie jener bie Phalangiten als Defentent auf tem linken Flügel verwendete, so hier auch Antigonos. Polphies ment a bem rechten Flügel nur bie Illyrier (1600 Mann) und bie matebonifen Die kaspisten (3000 M.), die offenbar mit einander die eigentlichen Sturmelen bilbeten; bann bie Atarnanen (1000 Dt.) und Kreter und bie Referve bet Dazu sind aber ohne Zweisel noch bie leichten Agrianer (1000 B und die Bootier (2000 M.) zu rechnen, so baß ber rechte, zum hampten bestimmte Flügel 10,600 Mann gablte, ber linte Defenfiofingel mit ter ? lanr, ben 3000 Micthtruppen und vermuthlich ben 1000 Galliern 📂 1 Epiroten etwa 15,000 Mann. Die von Polybics früher nicht genemits Inte beren Zahl nicht angegeben ist, find vermuthlich in ber Gesammtell in Jopogor inbegriffen und baher bei Berechnung bes linken Flügele von bet 300 abzuziehen. Es waren wohl Bogenschützen und vermuthlich mit ben Menne und Agrianern ben Sturmcolonnen ber Chalfaspiben und Ilprier befantig wie die Agrianer und Bogenschützen in Alexanders Beer jeweilen auf ben ten Flügel fteben.

indirte, während ber linke Flügel und auch bas Centrum in htender Defensive blieben. Auf das gegebene Zeichen rückten lyrier und Chalkaspiden aus bem trockenen Bette bes Gorgylos, a fie schon in der Nacht fich aufgestellt hatten, den Berg Guas Während fie aber das schwierige Terrain emporklommen, n sich die leichten Truppen von dem Centrum des Kleomenes ie achäische Reserve und bedrängten so den Rücken des rechten onischen Flügels. Wäre Eukleidas in biesem Momente rasch udt, so hatte er ohne Zweifel die Anstürmenden den Bergab= hinabgetrieben und bie Schlacht stegreich entschieden. e es und begieng den Fehler, auf der obersten Höhe stehen zu 1, während die Geistesgegenwart und ber rasche Blick eines un= rdneten arkadischen Officiers eine andere Wendung berbeiführten. junge Philopomen aus Megalopolis, der bei der Reiterei im ltreffen stand, erkannte bie Bedeutung bes Augenblick und machte makedonischen Befehlshaber barauf aufmerksam, die aber auf och wenig bekannten Mann keine Rücksicht nahmen und bem er= en Befehl gemäß warten wollten, bis der König ihnen das il zum Angriffe geben wurde. Da führte er auf seine eigene ir hin seine Landsleute zum Angriffe auf bas feinbliche Cen= und riß, mie es scheint, die ganze Reiterei mit. Als die spar= jen leichten Truppen, die durch ihre Seitenbewegung ihre Reiterei entrum allein gelassen hatten, diese gefährdet sahen, kehrten sie, ir beizustehen, wieber in ihre frühere Stellung zurück. Die Chal= en, Illyrier und übrigen Truppen bes rechten, makedonischen ls, baburch in ihrem Rucken und der Flanke freigemacht, erstie= un ungehindert ben Guas und warfen nach turzem Kampfe bie ischaft bes Gufleibas, bie feinen Raum zu einer geordneten rud= zen Bewegung hatte und an dem felsigen Sudabhange bes Ber= ch in regelloser Flucht auflöste. Die spartanische Reiterei wurde beftigem Gefechte auch zum Weichen gebracht. Unterbeffen waren e beiben Könige an bem Olympos mit bem schweren Fußvolk htend gegenüber gestanden; während die Phalangen unbeweglich

in ihren Stellungen blieben, batten nur bie leidere Trumen et o anter geplanfelt. Ale aber Rleomenes feinen Geine Burt gen und bie Reiterei bem Welchen nabe fab, burfin er min in ma liden Uebermadt fich nicht langer befenfin verbalter, wenn bur von allen Seiten angegriffen fein wollte. Er fabrte beder tis me Fugrolt aus ten Beridangungen jum Frentangeif berme Lou Die Plantler beiberfeits fich binter bie Linie gurudgegoven bem. ten bie beiben Phalangen mit ben vergelegten lauten Garier G bie Spartaner führten feit Rleomenes biefe matetentide Schie waltig aufeinander. Langere Zeit ichwanfte ber Rampf; be It bonier mußten fich anfange weit jurudglieben, aber mild fent Uebermacht ihrer enggeschloffenen Phalant. Die Spartener mit gurudgebrangt und aus allen ihren Stellungen gewerfen. Der gweifelte Tapferfeit ergiebt fich am beiten barans, bas von w taufenben nur zweihundert entfommen fein follen. Die Est war ganglich verloren. Die hauptschuld trug, wie bas Beiten feiner Schonen Darftellung bervorhebt, Gufleibas, und mes tent nicht mit Bhylarch an Berrath zu benfen, ber bebaurtet, en In befehlshaber Damoteles habe, von Antigonos beftochen, einen to bee Rleomenes absichtlich nicht ausgeführt. \*)

Mit ber Schlacht war ber ganze Rrieg entschieden und bei Se bes Rleomenes vernichtet. Eine Reserve hatte er nicht mebr, bis alle seine Streitfrafte gegen ben übermächtigen Feind hatte int fe stellen muffen. Bon wenigen Reitern begleitet, floh er nach bem ube Sparta, rieth ben Bewohnern, sich ohne Wiberstand dem Antisse

Plutarch Ricom. v. 26. Ben ber einfachen Darftellung bes Beistiel. in a gefolgt ben, weicht bie minber vollständige bes Blutarch in einigen unwerand Puntten ab, die fich wenigstens theilweise mit jener vereinigen laffen. Sie fich wohl die Umgehung bes Gulicidas burch Allprier und Atamanen und Weise mit Polydies bereinen, baf ber außerfte rechte Flügel bem Colland bie Unte Flanke fiel. Die Melnung, daß Berrath mitgewirft, war vielend bie lurch entstanden, daß ein Beschl bes Riesmenes wirklich nicht rechteit wir führt worden war, am wahrscheinlichten aber burch die rückgingige Berrieber leichten Truppen bes Centrums bei Philoponnens Angeiff.

ergeben und eilte, ohne die dargebotenen Erfrischungen anzunehmen nur niederzusitzen, weiter nach dem Hafen Gythion, wo er sich Merandria einschisste. Der Sieger behandelte das eroberte Land milde, ließ Sparta seine Unabhängigkeit, stellte aber wenigstens er Hauptsache die alte Ordnung wieder her. Die Einfälle barsicher Nachbarn in Makedonien riefen ihn schon nach zwei Tagen ein Reich zurück. Hätte Kleomenes die Entscheidung nur noch so e hingehalten, so wäre der Feind ohne Zweisel unverrichteter Sache zogen, Sparta gerettet und sein Uebergewicht im Peloponnes entsben gewesen. Nach fast neunhundertjährigem Bestand endet das igthum der Herakliden in Sparta mit Kleomenes, der zwei Jahre er in Alexandria umkam.

Es liegt etwas Hochtragisches in dem Schicksale und Sturze die= ungewöhnlichen Mannes, ber hervorragenbsten Persönlichkeit in Zeit des sinkenden Griechenlands. Er war eine von den auto= ischen Naturen, wie sie in Zeiten tiefen Verfalles und revolutio= r Zuckungen allein etwas Neues zu schaffen vermögen, aber ein h und durch ebler, hoher Charakter, ber seine Umgebung mit armerischer Liebe an sich zu fesseln wußte, Milbe und Mensch= eit, wo es möglich war, walten ließ und selbst seinen Feinben underung abnöthigte. Man mag das Niebermachen der Ephoren bie Verbannung ber achtzig vornehmsten Spartaner hart finden, ohne gründliche Ausrottung des Ephorats war die Wiedergeburt extas unmöglich, und jenen Verbannten versprach er die Rücklehr, Ib fich die neuen Verhältnisse hinlänglich consolidirt haben wur= Die Einziehung bes Lanbbefites und die neue Vertheilung nach Principe ber Gleichheit war eine furchtbare, socialistische Maß= 1. Aber selten hat auch in der Welt eine solche geschlossene, burch in entgegengesetzter Absicht gegebenen Gesetze jeder Reform unzu-Blich gemachte Reichthumsoligarchie eristirt, wie bamals in Sparta. er viele Tausende von Perioten und Heloten herrschte eine Stadt= Zerschaft, die nur noch fiebenhundert Bürger zählte und von diesen entrirten hundert den ganzen eigentlich spartanischen Grundbesit

7

und bamit auch bie politischen Rechte in ihren Banben. Die Die regel ber neuen Theilung verlor baburch von ihrer Sarte und souftigen Berberblichkeit, daß sie sich als eine legitime herftellung ber alten, bem Ramen nach immer noch existirenden Ordnung geltend matt. sich an Lyturgs Ramen anschloß, ber seinen Zauber noch nicht ber loren hatte. Der Staat war eigentlich in Sparta fets ber Grundeier thumer geblieben, von dem ber Befiter fein Land nur zu Leben bette Die Zerftörung und Plünberung von Megalopolis kann bem Kleoment nur ein eingesteischter Achaerfreund schwer anrechnenz er hatte mi ber Groberung vollstänbige Schonung angeboten, wenn ce fic a Sparta anschließe; als bas von ben geflüchteten Bürgern abgelde wurde, blieb ihm nichts übrig, als die Stadt, beren Grandung : Bestand eine fortwährende Protestation gegen Spartas Degem war, die ihm immer und überall in den Weg trat, so unschäblich möglich zu machen. Daß er aber bas so tief gesunkene Sparte so kurzer Zeit wieder zu solcher Bedeutung hob, daß er Zahn im ben makedonisch = achäischen Streitkräften widerstand, endlich bie 🏬 gluctiche Schlacht bei Selasia selbst, dies Alles beweist, welche tif tigen Kräfte noch in bem Volke lagen und geweckt werben konnth, sobald ein einsichtiger und energischer Mann es verstand, die, wie 🎉 geschlossenen Oligarchien, mit der Zeit verkommene herrschende Bir gerschaft aus ben Unterthanen zu erfrischen und neu zu beleben. D Rleomenes bei längerem Bestand seiner Herrschaft im Stande gewes ware, bem ganzen Peloponnese eine neue Gestaltung zu geben, mist wir dahingestellt sein lassen, aber sicher ist, daß der achäische Du ohne Sparta es nicht vermochte. So lange bieses ihm feinblich # genüber ober grollend bei Seite stand, war die peloponnesische Six heit ein eitler Rame.

Rleomenes bleibt jedenfalls eine der größten Erscheinungen in ber alten Geschichte. Es wundert mich, daß noch kein Dichter ihn jus Gegenstand einer Tragödie gewählt hat. Welch herrliche Gestalts boten sich neben dem jugendlichen Helden selbst in seiner durch Schepheit und Abel der Gesinnung gleich ausgezeichneten Gattin Aglatik

r Wittwe bes von den Ephoren gemordeten Agis, und in der durch thpartanische Tugend großartig dastehenden Mutter Kratesikleia. Auch r Freund und Rathgeber des Königs, der Stoiker Sphäros, gäbe ze treffliche Person und die nöthigen Gegensäße wären ebenfalls cht schwer zu sinden.

Auf dem Berge, der fich am rechten Denusufer süblich hinab= eht, lag, wie oben bereits bemerkt worden, die Stadt Selasia. m oberst steht die kleine, durch eine Quermauer in zwei Theile etrennte Burg, beren Mauern in geringer Höhe über bem Boben sch überall zu sehen find. Außerbem laufen aber, besonders an ber 5ab = und Ostseite, noch Mauerreste von weiterem Umfange am Shange hin, die einst die eigentliche Stadt umschloffen. Effen sich nicht im ganzen Umkreise verfolgen und scheinen an ben Eller abfallenden Stellen besonders im Norden gefehlt zu haben. \*) Efte von Gebäuden find keine erhalten, dagegen liegen in ber nörb= Gen Halfte ber Burg fieben große Steinhaufen, als hatte man hier mal die Trümmer aufräumen wollen. Von der Höhe überschant an nordwärts die nach Lakonien führenden Gebirgspäffe, subwärts 🕶 Eurotasthal und das Tangetongebirge. Es lag Selafia recht te ein vorgeschobener Posten von Sparta da. Doch fällt die Be= Migung schwerlich vor die Zeiten der thebanischen Invasion. Die

Des, Reisen und Reiserouten burch Griechenland, S. 188, hat einen kleinen Plan von Selafia in Holzschnitt. Allein was bort gezeichnet ift, ift nicht die ganze Stadt, sondern nur bie Afropolis, wie schon aus den von ihm freilich nicht mitgetheilten kleinen Maßen zur Genüge erhellt. Denn ber von ihm verzeichenete ummauerte Raum hat nach meinen Meffungen nur etwa 120 Schritt in der Länge, wovon ungefähr gleich viel auf jeden der beiden Theile kommt, und etwa 60 Schritt in der Breite. Der Umfang einer halben Stunde, den Roß ber Stadt giebt, kann von ihm selbst nur für die änßern, in der Zeichnung gar nicht angebeuteten Mauern gemeint sein und auch für diese ist er nach meiner Schähung eher zu groß, als zu klein. Die Zeichnung der Akropolis stimmt übrigens mit einer von mir am Orte entworfenen Stizze ziemlich überein, nur ift an der zugänglichsten Seite, der süblichen, eine durch einen Zwischenraum von zehn Schritten getrennte Doppelmauer zu sehen, während Roß nur eine einsache gezeichnet hat.

Thebaner verbrennen und zerstören den Ort, ohne daß von irgend einem Widerstand die Rede ist. Vier Jahre später erobern ihn die Spartaner mit Beistand eines von dem jüngeren Dionys geschicken Hülfcorps wieder. Er scheint jetzt also befestigt gewesen zu sein und wahrscheinlich hatten die unter thebanischem Schutz von Sparta abgefallenen Selasier in der Zwischenzeit ihre Stadt besestigt, was sir Sparta höchst gefährlich war, weil badurch die Zugänge in das Land dem Feinde jeweilen offen standen. Nach der Wiedereroberung baden die Spartaner den Platz wahrscheinlich als Festung bestehen lassen, aber dafür gesorgt, ihn sicher in Händen zu behalten. Die kleine Burg war wohl für die spartanische Besatung bestimmt.

Im Alterthum führte die große Hauptstraße ohne Zweifel öftlich von bem Rucken, ber Selafia trägt, in fast geraber sublicher Richtung nach Sparta; jett übersteigt man nördlich von der Stadt bie bik und geht westlich bavon auf rauhen Pfaden nach bem Gurotas,\*) bet man vom Chan von Krerata aus ungefähr in zwei Stunden erreicht und auf der hochgewölbten, von beiben Seiten steil ansteigenden Re panosbrücke überschreitet. Bis bahin hat das lakonische Gebiet noch ziemlich ben gleichen Charafter mit dem angränzenden arkabischen Lande. Hochflächen, Gebirgsabhänge und enge Bachthäler und Schlich ten wechseln, geeignet für Weiden, Weinbau und Baumzucht, selter geräumig genug zu ergiebigem Getreibebau. Die Bewohner waren großentheils zu Unterthanen gemachte Urbewohner, Periöfen, und zwar wohnten in dem Landstrich zwischen bem Denus und dem obern Ge rotas die Skiriten, ein ursprünglich arkabischer Stamm, die fortwährend in einem eigenthümlichen, wie es scheint ziemlich freien Berbaltniß zu den Landesherren blieben und zu den Heeren ein abgesonderer Corps leichter Linientruppen lieferten. Ben Selafia abwärts lagen

<sup>\*) (</sup>fin Weg führte gewiß auch im Alterthum hier an den Gurotas, als Verbintum; zwischen tem Connsthal und überhaupt dem nordöstlichen Lakonien mit den nordwestlichen am obern Eurotas und mit ber Megalopolitis. Gtwa zwanzu Minten von Selasia sah ich links vom Wege Spuren eines alten Orts, Namm und viele Ziegel.

freilich schon Güter ber eigentlichen Spartaner, boch können sie unmöglich sehr bebeutenb gewesen sein.

Wo die Straße den Eurotas (jest Iri) überschreitet, wird es nun auf einmal anders. Nachdem dieser in dem äußersten Nord= westen des Landes, unweit ber arkabischen Gränze entspringende Fluß etwa fieben Stunden lang ein bügeliges Land durchflossen, tritt er ungefähr bei ber Ropanosbrude aus einer Enge zwischen Bergen ber= vor in ein weites Thal. Westlich steigt ber mächtige Tangetos, wie eine Mauer von Norden nach Suben laufend, empor, öftlich fast pa= rallel mit ihm die niebrigere, breite Berlangerung des Parnon. Das Thal hat eine Länge von ungefähr fünf Stunden und eine Breite von einer bis zwei. Am untern Enbe tritt ber Tangetos plötlich bis bicht an die Berge des linken Ufers vor, und der Fluß brangt fich mehrere Stunden lang burch eine enge Schlucht, um bann in eine Fumpfige Riederung zu gelangen, aus der er fich in die tief einge= Schnittene, weitgeschweifte Bucht zwischen ben Vorgebirgen Malea und Zanaron ergießt. Wir haben also in größerm Maßstabe hier bie Aleiche Erscheinung, die wir früher bei den kleinen Flüssen zwischen Rorinth und Siknon bemerkt haben. Da ber größte Theil Lakoniens rauhes Gebirgsland ift, bilbet bie Thalebene am mittleren Eurotas To entschieben ben Mittelpunkt bes Landes, daß sich nicht nur das ganze Gurotasgebiet, sondern auch die außerhalb besselben an den Abhängen des Parnon und Tangetos liegenden Küstenstriche ihr in matürlicher Weise unterordneten. Bu allen Zeiten hat hier die Haupt= Pabt des Landes gelegen. Im Alterthum waren daselbst vorzugsweise bie Grunbstücke ber herrschenben Bürgerschaft, ber eigentlichen Spar= taner, während im umliegenden Gebirgeland und ben Ruftenstrichen bie Unterthanen in zahlreichen Stäbten und Flecken wohnten. Suben und Often vom Meere bespült, das nur wenige natürliche Dafen bilbet, im Westen vom Tangetos geschütt, über ben nur schwietige Saumpfabe führen, ist die geschlossene Landschaft für Heere nur von Rorben her zugänglich, wo im Denusthale die oben genannten Straßen von Argos und Tegea zusammentreffen und am obern Gurotas ble Straße von Megalopolis und Meffenien, jest von Leonbard berkommt, biefe wie jene wiederholt durch Engpaffe führend und leicht zu vertheibigen.

Wenn man nach dem etwa achtstündigen Wege burch bas raube, faft unbewohnte Webirgeland aus ber talten und tablen, reiglofen arkabischen Hochebene von Tripolika in bas Gurotasthal hinabsteigt, empfinbet man boppelt bie großartige Schonbeit ber Lanbichaft. Der Curotas Schien mir bei ber Ropanosbrude eima bie Große ber Biefe, in ber Rabe von Bafel, bei reichlichem Bafferftande zu haben, etwas weiter unten aber, nach ber Bereinigung mit bem Denus, befommt er nicht nur ein breiteres, ofter in mehrere Arme getheiltes Bett, fonbern auch eine größere Waffermaffe, bie bann noch burch bie gablreichen vom Tangetos kommenden Bache bedeutend verstärft wird. Daß fie nach ben Jahreszeiten wechselt, verfteht fich von selbft, ich fpreche nur von ber Beit, wo ich ben Flug fah. 3m Bangen flicht er am Fuße ber öftlichen Berge, bie fich giemlich tabl über ibm erbeben, an manchen Stellen unmittelbar bie Telfen bespulend. Auf feiner rechten, westlichen Seite aber breitet fich bie bugelige Ebene in geräumiger Breite bis an ben Fuß bes Tangetos aus, ber in boppelter Abstufung fich ichroff aufthurmt und mit ben prachtig geformten Schneegipfeln einen wunbervollen Contraft zu ben bunteln Bale bern ber untern Region und ber üppigen Begetation ber Gbene bilbet. Bablreiche Quellen und Bache fturgen aus feinen Schluchten berbor und bewässern reichlich bas fruchtbare Thalland, beffen Sugel auch überall mit trefflichem Erbreich bedeckt finb. Die Chene bringt baber nicht nur Getreibe, Mais und andere Felbfruchte in Fulle bervor, sondern zeichnet fich auch, besonders in der Rabe des Tangetos, durch einen unglaublich ichonen Baumwuche aus. Manche Dorfer fim amifchen ben Fruchtbaumen gang verftedt. Bon ben Gegenben Grip chenlands, bie nicht am Deere liegen, tommt, fo weit ich fie gefebene teine biefem Eurotasthale an großartiger Schönheit gleich.

Der Schönheit foll jest wenigstens bas Rlima nicht gang entfprechen. Die eingeschloffene Lage unb bie unmittelbare Rabe bet

Hochgebirges bringen schnelle Uebergänge zwischen Hite und Kälte, die Sübfrüchte sollen nicht die Reise erreichen, wie im benachbarten Argos und Messenien, und man klagt über Fieber, was aber doch wohl seinen Hauptgrund barin hat, daß die zahlreichen Bäche nicht überall gehörigen Absluß haben. Mögen auch schon im Alterthum vereinzelte Andeutungen der Art vorkommen: daß im Ganzen die Gesend nicht ungesund war, ergiebt sich wohl hinlänglich aus der Araft und Schönheit der alten Spartaner; die Spartanerinnen werden als die schönsten Frauen Griechenlands gepriesen; auch jest schien mir der Menschenschlag ein schöner, kräftiger, und nirgend bemerkte ich die elenden Gestalten, wie etwa in den Niederungen Böotiens.

In bem obern Theile bieses herrlichen Thales, etwa eine Stunbe unterhalb ber Ropanosbrücke tritt eine niedrige, mit dem Tangetos ausammenhängenbe Sügelgruppe mit ihren öftlichsten Abfallen bis nabe an den Eurotas vor, von dem fie eine verhältnismäßig schmale, feuchte Nieberung trennt. Süblich bavon fließt in suböstlicher Richtung vom Tangetos herkommend ber Magulabach oder Trypiotiko (bie alte Tiasa?) dem Eurotas zu. Auf und zwischen biesen Hügeln Breitete sich in weitem Umfange bie alte Stadt Sparta aus, die sich in ber Zeit ihrer Macht und Bluthe wesentlich von allen andern griechischen Stäbten unterschieb. Diese fint in ber Regel unter bem Shupe einer befestigten Burg entstanten und bann mit ber Zeit selbst ummauert worden, seltener und erft in späterer Zeit gleich als große Festungen angelegt, wie Mantinea und Megalopolis. Sparta hatte keine Burg und keine Mauern, es war gleichsam ein großes Dorf, ober vielmehr die Vereinigung mehrerer großer Dörfer. Als die Dorier in bas Land eindrangen, fanden sie in dem mittleren Eurotas= thal einige altachäische feste Stätte, die ihnen zum Theil lange Zeit Biberstand leisteten. Gie schlugen baber ihr Felblager in bem nord= lichen Theil ber Ebene auf, wo sie bie ganze Verbindung mit bem Norden beherrschten, und unterwarfen ren ta aus allmälig bas ge= sammte Land. Ohne Zweifel hatten bort schon früher einige offene Ortschaften gestanten. Aus tieser Rieberlassung erwucks die Stadt

Sparta, welche zwar sehr volkreich und mit mannigfaltigen stäbtischen Anlagen, Markt, Theater, Rennbahnen, Tempeln und anbern Ge bauben geschmückt wurde, aber boch ein einfaches, borfahnliches Aussehen behielt, mit weitläufig auseinander liegenden Wohnungen und freien Räumen dazwischen. Das Bebürfniß einer Mauer machte fich von Anfang an nirgend geltend, da bie Achaerstäbte fich burchans defensiv verhalten zu baben scheinen, noch viel weniger nach dem Unterwerfung, ba gegen äußere Feinde das Land selbst eine natürliche Festung bilbete und ber friegerische Ruhm ber Bewohner einen Agriff fast unbenkbar machte. Im sicheren Bewußtsein ihrer Ueberlegenheit beherrschte die in Sparta concentrirte borische Bürgerschaft, but Erziehung und Beschäftigung einem stets kampfbereiten stehenben hem vergleichbar, von ihrem offenen Wohnsitze aus das ganze Land und blickte mit stolzer Verachtung auf diejenigen, welche sich selbst in Mauern einschlossen. Selbst als Epaminondas bei Leuktra den Zauber gelöst, den bis dahin Spartas Kriegsruhm geübt batte, und in Jahre 369 mit einem sehr zahlreichen Heere in das Eurotasthal cis brach, wagte er einen Angriff auf die offene Stadt nicht und als er 362, kurz vor der Schlacht bei Mantinea, durch einen kühnen Maria sie von dem größten Theil ihrer Krieger entblößt überraschte und hineindrang, wurde seine weit überlegene Macht von den verzweifelt fampfenden Spartanern mit Verlust wieder hinausgeworfen. Weg ins Innere von Lakonien war gezeigt und geöffnet, und so dur fen wir uns nicht wundern, später, bei bem Angriffe bes Könige De metrios Poliorketes 296 und nachher des Phrrhos 272, die Statt mit Gräben und Pallisaben versehen zu finden, an deren Stelle julett eine regelmäßige Befestigung trat, in der nun auch die Afropolik auf dem bedeutenbsten Hügel nicht fehlte. So ist Sparta in die remische Herrschaft hinübergetreten, unter ber es fich, obwobl auf en fleines Gebiet beschränkt, boch besonderer Gunst der Kaiser, besonder bes Augustus und Habrian, erfreute und eine ber bedeutenbsten Statt von Griechenland blieb. Die Stürme ber nachfolgenden Zeiten haben ihm Verfall und Zerstörung gebracht, und bas Eurotasthal wurdt

dauptsit ber Slaven. Doch stand später wieder auf dem Boden 8 alten Sparta eine start befestigte Stadt Lakedämonia, \*) welche verfallen begann, als in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts kilhelm von Villehardouin etwa eine Stunde davon Missishra ober listhra gründete, \*\*) das bald zum blühenden Hauptort des Eurotas= als ward und es blieb, dis 1834 wieder auf den Ruinen der alten tadt ein neues Sparta gebaut und zum Sit der Behörden gemacht urde.

Die über bem Boben sichtbaren Ruinen von Sparta sind nicht weutend und die Dertlichseit so, daß sie keine durch ihre natürliche schaffenheit stark in die Augen springenden Bunkte darbietet. Die igel haben nur eine höhe von etwa fünfzig Fuß und verlaufen sich ist ziemlich allmälig in die Ebene, nur gegen den Eurotas fallen steiler ab. Am ansehnlichsten sind sie im nörblichen Theil der tadt, wo sie an die äußersten Ausläuser des Tangetos stoßen. Dort gt zuerst eine ziemlich isolirte höhe mit geringer Fläche und einigen puren von Gebäuden, die, wenn auch zur alten offenen Stadt gezig, doch nicht innerhalb der späteren Ummnuerung gewesen zu n scheint. Bedeutender breitet sich unmittelbar süblich davon mit eäumiger Fläche der hügel aus, an dessem Südrande das Theater, hauptruine der alten Stadt, liegt. Es ist eines der größten in riechenland und lehnt mit seiner Rückseite an den Abhang, während beiden Seiten aus Quadern ausgeführt sind.\*\*\*) Sie sind noch

<sup>\*)</sup> Ob fortwährend eine Ortschaft auf der Stelle des alten Sparta bestand, ober Lakebamonia eine frische Gründung war, ist nicht bekannt. Der Name beweist nichts, um so weniger, als schon für die alte Stadt Sparta der Name der Landschaft Lakebamon mit der Zeit üblich geworden war. Pausan. X, 11, 1.

Die Frage, ob ichen vor Wilhelm von Villeharbouin hier eine Stadt lag, laffe ich bahingestellt. Auf jeden Fall batirt bie Bedeutung von der Zeit, wo er die Burg baute. Räberes barüber bei Leafe, Peloponnesiaca, S. 131 ff.

Bausan. III, 14, 1 sagt, bas Theater sei aus Marmer gewesen (ro Hargor Livou Leunoù Peas, aşior) und Neuere berichten, die stehenden Ueberreste seien aus solchem gebaut. Was ich aber gesehen, ist aus einem sehr perösen, tuffsartigen Kall, der aber fast dieselbe gelbliche Farbe hat, wie sie der Marmer mit der Zeit erhält. Vermuthlich war bie ganze Cavea mit Marmersten aus:

febr gut erhalten, bagegen bie marmornen Sibftufen, bie es einf zierten, alle verschwunden. Rings um biefen Dügel laffen fich bie Ueberrefte einer ftarten Mauer verfolgen, welche an vielen Stella bis in ihre unterften Theile eine Menge alter Architekturftade und Inschriftensteine selbst aus spater römischer Zeit enthalt und fich beburch beutlich genug als ein Wert ber byzantinischen Zeit verrich Es ift ohne Zweifel die Ummauerung der mittelalterlichen Stadt & kebamonia, welche fich auf biesem Hügel concentrirt hatte. Ging Theile scheinen noch älterer Zeit anzugehören und großentheils fich ohne Zweifel auch ber spätere Bau auf alter Grundlage. Mit Sign beit erkennt man in diesem Hügel die einstige Atropolis, auf ber it bebeutenbsten Heiligthumer standen, namentlich ber Tempel ber Affen Chaltistos, das heißt ber mit dem ehernen Haufe, weil bie Bink bes Tempelhauses mit Erzplatten belegt waren. Sie war die Sicht göttin von Sparta und in ben zu bem Tempel gehörigen belige Bezirk flüchtete fich bekanntlich einft, um ber Berhaftung zu entgen ber Sieger von Platää, Paufanias, als seine hochverrätherischen Die binbungen mit Persien entbeckt worden waren und starb bier eine jämmerlichen Hungertobes. Zett ist bas verschieben abgestufte 🎾 teau mit mancherlei Mauerwerk bebeckt, bas aber nur wenig aus be tiefen Schutte hervorragt. Nur unbeutlich erkennt man bie Spun eines Tempels und am meisten fällt in die Augen eine nach alter thumlicher Weise aus brei Steinbalken construirte Thure, die fast M zur Oberschwelle im Schutte begraben ist. Es ist vielleicht die Thin eines Tempels, ober ber einfachen Construction nach auch nur bie ber Einfaffungsmauer eines beiligen Bezirks. \*)

gelegt, die jest verschwunden find, und das berechtigte ben Pausanias woll! bem Ausbruck, es sei das Theater von Marmor.

<sup>\*)</sup> Ich habe trotz langem Suchen nur ein solches Thor, bas ungefähr zwei fis aus bem Boden hervorragt, gefunden. Leake, travels in the Morea I, S. 156, hat oben auf dem Hügel zwei gesehen (so auch Gell, Journey, S. 330) wier ähnliche an einer andern Stelle, wie es scheint im tiefern Stadtarcal, mit nach Süden.

Destlich von der Akropolis läuft eine niedrige Terrasse bis nahe m ben Eurotas vor, und an ihrem außersten Abfalle, nur etwa zehn is zwanzig Fuß über bem Flusse, steht ein theaterartiges, aber ganz misförmiges Gebaube romischer Zeit aus Ziegelsteinen, bas balb ale Emphitheater, bald als Obeon bezeichnet worden ist. \*) Die geringe despe läßt nicht wohl an Thierheten und ähnliche Schaubelustigungen tenten und noch weniger darf man es einen Circus nennen, rielmehr ideint es am ehesten für musikalische Aufführungen bestimmt gewesen **m sein und mag also immerhin Obeon genannt werden. Jest fließt** witten durch ein starker Canal, der weiter sudwarts eine Mühle treibt. Bon dort zieht sich eine Höhe fast in gleicher Richtung mit dem berotas nach Süben zu, boch so, daß der Raum zwischen ihrem Rand bem Flusse breiter wird; sie ist durch einige Einschnitte in meh= pe gegen ben Eurotas vortretenbe Zungen getheilt. Nachbem sie **j füdwärts ziemlich verflacht** hat, hebt sich der Boden noch einmal n einer an der linken Seite des Magulabaches fast von Westen nach **Men Areichenben Höhe, die bis** nahe gegen den Fluß vortritt und **Mich vom Magulabach,** nördlich von einem daraus abgeleiteten und mierwärts wieder mit ihm sich vereinigenden Canal eingeschlossen ist. Auf ihrer östlichen Spitze liegt das Dörfchen Psychiko, mehr west=

Interwärts wieder mit ihm sich vereinigenden Canal eingeschlossen ist. Inf ihrer östlichen Spițe liegt das Dörfchen Psychiko, mehr west= wärts, vom Flusse entfernter, die neue Stadt Sparta. Etwa eine belde Stunde aufwärts ist ganz in der Fläche an dem-Magulabach das Dorf Magula, nach dem er den Namen trägt, zwischen Frucht= binmen versteckt. Zwischen dem Theaterhügel (der Akropolis) im Norden und Neusparta im Süden, dem Höhenrande über dem Eu= potas im Osten und dem Dorf Magula im Westen dehnt sich ein

tieferer Grund aus, ber jest zu Ackerland benutt wird und einst auch

<sup>\*)</sup> Auf Blanen und in Beschreibungen ber Stadt ift bas Rundgebaube nech in ziemlicher Entfernung von bem Eurotas angeset, ich habe es aber fast unmitztelbar darüber gefunten, was ich mir nur durch eine Veranderung bes Flußbettes zu erklaren weiß, die allerdings in der flachen Niederung nichts Auffallendes hat. Die Mühle in der Rahe des Dorfes Psychito heißt nach dem Besitzer die Mühle des Matala.

von der alten Stadt eingenommen war, wie eine Menge da und doct noch aus dem Boben hervorragende Aninen bezeugen. Rur eine de von zieht die Aufmerksamteit in höherem Grade auf sich, der Ack eines althellenischen, viereckigen Baues aus mächtigen Omadern, du gewöhnlich das Grad des Leonidas genannt wird und allerdings du Grad gewesen sein mag, aber nicht das des Leonidas; denn das Dukmal dieses Helben, dessen Gebeine längere Zeit nach seinem Tode und Sparta gebracht worden sein sollen, lag, wie der Reisebeschreiber Russanias berichtet, in der Rähe des Theaters, bei dem seines Resubes Feldherrn Pausanias.

Iange, oben und unten enge, in der Mitte aber weiter ausgeschafts nur wenig über das Niveau des Flusses erhabene Niederung hin. Ik größerer nördlicher Theil war im Alterthum der Dromos, der Die wo die verschiedenen körperlichen Uedungen stattfanden, also einer Wwichtigsten Plate Spartas, bessen Bewohner sich ja in Friedentstätt hauptsächlich mit den mannigfaltigsten Körperübungen beschlichten In einem sich dagegen öffnenden Ginschnitt der Anhöhe, nicht welt mit dem Obeon, glaubt man die Reste des dazu gehörigen Stadium ertennen. Den Südlich, unterhalb des Dorfes Psychiko, stieß daran in sogenannte Platanenplat, Platanistas, wo die spartanische Jugend in zur Uedung Schlachten lieferte, die zwar ohne Wassen geschlasse wurden, aber doch oft blutig genug aussielen.

Der Umfang der Stadt wird und in der Zeit, wo sie umment war, auf acht und vierzig Stadien, ober ungefähr zwei Stunden ergegeben; von den Mauern sind außer dem nördlichen Rande in

i

C

Ç

<sup>\*)</sup> Curtius, Pelop. II, E. 222, sagt, westlich unter tem Obeen öffne sich un seisenform ein Thal, welches, von kunstlich gestückten Erdwällen eingefast, we Süben nach Norden dem Fluß sich entgegenstrecke. Ich habe füblich von Weson, über ter Eurotasnieberung einen solchen stadiumartigen Ginschilt, wich von West nach Dit gegen den Fluß öffnet, bemerkt und hingegen verwichtlich über dem Odeon eine halbfreisförmige, ganz der Cavea eines Theaters ist liche Vertiefung am hügelrand, nach Nordosten geöffnet, so daß man daren werbeil auf ben Eurotas und ben obern Theil des Oremos hat.

eaterhügels, wo die Afropolismauer gewiß auch zugleich die der tabt war, noch an mehreren Stellen Reste zu bemerken, namentlich ab ich an dem östlichen Abhang zwischen Psychiko und dem Obeon großer Ausbehnung Gemäuer, bas kaum über ben Boben hervor= gt und wohl nur ber Stadtmauer angehören kann. Sie wurbe h banach bem natürlichen Abfall bes Terrains entlang hingezogen ib ber Dromos außerhalb gelegen haben. Vollständig läßt sich aber r Lauf besonders an der Westseite nicht nachweisen. Die Mauer ut übrigens offenbar bie offenen Flecken, die vorher die Stadt bil= ten, nicht überall in ihrem vollen Umfange umschloffen, so daß Theile, e ehebem, als eine feste Abgränzung fehlte, zur Stadt gerechnet wor= n, später als Vorstädte erscheinen mußten. Die Ummauerung nahm Mmendig der Stadt ihren wahren Charakter, das Dorfartige (bas πα χώμως σίχισθήνωι des Thukybides) zum großen Theil, obwohl mer noch ausgebehnte, von Häusern nicht besetzte Räume barin tiben mochten, auch fortwährend innerhalb ber Mauern die alten rabstätten benutt, gewiß auch neue angelegt wurden.

So burfen wir uns nicht wundern, Aulagen außerhalb ber auern als Theile von Sparta bezeichnet zu finden und selbst Orte t ber gegenüberliegenden linken Seite bes Eurotas, die mit bem hten Ufer etwas oberhalb der nörblichen Hügel der Stabt durch e steinerne Brucke, Babyka genannt, verbunden war. Die Pfeiler Brude, an welchen man in Folge von Reparaturen die Arbeit schiedener Zeiten erkennt, stehen noch in sehr bedeutenden Ueber= ibseln. (kin Hohlweg führt an der nördlichen Seite des Burghü= 🗸 zwischen ihm und der angeführten nördlichsten Höhe zu der Brücke ab, über die einst die Hauptverbindung von Sparta mit den nörd= en Lanbschaften bes Peloponneses statt fand, ba bie Straße aus 1 Denusthale bis hieher auf der linken Seite bes Eurotas lief. pt fehlt in der Nähe der Stadt eine Brücke und man muß ben 18 an feichten Stellen burchreiten, mas mit einiger Befahr verbun= Abwärts von der alten Brücke, mehr dem süblichen Theil Stadt gegenüber, tritt bas Gebirge steil aufsteigend, bicht an bas linke Ufer des Flusses. Auf dem höchsten Gipfel dieses von Rocka nach Süben hingestreckten Bergrückens, ber fich etwa 760 guß hin erhebt, existiren noch bie Grundmauern eines alten Beiligihums Ma Das Gebiek einem aus mächtigen Quabern bestehenben Unterban. lag in Form eines länglichen Biereckes von Rorben nach Güben mi ber oberfte Absak, ber bie Größe bes Tempelhauses bezeichnet, ift am fünfzehn Auß lang und halb so breit. \*) Es war bas ber Templ bes Menelaos und der Helena, welche hier begraben waren und gill liche Ehren genoffen. Der Oberbau ist ganz verschwunden und al die noch vorhandenen Reste maren ganz von Erbe bebedt, bis fe Jahre 1834 Roß bloß legen ließ. Damals und später hat man um ben Mauern eine Menge kleiner, roher Figurchen meist aus Bic, p tener aus Thon gefunden, die einst als Votivbilder geweiht well waren. Etwas unterhalb bieser Ruine nach Saboften liegt eine M Rirche, an und bei ber man verschiebene Architekturstucke ficht. I Menelaostempel ober das Menelason gehörte zu bem Orte Themp der sich auf den etwas tiefern Absätzen des Berges baran aus und auch die Graber ber beiben Brüber ber Helena, bes Raftor 🞮 Polybeukes, in sich faßte. Die Höhe bes Berges ift, namentich der Nähe der Kirche, mit einer Maffe von Thonscherben bebeckt, 🚾 man sie auf ben Arealen aller alten griechischen Stäbte findet. Die Zweifel zogen sich bie Wohnungen bis an ben Fluß hinunter. 📭 wohl Therapne von dem späteren Sparta durch den Eurotas geticus und niemals in die Mauern gezogen war, wird es boch öfter all i Sparta liegend bezeichnet, ober auch angegeben, baß Theraput kt ältere Name von Sparta sei, und es ist sehr mahrscheinlich, das Mi oben die alte Burg der pelopidischen Landesherren gelegen habe, M hier Menelaos seinen Wohnsitz und seinen aus ber Obpffee befand glänzenden Pallast gehabt habe. Es wäre also hier bas homen Sparta gewesen; die Lage paßt für eine alte Heroenburg vortuffic

<sup>\*)</sup> Roß, in ter Archaol. Zeitung, 1854, S. 218, giebt genauer 38 Fuß Lang und 88 Breite, womit meine Schrittmeffung so vollständig als möglich übereinftinn

. ber Plat schwer zugänglich ist und zugleich die ganze Sbene bestricht. Rirgend hat man eine so vollständige Uebersicht des ganzen johlen Lakedämon" mit dem Blick auf den gerade gegenüberliegenden anzetos. Im Alterthum war überdies dieser Berg noch mit Bäusen dicht bewachsen, während er jett im Gegensatz zu den Abhängen Langetos fast ganz kahl ist. In spätern Zeiten, als der Herrspersse in die Ebene hinab verlegt war, bildete Therapne eine Art Worstadt Spartas und der Berg bekam, seitdem feinbliche Heere das Eurotasthal eindrangen, eine gewisse militärische Bedeutung. und nirgend habe ich so zahlreiche Schwärme von wilden Tauben gesien, wie hier oben; zu vielen Hunderten umflatterten sie die Felsen, sonen das Menelasion steht, und erinnerten mich an das "taubenschlatterte Wesse" Honners, dessen Lage freilich schon dem spätern kerthum unbekannt war.\*)

Das Menelason und die Stadt Therapne führen uns also ohne veisel gegenüber dem dorischen Sparta in die achäische Borzeit des wees; es ist das aber nicht der einzige Punkt von Bedeutung aus er Zeit. Etwa drei Viertelstunden stromadwärts von Sparta steht auf einem nicht hohen Hügel, auf der rechten Seite des Flusses, Rirche der H. Knriaki (Apia Kvoeaxi), der heilige Sonntag), an seinem nördlichen Abhang ein kleines, gleichnamiges Dörf=

Der Hügel gehört der Fortsetung der Höhen von Sparta selbst welche ununterbrochen dem rechten Flususer in größerer oder klei=

Er Entfernung folgt und den höheren Theil der Ebene von der

Abgesehen von ten Tauben, die sich anderewo auch finden und fanden und natürlich nicht als Argument geltend gemacht werden können, dürste die Quelle Messels (Messe, ) für tie Annahme, daß Messe hier gelegen, anzusühren sein. Bausan. III, 20, 1. Wenn daher nicht das hemerische Sparta selbst auf und an tem Berg des Menclason war, was wahrscheinlich ist, aber dech noch einigen Iweiseln unterliegt, se könnte man auf den Gedanken kommen, Messe hier zu suchen und es für einen andern verschollenen Namen von Therapne zu nehmen, das Homer nicht nennt. Leake, Peloponnesiaca, S. 357, seht es besonders wegen des Beiwortes nodurgezow an die Stelle von Misthra, in dessen Kelsen löchern auch Tauben in Menge nisten. Das Beiwort beweist sedenfalls, daß es auf einer selssen Höhe lag.

Tieffläche unmittelbar am Gurotas scheibet, und zwar ift er einer von ben wenigen in die Augen fallenben Punkten biefer Erhebung, wie ik Pagel von Sparta gegen bie Seite bes Fluffes steil abfallend, und Westen aber ziemlich allmälig sich verlaufend. Die Höhe bes bied vilbet zwei kleine Flächen, östlich eine höhere von etwa sechie siebzig Fuß Länge von Ost nach West und etwas geringerer Bukund eine etwas niedrigere und größere, bie fich nach Rorbwefter jene anschließt. Am außersten, östlichen Rande ber obern fest Rirche auf alten Quabersubstructionen, und in ihren Manern fi man noch manche alte Architekturstücke. Der Rand ber bibe ft gewaltigen Werkstüden, die freilich taum irgendwo über die Obes hervorragen, ummauert,\*) so baß bie Reste einer alten, gänzsich fibrien Burg fich nicht vertennen laffen, und mit Recht hat mat her bie uralte Stadt Amptla gesett, ben Mittelpunkt ber ad Bevölkerung in ber vorborischen Zeit, welche noch lange, nachten! Dorier in Sparta fich festgesetht hatten, fich ihnen gegenüber pick! endlich bezwungen zum offenen Orte gemacht wurde und als Jahrhunderte fortbestand. Auf dem Hügel lag die feste Burg 🖬 im Eurotasthale, um benselben breitete fich wohl bie Unterflatt später bie offene Ortschaft Amykla aus. — Zu Amykla gehörk de der berühmtesten Heiligthumer bes Peloponneses, bas bes amytlichen Apollon, bas auch nach ber Eroberung ber Stadt in hohem Apple blieb und von Seite der Spartaner ganz besondere Berehrung 🞮 auch reich an Runstwerken verschiebener Art war; Apollon selbs! in alterthümlich steifer Weise in Gestalt einer koloffalen Sank gestellt, aus welcher ber Ropf, die Arme und Füße hervorragten höchst merkwürdiges Runstwerk murbe der dazu gehörige sogen Thron, von einem Kunftler Bathyfles gefertigt, bewundert, ein S das weit über die Dimenstonen eines Sessels, selbst eines tolosse

<sup>\*)</sup> Es ist auffallend, tas Leafe, ter toch zuerst tie Lage von Ampfla bei pos Apriali erfannt hat, tie Ummauerung des Hügels nicht bemerkt zu haben social ta er in ten Travels in the Morea I, S. 136, sagt: Nothing is not be seen at Aia Kyriaki, dut two impersect inscriptions.

rausgieng und vielmehr ein reicher Einfaffungsbau bes heiligen Bils 8 mar, mit verschiebenen Werken ber Sculptur geschmückt. Ubfäule bes Gottes biente als Bafis das Grab bes Hyakinthos. es heiligthum lag ohne Zweifel nicht unmittelbar bei Ampfla, abern wohl über eine halbe Stunde von dem Burghügel südwestlich, 1 wo heute ein kleines Dörfchen Sklavochori, das Slavendorf, noch n die einstige Anwesenheit der Slaven erinnert. Daß der Ort trop r wenigen Häufer, die er jest zählt, einst bedeutend gewesen ift, sieht an aus den zahlreichen verfallenen Rirchen. Ich habe noch über 1 halbes Dupend bemerkt, frühere Reisende reden von einer noch Bern Zahl. Fast alle enthalten Reste alter Gebäude, Säulenfrag= nte und ähnliche Stude, besonders viele eine der heiligen Jungfran Inschriften und Reliefs find hier gefunden worden und ber veihte. den birgt noch an vielen Stellen bearbeitete Steine. Ich selbst R zufällig bazu, wie bei bem kaum eine Biertelstunde von Sklavo= ri nach Osten gelegenen Dertchen Mahmub Bey eine Inschrift her= Bezogen wurde. Die Leute waren mit bem Bau einer Aeinen Kirche Parastevi (Παρασκευή) beschäftigt, und um sich bas Material verschaffen, gruben sie unmittelbar in der Nähe in den Boben, in 4 fie in geringer Tiefe alte behauene Steine fanden. Giner bavon 8 eine kleine, wohlerhaltene Inschrift, die ich anderswo herausge= en habe.\*) Alles deutet barauf hin, daß biese Gegenstände nicht andern Orten hieher verschleppt find, sondern ursprünglich hier Daher hatte sich längst bei ben Leuten ber Umgegenb, bie 🛰 vom Alterthum wußten, die Annahme gebildet, daß hier Amyklä Allein für eine alte, feste Burg ist der Plat wenig egen habe. Inet und baber die Sache bahin zu modifiziren, daß die alte Stadt Willa selbst auf und an bem beschriebenen Hügel ber H. Apriaki b bagegen in ber Rähe von Sklavochori bas Heiligthum bes Apollon ben bazu gehörigen Gebäuben. Die Entfernung bes Hauptheilig= we von der Stadt kann uns nicht auffallen, ba es auch sonft oft

Epigraphische unt Arcaologische Beitrage, Rr. 32, G. 19.



gehörig, später nichts besto weniger ber Paupttempel bes borifcet Argos wurde.

Richt unterrichtet sind wir über das Berhältniß des alten Ampli in der vordorischen Zeit zu Therapne oder dem Herrschersitz der Porier sie lopiden. Man hat wohl geglaubt, dis zum Eindruch der Dorier sie Amptia die eigentliche Hauptstadt gewesen, was aber mit unsem obigen Annahme im Widerspruch ware. Ich deute, die Sache wehielt sich ähnlich, wie in Argolis, wo neben der Stadt Argos Mittena sich erhob und jenes überslügelnd, der Herrschersitz der Pelopius wurde. So mag auch hier Amptia die Hauptstadt gewesen sein, wo die Pelopiden sich auf dem Berg von Therapne ihre Residenz dentit

Etwa eine halbe Stunde weiter süblich, als der Hügel der Kriakt, erheben sich aus dem Höhenzug über dem rechten Kinker noch zwei kleine Spisen. Auf der nörblichern, oberhalb des zeile ten Dörfchens Baphio, sinden sich die Ueberreste eines den mykenässen ganz ähnlichen Auppelgebäudes, das ich bereits oben, Seite 312, ar wähnt habe. Es ist von oben eröffnet und das Mauerwert greite theils abgetragen, aber an dem untern, verschütteten Theil läßt sin noch deutlich die Construction an dem erhaltenen Deckstein der Aus erkennen. Wie in Mykenä, war diese an der Ostseite angedraften Wan hat den Hügel, dessen Spise als Tumulus über dem Runds aufgeschüttet gewesen zu sein scheint, in seiner jezigen Gestalt tuste dem Regel eines Bulcans verglichen, dessen Krater durch den von kan Ausgradern oben gemachten Bruch dargestellt werde.

Von diesem Hügel ist der zweite südlichere, der von Marmalingenannt, durch eine Einsenkung getrennt. Er bietet, wie jener, kie Gestalt eines regelmäßigen Tumulus dar, ist aber oben nicht gessells ober eingestürzt, sondern ganz mit Erde bedeckt, so daß er vielleicht

<sup>\*)</sup> Will. Mure im Rhein. Mufeum, 1839, G. 247.

• .

ähnliches, noch erhaltenes Gebäube in fich schließt, bas ber ge= uern Untersuchung wohl werth ware. Andere Mauerreste habe ich ber Rahe dieser beiden Hugel nicht bemerkt, und so viel ich weiß ch andere Reisende nicht. Ob daher die altachäische Stadt Pharis der Rähe gelegen habe, lasse ich bahingestellt; die Lage paßt wohl Paufanias Angaben; ich halte es aber auch für gar nicht unmöglich, s bie Rundbauten zu Ampklä gehörten, von dessen Burg sie nicht iter entfernt sind, als das Apolloheiligthum, vorausgesett, daß die= richtig in Sklavochori angesett wird. Unbebingt aber halte ich für, daß es Gräber gewesen seien und nicht Schaphäuser ober Vor= thekammern, wofür die Lage burchaus nicht paßt. Für Fürstenäber läßt sich kaum ein angemessenerer Plat benken, als auf biesen iden Hügeln, wo sie weithin sichtbar waren, wie die großen Tumuli r troischen Ebene; für Schapkammern wäre die Spize der Hügel bst dann kaum gewählt worden, wenn diese von Mauern umgeben wesen wären, wovon boch keine Spur da ist. \*)

Haben wir in Therapne, Amyklä und den Rundbauten bei Baio und Marmalia die Spuren uralter Cultur kennen gelernt, deren
die Eurotasebene schon vor der dorischen Einwanderung erfreute,
tritt uns dagegen auf den Felsen der ersten Tangetoshöhen die ttelalterliche, frankisch=bnzantinische Zeit entgegen. Die erste Stufe
Tangetos steigt unmittelbar aus der Ebene in kühnen Felsen em=
r, von zahlreichen Schluchten durchbrochen, aus denen sich die Bäche
Gebirges hervordrängen. Eine Stunde westlich von Sparta

nem ber Gipfet ble von Wilhelm von Billeharbouin t ber Dritte bes breigehnten Jahrhunderts erbaute Festung von Mifth in ihren malerifden Ruinen, und barunter gieht fich mit gabireides meift verfallenen Rirden und Aloftern, am Abhange bes Berget weiter Ausbehnung bie Stadt berab, bie, fruber viel aufehnlicher, je selbst halb Ruine ift. Radbem Miftbra Jahrhunderte lang ber haupt ort ber Eurotasebene gewesen und fich zu einer blübenben Stabt er hoben hatte, begann fein Berfall mit bem Aufftand bes Jahres 1774 und nadbem es fich von beffen gilgen wieber einigermaßen erbot hatte, brachte ihm ber Befreiungsfrieg neue Leiben und bie Unlag bes neuen Sparta (1934) gab ihm ben letten Stoß. Damals fo ber größere Theil ber Bewohner bie Berlegung ber Stabt felbst ge municht haben und man behauptet, bas am Bergabhang gelegen Misthra fei ungefunder, ale Sparta. Spater tonnten fich aber bot viele nicht entschließen, bie alten jobnfibe zu verlaffen und in bi parta, bas ber Sis ber Beborbet Chene überzufiebeln, und fo made ift, nur febr langfam, - ce bat nicht viel über taufent Gintochner und Misthra verfällt von Tag zu Tag mehr. Die ganze Grundung New fpartas mar eiwas Berfehltes, wie fo viele Berfuche, alte Ramen unt Orte wieber ins Leben ju rufen. Die Bergangenheit ju ohren, if schön und vorzugeweise wo eine so große ba ift, wie in Griechenland aber auch die Gegenwart hat ihre Rechte und es ist eine Verkehrthet Beftebenbes ju gerftoren, um ohne Sicherheit bes Erfolges Dabing gangenes wieber herzustellen. Für den Relfenden wirb aber Mithill trot feines Berfalles burch feine Lage einer ber reigenbften Orte bletben, bie er nicht nur in Griechenlanb, fonbern überhaupt finden tann und bie Ausficht von ber Sobe bes Caftells einerseits über bie gang Ebene, anbrerfeits auf bie Schneegipfel bes Tangetos und bie unter ihnen fich ausbreitenben fruchtbaren Flächen und bewalbeten 215 bange ber erften Gebirgoftufe, entbehrt nur ben Blid auf bas Meer um teiner anbern nachzustehen. Auch bie ganze Umgebung ift vor unbefchreiblicher Schonheit. Schon ber Beg von Neufparta über ba zwischen Fruchtbaumen aller Art zerftreute Dorf Magula burch bi

9

n Bächen bewäfferte Gbene, wo bie herabhängenden Aeste nd Feigenbäume einem oft buchstäblich ben Durchgang ver= b man beim Reiten sich in Acht nehmen muß, nicht mit in ben Zweigen hängen zu bleiben, ift köstlich, aber man fast, wenn man bann von Misthra über Parori und Ha= 1 Fuß bes Gebirges nach Sklavochori reitet. Auf bicser ängen sich alle Schönheiten des Eurotasthales zusammen: iartigkeit mit der üppigen Lieblichkeit einer reichen süblichen Bei Parori, das bicht vor Misthra liegt und früher als abt bazu gehörte, öffnet fich eine bunkle, tiefe Felsenkluft, n Bach hervorbraust. Sie wird als der Käadas gezeigt, ht, in welche einst die Spartaner Ariegsgefangene und spä= erbrecher zu stürzen pflegten, und jedenfalls ist bieser so= bie Apothetä, wo schwächliche Kinber ausgesetzt wurden, in Langetosschluchten bieser Gegend zu suchen, von benen kaum : so schauerlich erscheint, als eben die von Parori. ht aber, bicht über dem Dorfe, ist ein wunderlieblicher Plat. her Brunnen spendet reichliches Wasser, das unter allerlei anzen in ein geräumiges Becken herabträufelt,\*) und bavor je prächtige Platanen. Ich glaube mit Ausnahme von Lipso ben Gubba und Bujukbere am Bosporus kaum anderswo ım in folder Größe gesehen zu haben. An biesem Blatauch eine Kaffeeschenke zum Verweilen einladet, habe ich, ibwo, bedauert, allein zu sein.

rhin zieht sich nach dem zwischen Drangen=, Citronen=, nd Delbäumen versteckten Dorfe Hagiannis der Weg durch Gebüsch, wo mit Fruchtbäumen hohe Eichen, Ulmen und abwechseln. Dazwischen steigen wie Pfeile einzelne dunkle empor; zahlreiche Judasbäume (Corcis Siliquastrum) stan= in voller Blüthe und bildeten mit ihrem Rosenroth einen

ine baselbst eingemauerte Inschrift vergl. meine Epigraph. und Archaelog. e, Rr 33, G. 22 ff.

freundlichen Contrast zu ben verschiebenen Ruangen bes Gruns, masrend die an jedem Wasser stehenden, baumhoben Oleander ihre Ruespen
noch nicht geöffnet hatten. Bis in die höchsten Wipfel ranken milte Reben binauf und zahlreiche andere Schlingpflanzen, Epben, Smilar, Rlematis verdinden oft Baume und Sträuche zu einem undurchdringlichen Dictickt. Reine andere Gegend Griechenlands übertrifft an Reichthum der Begetation diesen Strich, ben zu besuchen Reiner versauwen sollte, der einmal den Fuß auf griechischen Boden gesetzt bat; und doch geschieht es so häusig, daß die Reisenden, zufrieden den Boben von Sparta betreten zu haben, unmittelbar von dert wieder um kehren und dann, von den Eindrücken der arkabischen Hochebene von Tripolita, von Argolis und der Umgebung Athens erfüllt, barüber Llagen, daß es in Griechenland niegend Baume gebe.

Die Gebirgshöhen bes Tangetod oberhalb ber ersten Felsenüuk, an ber Mistera llegt, zeichnen sich von ben meisten andern Bergzegenden Griechenlands burch reiche Triften und Wälder aus. Nahmt barüber kann ich aus eigener Anschauung nicht berichten, ba ich inder nicht über Misthra hinausgekommen bin. Die Absicht, den Tangetos selbst zu besteigen, gab ich auf, weil man mir allgemein sagte, weger der großen Schneemassen, die ihn noch bedeckten, sei es nicht thunlich, und bei der Beschassenheit der griechischen Gebirgspfade auch ohn Schnee, konnte ich dieser Behauptung den Glauben nicht versager Als ich später mehrmals, namentlich auf dem Parnaß, sah, welch sast lächerliche Scheu die Griechen davor haben, über Schnee zu geben, bedauerte ich, wenigstens den Versuch nicht gemacht zu haben.

Der Boben Spartas und ber Umgegend ist eine verhältnismäßis reiche Fundgrube von Inschriften, die freilich großentheils einer spie ten Zeit angehören, aber doch mancherlei Licht auf die Zustände irt Landes werfen. In früherer Zeit scheint, wie es mit dem gangen spartanischen Wesen zusammenhängt, nicht viel auf Stein geschrieben worden zu sein, man begnügte sich zu handeln; te mehr die Gelegenbeit bazu schwand, desto mehr suchte man seinen Namen wenigstend durch irgend eine Inschrift ber Nachwelt zu überliefern; baber bie

zahlreichen Magistratenverzeichnisse und Ehreninschriften. bebeutend ift, was fich bis jest an Runstwerken gefunden hat, eben= falls meift aus einer spätern Zeit. Giniges ist von bort nach Eng= land gebracht worden. Ich habe außer mehreren Reliefs, wovon eines einen Amazonenkampf, ein anderes bie Dioskuren mit ihren Pferben zu beiben Seiten einer karnatibenartigen steifen Gestalt barftellt, einen guten, bartigen Ropf an einem Sause eingemauert gesehen, ber mich an einen indischen Bakchos erinnerte, und an einem anbern Hause eine lebensgroße Statue aus späterer Zeit, die vielleicht einen Paris ober Attis darstellt, wie die phrygische Mütze vermuthen läßt. An der Rirche der Panagia von Sklavochori ist unter andern ein Relief mit einem Stierkopf und Blumenkranzen.\*) Auch eine schöne Gemme mit einem Apollofopfe ist mir gezeigt worden und ein golbener Ring mit einem \_ anderen bekränzten Ropfe. Uebrigens ist Sparta, obgleich es gerabe in ber Blüthezeit ber griechischen Runst bieser gegenüber eine ziemlich negative Stellung einnahm, boch gewiß später an Runstwerken nicht arm gewesen, wenn auch nicht so reich, als einige andere Stäbte. Paufanias führt eine bedeutende Anzahl an und mögen auch manche bavon einer frühen, noch wenig entwickelten Periode angehört und mehr burch Alter als Schönheit Interesse geboten haben, so sind auf der anberen Seite in der Zeit, wo Reichthum und Luxus überhand genom= men hatten, gewiß von Privatleuten viele Werke angeschafft worden. Nach ber Eroberung von Megalopolis brachte Kleomenes die Bild= fäulen und Gemälbe ber Stabt nach Sparta. Auf zahlreiche Ehren= bilbfäulen in späterer Zeit weisen die Inschriften, die uns unter An= berm zeigen, daß bem Raiser Habrian eine Reihe von Statuen gesett war.

So stellt sich also jest das mittlere Eurotasthal, das "hohle La=

<sup>\*)</sup> Vergl. meine Epigraphischen und Archäelogischen Beiträge, S. 13 — 18, wo ich meine Bemerkungen über spartanische Inschriften und einige archäelogische Notizen zusammengestellt habe, und Bursian in Gerhards Archäol. Anzeiger, 1854, S. 1178, ber aus Sparta selbst einen ganz ähnlichen Stierkopf anführt, wie ich in Stlavecheri sah.

kebamon" mit seinen Ueberresten früherer und späterer Beit ben. Sie find spärlich im Verhältniß zu der ruhmvollen Wefchichte, ben, Lanke und boch spiegelt biese sich an wenigen Orten so Max und hents ber Gegend ab, wie hier. Das abgeschloffene, fruchtbare Apel, bem sich viele Zahrhunberte eine kleine, aber concentrirte, kräftige Bürgerschaft in stolzer Unabhängigkeit bielt, die niedrigen Dügel, auf benen, keiner anbern Mauer bedürftig als ber lebendigen ihrer Barger, die Stadt ober vielmehr bas weite Dorf fich behaglich ausbehnt, ber rasch fließenbe Eurotas, bessen tühles Bab bie spartanische Ingeni ben warmen Bäbern auch in spätern Zeiten noch vorzog, und i Flächen an seinen Ufern, wo sie sich zu gymnastischen Uebungen ober Rriegsspielen versammelte, die Heiligthamer von Therapue und Amp kla, wohin die herrlichen Processionen kräftiger Jünglinge und Jung frauen zogen, um mit Gefängen und Chorreigen bie Gotter zu chre bie prächtigen, walbigen Höhen bes Tangetos, bie zu bem Lieblingtvergnügen ber Spartaner, ber Jagb, einluben, beren wilhe Solm ten aber auch Zeugen spartanischer Barte und Grausamteit weren: bies Alles vergegenwärtigt uns aufs lebenbigste bie Zeiten, wo Span zwar nicht durch die Zahl seiner Bürger, wohl aber burch strenge Zucht und Ordnung der erste hellenische Staat war und durch sein besonnene, mehr auf die eigene Ruhe und Sicherheit, als auf Eroberung ober Unterdrückung Anderer berechnete Politik einen über ka unmittelbaren Bereich seiner Waffen hinausreichenben Ginfluß ibt Raum läßt sich ein schärferer Gegensatz benken, als zwischen bem bun bie Natur auf beschränkte, selbstgenügliche Abgeschloffenheit hingente senen Lakebamon und bem durch seine weit vorspringende Rufte, bum seine gegen die See geöffneten Thäler und zahlreichen Häfen 🕮 Verkehr mit ber Frembe lockenden Attika.

Aber die Natur allein hat Sparta nicht zu dem gemacht, wol es geworden ist, sie hat nur die günstigen äußern Bedingungen ich gegeben, unter denen sich sein kunstreicher Staatsorganismus entwickt konnte. Die lykurgische Gesetzgebung ist eine der bewundernswertsellen Erscheinungen der ganzen Geschichte. Denn den Lykurg werden wir

18 ben eigentlichen Schöpfer ber spartanischen Verfassung betrachten miffen, wenn auch manche Einrichtungen, die an seinen Namen ge= mapft werben, theils früheren, theils späteren Ursprunges waren. Beit entfernt, darin einen Grund gegen seine personliche gesetzerische Chitigkeit zu finden, erblicke ich gerade umgekehrt darin den Beweis befür, baß wegen seiner hervorragenben Leiftungen bie ganze Staats= erdnung als sein Werk betrachtet wurde und was sonst im Laufe der Beit Bestand erhielt, deshalb auch lykurgisch genannt ward. Es ist prif einer der größten Irrthumer gewesen, in Lykurg nur eine my= Miche Personification zu sehen. Man kann über die letzten 3wecke ter lyturgischen Gesetzgebung verschieden urtheilen, und sie verfehlt und mgerecht nennen; über die geniale Meisterschaft der Mittel, wodurch m Zweck erstrebt und erreicht wurde, kann kein Zweifel sein. penig zahlreicher, frember Volksstamm hatte sich mit ben Waffen in her hand seine Wohnsitze in einem Lande erkämpft, bessen Bewohner hm an Zahl und Bilbung weit überlegen waren, ja wohl selbst an Kapferteit und Rriegstunft gleich stanben. Mehrere Generationen weren im Rampfe mit ihnen vergangen, Zwietracht unter den Erobe= um selbst ausgebrochen und der Bestand der dorischen Herrschaft mitlich bedroht. Da trat Lykurg auf. Er hat mit möglichstem An= folusse an die bestehenden Verhältnisse innerhalb des herrschenden Stammes die verschiedenen Staatsgewalten gegenseitig in ihren Rech= m und Befuguissen so abgegränzt, daß Uebergriffen vorgebeugt, ge= mitsame Umwälzungen verhütet wurden, hat durch die Erziehung der Agend, die Regelung des ganzen Privatlebens und möglichste Gleich= tit bes Besites. ben Bürgern bas Bewußtsein eingeflößt, gleichsam mr Mitglieder einer großen Familie zu sein, bestimmt als Herrn des sanzen Landes über die übrigen Bewohner zu herrschen. Er hat zu= Heich bas Berhältniß bieser Unterthanen in der doppelten Abstufung tr Perioten und Heloten so geordnet, daß ihnen die ganze materielle hatigkeit, ber Landbau, die Bewerbe, der Handel, ja selbst die Runst= ung zusielen, während die Herren, denen die Beloten ihre Ländereien stellten, durch keinerlei besondere Berufsgeschäfte in Anspruch ge=

nommen, ihren gangen Beruf in ber Thatigfeit fur bas Gemeinwefen und ber forperlichen und geiftigen Ausbilbung gu tuchtigen Glieber beffelben fuden follten. Es war ein kunftreicher und boch einfacher fester Bau, ber alles Einzelne, Individuelle bem Gangen, Allgemeinen nicht nur unterordnete, sonbern aufopferte, in ihm gang aufgeben lieft ber zugleich mefentlich auf ber bleibenben Unterthauenschaft ober leib eigenschaft bes größern Theils ber Landesangehörigen beruhte und m mahrhaften Burgern nur bie eigentlichen Spartaner, bie berifchen Groberer erhob. Unfern beutigen Anfichten wiberfpricht bas, ce miben fprach, wenigstens zum Theil, selbst benen ber fpateren Griechen, nich aber benen ber Inkurgischen Beit. Daß ber Eroberer eines Lande unbedingt herr nicht nur bes Lanbes, fonbern auch ber Leute fe mar bie allgemeine Anficht bes Alterthums; sie auszurotten ober vertreiben war etwas Gewöhnliches und erft allmälig erhob fich ti griechische Bolfbaufchanung gu bem Standpunkte, bag gegen griechisch Stammedgenoffen ein foldes Berfabren unflatthaft fei; gegen Bar baren beanstandete es auch bannzumal Miemand. Die Unterworfene in bas Verhältniß von Unterthanen und felbst Leibeigenen zu brim gen, hatte alfo in ben Beiten ber Grundung bes fpartanischen Stad tes burchaus nichts Auffallendes ober Tabelnswerthes, und Analogien finden wir genug. In Sparta mar bas Außerorbentliche nur bas daß es gelang, biefes Berhaltniß bergestalt zu organifiren und fefte ftellen, bag es Jahrhunberte lang unveranbert blieb und weit ent fernt, den Staat ju fchmachen, ihm vielmehr bie größte Rraftentfall tung gestattete und ihn zum machtigften in Griechenland machte. Di ift Lyfurge Wert gewefen. Reiner anbern griechischen Lanbichaft wi verschieben abgeftufter Bevolkerung ift es gelungen, fich ju folder per litischen Ginheit zu entwickeln. Uebrigens war allerbings ber Buftand ber leibeigenen Beloten ein harter, aber vergeffen barf man nicht, bo bafür bie anbern Griechen, felbft bie bemotratischen Athener, ift Taufenbe von Sclaven hatten; ber Zustand ber Perioten bagegen, bie in ihren Stäbten giemlich frei lebten, war nicht nur ein gang er träglicher, fondern abgeseben vom Ausschluffe von ber Regierungige It, ben boch in ber Regel nur Wenige fühlen, ein sehr milber, bei n ber Einzelne sich nicht nur wohlbesinden, sondern sogar für den sammtstaat, dem er angehörte, eine wirkliche Anhänglichkeit haben inte. Man kann ihre Stellung etwa bersenigen der Municipaldte des alten Cantons Bern, der Städte der Terra ferma von nedig ober anderer ähnlicher Gemeinden unter der Herrschaft von ierenden Bürgerschaften vergleichen.

Für die Zeit ihrer Entstehung war die Inkurgische Gesetzebung n so weise als großartig, und selbst gegen die Hauptschwäche aller stände, wo eine privilegirte Minderheit über eine weniger berechte Wehrheit herrscht, scheint sie nicht ohne Mittel gewesen zu sein. lanntlich schmilzt jede so abgeschlossene, regierende Classe regelmäßig ammen, wenn sie sich nicht durch frische Elemente unablässig erzitt und verzüngt; das muß die spartanische Verfassung in der älen Zeit ermöglicht haben; denn die regierende Bürgerschaft war ge Jahrbunderte nach Lyturg zahlreicher, als zu seiner Zeit; es sen also Bürgeraufnahmen stattgefunden haben. Erst später hörte auf und nun nahm die Zahl der Spartaner erst langsam, dann send schnell ab.

Aber in einer Hinsicht hatte ber Gesetzeber das Wesen bes ischlichen Geistes rerkannt; er bachte an keine Veränderungen ber ürfnisse; die Form des Staates, die er einmal aufgestellt hatte, te unverändert bestehen; darauf war der ganze Organismus be= net und mit solcher Runst berechnet, daß jene Form in der That ch viele Jahrhunderte fast unverändert fortbestand, zulest freilicht nur als Form fortbestand, als der Geist längst entwichen war. war das ein Irrthum, aber ein großartiger, edler Irrthum, den mehr oder weniger bei manchen griechischen Staatsphilosophen dersinden, sosern sie eine ideelle Staatsform als die beste aufstell= Der Gesetzeber geht dabei von der Annahme aus, daß, was er nal angeordnet, das absolut Beste sei, und eine solche Annahme eine gewaltige Ueberzeugung, sie setzt den Glauben voraus, aus allein alles Große entspringt. Für das als das unbedingt Beste

erkannte sest man Alles ein, nicht für bas, was man mur all sich berechtigt mit Anderem ausselt und baber auch mit Rufe sie en berechtigt mit Anderem ausselt und baber auch mit Spies für ein ber Arligion ber ihr berechtigteit verhunden. Die spartanische, vom belphischen Geste gebeißene Gesetzgebung galt für eine göttliche Einrichtung und ist als solche unveränderlich fortbestehen. Aber die Anschlichte widentstellicher Annahme und so mußte auch die spartanische Bersaling ist Unzulänglichteit und Vergänglichteit aller menschlichen Ginniste bezeugen.

So lange wesentlich die einfachen, beschräntten Berhalt hellenischen Staaten fortbauerten, unter benen die Berfaffung mi war, blieb Sparta im Innern gilletlich und blühend, nach außen: und machtig, der erfte Staat in Griechenland, fast mehr noch huck moralischen Ginfluß seiner Zucht und Ordnung, als butch bie In Lichkeit seines hamit zusammenhängenden Deerwesens und die An keit seiner Bürger. Mäßigung und kinge Besonnenheit zeichneten äußere Politik aus, die mehr barauf berechnet war, keine seinen de nen Bestande gefährlichen Zustände aufkommen zu laffen, als and Staaten zu unterbrücken. Es stand damals nicht nur burch Bussegewalt an der Spike von Hellas, sondern seine Stellung ward W ben meisten anbern Staaten gern anerkannt. Aber sowie der Gui der Ercignisse es in größere Verhältnisse hineinriß, wie der hellenisch Geist neue Bahnen einschlug, zeigten sich seine Einrichtungen alt m genügenb. Der Perferkrieg bildet den Wendepunkt, wenn et fin noch über ein Jahrhundert lang äußerlich groß, ja eine Zeiles scheinbar viel größer, als früher bastand. Den gewaltigen geiffe Aufschwung, den Athen vertrat, verstand es nicht, verstimmt um neinend gieng es ihm aus bem Wege und vermochte auch neh im vollständigen, aber nicht mehr allein mit eigenen Kräften über errungenen Siege seine Einrichtungen nicht ben veränderten Beim nissen anzupassen. Erst jett stehen bie Spartaner zu ber toben stigen Bilbung des hellenischen Volkes in einem Gegensate; Wif

Persertriegen waren sie mit berselben einig gegangen; erst auf fpatere Zeit paffen die harten Vorwürfe, die Aristoteles ihrem atezwecke und ihrer Erziehung macht, daß sie nur auf Herrschaft ibfähen und roh machten. Der innere Verfall, der immer größere ensatz zwischen Form und Wesen blieb aber noch geraume Zeit h den äußeren Glanz, burch bas immer noch treffliche Deerwesen die freilich wiederholt auf sehr gewaltthätige Art erhaltene Ord= 3 im Innern verdect, bis bes Cpaminondas Siege auch bie re Macht niederwarfen und durch die Losreißung von Messenien ganzen Besitsstand eine schwere Wunde beibrachten und die innere lniß bloßlegten. Von jest an geht der Verfall reißend vorwärts, Bich hauptsächlich in ber furchtbaren Vermögensungleichheit und in unerträglichen Tyrannei ber Cphoren außert. Es ist kein 3wei= daß der Zustand dieses entarteten Sparta ärger und trostloser als ber irgend eines anbern ber bebeutenbern Staaten von Grie= Wie bes Kleomenes Versuch einer Reform am Ende schei= , haben wir oben gesehen, und mit seinem Sturze enbigt im nde die spartanische Geschichte; die folgenden Zeiten können kaum · in Betracht kommen; doch blieben mit einigen Unterbrechungen pkurgischen Ginrichtungen, abgesehen bavon, baß es keine Ronige : gab und einige Mobificationen in den Beamtungen eintraten, inkern Form nach noch lange in Kraft; bie gemeinsamen Mahl= r werden in der römischen Raiserzeit erwähnt und die bekannte elung ber Anaben an bem Altar ber Artemis, die freilich ur= iglich eine religiöse Bebeutung hatte, dauerte sehr lange fort. A aber darauf wenig Bebeutung zu legen, da ja auch die Gin= angen von Athen, dem man ben Vorwurf der Stabilität nicht en kann, nach bem Berluft seiner mahren Freiheit fich noch viele bunberte burch mit kleinen Veranderungen erhielten.

Bebenken wir nun, daß von Lykurg bis zu den Perserkriegen, nach der gewöhnlichen Chronologie ungefähr vierhundert Jahre, der Bustand von Sparta ein wahrhaft blühenter war, die Sparr damals in jeder Beziehung den ersten unter ben Hellenen we-

nigftens gleich ftanben, an mannlich-fittlichem Gehalte woll be : sten übertrafen, so ist es ungerecht, zu behaupten, Enturg hate ben einseitigen 3weck gehabt, die Bürger zur herrschaft und zu & kämpfung ber Gegner zu bilben, sofern man nicht unter ber Mi tigkeit zum Herrschen eben bie höchste menschliche Tüchtigkeit unfil wie ja die griechischen Philosophen sie oft und mit Recht bestim Lyturg wollte seine Bürger zu dem bilden, was er und was Zeit als das Höchste ansah und badurch allerdings sie auch zur hij schaft befähigen, sie sollten baburch ihren Beruf zur Berrschaft zie daß sie geistig und körperlich die tüchtigsten wären; das hat a. weit menschlicher Unrollkommenheit es überhaupt möglich ift, für Zeit und für die nächsten Jahrhunderte erreicht. Zeiten ein Wiberspruch zwischen biesem Ziele und ber forigeschille Entwicklung bes hellenischen Geistes eintrat, und bie spartauffe setgebung ben neuen Bebürfnissen nicht gerecht zu werben verstauf lag allerbings ein Hanptgrund in der von vorne herein auf mig Unveränderlichkeit berechneten Organisation; boch barf man wost fragen, ob es nicht, unbeschabet bem ursprünglichen Geifte ber bi gischen Berfaffung, möglich gewesen ware, wohlthatige Mobification einzuführen, so gut als es möglich war, schädliche und bem Geiß Besetzgebers widersprechente Reuerungen eintreten zu laffen, wie wirklich geschehen ist. Die Tyrannei ber Ephoren und bie burch sondere Berordnungen beschleunigte Anhäufung bes Grundeigent in wenigen Händen waren nicht Consequenzen ber lykurgischen fassung, sonbern Abweidungen, und barum kundigten sich and Reformen bes Agis und Rleomenes nicht als Neuerungen an, fo als Wieberherstellungen ber legitimen lykurgischen Ordnung. murdig bleibt übrigens, wie bei allem Verfalle, selbst als ron schem Geblüte fast nichts mehr übrig mar, Kriegsmuth und III feit die Spartaner fortwährend auszeichneten; benn die Befffi ber Stadt als Beweis für bas Gegentheil anzuführen, ift bemis Bon bem Augenblicke an, wo ber alte Zauber ber Unich windlichkeit gelöft und ber Weg ins lakonische Land gezeigt war

m weit überlegenen heeresmassen betreten wurde, war sie zur Noth= bigkeit geworden.

Endlich aber ist ein Worzug bes spartanischen Lebens, ber, wie ganze Erziehung, mit ber lykurgischen Gesetzebung aufs engste mmenhängt, die Stellung der Frauen, die hier eine höhere, eblere z, als in den meisten andern griechischen Staaten, namentlich als Athen. Es war im Ganzen bei den Doriern die Frau höher gest, als bei den auch in dieser hinsicht dem Orient näher stehenden dern, nirgend aber war ihre Würde so anerkannt, wie in Sparta nirgend sinden wir daher auch so eble weibliche Charaktere, wie seichen Frauenherrschaft bei Aristoteles mag zum Theil auf Rechsten Frauenherrschaft bei Aristoteles mag zum Theil auf Rechsten übrigen Griechen diese höhere Stellung fremdartig und uns kindlich war.

k Man hat oft der lykurgischen Verfassung die des Solon so ge= Mergestellt, daß man gesagt hat, die lettere habe die Vereinigung Michicher und bürgerlicher Tugend in höherem Grade möglich ge= icht, als bas in irgend einem andern griechischen Staate möglich den sei, während man in Sparta ein trefflicher Bürger habe sein men und doch von wahrhaft menschlicher Trefflichkeit weit entfernt.\*) pift das im Ganzen richtig, wiewohl es nicht schwer ist, selbst in fen Beispiele aufzuweisen, wo die allgemein menschliche Tugend in milict mit der speciell bürgerlichen gekommen ist. Die solonische stetzebung war ron allen Gesetzebungen bes Alterthums unbebingt meisten vom Geiste wahrer Humanität durchdrungen, Athen der manste aller antiken Staaten. Aber billiger Weise bürfen wir auch ' verschiedenen Verhältnisse nicht übersehen. Sparta war ein auf Derung gegründeter Staat, wo die Verschiedenheit ber Bevolkerung it durch den Gesetzgeber gemacht, sondern von ihm vorgefunden be; bie folonischen Ginrichtungen waren hier eine Unmöglichkeit ge=

Jum Beispiel zulest Schömann, Griechische Alterth. I, S. 337.

wesen; in Athen bagegen fand Solon eine zwar burch besol tereffen zerriffene, aber boch im Ganzen gleichartige Bereffen ber nicht verschiebene Theile sich als Sieger und Bestegte von für artiger Abstammung gegenüberstanben. Die verschiebenen Bei bebingten die verschiebenen Verfassungen und baneben ift auch lonische fast brei Jahrhunderte jünger als die Indurgische, als in Zeit entstanden, wo die Rechtsbegriffe und Lebensaussbaumgen Allgemeinen fich gemilbert, ber ganze Geift bes Boltes fich an bentlich entwickelt hatte. Wenn wir also anch ber solouischen gebung in Hinsicht auf Humanität ben Borzug unbedingt eine mussen, so widerspricht bas nicht ber Behauptung, das Lyding seiner Gesetzgebung die höchste menschliche Tugend im Auge Auf jeben Fall aber beweist ber Umstand, das von den gleichzeitig entstanbenen großen borischen Staaten Sparta allein es zu einer glanzenben, großartigen Entwicklung be die Trefflichkeit seiner Organisation. Man muß daher die lykm und die solonische Gesetzgebung als zwei je in ihrer Art ausge nete Meisterwerke betrachten, von denen allerdings die letten de großen Fortschritt beurkundet und allgemein menschlicher Entwicken einen weit freieren Spielraum eröffnete, die erstere aber für ihn 300 und die specielle Lage der Dinge nicht weniger vollendet war. find die Höhenpunkte zweier verschiedener Entwicklungsstufen bet Gerade bas aber, was anfangs ber Baupweif lenischen Geistes. ber spartanischen Verfassung, später ihre Schattenseite und Ste war, die feste, außeren Einflussen unzugängliche Abgeschloffentet, bet mit einen Erklärungsgrund in ber Lage Spartas und ber Rute beschaffenheit ganz Lakoniens. Man begreift, wie gerade hier en der kunstreicher und kräftiger Organismus gebeihen und Jahrhentel lang fast unverändert bestehen konnte, wie sich ja in den laterisch Bergen später das Heibenthum am längsten erhalten hat.

Das untere Eurotasthal und die außerhalb des Gurotasgebieds gelegenen Theile von Lakonien habe ich nicht besucht. In den für westlichen Theile des Landes hat sich bekanntlich lange Zeiten hinten ilber Unabhängigkeit ber Stamm ber Maniaten ober Mainoten ten, die auch ber Regierung des Königreiches anfangs noch Mansigu schaffen gaben, jest aber sich der geschlichen Ordnung geshaben; an der Ostüste erkennt man in dem kleinen Stamme der onen, die einen ganz eigenthümlichen Dialekt sprechen, noch Nachen der alten Lakonen.

In Sparta hatte ich in dem Hause des Friedensrichters Phen= i eine sehr freunbliche Aufnahme gefunden. Ungewöhnlich für henland, wo die Bedienung sonst fast immer männlich ist, war jier, daß ein Dienstmädchen uns aufwartete. Das wäre nun h gewesen, was bei uns Landessitte ist und ich hätte es kaum et, wenn nicht zu ben Pflichten bes Aufwärters in Griechen= wie im ganzen Orient, bekanntlich auch bas Anzünden ber Pfeife te, die immer brennend überreicht wird, und das versah hier das ben mit vollkommener Virtuofität. In einem Bebienten bes herrn, ber mir einige Stunden als Wegweiser biente, fand ich sicilianischen Solbaten, ber in Folge ber Revolution von 1848 g geworden war, wie ich schon früher einen Flüchtling aus I in Vafilika getroffen hatte und in den verschiebensten Gegen= es Orients solche ungläckliche Opfer der italienischen Revolution ufhalten. Er war in hohem Grade unwissend in politischen n und sein ganzes Bergeben eben, daß er in der Revolutions= gebient hatte. Für solche Leute wäre gewiß auch vom streng ien Standpunkte aus Amnestie immer nicht nur bas Milbeste, n auch das Gescheibteste. Uebrigens schien ber Sicilianer sich. sarta ganz wohl zu fühlen, da er nicht, wie der Arzt in Vafi= ben Umgang mit Signori entbehrte. — So gern ich länger in a geblieben wäre, so mußte ich mich doch zum Aufbruche ent= en; nach fast zweitägigem Aufenthalte verabschiebete ich mich bei reunblichen Wirthe und schlug (22. April) ben Weg nach Leon= in, das im füblichsten Theile bes alten Arkabiens liegt.

der Weg ist bis in die Nähe der Ropanosbrücke der nämliche, je zwei Tage vorher in umgekehrter Richtung gekommen war.

The man aber bie Brude erreicht, geht man mehr linte über bie in ten Ausläufer bes Tangetos, welche bier bis bicht an ben Gunte vortreten und fleigt erft einen nach einer Biertelftunde an ben fic hinab. Man ift jest in bem obern Gurotasthale, bas fic neinte von bem mittlern unterscheibet. Es bilbet nicht, wie biefes, ein gie Bed, von majeftatifden Bergen eingefaßtes Beden, fonbern tu wit öftlichen Berzweigungen bes Tangetos laufen in unbebeutenter ba balb mehr, balb weniger nabe gegen bas rechte Ufer bes Gumis. und noch naber treten die Berge von ber anbern finten Sein at be beran, fo bal fast überall ihr Tuß von ihm befpult mirb. Et me felt daber Sugelland mit mäßigen Gladen ab, von benen um mu bie Gbene von Ronibiga, eine größere Ausbehnung bat. Bablind Bache fliegen zwischen ben verschiebenen Doben bem Bluffe gu, it nicht eine entschiedene hauptquelle bat, sonbern aus bem Bufamm fließen gablreicher Heinerer Gemaffer entftebt, beren mehrere all im Quellen betrachtet werben. Die entferntefte, bie am ebeften Anford hat, ale Sauptquelle betrachtet zu werben, fommt mit einem fant Bogen fo giemlich aus bem nordlichften Bintel ber Berge beret, gange Gegend bat weber bie Großartigkeit bes Thales von Emil noch auch bie üppige Begetation, boch ift fie freundlich und angenda reich beträffert und im Gangen fruchtbar; in ber Gbene und an be fanften Abbangen breiten fich gut bebaute Felber aus, bie Dibe # und die Ufer ber Bache find mit reichlichen Baumen bewachen. 4 unterfte Theil bes Bebietes geborte im Alterthum noch gu ben mittelbaren Burgerlande (noderner zoga), in bem ber Grutht ber eigentlichen Spartaner lag. Gin Bach ober Graben bei ber & Pellana bezeichnete bie Grange. Der übrige größere Theil war riofentand und umfaßte bie fogenannte Preiftabt, Tripolis, m M untern Theile gelegen bie Statt Pellana geborte, im obern ball fceinlich Belmina; ber Rame ber britten ift unbefannt. Urfprishatte biefer Lanbftrich, wie bie oftlich angrangente Lanbicaft ta & riten, ") gu Artabien gebort und ber hauptort, wenigstene tel the



<sup>&</sup>quot; Sieje sien 6, 870.

heils, scheint Aegys gewesen zu sein, das aber schon früh von den partanern zerstört wurde. Eine besondere Bedeutung erhielt bie legend seit der Gründung von Megalopolis, dessen Gebiet an der **defferscheide zwischen Eurot**as und Alpheios an das spartanische stieß. de große Heerstraße zwischen ben beiben, fast in ununterbrochener **kabschaft lebenben** Stäbten gieng hier burch, ja längere Zeit strit= **d biese sogar um ben Besitz ber L**anbschaft, bie beshalb viel von **luchzügen und Berheerun**gen zu leiben hatte. An mehreren Stellen **ht man noch mehr** ober weniger bebeutenbe Reste bes Alterthums, k fich aber meist nicht mit vollkommener Sicherheit bestimmen laffen, de Rachrichten, die wir haben, nur sehr dürftig sind. Schon etwa k Biertelstunde oberhalb der Ropanosbrücke bemerkt man eine alte **Gestigung \*) und eine halbe Stunde weiter aufwärts ziehen Mauern** er über ben Weg, die gewiß einst zum Schutze des Passes erbaut men. \*\*) Wieber etwa eine halbe Stunde weiter fieht man auf zwei under sehr nahen Gipfeln, über dem linken Ufer des Flusses zwei Angen, beren Lage so in die Augen springt, daß der Gedanke nahe let, es möchte hier das alte Pellana gelegen haben, wie es benn bier vermuthet worden ist. Indessen haben sich Ruinen bisher let ber Höhe nicht gefunden, wohl aber läuft unterhalb bes Berges **Bluffe eine lange Mauer** hin und ungefähr hier ist Pellana sicher= na fuchen. \*\*\*) Die Lage war für den Schutz des Weges sehr

Sie liegt dicht am Eurotas auf einem kleinen, schroffen Felsen, boch führt zwisschen bem Fuße besselben und bem Fluß ber von der Ropanosbrude kommende Beg burch. Das Gemäuer besteht aus großen, bem Quader sich annähernden Steinen. Ich sinde diese Besestigung, die offenbar als ein Wachtposten zu bestrachten ist, sonst nicht erwähnt.

<sup>9</sup> Ohne Zweisel gehören sie zu dem von Pausanias III, 21, 2 erwähnten  $\chi \alpha$ -

Bei Curtius, Peloponnesos II, S. 255 — 257, muß sich ein Versehen in ber Berechnung ber Distanzen eingeschlichen haben, ba er S. 255 die Entfernung vom Labasgrabe, bas nach Pausanias fünfzig Stadien von Sparta entfernt war, und ben zwei Cavellen auf fünf Viertelstunden angiebt, S. 257 (vergl. S. 256) aber die Entfernung vom Ladasgrab die Pellana, das er in die Nabe jener Capellen setzt, nur auf fünf Stadien berechnet, also höchstens eine kleine

geeignet, da bis hieher das Thal meist eng ist, hier aber nun sich it größte der Ebenen dieses ganzen Gebietes ausbehnt, die man, nach einem auf dem linken Ufer gelegenen Dorfe, die Chene von Konidip Bald mehr, bald weniger breit reicht sie über eine Stude weit nach Norden bis an einen vom Tangetos gegen den Gumis auslaufenben, niebrigen Rucken, auf dem zwischen bem Dorfe Gor gißi und bem Eurotas bie Ruinen einer Burg liegen. Unter ivates mittelalterlichem Gemäuer sieht man beutlich die hellenischen Grude lagen, und Spuren eines bewohnten Ortes ziehen fich unter bem Buy Von Sparta aus habe ich w hügel bis weit in die Ebene hinab. hieher vier Stunden gebraucht. Welcher Ort hier lag, weiß == nicht, wohl möglich ist aber, daß, wie Curtius meint, es die bille uns unbekannte Stadt ber Tripolis war, wenigstens findet fich tie anbere Ruine, die barauf Anspruch machen konnte. Indem der 284 nun den Eurotas, bem man bisher in größerer ober kleinerer Gt fernung immer gefolgt war, verläßt, wendet er sich mehr link im ziemlich rauhe Höhen am Tangetos hin; nach einer farken halen Stunde kommt man an eine reiche, sehr schöne, von Baumen me gebene Quelle eines ber vielen Gurotaszufluffe. Um dieselbe fich man noch große Quaberreste, die mir zu bedeutend schienen, um m einer bloßen Einfassung der Quelle herzurühren und eher einem alter Heiligthum, vielleicht ber Quellnymphen, angehören mögen. Unter halb berselben, in einer kleinen, mit Maulbeerbäumen bepflangen Fläche beutet einiges alte Gemäuer noch auf eine Kleine Ortidat

Viertelstunde. Ich habe die als Grab des Ladas von Reß und Curink & faßte Göhle und Nische überseben, von dem Punkte aber, wo sie beite (Kri Reise und Reiserouten im Peloponn., Karte des Schlachtfelds von Schrittus, Peloponn. II, Tas. XI) es anschen und der ganz in der Ribe in von mir erwähnten Vefestigung ist, beträgt die Entsernung zu den zwei kir chen weit mehr als fünf Stadien, ungefähr, wie Curtius zuerst sazt, mie Viertelstunden. Ueberdies aber ist gewiß nicht möglich, von diesem Punkt is Sparta fünfzig Stadien herauszubringen, auch wenn man Krümmungen ist Weges mit Curtius in Auschlag bringt. Ich benke baher, es ist das Grad an einer andern Stelle zu suchen, da ein Verderbniß des Textes bei Vanland nicht glaublich ist.

;

bu bort steigt man über eine Anhöhe wieber zu einem ber Haupt= me bes Eurotas hinab. Bor sich hat man ben schönen Bergkegel, E, wie bas hohe Gebirge im nördlichen Peloponnes, ben flavischen Immen Chelmos trägt. An seinen Abhängen mit Wald ober Weiben wedt, tragt er auf seinem etwa 2500 Fuß hohen Saupte bie Ruinen ber mittelalterlichen, über hellenischen Grundmauern erbauten Burg. **Newohl einige Zuflüsse bes** Eurotas noch von seiner nordwestlichen Bite herkommen, indem fie ihn in mehr als halbkreisförmigem Bogen **mfließen, bildet er** boch für das Auge den Abschluß des Gebietes **lifes Flusses.** Der Weg zieht sich an seinem Fuße hin und an meh= **ber Stellen find auch hier unten alte Ruinen.** Hier muß Belmina Megen haben, ob aber auf dem Berge selbst, oder unten, oder ob auf 🖿 Berge nur die Burg und am Fuße eine Unterstadt, sind wir zu Micheiben nicht im Stande. Ebenso unsicher bleibt, in welcher der leinen das früh zerstörte Aegys zu suchen ist. Westlich von dem **letze zieht sich** die sehr slache Wasserscheibe zwischen Eurotas und **Appeios hin, welche die Gränze zwischen Lakonien und Arkabien bil=** the und zu beren Bezeichnung ein Hermesheiligthum trug. Die Straße pt fich jest links am Gebirge immer hüher hinan, nach dem auf an nordwestlichsten Vorsprung bes Tangetos gelegenen Leonbari, bas 💆 Abends um fieben Uhr erreichte, nachdem ich um acht Uhr von Garta weggeritten war und nur anderthalb Stunden geraftet hatte, 🗪 Stunde bei Georgiti, eine halbe bei einer schönen, von prächti= Platanen beschatteten Quelle in der Nähe der Ruinen am Fuße **Belmos**.

Leondari ober Londari (Aeorrágiov) ist eine Stadt spätern mit= latterlichen Ursprungs, die in den letten Jahrhunderten des byzan= tischen Reichs und noch in türkischer Zeit eine bedeutende Rolle ielte, und besonders durch die Riederlage bekannt ist, die hier der spot Thomas Paläologos, der Bruder des letten Raisers Konstan=, durch die Türken unter dem Feldherrn Junisden 1459 erlitt.

1 noch schwererer Schlag traf es bald darauf 1460, als Moham=

11. den Peloponnes eroberte. Die angesehensten Bewohner hatten

fich in die nicht weit entfernte Bergfeste Garbiti geflüchtet, nach bem Einnahme ber wilbe Eroberer, gegen die Capitulation, Alles nieber= meteln ließ, Männer, Weiber, Kinder, ja selbst das Bieb. Zest if Leonbari ein kleines Stäbtchen, beffen einziger Reiz in feiner schönen, freunblichen Lage besteht. Ueber bem selbst schon hoch gelegenen Ork steigt ein steiler Fels empor mit den malerischen Ruinen der mittelalterlichen Burg. Die Umgebung ist frisch und grün, und reich an Namentlich fieht man eine Menge prächtiger Cypressen, Bäumen. beren eine von riefiger Größe einer Kirche als Glockenthurm bient. Gar nicht selten findet man nämlich in Griechenland, wo unter ka türkischen Herrschaft Glocken nicht gebraucht werben burften und be Rirchen in ber Regel keine Thurme haben, jest bie Glocke an einen danebenstehenden Baume aufgehängt. Diese einfache Ginrichtung macht einem die Entstehung der Glockenthürme recht beutlich, die ja and bei ben älteren **Lirche**n Italiens von biesen getrennt stehen und af allmälig zu einem architektonischen Ganzen mit ihnen fich entwickt haben. Rein Baum ist aber zu biesem Zwecke so geeignet, als be Chpresse, gleichsam ein lebendiger Thurm. Südlich und östlich über Leondari erheben sich die höhern Stufen des Tangetos, ihm westlich gegenüber aber, durch das grüne, enge Thal des Xerilopotamos der alten Karnion von ihm getrennt, der über viertausend Fuß hohe hetlenita; nach Norden schaut man in die weite Alpheiosebene hinab, in ber einst Megalopolis lag, umgeben von ben arkabischen Gebirgen

Man vermuthet, daß im Alterthum die arkadische Ortschaft kenttron an der Stelle von Leondari gelegen habe und es soll altes Mannwerk noch daselbst eristiren. Ich selbst habe keines gesehen, wohl aben Säulenfragmente und andere Architekturstücke in einer Kirche, be während der türkischen Herrschaft eine Moschee war, aber schon in der bezantinischen Zeit als christliche Kirche erbaut worden zu sein schind. Diese Stücke könnten freilich auch anderswoher geschleppt sein. Gerendari aufkam, stand im Mittelalter in dieser Gegend Beligski (Bedepoors), das dei der Ankunft der Franken in Morea eine der bedeutendsten Städte war; aber so gründlich sind seine Spuren war

\*\*\*

•

. . .

-7.

**5** 1

1

lgt und so mangelhaft ist unsere Kunde von jener Zeit, daß sich bie itätte nicht mehr sicher nachweisen läßt.

Nachbem ich mich ben folgenden Morgen bei Leondari etwas um= feben batte, brach ich nach ben etwa brei Stunden entfernten Rui= m von Megalopolis auf. In die Ebene hinabgestiegen, überschreitet an den Alpheios und zieht dann burch ein wellenförniges Land, eift über Weiben ober burch Gebusch von Belanibia-Gichen, an beren itelle erst in der Nähe des Dorfes Sinano Ackerland vorherrschend Nirgend habe ich so massenhaft Schildkröten angetroffen, wie er, man mußte ihnen oft aus dem Wege reiten. Die Griechen ha= n einen großen Respect vor biesem Thiere und thun ihm nicht leicht was zu Leibe. Wir trafen einmal eine umgekehrt auf ihrer Schale egend an; voll Verwünschungen gegen ben Ruchlosen, ber sie in biese ige gebracht, in der sie hatte verenden muffen, half ihr mein Füh= r wieder auf die Füße. Man erinnert sich dabei, daß schon im Al= rthume in Arkadien, wenigstens am Partheniongebirge, die Schild= öten als dem Pan geheiligt betrachtet wurden und die Bewohner efer Gegend sie so wenig selbst berührten, als den Fremben sie zu Imen gestatteten, ohne daß ich darum behaupten will, daß die heu= ge Volksansicht nothwendig noch eine Folge jener alten sei, da die rientalen überhaupt eine Scheu haben, sich an Thieren zu vergreifen nd bekanntlich selbst bas Ungeziefer mit einer dem Guropäer unbe= reiflichen Schonung behandeln. Indessen sind es bei ben Griechen ch nur gewisse Thiere, die im Volksglauben gewissermaßen geheiligt 16, wie auch bei uns Schwalben und Störche, und zu diesen gehört Rugsweise die Schildkröte. Ich kann nicht läugnen, daß ich einen chen sogenannten Aberglauben liebe; wäre bei uns noch etwas mehr von vorhanden, so hätten die Vereine gegen Thierqualerei etwas we= Nur gegenüber ben Schlangen habe ich in Griechen= Zer zu thun. nd mehrmals eine mahre Vertilgungswuth wahrgenommen, die frei= 5 natürlich genug ist. So zeigte mir einmal ein Dorfpfarrer, ein Tha vom ordinärsten Schlage, mit bem ich eine Strcke Weges zu= mmenritt, mit triumphirenber Miene eine sehr große Bestie bieser

Mrt, bie er turz zuvor getöbtet unb an einem Pfahl wie eine In phae aufgehangt hatte; auch mein Bebiente machte wiederbolt m großem Eifer Jagb auf fie.

Die nordlich von Leonbari ausgebreitete Gbene von Megalopell ift nach ber von Tripoliga die größte in Arkabien, aber von gan anberer Beschaffenheit. Die rings fie umgebenben Berge erheben fil viel faufter und allmäliger in mehrfachen Abstufungen, im Rorte und Often bie Bergweigungen ber mittelarfabifden Gebirge mit ter Manalos zusammenhangenb, im Guben bie außersten nörblichen Bes sprünge des Tangetos und die Abhänge bes westlich von ihm gelge nen, oben genanuten Delleniga. Steiler fleigt ber an ben Bellenis fic anfoliegende, machtige Gebirgoftod empor, ber im Weften be Gbene begrängt. Seinen Mittelpunft bilbet ber fest Tetrafi genannt Gipfel, im Alterthum vielleicht Romia, nörblicher aber fteigt er mit höher im Diaphorti ober Lyfaon empor,. Wie also bie Gene fi weniger fibarf bon bem Gebirgefuße icheibet, fo bilbet fie auch kur ununterbrochene Fläche, sondern ist vielmehr von niedrigen Hightida und Ginfentungen burchzogen. In maßigem Bogen burchftrom fe vorherrichend nördlicher Richtung ber von Often berkommente Alpain bis er unter bem Felsen bes Schlosses von Raritena fich burd @ enge Schlucht einen Ausweg nach Weften bahnt. und Blufchen ftromen ihm von beiden Seiten gu, unter benen bet 180 ber rechten Seite berkommenbe Beliffon ber anschnlichfte ift. 40 Boben ift baber reichlich bewässert, ohne boch bei bem genugenben It fluß an Berfumpfung zu leiben. Balb und Gebuich wechseln m grunen Triften und bestellten Felbern, fowohl in ber Nieberung felb. als an ben Berghangen, fo bag bie Begend, wenigstens in ber fin lingezeit, wo ich fie fab, einen fehr beitern, freundlichen Chariff tragt, ber fich nach ber Geite bes Lyfaon felbft gum Grofanigen & Einen fehr malerifchen Abichluß giebt, wenn man bie Eine von ber Boge von Leonbari aus überschaut, bas Stabtden Rutte mit feiner boben Burg im nordweftlichften Winkel.

In ber Beit von Griechenlands und auch Artabiens griffe

lathe hatte bie Cbene keinen stäbtischen Mittelpunkt, sondern ge= örte verschiebenen unabhängigen Gaugemeinschaften an; um so eher gnete fie sich zu der ganz neuen Gründung, die nach der Schlacht i Leuktra hier unternommen wurde, in der Absicht, ganz Arkabien m diese Hauptstadt zu einer politischen Einheit zu verbinden. age war aber auch wohl gewählt, um ein Bollwerk des Landes gegen iparta zu bilben, von bessen Einfluß man sich vollständig emancipiren oute, ja Sparta ober boch wenigstens bas obere Eurotasthal war on hier fortwährend bebroht; Megalopolis hatte gegenüber Sparta rabezu einen offensiven Charakter. Ganz besonders wichtig war bie ahe und leichte Verbinbung mit bem gleichzeitig von Sparta losge= ffenen Meffenien, bas gleiche Furcht und gleicher Haß zum natürli= en Bundesgenoffen von Megalopolis machte. Die großen Festungen Lessene, Megalopolis, Tegea und Mantinea, und endlich Argos bil= ten gleichsam einen Gürtel, ber Sparta jebe Bewegung außerhalb ines Gebietes wenn nicht unmöglich, boch sehr schwer machte. the beshalb wandten sich aber auch bie Angriffe Spartas, wenn es was bei Kräften war, vorzugsweise gegen Megalopolis, so baß bie Dhende Nähe, in die dieses gegen Lakonien hingesetzt war, ihm selbst The als einmal gefährlich und verderblich wurde. Denn so lange Parta die Tripolis in den Händen hatte, stand ihm der Zugang bis ben Mauern der feinblichen Stadt offen. Um so mehr war von ufang an das Augenmerk auf die Festigkeit dieser gerichtet. Wega= polis war fast mitten in bie Ebene gelegt, recht im Gegensatzu meisten alten, um Burgen entstandenen Städten. An beiben ern bes Helisson, zwanzig Stabien oberhalb seines Zusammenflusses bem Alpheios, breitete es sich in großem Umfange aus. Dsten nach Westen laufende Fluß bildet hier eine ziemlich weit Beschweifte Thalfurche, welche die Mitte der Stadt einnahm, ihre nder erheben sich wenig über bie umliegende Gbene, etwas merk= Er auf dem rechten, als auf dem linken Ufer, so daß das Stadt= 'al ein fast mulbenförmiges Oval ist, nach Außen fast ganz flach b ohne natürliche Vertheibigungslinie. Nicht umsonst trug die Stadt

ibren Mamen "bie große." Die machtige Ringmauer batte eine Linge von fünfzig Stabien ober fast zwei Schweizerftunben, und im Inner maren bie gabireichen Tempel, bas Theater, Stabium, bas Rathband, ber von Saulenhallen umfchloffene Marktplat und andere öffentiche Bebaute in großartigstem Makstabe angelegt. Aber wie bie politich 3bec ber Grunbung, bie Einigung Arkabiens nie vollständig burdge führt wurde, fo entsprach auch bie Bevolferung bem weiten Umfange balb nicht mehr, wenn auch vielleicht bei ber ersten Aufage burd w gewaltsame Zusammenziehung vieler fleiner Gemeinden eine binling liche Ginwohnerzahl zusammengebracht worden war. Ware bie Edipfung eine natürliche, aus mabrem Bedürfniß bervorgegangene gem fen, fo hatte bie Stadt allmälig zunehmen muffen, fie nabm umgelem fort und fort ab. Gin furchtbarer Schlag traf fie im Jahn 224 wo ber fubne Ronig Rleomenes von Sparta burch einen unrem theten Angriff fie eroberte und, nachbem bie zum großen Theil auf Meffene geflüchteten Gintvohner fich weigerten, in ein Buntuf m Sparta zu treten, plunberte und gerftorte. Alle Runftwerfe muite bamals nach Sparta abgeführt. Bald nachher murbe inbeffen 8 Stadt, wie es scheint wieder im vorigen Umfange, bergeftellt, tont aber jest noch weniger gebeihen, als früher, so bag ber Dert dot attifden Romobienbichtere :

"Die große Stadt ist eine große Bustenet," zur vollen Wahrheit wurde. In ber Zeit ber römischen Railer wie fie zum großen Theil Ruine.

Zest sind die Ringmauern fast vollständig verschwunden, wähmt die der ungefähr gleichzeitigen Städte Mantinea und Messen zu ba besterhaltenen gehören. Die Ursache bavon mag zum Theil barin lugen, daß sie nach der Zerstörung durch Aleomenes, der gewiß wird den Vefestigungen wenig stehen ließ, nicht mehr in der vorigen Surt hergestellt wurden. Darauf deutet wenigstens die Nachricht, daßiben im Jahre 175, also nicht einmal fünfzig Jahre nachber, Anneces Epiphanes den Megalopoliten Geld gab, um eine Mauer um ör

idt zu bauen. Die vorhandene muß also wohl in vollständigem falle gewesen sein, und wie weit jest der Bau oder die Wieder= tellung gefördert wurde, wissen wir nicht. Außerdem ist aber mit Ber Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, daß sie ganz aus unge= nnten Backsteinen gebaut war. Man mochte hier, wo das Terrain reit des Flusses auf beiben Seiten etwas ansteigt, ein Aufstauen Wassers, wie es Agesipolis gegen Mantinea angewandt hatte, nicht chten und Steine waren nicht so zur Hand, wie in Messene. Der ite Raum aber, den einst die Mauern umschlossen, ist voll Trum= r und Grundmauern von Gebäuden, welche freilich an vielen Stel= mit Erbe bebeckt find. Die großartigste Ruine ist die des Thea= 8, am Höhenrande auf dem linken Ufer des Helisson. Die Form in ben Abhang hineingelegten Zuschauerraumes ist vollständig er= ten, obwohl man von den steinernen Sitstufen nichts mehr sieht; find zum Theil weggeschleppt, zum Theil vom Boben bebeckt, aus man noch immer Steine zu Baumaterial hervorzieht. Bei etwa <sup>i</sup> Vierteln der Höhe sieht man noch deutlich einen breitern Um= g (ein Diazoma). Die zum großen Theil noch vorhandenen Mauern beiben Flügel find sehr schön aus großen Quabern eines weiß= n Kalksteines gebaut; der oberste Rand des Ganzen ist jett von Der Höhe mit der dahinterliegenden Fläche, muß aber, als das aube noch vollständig mar, wohl barüber hervorgeragt haben, ver= blich mit einem Säulengang als Abschluß. In der Orchestra It noch die Quelle hervor, die Pausanias schon erwähnt; von dem rengebäude fieht man nur einige Reste des Unterbaues. Es war größte Theater in Griechenland und mißt 480 Fuß im Durch= Raum mehr erkennbar find die Ueberreste des östlich bavon enen Stadiums. Gegenüber, auf bem rechten Ufer des Helisson, lang ausgebehnte Mauerfundamente und ganze Reihen theils nder, theils liegender Säulenfragmente die Hallen erkennen, welche ben vierectigen Markt einschlossen, wenn sie auch in ihrer jepigen alt wenigstens, zum Theil spätern Gebauben angehören mogen,

welche aus ben Arammern alterer erbaut waren. \*) Bon mehrem Tempeln, beven Lage fich ziemtich ficber befeinmen laft, find nur mit Trumerhaufen gut feben. hingegen find am rechten Ufer bet fo Mon noch bie prachtigen Biberlager einer großen freinernen Bride porhanden, welche einft tie beiben Geiten ber Stadt gwifden ter Theeter und bem Martte mit einander verband. Am linfen Um ficht man faft nichts mehr bavon. Gegenwartig ift ein einsachnn liebergang ba. 3mei frummgewachfene Platanen bangen unterbit ber alten Brude von beiben Geiten fo weit über bas Rluftbett, bi fie in ber Mitte fich berühren; über ihre Stamme ichreitet man be und eine in ben Bweigen befestigte Stange bient als ichwankelt Refne. Mirgend ift mir ber Gegenfan zwijchen alter Pracht und nut Mermildfeit greffer enigegengetreten. - Die hauptfachlichften öffentlich Gebande und Anlagen ber Stadt lagen alfo in ber Mitte unmittel bar über ben Ufern bes Bluffes; auf ben Boben barüber binute fich vorzugeweife bie Bobuhaufer aus.

Ge war ein heißer, schwüler Tag, als ich die Ruinen von Re galopolis burchstreifte, ber erste, an bem mir die hipe in Griederland brüdend wurde. Ich weiß nicht, ob bas auf den Eindrud mit gewirkt hat, ben ich von der Stadt bekommen habe, auf seten fil war es kein günstiger. Die ganze Lage, die Entstehung und Eichichte haben für mich wenig Anziehendes. Schon die Anlage in

<sup>\*)</sup> Reß hat im Jahre 1884 eine von Nord nach Gub laufende Reihe von Siele aufgegraden, die einem nochtäßigen Bau später Zeit augehörten. Beigl Relfen und Reiserouten burch Griechenland, S. Bi ff. Ich weiß nicht, is wann seither größere Nachzigkabungen bort gemacht worden sind, da wie bem schlagende Litteratur nur sehr mangelhaft zu Gebote steht und namentla wareste große Werf von Le Bad sehlt. Aber ich habe eine viel größere Jahl von Sie lenstragmenten gesehen, als Reß anglebi, und über einen viel größern Ram machte, besonders an ber West und Nortseite, wo hinter ben Säulen kan Wauersundamente laufen; wentger Reste sind an ber Ost und Sätzen. Kon bie burchweg cannellet waren, habe ich siedzig Gentimeter groß gefunden, waber sicher zu sein, daß es gerade ber unterste Thell ware Das Wateriel is weißer Kall.

ößten und schönsten Gebäube in ber mulbenförmigen Vertiefung am uffe mißfällt mir, besonders wenn ich bamit die älteren Stäbte an ren Burghügeln vergleiche, Korinth, Argos ober Athen, ober, um te Stabt in einem Flußthale zu nennen, Sparta. Von keiner Seite nnte Megalopolis aus der Ferne einen schönen Anblick darbieten, ft auf den Höhen des Stadtareals selbst hatte man einen Ueberblick eb vom Theater aus muß es fich allerbings glänzend ausgenommen iben. Der Helisson selbst ist ein so kleines Flüßchen, daß man durch= so nicht an ben Reiz benken barf, ben ein schöner, eine Stabt burch= emeidender Strom hervorbringt. Sobann find alle Erinnerungen k Megalopolis so wenig erfreulich. Der Name bie "große Stabt" t etwas Langweiliges, Nüchternes! Und nun die Gründung! te ist erkünstelt, gemacht, und alle gemachten Stäbte haben für mich m jeher etwas Wiberwärtiges gehabt. Zum Theil wiber ihren Muen preßte man die an das ländliche Leben gewohnten Bewohner r umliegenden Flecken und Städtchen hier zusammen, um einen po-Mohen Gebanken zu verwirklichen, dem eine gewisse Großartigkeit sich Erdings nicht absprechen läßt, ber aber boch ihnen meist fremd war und : Grunde weniger dem arkabischen Interesse entsprach, als dem außer= Darum hat Megalopolis sei= r Blick immer nach Norden gerichtet, erst auf Theben, dann auf akebonien. Es ist eine erzwungene, für Griechenland burchaus nicht Hithätige Schöpfung gewesen und hat eben darum auch kein rechtes Deihen gehabt. Sein Name, so nüchtern er ist, seine großartigen Euten haben etwas Prahlerisches, mit dem die wahre Bedeutung 🔁t in Harmonie war. Wie ganz anbers stehen bie balb nachher t Nandenen, großen makedonisch = griechischen Städte da. exen nicht allmälig geworden, sondern bewußte und planmäßige Fündungen, aber Gründungen, die einem fruchtbaren positiven Ge= mien, ber Hellenisirung bes Drients entsprungen, einem lebenbigen, thigen Bedürfnisse entsprachen, und darum zu eben so rascher, als Chaltiger Blüthe kamen; sie wurden die Träger und Centralpunkte Tenischer Bildung und Sitte im Orient. Megalopolis verbankte

sein Dasein im Grunde nur bem negativen Gebanken, Spati p
schwächen, wenigstens ist bieser Gebanke allein zur Ausstem p
kommen und bilbete recht eigentlich sein Lebenselement, von im w
mentlich auch seine beiben berühmtesten Bürger erfüllt warn, Mitpömen und Polybios. Diese und ähnliche Gebanken bringin fi
mir ganz besonders lebendig auf der Stätte der alten Statt mi, w
ber Blick auf die nahen Bergböben mit dem uralten heilighem if
Beus auf dem Lykaon und den Ruinen von Lykosura an die som
verschiedene ältere Entwicklung Arkabiens erinnerten.

Bermochte- nun schon bas alte Megalopolis, trot ber mil baren, wenn auch nicht eben erfreulichen Bebeutung, die et plitz hat, und trok ben ansehnlichen Ueberbleibseln nicht, mich in ein 🎮 gehobene Stimmung zu versetzen, so war noch viel weniger bat Megalopolis geeignet, etwa bafür Erfatz zu bieten. Cimal A von den Ruinen der alten Stadt liegt jett ber Dauptort im meinte, welche officiell ben Ramen Megalopolis führt, ba 39 Mitten in ber hier kahlen Chene, beren Gintonigkit selten burch einzelne Baume unterbrochen wird, ift bieses nem mp lopolis mit sehr breiten, sich in rechten Winkeln burchschreiten Straßen, an denen die unansehnlichen, niedrigen Bauser fak 187 schwinden, hingebaut, als hatte man wirklich geglaubt, bier eine 300 Stadt" wieder herzaubern zu können. Es ift der langweiligst Di den ich in Griechenland angetroffen habe. Als ich nach mehrkinds Umberstreifen in ben Ruinen gegen Abend zurückfam, hatte 🕮 3ch konnte und in Courrier Nachtquartier für mich genommen. nicht entschließen, ben Abend bier zuzubringen, sonbern ließ, ober ber himmel fich bebeckt hatte und mit Regen brobte, aufbrechen, auf gut Gluck in einem Dorfe am Gebirge Unterkommen zu da ich die Absicht hatte, am folgenden Morgen Lykosura und bei be kaon zu besuchen. So ritt ich in subwestlicher Richtung bem Alpfel zu. Etwas über eine Viertelstunde von Sinano, zwischen biefen Die und dem Dörfchen Agias=Ben, bemerkte ich rechts von ben 24

große Tumuli, wovon einer mir geöffnet zu sein schien.\*) Einer n war vielleicht das sogenannte Fingermal (Δακτύλου μνημα), Drestes im Wahnsinne sich einen Finger abgebissen haben sollte. thaupt standen hier eine Anzahl Erinnerungsstätten an ben tesmythus, und die ganze Gegend südlich vom Helisson hieß is. In ber Nähe bes Alpheios zog ein anberer Unblick meine terksamkeit auf sich. Auf dem grünen Weibegrund unterhielten twa ein Dutend junger Burschen und Mäbchen mit Reigentänzen waren so eifrig diesem Verguügen hingegeben, daß auch ber be= nbe Regen sie nicht störte. Die ganze Musik bestand in bem rigen Gesange, womit sie ihre Bewegungen begleiteten. An bem ios selbst, ber hier noch ein kleines Flüßchen ist und ohne Brude burchritten wird, standen eine Menge Wasser schöpfender Wei= rit ihren thönernen Amphoren. Ich habe immer mit Vergnügen ı Geschäfte zugeschen, bei bem man so vollständig an bas Alter= und seine Runstwerke erinnert wird; benn während bei uns die n das Wasser, wie andere Lasten, durchweg auf dem Ropfe tra= And bie im Süben und namentlich in Griechenland üblichen, ben nach ganz gleich geformten, länglichen Amphoren bazu nicht ichtet, sondern werden auf die eine Achsel gestützt und mit der Hand über dem Ropfe gehalten, der andere Arm aber babei in eite gestemmt. Daburch entsteht eine außerorbentlich anmuthige, seitwärts geneigte Haltung bes Ropfes und ganzen Körpers, : auf Kunstwerken in mannigfaltigster Abwechslung als Motiv t worden ist.

Rach etwas mehr als einer Stunde erreichte ich das an den er= Ibhängen des Gebirges hübsch gelegene Dorf Choremi, wo ich m Hause eines wohlhabenden Mannes sehr zuvorkommende Auf= t und ein viel besseres Quartier fand, als in Megalopolis. Mein erkundigte sich eifrig nach franklichen Einrichtungen und Sit=

of, Reisen und Reiservuten in Gricchenland, S. 84, erwähnt vier, und ich ag einen vielleicht kleinern übersehen haben.

ten, indem er sehr naiv bemerkte, fie, die Griechen, wünschten eben auch so reich, wie die Franken, zu werden. Doch schien es ihm nicht gan einzuleuchten, als ich ihm Thätigkeit und Fleiß als bas Hauptmittel dazu empfahl. An einem speculativen Geiste fehlte es ihm aber nickt benn er erbot sich aus lauter Gefälligkeit für den folgenden Tag m Begleitung nach ben Ruinen von Lykosura, verlangte aber für bifen Freundschaftsbienst zwölf Drachmen. Leiber kam ich gar nicht in be Fall zu überlegen, ob ich von seinem Anerbieten irgend Gebraus machen wolle; benn der folgende Morgen brach unter ftrömenden Regen an. Dunkle Wolken verbeckten bas ganze Gebirge und bier gen bis in die Ebene herab. Ich gab baher ben Besuch von kytofm und bem Lykaon auf und schlug, da ber Regen nicht Miene mat aufzuhören, den Weg nach Messenien ein, der über ben nur miffe hohen Gebirgerücken führt, welcher ben Tetrasi mit bem bellente und weiterhin dem Tangetos verbindet. Es ist der sogenannte Redt Plagi Pag, die große Verbindungestraße nicht nur zwischen ber Gen von Megalopolie, sondern fast dem ganzen mittlern und nördichen Peloponnes und Messenien, ja selbst aus Sparta nimmt man & wöhnlich biesen Weg über Leondari, da die kürzeren Pfade über da Tangetos sehr rauh und beschwerlich sind. Bwischen quellenreichen, mit Wald und Weideland bedeckten Höhen steigt man bis zu der Wafferscheibe, die einst die Gränze von Arkadien und Meffenien M Schon am jenseitigen Abhange, doch nicht sehr weit von der Höhe, liegt der Chan von Makri=Plagi, wo ich eine kurze Rast hielt.

11

<sup>\*)</sup> Ungefähr zwei Stunden von Choremi, in ter Rabe tes links von der Stukt liegenden Dörfchens Panagiti, sah ich am Wege alte Ruinen. Eine halbe Sunkt höher erhebt sich über einer hübschen Quelle ein spiper Felsbügel, ben mit in Mann aus ter Nähe Merva yoauuern (ber beschriebene Fels) nannte. In sie mich aber ohne Ersolg banach um, ob irgend welche Inschriften, bie ven der Griechen gewöhnlich mit bem gleichen Namen bezeichnet werden, zu bem Rums Veranlassung gegeben hätten.

## Messenien. Ampheia. Churia. Kalamata. Navarin. Lygudista. Messene. Gira.

غدو

Meffenien ift die subwestlichste Landschaft des Peloponneses, welche Westen und Süben vom Meere bespült, nach Often burch die Rette B Tangetos von Lakonien getrennt wird, nach Norden durch den Birgsstock, bessen Mittelpunkt ber Tetrasi ist, von Arkabien unb Es, boch so, baß hier die Granze gegen Elis und den südwestlichsten wil von Arkadien über die Wasserscheide hinübergriff und durch das Tichen Neba gebilbet wurde. Von dem nördlichen Gebirge zieht eine Verzweigung, die keinen gemeinsamen Namen hat, nach Suund scheibet ben westlichen Rustenstrich von bem inneren Lande. n hauptbestandtheil Meffeniens macht bas Gebiet des Pamisos, Dipotamos, aus, ber seine obersten Quellen in den Schluchten nörblichen Gebirges hat und das Land seiner Länge nach von weben nach Süben burchfließt; doch ift sein Name auf ben untern af beschränkt; ber bebeutenbste und längste seiner obern Zuflüffe = jest Mavrozumenos genannt, im Alterthum hieß er Balyra. sanze Flußgebiet zerfällt sehr entschieden in zwei Theile, indem Befähr in ber Mitte bie Berge ber Westseite so nahe gegen bie öft= men vortreten, daß der Fluß sich durch eine enge Schlucht durch= Engen muß. Die obere im Alterthum nach ber Stadt Stenhklaros Lannte Cbene ist rings von Bergen umschlossen, die untere öffnet · gegen Suben mit breitem Ruftenranbe nach bem meffenischen Meer= en ober Golf von Koron, in dessen Mitte sich ber Pamisos er=

Ð

gießt; westlich und östlich von ihm aber führen mehrere ihre Baffer unmittelbar bem Meere gu. Der Bambfos, ber längste ber peloponnesischen Flüsse, gilt boch für ben wasernis ften und ift an seiner Munbung selbft eine Strede für Meinen Ide zeuge schiffbar. Doch barf man auch bei ihm nicht ben Massa 🛎 serer größeren Fluffe anlegen; er ift auch in ber Rabe bes Aussuf zwar ziemlich tief, aber schmal, und ich war nach ben Beschmung überrascht, ihn nicht größer zu finden. Die breite, reich benischt Cbene bieß im Alterthum Makaria (bie Gefegnete), ein Rame, M sie auch heute noch in vollem Maße verbient, obwohl an minut Stellen jest burch Mangel an geregeltem Bafferablauf flehente Bo und Morafte gebildet werben. Die Doppelebene des Pamifos mit in sich nach ihr öffnenden Seitenthälern ift also ber Dauptisell Refe niens. Aber außerbem gehörte bazu auch bie Abbachung bes woß ermähnten, von Rorben nach Guben ftreichenben Gebirgszuges gut bas westliche Meer, ein langer, schmaler Rüftenfaum, nebft ben in tern barüber auffteigenben Bergstufen, und bann bie führeftliche bo insel, die in das heutige Vorgebirge Gallo, das alte Afritas, 🖝 Ein ansehnlicher Berg, ber jest Lykodimo heißt, bilbet in läuft. Mittelpunkt bieser Halbinsel. Der Umfang bieses westlichen und 降 lichen Außenlandes ist ein sehr bebeutenber. Ganz Meffenien zeicht sich vor allen griechischen Landschaften burch die Milbe bes Klims und durch außerordentliche Fruchtbarkeit aus, am meisten bie sielle Pamisosebene, wo alle Früchte bes Subens aufs üppigste gebeits aber auch bas Gebirgsland ist zum großen Theil reich an Fruk Man barf Meffenir bäumen und Felbern, an Weibe und Walb. wohl einen ber gesegneisten Punkte ber Welt nennen.

Obwohl also das Land das vorzüglichste des Peloponnest mis so hat es doch in der alten Geschichte eine weniger bedeutende Mis gespielt, als irgend eines der andern und ist hauptsächlich duch sie Unglück berühmt geworden, und theilweise wenigstens ist der Grad davon gewiß in der Landesbeschaffenheit selbst zu suchen. Ich wie damit weniger, daß die üppige Fruchtbarkeit, wie auch in ander evorzugten Gegenden, die Bewohner schlaff und weichlich ge= be, ba nach allen Berichten der Alten die Messenier sich we= stets als tapfere Leute gezeigt haben, als vielmehr, daß die bung wesentlich bazu beigetragen habe, baß es ben Deffeniern gen ist, sich zu einer festen Ginheit zu gestalten. eit Meffenien auf ben ersten Blick mit Lakonien zu haben o zeigt sich boch bei genauerer Betrachtung ein sehr wichtiger Dort ist bas mittlere Eurotasthal aufs entschiebenste erschende Centrum des Landes und daher hat zu allen Zeiten tstadt, wenn auch nicht immer ganz am gleichen Plate, bort Amyklä, Therapne, Sparta, Misthra find alle in ganz Entfernung von einander. In Meffenien zerfällt das Gc= ! Sauptflusses in zwei ziemlich gleiche Theile und zu biesen tritt chen Ansprüchen ber westliche Küstenstrich mit bem prächtigen n Navarin ober Pylos. Dem entsprechenb finden wir das fig getheilt und selbst wenn es vereinigt war, die Hauptstadt ebenen Perioden an sehr verschiebenen Orten. In altester : Zeit soll Andania, ganz im Norden an bem Abhang der irge gegen Arkabien, die Hauptstadt ganz Messeniens gewesen ilb nachher aber weisen die Sagen schon auf eine Trennung er homerischen Zeit gehörte ber östliche Theil bes Lanbes, isosgebiet, zum lakebamonischen Reiche bes Menelaos, wäh= : ben Westen, mit ber Hauptstadt Pylos beim heutigen Raie Neliben herrschten. Ihr **Reich** soll bann später nach bem Menelaos ganz Meffenien umfaßt haben. Bei ber borischen g fiel das ganze Land bem Aresphontes zu und jest wurde ros, an den öftlichen Anhöhen der obern Pamisosebene, die Aber dem Rresphontes so wenig, als seinen Rachkom= ang es, eine so feste und einheitliche Organisation burchzu= aß Meffenien im Stande gewesen ware, seine Unabhangigkeit ben burch bie Inkurgische Zucht gestählten Spartanern zu In Folge von zwei langen, blutigen Kriegen, die uns hr poetischer, sagenhafter Ginkleibung überliefert finb, ver=

schwand im fiebenten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung! aus ber Zahl ber griechischen Staaten und wurde ein The tonischen Gebietes; seine Bewohner kamen, sofern fie nicht berten, zum größern Theil in bas Verhältniß von Leibeige Man ist wenige Städte in die milbere Lage von Periöken. in biesem Rampfe bas Unrecht auf Seite Spartas zu seher Messenier als die ungerecht Unterdrückten zu betrachten; die haltene Grzählung, in der Zeit von Spartas Demüthigung seniens Wieberherstellung entstanden, steht entschieden auf me Standpunkte; die Sage hat die meffenischen Helben, name Aristomenes, in ein glanzentes Licht gestellt, wie bie Beroen janischen Krieges, und man schenkt immer gern bem Ung seine Theilnahme. Aber es ift aller Grund ba, anzunehmen Meffenier durchaus nicht ohne Schulb maren. Sie haben falls schwer gebüßt. Drei Jahrhunderte lang blieb bas & Ausnahme eines einzigen bebeutenberen Aufstandes, im unbe Besitz ber Spartaner, bis 369 Epaminonbas es ihnen ent wieber als selbständigen Staat herstellte. Es ist eine boch murbige Erscheinung, mit welcher Zähigkeit bie Meffenier, so bem Lande als Heloten und Periofen, als auch in der Frei streut, ihre Eigenthümlichkeit und Nationalität festhielten. Seiten strömten sie auf die Einladung des Epaminondas zul Die Hauptstadt Messene wurde jetzt mit richtigem Blicke an ber angelegt, der die obere und untere Pamisosebene durch sein B von einander trennt und beibe gleichmäßig beherrscht, an bem! bessen Gipfel eine an Erinnerungen reiche Burg und ein urall ligthum des Zeus trug. Auch der westlichen Ruste mar sie als Andania und Stennklaros. Aber so mohl gewählt der Ph so fest und schön sich die neue Stadt erhob, und so reiche Di Land darbot, ein recht gebeibliches und erfreuliches politische vermochte auch jest nicht aufzukommen. Man fühlt auch bit weniger eigene Kraft, als frembe Siege die Restauration berbe Auch Meffenien hat ben Blick fortwährend nach ber hatten.

richtet. Balb traten Spaltungen ein und der neue Staat trug nicht e kleinste Schuld an den Einmischungen auswärtiger Mächte, Wasdoniens und endlich Roms, in die peloponnesischen Angelegenheiten, id am Untergange des achäischen Bundes. Von den späteren Schick- len, die es im Ganzen mit dem übrigen Peloponnes theilte, hebe i hervor, daß Navarin, oder eigentlich Avarinos, an die Zeit erinstet, wo Avaren in jener Gegend sich niedergelassen hatten. Hauptst des Landes wurde im Mittelalter Kalamata, in geringer Entserung vom Weere im Osten des Landes, und ist es noch heute. Außersteten mit Ravarin die Seefestungen Koron und Modon, lange lett hindurch im Besitze von Venedig, bedeutend hervor. Die Schwersmitte sind also aus dem Innern an die Küste verlegt, und so sinden fr in dieser Hinsicht einen ununterbrochenen Wechsel.

Aus den verschiedenen Perioden der Geschichte des Landes sind ch interessante Reste bis auf unsere Zeit übrig geblieden, die schön=

aus der Zeit des hergestellten Messenien in der damaligen Haupt=

bt, und eine Reise durch Messenien bietet nicht weniger in Hinsicht

historischen Monumente, als der herrlichen Natur die reichste Be=

vung.

Rehren wir nach biesen allgemeinen Bemerkungen wieder nach Ehrend ich da kurze Rast hielt, erzählten mir die Leute viel von mater Stunden entfernten, auf einem steilen Berg gelegenen Paschtro, das, wie sie behaupteten, noch von keinem Reisenden besucht ben sei. Ich erkannte bald, daß es die Ruinen von Kokla sein Sten, in welchen mit Wahrscheinlichkeit das aus dem ersten messes Sen Kriege bekannte Ampheia erkannt wird,\*) und wiewohl der Ben immer noch nicht aufhörte, entschloß ich mich, den Abstecher machen, da der Punkt wenig besucht und bekannt ist.

Von einem Burschen aus der dortigen Gegend geleitet, wandte mich mit meinem Courrier in die Gebirge, links von der Straße,

Bgl. Curtius, Peloponnefos II, S. 135.

und kam auf sehr beschwerlichem Wege nach eiwa anderligatift Ritte an einen farten Bach, in einem engen Thale, Mer bem fil lich fich ein steiler Berg erhob. Hier blieben die Pferko mit den Courrier unten, während ich mit dem Wegweiser ben febr fcroffen Abhang hinaufklomm und in einer halben Stunde die in Wolfen gehüllte Bobe erreichte. Es ift der außerste westliche Borfprung eines schmalen Bergradens, ber füblich vom helleniga von ben Borbergen bes Tangetos her gegen Rorbwesten streicht. Rörblich und fiblig ziehen sich zwei tiefe Thalschluchten mit ihren Bächen hin, die fich er seinem westlichen Fuß vereinigen und ihn von brei Geiten fower pe ganglich machen, ba er theils in fentrechten Felfen, theils in felin Abhängen barüber auffleigt. Rur von Often her, auf ber bobe ist Rudens felbst, ist er nicht von Ratur geschätzt. In mehreven Ioraffen erhebt sich bas schmale Terrain gegen Often zu. Auf ber uch lichften, fast isolirten, aber niebrigsten Spite fteben bie Ruinen eine mittelalterlichen Burg auf antiken Unterlagen von mächtigen Dab-Innerhalb berselben ift eine verfallene Kirche und ein Rum Auf ben öftlich fich erhebenden, etwas breiteren Terraffen ar kennt man an vielen Stellen Bearbeitung und Glättung ber Felfen, und hier liegen zahlreiche Ruinen von Häusern und mehr ober wentger verfallenen Rirchen. An ber bebeutenbsten, bie mir mein Führt als bie der Panagia bezeichnete, fieht man noch reiche, byzantinisch Ornamente und in derselben liegt ein hübsches, kleines, antikes Mar morrelief mit fünf Personen. Links steht ein Dann in langem Res tel und reichem Haare, die rechte Hand in die Falten bes Bufen gesteckt, etwa wie bei ber bekannten Statue bes Sophotles im Latens, die linke einer vor ihm stehenden weiblichen Figur barreichend. Dick in langem Gewande, faßt ihn mit der rechten Band, in der gesenke Linken hat fie einen Zweig ober Stab. Der Kopf ist febr verfie melt, scheint aber einen Auffat von der Art eines Kalathos getrege Hinter ihr kommt Melpomene mit der tragischen Met dann Thalia mit der komischen, endlich eine vierte, weibliche Figu die nur halb erhalten ift, aber eine Leier in der Sand gehabt zu fale

jeint. Es ist also ohne Zweifel ein zu Ehren eines siegreichen Dich= re gefertigtes Werk, bei dem mir nur der Kopfput der vordersten duse auffallend geblieben ist, der freilich nicht ganz erkennbar ist. sie Höhe der Figuren beträgt nur etwa dreißig Centimeter.

Gine regelmäßige Ummauerung habe ich bei bem obern Theile & Ortes nicht gefunden, auch war sie an vielen Stellen wegen ber ttürlichen Abschüssigkeit ber Felsen burchaus nicht nöthig. An ber nkrechten Felswand ber Sübseite ist eine durchaus unzugängliche italaktitenhöhle, in die man aber von einem schräg gegenüberliegenden untte gut hineinsieht; ber Felsen bilbet nämlich einen Winkel unb if einem Vorsprung der Höhle gegenüber ist ein Plat so ausge= men, als ob er absichtlich zur Betrachtung berselben eingerichtet ware. er Weg führt bis bicht an den Rand, an diesem ist aber aus dem itürlichen Gesteine eine etwa brei Fuß hohe Mauer ober Balustrabe laffen, so daß man sich bequem und sicher über den Abgrund lehnen id die Höhle betrachten kann. Bielleicht war hier einmal eine künst= he Verbindung vermittelt und nicht unwahrscheinlich ist, daß in ber 5ble irgend ein Heiligthum war. Eine zweite, weniger tiefe Grotte ibet sich am entgegengesetzten nordwestlichen Abhange, aber ziemlich f unterhalb ber befestigten Höhe. Diese ift leicht zugänglich unb gt deutliche Spuren von Bearbeitung. \*) Von der Höhe hat man ahrscheinlich bei hellem Wetter einen Blick nach der obern Pamisos= ene und den gegenüberliegenden Bergen, ich sah aber nicht einmal s nächste Thal hinab, so bicht hatten sich die Wolken um ben Berg lagert.

Man sieht, daß hier im Alterthum und im Mittelalter ein durch ine feste Lage nicht unwichtiger Ort gestanden haben muß und ich laube, mit Recht nimmt man an, daß der erstere Ampheia gewesen

<sup>9)</sup> Gell Itinerar. S. 75, sagt, Linkh habe eine Grotte mit einem merkwürdigen Relief gefunden. Ich weiß nicht, ob etwa bas Musenrelief, das ich in ter Pasnagienkirche sah, gemeint ist. Felsenreliefs enthält die zugängliche Söhle auf jesten Fall nicht, und an der unzugänglichen sind wenigstens von dem beschriebenen Plas aus keine zu sehen, sondern nur einige phantastisch gestaltete Stalakiten.

sei, burch bessen Neberrumpelung die Spartaner den ersten nesselschen Krieg eröffneten.") Ueber den Ort des Mittelalters sabe is nichts sinden können und doch zeigen die vielen Kirchenruinen, das a nicht unbedeutend gewesen sein kann. \*\*)

Uleber das Dorf Velanidia erreichte ich auf sehr schlechten Bezu wieder die große Straße, da, wo sie in die Ebene von Stenysland eintritt, unterhalb des Chanes von Sakona. Zenseits der Straße sied man unter andern zahlreichen Dörfern auch Sandani liegen, das mit geringer Veränderung den Namen der ältesten Hauptstadt Andank bewahrt hat. Die Reste dieser selbst hat zuerst E. Curtius oberhald des Porfes am Gebirge gefunden. Ohne dorthin zu gehen, solg ich der Straße, die in südlicher Richtung am Fuß der östlichen Erdigte binganten. Wegenüber zeigte der Ithome bisweilen zwischen im Wellen sein nicht sehr hobes, aber prächtig geformtes Haupt; im springt eine mäßige Döbe gegen die Ebene vor, auf der vielleicht die Stennstaros lag, obwohl keinerlei Reste davon gefunden worden in

<sup>&</sup>quot;I l'eale. Travels in the Mores I. p. 462, fiebt Sougia; ro Kaorgo, in to pheia an, tae zwei bis trei englische Meilen süblich vom Matri Plagi Bis lipe (14 speint tait, als ob er unter tiesem Namen tas gleiche Palaelaite nicht tas ich beidrieden babe, tas von Rossa. Die Emisernung tieses von Banti tes Panes beitägt idwerlich viel mehr.

<sup>)</sup> Preiten Boblane vernahm nach Guttius, Peloponneice II. S. 159 Am ! an bem Dite bie Erabition von einem Blutvergießen. Dice bradu ma unt out ben Gebanten, ob bier eine ber fefte Plag tonnte geleger beber mit ind bei ber Eroberung bes Peloronnefes burch bie Eurien bie Semeim A bee bat, gefluchter batten und ber von Mobammet II. genreum n um et dur Gerangenen niederdauen ließ, voll eben S. 404. Die On wif wird edhaltetorbylad & 474 476, Ed. Bonn, und Prizmete E. 417 Die emiebelle bie bage geben fie aber nicht an. Ein Garriff erfer un mufch tre bei beige Bereiter. Die eber nicht biet in ben Einemaßt on the finer Width Griden a fin E 217 24 mil and the second that the tree plants experience are the second to ang an die Palemiel Meres II. S. 189 merenders wur inm dersa bie bei in neinigen bem anderer Cerf brifte Rameig bar bie mein and the state of t Die Gegen gu ber fannt. De fa niertine eine amen. Inden But Bur grinderer

an vorbei ritt ich über die Hügel von Skala, welche hier die obere te von der untern trennen. Schon auf ihrer füdlichen Seite liegt Capelle des Hagios Floros mit einem Gendarmerieposten. \*) rhalb derselben entspringen die starken Quellen, welche für den tlichen Ursprung des Pamisos gelten. Sie bilden gleich bei ihrem ing einen kleinen See, dessen Absluß sich dann mit dem aus der i Sbene kommenden Fluß vereinigt. Seine starke Wassermassert, warum man ihn und nicht den weit längern, obern Fluß für Pamisos ansah. Eine Stunde unterhalb Hagios Floros sinden 10ch einmal sehr reichliche Quellen beim Dorfe Pidima, welche Pamisos seine letzte namhafte Verstärtung zuführen.

Durch den Abstecher nach Ampheia ziemlich verspätet, waren wir in= ı von bem Einbruch ber Dämmerung überrascht worden, da mein rier, obwohl ein Meffenier von Geburt, die Entfernungen hier, geeine sonstige Gewohnheit, zu gering angeschlagen hatte. Bei finsterer t ritten wir hie und da etwas irre, wobei wir unter Anderm einmal ne kleine Schlucht hineingeriethen, die fich so verengte, daß wir t buchstäblich eingeklemmt waren und nicht umwenden konnten, rn die Pferde ruckwärts hinausgehen lassen mußten. Endlich hten wir aber glücklich nach neun Uhr das Dorf Versaga, nicht g erfreut, nun die ersehnte Ruhe zu finden, da wir seit Mittag keine Rast gegönnt hatten. Indessen sollte es uns nicht gleich so verben. Die Bewohner des Dorfes waren größtentheils bereits Schlafe und nirgend mehr Licht zu sehen, überdies kannte der rier ben Ort nicht. Mit Mühe trieben wir zulett einen Men= auf, der uns ein haus bezeichnete, in dem wir Aufnahme wur= inben können. Es wurde geklopft, aber Niemand ließ sich blicken, rach langem Poltern und Rufen zeigte sich ber Besitzer am Fen= ind erklärte barsch, und nicht beherbergen zu wollen; ber Cour= ntwickelte umsonst alle Berebtsamkeit, stellte bem Sartherzigen

on Sagios Floros bemerkte ich am Wege alte Ruinen, ohne daß ich wüßte, eldem Orte fie angehören könnten.

sei, durch dessen Ueberrumpelung die Spartaner den ersten messenkschen Krieg eröffneten.\*) Ueber den Ort des Mittelalters habe ist nichts sinden können und doch zeigen die vielen Kirchenruinen, daß er nicht unbedeutend gewesen sein kann.\*\*)

Ueber bas Dorf Velanibia erreichte ich auf sehr schlechten Beger wieber die große Straße, da, wo sie in die Ebene von Stenhsland eintritt, unterhalb des Chanes von Sakona. Jenseits der Straße sicht man unter andern zahlreichen Dörfern auch Sandani liegen, das mit geringer Veränderung den Namen der ältesten Hauptstadt Andanis bewahrt hat. Die Reste dieser selbst hat zuerst E. Curtius oberhall des Dorfes am Gebirge gefunden. Ohne dorthin zu gehen, folge ich der Straße, die in süblicher Richtung am Fuß der östlichen Gebirge hinläuft. Gegenüber zeigte der Ithome disweilen zwischen der Wolken sein nicht sehr hohes, aber prächtig geformtes Haupt; links springt eine mäßige Höhe gegen die Ebene vor, auf der vielleicht eink Stenyklaros lag, obwohl keinerlei Reste davon gefunden worden sinks

<sup>\*)</sup> Leake, Travels in the Morea I, p. 462, sieht Zoveiä; ro Kävreor für Ampheia an, bas zwei bis drei englische Meilen süblich vom Makri-Plagi Paß liege. Ge scheint fast, als ob er unter biesem Namen das gleiche Palaokastro versiche, bas ich beschrieben habe, bas von Kokla. Die Entsernung bieses vom nächten Punkt des Passes beträgt schwerlich viel mehr.

<sup>🐲)</sup> Puillon Boblaye vernahm nach Curtius, Peloponnejos II, S. 189, Anm. 13, an bem Orte bie Trabition von einem Blutvergießen. Dies brachte mich gum auf ben Geranken, ob bier etwa ber feste Platz konnte gelegen baben, in im sich bei ber Eroberung bes Peloponneses durch die Türken die Bewohner von Leontari geftüchtet hatten und ber von Mohammet II. genommen wurde, wobei er alle Wefangenen niederhauen ließ; vgl. oben S. 404. Der Ort hieß freilich nach Chalfekentylas, S. 474, 476, Ed. Bonn. und Phranges, S. 405, Ed. Bonn. Garbifi, bie Lage geben fie aber nicht an. Gin Garbifi eristirt nun nertöftlich von Leontari am Berge Tzimbern, bas aber nicht recht zu ber Beschreibung ju raffen scheint. Finlan, Geschichte Griechenl. u. f. m., S. 295, 296 Seuische Uebersetzung), scheint ben Ort ans Hellenitagebirge zu setzen; auch Fallmerarer. Geschichte ter Halbinsel Morea II, S. 389, wenigstens nicht jenes Garbiki an Tzimberu zu verstehen. Ein anderes Dorf bieses Namens bat bie frangofisch Rarte etwas östlich hinter ben Ruinen von Thuria, wo aber auch kein fent Plat gewesen zu sein scheint. Db fich irgendwo eine genauere Ortebestimmun finbet, ift mir unbefannt.

Blateau auf bem Rücken nebst ben ersten niebrigern Terraffen die Ebene umschließen, find noch fast in ihrem ganzen Umfange tennen und weisen, wenigstens in ihrem größten Theile, auf bie ber Wiederherstellung von Messenien. Sie find aus hie und da unregelmäßigen Quabern gebaut. Innerhalb berselben fieht am süblichen Ende noch einen großen Wasserbehälter auf brei n in den Felsen gehauen, an der vierten theilweis aufgemauert, bem etwas weiter abwärts noch einen kleinern solchen. Ferner it man beutlich bas wenig erhaltene Theater, bas nach ber Seite ibene zu geöffnet ist, und süböstlich bavon die Reste eines dori= Tempels. Gine Menge Grundmauern und Architekturstude, be= ce in der Nähe des Theatere, weisen auf andere größere Ge-Auch Inschriften find in neuerer Zeit mehrere gefunden wor= zwei befinden fich in der hübschen byzantinischen Kirche an der ite bes Dorfes Paläokastro, was der Küster zu einem freilich en Einkommen benutt, indem er für das Abschreiben einen Tri= erlangt. Gine ziemlich große schrieb ich, auch um Bezahlung, in Privathause ab. Außerdem, behaupteten die Leute, seien noch re unter dem Boden; der französische Reisende Le Bas habe näm= ei seinem längeren Aufenthalte an dem Orte einige ausgegra= ind bann wieder vergraben, woran ich aber sehr zweifle, obwohl n mehreren Stellen, namentlich an ber süblichen Stadtmauer, Spuren von Nachgrabungen sah, die von ihm herrühren mögen. Le Bas hat in seinem großen Reisewerke nur brei Inschriften Thuria publizirt, wovon zwei in der Kirche find. Uebrigens e ich ihm ein Wiedervergraben nicht gerade zum Vorwurf machen, ir gar zu leicht solche Steine, wenn fie nicht an fichern Orten nauert find, zu Grunde gerichtet werden.\*) Die Lage des alten Thuria war eine sehr schöne. Rückwärts

Osten steigen die Terrassen der Berge zum Tangetos auf, vor=.

igl. Le Bas Deuxième Partie, Section 4, Nr. 301 — 303. Die Juschrift, welche ich in bem Hause abgeschrieben, habe ich in ben Epigraph und Archäol. beiträgen, Nr. 38, publizirt.

Dinisters, worin allen Ortsbehörben ber Befchl gegeben war, sir mein Unterkommen zu sorgen. Der im Schlaf gestörte Hausberr er wieberte sehr unhöflich, er scheere sich ben T\*\* um ben Minister und alle Franken, die könnten zu Hause bleiben, und schloß nach selchen und ähnlichen, zum Theil noch berberen Herzensergussen das Fensten. Unterbessen war zum Dimarchen geschickt worden, der und mit größen Bereitwilligkeit und Freundlichkeit in seinem sehr einfachen Paus auf nahm und auch für die dreit Pferbe endlich Unterkommen verschafft, und balb war am lobernden Feuer des Heerdes das überstandene Utgemach vergessen.

Das Dorf Beffaga liegt in einiger bobe auf ben erften Terraffa ber Borberge bes Tangetos, über bemfelben auf einem höheren, to Subweft nach Norboften ftreichenben Ruden find bie Ruinen ba 4 ten Stadt Thuria, beren norblichsten Theil jest bas Dorf Paladafte einnimmt. Mein Erftes mar baber, am folgenden Morgen ju ihm binauf zu fteigen, obwohl bas Wetter fich noch immer nicht gunfig gestaltet hatte und plogliche Regenschauer mir mehrmal fehr unbeguts Kamen. Thuria war eine ber bedeutenbern Stabte bes alten Mills niens, bie nach ben meiften alten Geographen fcon von Domer unter bem Namen Anthela genannt ift (3lias IX, 151). Mach der U oberung bes Landes burch bie Spartaner bestand es als Peristensis fort, gehörte bann zu bem wieberhergestellten Deffenien und eine 3d lang, ron biefem getrennt, ale felbftanbiges Bunbesglieb ju bit achaischen Gibgenoffenschaft. Augustus gab es, gur Strafe bafüt, M es mit bem übrigen Deffenien in ben Burgerfriegen für Antenut Partei genommen hatte, wieder ben Spartanern, bie auf feiner Gett geftanben hatten. Daß es, wenigstens eine Beit lang, bie bedeutenbit Stadt der unteren Gbene gewesen, ergiebt fich far barane, bat bir meffentiche Meerbufen, von bem es boch noch einige Stunden entient ift, auch ber thuriatifche genannt wurde. Und biefe Bedeutung " kennt man noch in ben ziemlich ausgebehnten Ruinen. Am Berga hange fieht man Refte einer Bafferleitung. Die Ringmauern, M

Blateau auf bem Rucken nebst ben ersten niebrigern Terraffen en die Chene umschließen, sind noch fast in ihrem ganzen Umfange extennen und weisen, wenigstens in ihrem größten Theile, auf die t der Wiederherstellung von Messenien. Sie find aus hie und da as unregelmäßigen Quabern gebaut. Innerhalb berselben fieht n am süblichen Ende noch einen großen Wasserbehälter auf brei eiten in den Felsen gehauen, an der vierten theilweis aufgemauert, Berbem etwas weiter abwärts noch einen kleinern solchen. Ferner kennt man beutlich bas wenig erhaltene Theater, das nach ber Seite r Cbene zu geöffnet ist, und subostlich bavon bie Reste eines bori= en Tempels. Gine Menge Grundmauern und Architekturstucke, be= uters in der Nähe des Theaters, weisen auf andere größere Geube. Auch Inschriften sind in neuerer Zeit mehrere gefunden wor= t; zwei befinden sich in der hübschen byzantinischen Kirche an der Heite des Dorfes Paläokastro, was der Küster zu einem freilich enen Ginkommen benutt, indem er für das Abschreiben einen Tri= verlangt. Eine ziemlich große schrieb ich, auch um Bezahlung, in m Privathause ab. Außerdem, behaupteten die Leute, seien noch Were unter dem Boden; der französische Reisende Le Bas habe näm= bei seinem längeren Aufenthalte an bem Orte einige ausgegra= und dann wieder vergraben, woran ich aber sehr zweifle, obwohl an mehreren Stellen, namentlich an ber süblichen Stadtmauer, I Spuren von Nachgrabungen sah, die von ihm herrühren mögen. in Le Bas hat in seinem großen Reisewerke nur brei Inschriften Dhuria publizirt, wovon zwei in der Kirche find. Uebrigens nte ich ihm ein Wiedervergraben nicht gerabe zum Vorwurf machen, nur gar zu leicht solche Steine, wenn sie nicht an sichern Orten Bemauert find, zu Grunde gerichtet werden. \*)

Die Lage des alten Thuria war eine sehr schöne. Rückwärts b Often steigen die Terrassen der Berge zum Tangetos auf, vor=.

Bgl. Le Bas Deuxième Partie, Section 4, Nr. 301 — 303. Die Juschrift, welche ich in bem Hause abgeschrieben, habe ich in ben Gpigraph und Archäol. Beiträgen, Ar. 38, publizirt.

Ļ

wärts aber überblickt man bie reiche Ebene mit dem Itsome und i füblich baran froßenden Bergen bahinter, und links ben fibonen Schon zu Pansanias Zeit aber hatten bie Thuriaten zum griffn Theil thre Wohnsige auf dem Bergrücken verlassen und fic unter Von diesem Unterthuria besselben in ber Ebene angestebelt. noch die sehr großen und wohlerhaltenen Ruinen eines römischen B fteingebaubes. Drei Reihen größerer und Meinerer Gale und macher, die zum Theil halbtreisförmig abgeschlossen find, laufen mi einander her; bei mehreren ist noch die Ueberwölbung vollständig Die Ruine wird jeht vom Bolke durch ihren Ramen Entra als ein B bezeichnet, ist aber schon von Leate als ein Wohngebaube ertaunt! ben, bas in seinen weiten Räumen auch Baber enthalten Curtins hat sie wohl am richtigsten für die Billa eines reichen mers erklärt, der sich zum Wohnsitze wahrlich keine schlechte auserkoren hatte. Große Maulbeer = und Feigenbaume . umgeben Gebänbe, und einige hunbert Schritte weiter in ber Gbene zieht l sam ber Mare, wasserreiche Pibimastuß vorbei.

Der Weg von hier nach bem etwa zwei Stunben entfernien lamata burchschneibet bie fruchtbarste und zugleich eine ber schön Gegenden Griechenlands. Die Ebene ift mit einem weit ausgebiff ten Walde von riefigen Feigenbaumen bebeckt, die eines der wichtigs Probutte bes Landes liefern. Die Kalamatafeigen, bie an lang Schnüren von Binsen zu Kränzen aufgefaßt werben, gehören zu i besten und werden in großen Quantitäten ausgeführt. wärts, in der Rähe von Ralamata, treten an die Stelle ber Frige baume mehr Delbaume, und bort sieht man noch vielfache Spu ber Verwüstungen, welche Ibrahim Pascha angerichtet hat, inden o eine Menge berselben umhauen ließ. Bei bem langsamen Bacht des Delbaumes ist eine solche Verheerung besonders empfindlich, -pfindlicher, als bei ben meisten anbern Fruchtbäumen, und wenn hier noch zahlreiche Stümpfe alter Stämme erblickt, begreift man mit lebendig, wie einst bas "Bäumeumhauen" (derdooroueir), bat Peloponnesier bei ihren Einfällen in Attika in großem Macffel

;·

erzweiflung bringen mußte. Es waren ja auch bort vorzüglich Delwene. Uebrigens hat man mir in Kalamata selbst gesagt, Ibrahim be im Ganzen nicht aus Zerstörungslust die Bäume gefällt, sonen hauptsächlich, um bas für sein heer nöthige holz zu erhalten.
den links über der Ebene aufsteigenden höhen liegt Dorf an Dorf, ihr zwischen Baumgruppen; dunkse Cypressenhaine erinnern die noch naheliegende Zeit, wo die Muselmänner hier ihre Begrädkpläte mit diesem Baume schmückten, wie denn auch viele der Dörfer noch türkische Ramen tragen. Als ich gegen das sübliche Ende dene gekommen war, bog ich links über kleine hügel und trat das untere Thal des Redonslusses, der in seinem breiten Bette nur Was Wasser hatte und leicht durchritten wurde. Unmittelbar an dem linken Ufer liegt in einem wahren Garten die freundliche Haupt=
de Resseniens, Kalamata.

Bei einem deutschen Arzte, Dr. Brachmann, fand ich hier die Michfte, gemüthlichste Aufnahme und machte bald nach meiner An= Eft mit ihm einen Spaziergang in der Umgebung der Stadt. Wir mgen burch prächtige Drangen = und Citronengarten, wo die mme in vollstem Schmuck ber Bluthe und ber golbenen Früchte Sie erreichen hier eine Größe, die ich selbst in Sicilien un gesehen habe, die Früchte sind aber, wie in Griechenland über= kpt, etwas bickhäutig. Hecken von Cactus und Alve umgeben, wie Sicilien, häufig die einzelnen Grundstücke, und die Palme vollen= ben ganz sublichen Charafter, ber biefe Gegend vor allen griechi= auszeichnet. Sobann stiegen wir zu ben Ruinen bes mittelal= Lichen Schlosses, welche nördlich über ber Stadt auf einem mäßig ten Hügel thronen. Es war nach ber Eroberung Moreas burch **Thel**m von Champlitte ber Sitz bes ersten Vasallen und spätern Eften bes Landes, Gottfried von Villehardouin, und der Geburts= bes zweiten Fürsten bieses Geschlechtes, Wilhelm, ber fich nach Samata nannte. Obwohl man feine Reste von antifen Mauern Dr findet und die Hauptbedeutung des Ortes eine neuere ist, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß im Alterthume hier die Suk Phera ober Phara lag. Sie ist uns bereits aus homer befant, welcher ben Telemachos bei seiner Reise von Pylos nach Sparta w wieber zurück hier bei Diokles sein Nachtquartier nehmen läßt. W Aussicht von dem Schloßhügel ist überaus reizend und gludich Weise hatte sich auf den Abend der Himmel etwas aufgehellt. Ude bie gerade zu Füßen liegende Stadt und ihre an beiben Ufen id Nebon sich ausbreitenben Fruchtgärten schaut man auf ben brite, nur eine halbe Stunde entfernten meffenischen Meerbusen oder 64 von Koron, an bessen westlicher Kuste bie Mainoten Colonie Petallt an der Stelle des alten Rorone und auf der letten fichtbaren Spie die Festung Koron an der Stelle des alten Afine, nebst zahlmis kleinern Ortschaften fich in ben blauen Wellen spiegeln. Darüber & hebt sich stattlich der Lykodimo. An der östlichen Rüfte zeigen weißen Segel der dort ankernden Schiffe Armpros, den hafentel von Kalamata; benn die offene Rhebe diefer Stadt selbst, an in nächsten Stelle ber Kuste, ist ganz schlecht und nur bei vollbamm ruhiger See zu gebrauchen. Einen noch besseren Hafen als Army hat das unterhalb des hier den Blick begränzenden Caps Rephali # legene Kitriäs. Ueber bieser Küste steigen die blauen Berge ber Rim Nördlich blickt man in bas Thal bes Nebon, beffen Gebick, it auf. Dentheliatis, Jahrhunderte durch zwischen Sparta und Messeus streitig war. Die beiderseitigen Ansprüche auf das in demselben \* legene Heiligthum der limnatischen Artemis gaben die Hauptrette lassung zum Ausbruch bes ersten meffenischen Krieges. selbst, der dicht unter dem Fuße des Schloßberges hinfließt, zeigt bem fein breites Riesbett und die darin liegenden Felsblöcke, daß a # Es ist bas freilich eine ben meisten griechide gewaltig anschwillt. Gewässern gemeinsame Eigenschaft, die ihren Grund zum großen 36 in der Entblößung der Berge von Wäldern hat, aber der Neten ganz besonders launenhaft sein und so ruhig er gewöhnlich ift, # furchtbar baher brausen, daher ihm die Umwohner, wie mir Dr. Brak mann sagte, den bezeichnenden Namen des "Narrenflusses" gegeben baben

Rach diesem herrlichen Gange brachte ich den Abend in eben so erem als belehrenbem Gespräche mit bem freundlichen Wirthe zu, Dem ich einen sehr unterrichteten Mann und gründlichen Renner Landes tennen lernte. Rein geringes Vergnügen war es auch für , bei ihm die Allgemeine Zeitung und barin allerlei Rachrichten Europa und ber Heimat zu finden, die ich seit vierzehn Tagen slich entbehrt hatte. Herr Brachmann ist mit einer Griechin ver= mthet, die ihn, wenn ich nicht irre, mit mehreren Kindern erfreut Bestimmt erinnere ich mich aber nur eines hübschen Mabchens, feine Eltern ben etwas ominofen, seit Agamemnons Zeiten schwer= oft gebrauchten Namen Alytämnestra gegeben haben, ein Beweis, sie die Meinung der Alten von dem Ginfluß der Ramen auf die Echale ber Menschen nicht theilen. Im Besit ber Frau Brach= m sah ich eine wegen ber seltenen Darstellung interessante, schöne eme: Eros fährt auf einem von brei Hasen gezogenen Wagen. Symbol ber Fruchtbarkeit ist ber Hase bekannt genug, aber boch older Anwendung meines Wissens auf Kunstwerken noch nicht ge->en. Das Hasengespann bes Eros ist am ehesten bem Sperlingsen der Aphrodite zu vergleichen, der durch Sappho schon berühmt Deben ift.

Spät erst nach Mitternacht trennten wir uns und auch am folen Morgen ließ mich die Gastlichkeit des Wirthes nicht eben früh
ben. Ich hatte zuerst die Absicht gehabt, zunächst Petalidi zu been, wo einige ich glaube am Ende der Dreißiger Jahre gefundene
kophäge mit schönen Reließ stehen, allein Herr Brachmann sagte
sie seien seither so verstümmelt worden, daß der Umweg sich nicht
e lohne. Daher schlug ich den geraden Weg nach Ravarin ein,
zuerst quer durch die untere Sbene führt. Auf einer Brücke überten wir den tiefen, gelblichen Pamisos und kamen durch das an
en rechten Ufer gelegene Städtchen Rist, das sich durch guten
erbau und Seidenzucht auszeichnet und auch eine Seidenfabrik beBald hinter Rist begannen wir allmälig zu steigen und kamen
mehrere größere und kleinere, reichlich sließende Bäche in die

Berge, welche bie Cbene von ber Bestäfte bes Lanbes icheiten. In Weg bietet wenig historisch und archäologisch Bemerkenswerthes. La westliche Theil Moffeniens war im Alterthum, namentlich gur 3a ber spartanischen Berrschaft, wenig bewohnt. Gine balbe Stunk hinter Rift fiel mir eine verfallene Rirde bes D. Ellas burd in Lage auf einem fleinen, ifolirten Bugel auf, welcher burdaut te Bestalt eines Grabhugels hatte; weiter im Bebirge ertennt man mehreren Stellen bie in ben Telfen gehauenen Beleife ber alten Enik vielleicht berfelben, auf ber einst Telemachos von Bylos nach End fuhr. Defto reicher find bagegen e lanbichaftlichen Reige. bat w fcon von ber Gbene felbft fortvabrend einen berrlichen Blid auf to Meerbufen zur Linken und ben prachtigen Ithome zur Rechtm, it entfaltet fich, je bober man fteigt, befto weiter und großgrtigen gange Rette bes Tangetos, bie in ber Chene burch bie Borberge int theilweise verbedt ift. Ueber ben niebrigern Bergweigungen, bie #F Meffenien viel breiter und allma er abfallen, ale an ber latonite Seite, treten immer bober und bober bie bintern Stufen empor gu ben bodiften ichneebebedten Bipfeln, und fubmarts verfolgt = bas Bebirge mit ben Schluchten und Ruften ber Maina bis gen bas Borgebirge Tanaron bin. Die unmittelbaren Umgebungen M Beged find meift mafferreich und mit großern und fleinern Bium und Strauchen bewachsen. Den Lentiscus habe ich nirgent font folder Größe entwickelt gesehen und ber Johannesbrodbaum Com tonia Siliqua), ben ich im übrigen Griechenland nur ziemlich 18 fummert gefunden habe, tommt bier ale ftattlicher Baum por, wa auch nicht von bem gewaltigen Umfange und ber Starfe, wu! Steilten. Die furge Mittageraft hielt ich bei einer allerlieft " einem Bache zwischen Platanen und anbern Baumen gelegenen Rit welche Chrysomyli (Goldmühle) heißt.

So steigt man fehr anmuthig immer an ben nördlichen Abpet gungen bes links liegenden Lykodimo, bes Hauptberges ber meficifica Halbinsel, bis auf bie hier nur mäßig hohe Wasserscheibe zwijden ber Golf von Koron und dem ionischen Meere. Wo man for

ber Boben burrer, die Vegetation burftiger. Links über bem e erhebt sich ber spite Berg bes H. Elias mit bem gleichnamigen e. An seinem Abhange entspringt die reichliche Quelle Gubé,\*) e durch eine moderne, aber jett auch theilweise zerstörte Wasserng nach Navarin geführt wurde. Der Berg, der wohl auch wie Quelle Gube genannt wirb, biente ben Griechen zur Zeit bes zes, als die Aegypter bei Navarin lagen, als Warte und Signal= n, wozu er sich trefflich eignet, ba die ganze Gegend von seiner je überschaut wird. Auch von der Straße aus eröffnet sich jest propartiger Blick auf die Bucht von Navarin mit der dahinter aben Insel Sphagia und auf bas ionische Meer. Das kleine <sup>:</sup> Phla, das ben Namen ber alten Stabt Phlos mit geringer erung erhalten hat, zur Rechten laffenb, stiegen wir gegen bie ge Ruste hinab und erreichten Abends fieben Uhr, in zwei und halben Stunde von ber Quelle Gube aus, bas Ziel bes Tages, irin, wo ich mich wieder der Gastlichkeit eines deutschen Arztes, Imminger, erfreute.

Das heutige Städtchen Navarin ober Neokastro liegt am süblichen ber schönen Bucht. Dicht am Ufer, das nur einen schmalen, n Streisen darbietet, und an der untersten sanst ansteigenden Lehne iahen hügel sind die Häuser des offenen Ortes gebaut, süblich wer auf ziemlich steiler Höhe die Festung. Auf diese stieg ich den nden Morgen in Begleitung meines Wirthes, der zwar unten ite, aber als Garnisonsarzt oben seine regelmäßigen Besuche zu en hatte. In früheren Zeiten war sie im Besit der Venezianer dann der Türken ein namhafter Platz, jetzt hat sie aber wenig ärische Bedeutung mehr. Die Besatung bestand, als ich dort war, zwei Compagnien Infanterie; Artillerie war gar keine da, aber

Auf den Karten finde ich den Namen Koumbes oder Kumbes geschrieben. Aber :46 m wird nicht gesprochen, es ist eben nur dazu da, um das folgende p  $(\pi)$  su einem b zu machen. Auch das 6 am Ende wird nicht gehört, und den ersten Buchstaben hat mir Dr. Imminger in Navarin ausbrücklich als S bezeichnet und selbst den Ramen mir in meinen Rotizen so verbessert.



auf ben Wällen lagen noch eine Menge Kanonen obne Lafeten. 3 besten Zustande ist der oberste Theil, die sogenannte Atropolis, ! großentheils von ben Franzosen, während fie Moren befest ficht erbaut sein soll. Jest bient fie hauptsächlich zur Berwahrung Buchtlingen, welche fich bei meinem Besuche eben in bem großen bif etwas an ber Luft ergiengen und unter benen fic manche Phy mien fanben, benen man nicht gern an andern Orten begegnet! Ich habe später auch auf bem Palamibi in Rauplia bie Striff im Hofe geschen und an beiben Orten hat sich mir, tros ber geleit Gewehre, mit benen bie Solbaten ben Hof umftanben, bie Bus tung anfgebrangt, bag ber Grieche ben verurtheilten Berbrecher weit mehr wie seines Gleichen anfieht, als bas in unfern Linden Fall ift. Auch in Italien bemerkt man bas Rämliche. Der brecher gilt für einen armen, mehr bes Mitleibes als bes be werthen Menschen. In Griechensand soll es fast unmöglich sein, b zu finden, welche das Amt eines Scharfrichters übernehmen und selbe muß in der Regel burch früher verurtheilte Berbrecher bei werben. Wenigstens wurde mir das in Athen gesagt. Ich glant, bem heißblütigen Sübländer liegt ber Gebanke viel näher, bas ihm etwas begegnen könnte, was ihn mit ben Gesetzen in Gas bringen würde. Unsere Bolksanschauung beweist auf jeben gal a lebenbigeres Bewußtsein von der Würde des Gesetzes, ob aber 📭 wendig auch einen höheren sittlichen Zustand, möchte noch eines Zweifel unterliegen.

Auf dem obersten Punkte der Festung hat man eine hernke Ueberschau der ganzen weiten, zu Füßen liegenden Bucht mit im Umgebung und den nach Osten und Norden von ihr aufteigenen Bergstufen. Südlich zieht sich unmittelbar von der Festung and ihr am Meere ein Bergrücken hin, aus dem sich in geringer Entsernen wie eine hohe Pyramide der Berg des H. Nikolaos erhebt. Wert wärts breitet sich die blaue Fläche des ionischen, oder wie es die Werten hier gewöhnlich nannten, des sicilischen Meeres aus. Wie die beträchtlicher See tritt halbkreissörmig die Bucht in das Land hind. Norben nach Süben wohl über eine Stunde lang, und in ber en Länge ist vor ihr das schmale, hohe Klippeneiland Sphakteria, wie es auch im Alterthum schon hieß und jett noch heißt, agia hingestreckt, so daß das Becken fast vollständig gegen Stürme ütt ist. Am südlichen Ende ist jett die einzige, etwa viertausend breite Einfahrt; die viel schmälere Deffnung zwischen dem nörden Ende der Insel und dem Festlande ist jett so versandet, daß ei ruhiger See durchwatet wird. Der Hafen ist bekanntlich einer schwisten, die es überhaupt giebt und man könnte sich wundern, nie an ihm eine große Stadt entstanden ist. Der Grund liegt offenbar darin, daß keine geräumige Ebene sich an ihn anschließt, Blußthal hier sich öffnet, der Plat also wohl zur Seeverbindung lich geeignet ist, nicht aber zur Vermittlung des Verkehrs mit dem tenlande und eben so wenig zum Mittelpunkte eines größeren etes.

Das zeigt sich in ber ganzen Geschichte ber Gegenb. Die größte utung hat sie in der frühesten Zeit gehabt, wo Pylos der Sit Relidenherrschaft war. Aber schon das pylische Reich war von See her gegründet und erstreckte sich ursprünglich nur über einen en, schmalen Küstenstreif, von bem aus es sich bann allerbings eine kurze Zeit über den größten Theil von Messenien ausbreitete. der Groberung des Landes durch die Dorier tritt die Stadt 18 zurück und nach der Unterwerfung durch die Spartaner ver= nbet sie so vollständig, daß selbst der Name nur noch als histo= : Erinnerung fortlebte. Die verlaffene Spite mit den Ruinen iten die Spartaner nur Korpphasson (bie Bergspiße). n Glanz erhielt der Name, aber auch nur der Name, als im pe= nnesischen Kriege im Jahre 425 ber fühne Felbherr Demosthenes wieder von der See aus den Punkt besetzte und befestigte, und Campf um benselben den Spartanern die bekannten schweren Ver= Eine Stadt entstand hier erst wieder bei ber Wieder= brachte. ellung Meffeniens, ohne sich aber zu großer Bedeutung zu erhe= Von ben spätern Schicksalen weiß man wenig, abgesehen bavon, daß der neue Name Navarin (eigentlich Avarinos, Apaçīros) auf die eine Zeit lang in dieser Gegend angesiedelten Avaren hinneist. Erst seit der fränkischen Herrschaft werden zuerst Altnavarin, dam Neunavarin als Seefestungen wieder oft genannt. Wieder ist dhauptsächlich die Verbindung mit der auswärtigen Seemacht Benedy, welche dem Platze Bedeutung giebt. Die Landung der Aussen Index Index Index Index Geeschlacht im Jahre 1847 her ben den Namen von Navarin berühmt gemacht, wie einst die Besetzug durch die Athener den von Phos.

Die alte Ortschaft lag bekanntlich nicht an ber Stelle bes betigen Navarin ober Neokastro, das erst im vierzehnten Jahrhunket erbaut worden ist, sondern am entgegengesetzen nördlichen End ko Bucht, auf einer Spitze, wo noch ihre Ruinen fichtbar find, die pe Auch borthin begleitete mi Altnavarin ober Paläokastro heißen. mein freundlicher Wirth. Wir fuhren auf einer Barke ber game Länge nach burch bie Bucht, bicht unter ber Insel Sphakteria in Unweit ihres nörblichen Enbes liegt seit der großen Seeschlacht mit Das Vorgebing ein türkisches Linienschiff auf bem Meeresgrunde. von Altnavarin springt gerade der Nordseite von Sphakteria geget über steil aus den Fluthen hervor, fast wie eine Insel; denn mahre es westlich und nördlich vom offenen Meere bespült wird, und süblich die seichte Meerenge es von der Insel scheidet, breitet sich östlich u ter seinem Fuße der See von Osman=Aga aus, eine weite Lamm welche nach Süben nur burch einen schmalen, dammartigen Sunt streifen von der Hafenbucht getrennt ist, nach Westen durch-einen ibr lichen niedrigen Streifen Landes und das Vorgebirge selbst vom offe nen Meere. Durch die beiden Landstreifen allein ist wie mit schwe len Bändern das Vorgebirge an das Festland geknüpft, ober, be ber fübliche einen Durchstich nach bem Hafen hat, streng genommen som nur burch die eine nördliche, kaum über die Wasserfläche hervorragent Sandfläche, so baß es eine vollständige, nur lose mit dem gante # sammenhängende Halbinsel bildet. Der ganz kahle, mäßig hohe An fällt sehr steil gegen die Lagune ab, weniger steil nach den anden

n, und im Norden und Süden läuft er in kleine sandige Flächen Als wir von der Nordseite durch den tiefen Sand in brennen=Rittagshiße hinausstiegen, wurde ich lebhaft an das "sandige "Homers erinnert; aber das Beiwort ist im Alterthum noch ezeichnender gewesen, weil damals, wie aus den Beschreibungen hukydides und Pausanias geschlossen werden muß, die Lagune Isman=Aga noch gar nicht existirte, sondern an ihrer Stelle sich veite sandige Fläche ausbehnte.

Das Vorgebirge enthält auf verhältnismäßig geringem Raume e Höhe ist etwa 700 Fuß lang — Denkmäler von der frühesten bis ins Mittelalter. An der Westseite steht noch ein großes rstück, in der ältesten Weise aus großen, rohen Blöcken mit klei= Füllsteinen erbaut, das gewiß ber Relibenzeit angehört. e Höhe krönen die Mauern des venezianischen Castells, unter wischen welchen man hellenisches Gemäuer späterer Zeit erkennt. ere Cisternen im Innern ber Burg find ficherlich Anlagen ber n Zeit und vielleicht auch eine in ben Felsen gehauene Straße, Spuren man an ber süböstlichen Seite beutlich sieht. Leiber winden auch die Reste bieser Burg immer mehr, ba fie als Stein= schonungslos benutt werben. Sogar mein Wirth erzählte mir, r zur Umfriedung eines nahen Grundstückes bas Material hier imen habe. Mehr noch als die alten Ruinen führt in die my= : Vorzeit eine am nördlichen Abhange, unterhalb der Burg ge= , geräumige, hochgewölbte Tropfsteinhöhle. Zur Zeit bes Pau= 3 nannten sie die damaligen Pylier den Rinderstall des Nestor, roch heutzutage heißt sie die Höhle bes Nestor ober die Rinder= (Boïdoxoclica\*), und zwar scheint der Umstand, daß auch ein nördlich bavon gelegener, kleiner, kreisförmiger Hafen den lete-Namen trägt, zu beweisen, daß dieser nicht etwa, wie das bis= 1 der Fall ist, erst neuerer Gelehrsamkeit seine Entstehung ver=

toidoxoidia wird jest allerdings als Ochsenbauch, Ventre de boeuf, genommen, th zweiste aber nicht, taß es eigentlich Rinderhöhle bedeute.

bankt, sondern sich traditionell aus dem Alterthum erhalten hat. Aber nicht erst die spätern Pylier haben in ihr einen Rinderstall gesehen, sondern die alte peloponnesische Landessage hat sie schon zu einem solchen gemacht; denn mit Recht hat Otfried Müller zuerst erkannt, daß diese Höhle es ist, in welche schon nach dem homerischen Hymnus der kleine Hermes die dem Apollon gestohlenen Rinderheerden getrieben und an deren Wänden er die Häute zweier geschlachteter Küse aufgehängt hatte. Mit etwas lebhafter Phantasie mag man noch jest in den Tropssteingebilden der Wände diese erkennen.

Ich habe bisher ohne weiteres Phlos an biefer Stelle angesett. Denn sicher ist, daß hier das spartanische Kornphasion lag und bat spätere messenische Pylos, sowohl bas, welches die Athener befestigten, als die später nach der Herstellung von Messenien wieder erbauk Stadt, und eben so sicher, baß die spätern Phlier behaupteten, baf hier die Stadt des Nestor gelegen habe. Dagegen machten allerdings schon im Alterthum auch zwei andere gleichnamige Orte in Glis und Triphylien Auspruch auf ben gleichen Ruhm und fanden bei einem Theil der Gelehrten Beistimmung. Es kann aber meines Grachtens kein Zweifel darüber walten, daß das messenische Pylos die Statt Nestors gewesen und der Mittelpunkt des Nelidenreichs in der Nak der Bucht von Navarin zu suchen sei. Eine andere Frage aber in, ob gerade auf dem Vorgebirge Korpphasion ober an einer anderen Stelle, und man hat sich meist für Letteres entschieden, weil mar aus der Oduffce schließen zu muffen glaubte, daß die Stadt in eine ger Entfernung vom Meere gelegen habe und in ber That auch Strabe berichtet, daß das alte messenische Pylos unter dem Berg Aegaleen gelegen und erst nach seiner Zerstörung ein Theil der Bewohner ich nach Kornphasson übergesiedelt habe. Wann das geschehen sei, erfale ren wir eben so wenig, als welcher Berg Alegaleon geheißen babe. Ich meinestheils halte die hicher gehörigen Stellen der Odyssee nicht für unvereinbar mit der Lage auf Korpphasion,\*) muß aber andrer-

<sup>\*)</sup> Man hat tagegen schon nach Strabos Vorgange geltend gemacht, tag tas Scholle bes Telemachos nicht bicht bei ber Stadt gelandet habe; tenn Rester schille is

its zugestehen, daß die Nachricht Strabos Beachtung verdient. Bis= er hat man Ruinen einer Stadt, die man für jenes Altpylos neh= en könnte, nicht gefunden und es daher nach bloßer Vermuthung a ober borthin gesetzt, unter andern, iburch die Namensähnlichkeit erleitet, in die Nähe des heutigen Dörfchens Pyla, was ganz un= affend ift. Pyla liegt auf einer unbebeutenben, sandigen Anhöhe, nd mit einer solchen Lage ist die homerische Bezeichnung der nauf eiler Höhe gelegenen Stadt Pylos"\*) burchaus nicht im Einklang, ährend sie für Koryphasion höchst treffend wäre. Gin allerdings was bedenkliches Auskunftsmittel, um Strabos Altpylos am Aega= on bestehen zu lassen und boch bie Stadt Nestors auf das Vorge= irge zu sezen, wäre die Annahme, daß unter jenem das älteste lele= ische Pylos zu verstehen wäre und schon Neleus die Stadt an die bee verlegt hatte. Denn bie ersten Gründer von Pylos sollen Lele= er gewesen sein, welche von Neleus vertrieben wurden. \*\*) Mag ber auch immerhin bas neleische Phlos, die Stadt bes Nestor, an nem andern Orte gelegen haben, so stand doch ohne Zweifel schon

bemfelben bin, um die Gefährten bes Telemachos holen zu laffen, und bei ber Ruckehr von Sparta fahre Telemachos, ohne die Stadt zu berühren, an den Anterplat, um sich einzuschiffen. Allein es ift zu bemerken, bag auch, als Restor am Strande opferte, das Schiff nicht in seiner unmittelbaren Rahe war; Obyst. III, 10, 30 ff. Also find hier zwei von einander etwas entfernte Plage an der Kuste gemeint, und ebenso kann man fich bie Stabt am Meere und boch in einiger Entfernung vom Ankerplat benken, so baß Telemachos anstatt zu ihr hinaufzus fahren, seitwarts ablenken lagt. Die Entfernung war klein, ba Bifistratos ibn mit ber Abfahrt eilen heißt, bamit Restor nichte bavon erfahre; XV, 209; vgl. 216. Ware ctwa bes Telemaches Schiff nördlich von Kernphasion beim heutigen hafen Boidoxoilia vor Anter gewesen, so ließe fich bie gange Erzählung mit ber Lage auf Koryphafion wohl vereinigen. Ferner aber beutet Homer gar nicht an, bag Reftor und bie Pplier, als sie am Stranbe bem Poseibon opferten, weit von ihrer Stadt gewesen waren, vielmehr scheint biese gang nabe über tem Opferplat gelegen zu haben. — An ber Lage einer reichen Stabt, fo ticht am Mecre, kann ich nicht mit Curtius (Peloponn. II, S. 176) Anstoß nehmen, ba Pyles von einem seefahrenten Wolke gegründet mar, abnlich wie bas ramit zu vergleichente Rauplia.

<sup>&#</sup>x27;) Πύλου αἰπὺ πτολίεθρον, Φοηή. ΙΙΙ, 485; XV, 193

<sup>&#</sup>x27;) Pausan. IV, 36, 1.

zu jener Zeit eine Burg auf bem Vorgebirge, wofür bas Gemäner spricht und früh muß Pplos selbst dahin verlegt worden sein, ba es in der dorischen Zeit durchaus als Seestadt erscheint und Thutybibes von keinem andern etwas weiß.

Während nun aber die Zweifel über die alteste Stadt auf alter Nachrichten beruhen und wohlbegrundet sind, wird dagegen im Angesicht der Localitäten durchaus unbegreiflich, wie verständige Männer an ber Ibentität Altnavarins mit bem Pylos, bas Demosthenes befestigte, der heutigen Insel Sphagia mit dem alten Sphagia ober Sphakteria, und gar bes Hafens von Navarin mit bem von Pplet zweifeln konnten. Es ware überfluffige Muhe, bie munberliche Phantasie zu wiberlegen, wonach das Vorgebirge von Altnavarin die Inst Sphakteria, die Lagune von Osman-Aga ber Hafen von Pylos gewesen ware und Pylos selbst auf einer Höhe nördlich bavon gelegen hatte. Ich will nicht wiederholen, was Andere, vor Allen schon Leak, über jene Greignisse und bie Uebereinstimmung der Beschreibung to Thukybides mit der Beschaffenheit der Dertlichkeit gesagt haben. Sie trifft vollständig zu, mit Ausnahme einiger Maßbestimmungen, met wenigstens zum Theil seinen Grund in Naturveränderungen zu haben scheint,\*) wie solche auch an manchen andern Stellen der griechischen Ruste vorgegangen sind, und selten habe ich mir ein Greignis mit solcher Anschaulichkeit vergegenwärtigen können, wie die Kämpfe zu - schen den Athenern und Spartanern in und an dem Hafen von 🗫 Ganz besonders unterscheibet man auf der Insel Sphakteria m los.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hat Thukybibes tie sutliche Einfahrt viel kleiner angegeben, als is jest ist, und auch die Länge der Insel Sphakteria zu gering. Erstere mag sen her erweitert worden sein, in der Ansellänge hat Thukybides sich ohne Institutiones getäuscht. Wie leicht aber auch dem genauesten Historiker ein Berschen dieser Art begegnen kann, ist klar, und wahrscheinlich hat Thukybides diese keralität nicht selbst gesehen. Go spricht nur für seine sonstige Genauigkeit den nan sich an einem solchen geringen Versehen so sehr stoßen konnte; daß er aber den sehr großen Hasen bloß "nicht klein" (Ir rödenere örre od guezon. IV. 14) nennt, kann bei dem bekannten Sprachgebranche des Thukybibes, der dieser nest tiven Wendungen sich mit Verliebe betient, nicht ausfallen.

aröster Bestimmtheit alle bie von Thutybibes angegebenen Puntte, ben niebrigern Plat in ber Mitte ber Insel, wo bie Hauptmacht ber Spar= taner zuerst stand, die befestigte Sohe an dem nördlichen Ende, wohin fe fich zurückzogen, die noch barüber hervortagende Spike, von welder aus die Meffenier fie im Ruden bedrohten, und die steilen Wege zwischen ben Rlippen, auf welchen biese sie umgangen hatten. Bafen von Pylos ift einer ber glänzenbsten Schauplate athenischer Rühnheit gewesen, welche hier, mit kluger Besonnenheit verbunden, zum ersten Mal dem Rufe spartanischer Unüberwindlichkeit einen em= pfinblichen Stoß beibrachte. Die Seele ber ganzen Unternehmung, Demosthence, verbiente in der Geschichte größere Anerkennung, als ihm gewöhnlich zu Theil wird. Unwillkürlich mußte ich mich hier an ben in vieler Hinsicht vergleichbaren Hafen und die Umgegend von Sprakus erinnern, wo ber gleiche Demosthenes die Fehler Anderer büste und mit der Blüthe der athenischen Mannschaft einen jäm= merlichen Untergang fanb.

Zu ben erinnerungereichen Stätten bieser Gegenb, beren Betrach= tung ben größeren Theil bes Tages in Anspruch genommen hatte, bilbete ber Ort, an bem ich noch ben gleichen Abend mein Nacht= quartier nahm, einen eigenthumlichen Gegensat. Nörblich von Na= varin erhebt sich über dem schmalen, ebenen Rüstenlande stufenförmig bas breite Gebirge, welches nach Osten mit bem Ithome zusammen= Bangend die Westüste von bem Pamisosgebiete scheidet und jest Ron= bovunia genannt wird. Wirft man einen Blick auf eine Karte bes alten Griechenlands, so findet man weithin kaum einen Namen; die Gegend war unter ber spartanischen Herrschaft meist veröbet und auch aus der spätern Zeit erfahren wir nicht viel darüber. Hellenische Ruinen existiren haselbst fast keine. Selbst an der Küste ist viele Stunden weit bis zu bem alten Apparissa, bem heutigen Arkabia, Kein Ort mit einiger Sicherheit bekannt. Reisenbe kommen selten burch bas etwas unwegsame Gebirge, ba sie in ber Regel von Navarin aus ber Ruste nach nordwärts gehen. Um so mehr war ich überrascht, bort eine der anmuthigsten, reizenbsten Gegenden zu finden. Inbem ich nämlich auf fürzestem Wege bie Ruinen von Meffene zu erreichen suchte, welche ich einige Tage zuvor wegen bes schlechten Wetters bei Seite gelassen hatte, schlug ich ben Weg über biefes Gebirge ein unt ritt ben ersten Abend noch nach dem etwa drei Stunden von Ravarie entfernten Lygubista. Anfangs gieng es meist burch Pflanzungen w Korinthen und Delbaumen, beren letteren eine auch Dr. Imminger bort angelegt hat; nachbem ich aber in der Nähe des Dorfes Osman= Aga das wasserreiche Flüßchen Romanos überschritten hatte, führt ber Weg mehr burch Walb und Gebüsch- an einem beträchtlichen Bache auf die erste Gebirgestufe, die einige Dörfer trägt, welche un ter bem Namen Choras zusammengefaßt werben; bas Hauptborf, af luftiger Höhe reizend gelegen, ist Lygubista. Die saubern, wie et scheint, meist neuen Häuser sind weit auseinander gebaut, zwischen Fruchtbäumen aller Art. Neben wahrhaft riefigen Delbäumen, Maulbenbaumen, Citronen und Orangen find hier besonders viele schone Belnußbäume, die ich sonst in Griechenland nicht häufig gefunden bet, und mitten im Dorfe hunderte zierlicher Cypressen, die ich mit Ant nahme türkischer Begräbnisplätze nirgend sonst so massenhaft gescha Ich habe mich lange mit diesem vielgepriesenen Baume nicht befreunden können; denn wo er in dürftigem Wuchse in langen Allen gepflanzt ist, wie solche so häufig in Italien zu Kirchen und Klöften führen, habe ich ihn fast so langweilig gefunden, als unsere Pappels alleen; erst in der Villa d'Este bei Tivoli habe ich ihn eigentlich Wo er, wie dort, in üppiger Kraft, besonders imie schätzen lernen. schen andern Bäumen emporsteigt, hat er mit seinem bunkeln Grun und seiner feinen Bildung einen unbeschreiblichen Reiz. Im südlichen Griechenland erreichen die Cypressen oft eine außerordentliche Griffe. In Lygubista standen sie höchst malerisch gruppenweise bei einander, Man sagte mir, meist noch ziemlich jung und schlank aufgeschossen. sie seien nicht gepflanzt, sondern wüchsen von selber wild auf. Im schen den Häusern und Bäumen fließen reichliche Bäche, die nicht meniger als dreizehn Mühlen treiben. Gin sauberes, neues Schulhand und drei stattliche Kirchen, den Aposteln, dem H. Georg und dem

kolaos geweiht, zieren ben Ort, bem auch ein wohlversehener nicht sehlt. Alles macht hier in ungewöhnlichem Grabe ben ich ber Wohlhäbigkeit und bes Fleißes, womit auch das Innere uses wohl übereinstimmte, in bem ich gastliche Aufnahme fand. Lünbliche Grüße von den Herrn Brachmann und Imminger mir nämlich als Empfehlung bei einem ihnen befreundeten ner des Ortes, Namens Nikolaos Kokavis. Als ich vor seine ing geritten kam, war er nicht zu Hause, aber seine Frau nösmich gleich einzutreten, obgleich überall gescheuert und getüncht Ge war die Woche vor den griechischen Ostern, wo überall auss schwuckte hergestellt wird. Nachdem wir ein noch aanz

aufs schmuckte hergestellt wird. Nachdem mir ein noch ganz Zimmer angewiesen und nach Landesübung Raffee und Ginge= 3 angeboten worden war, kam ber Hausherr, ein stattlicher, licher Mann, hieß mich herzlich willkommen und machte bann Spaziergang burch ben ganzen Ort, auf bessen Vorzüge unb zeiten er mich mit sichtlicher Freude aufmerksam machte, wobei nders auch das in der Mitte gelegene Schulhaus mit Stolz Alls wir wieber nach Hause zurückkehrten, fand ich meine Hab= ten in ein anderes trockenes, großes Zimmer, ich glaube bas immer bes Hauses, gebracht. Zum Abenbessen kam noch ein : und wir brachten einige Stunden sehr heiter zu, obwohl we= r in der orientalischen Kirche außerorbentlich strengen Fasten die Griechen nur Caviar und einige Kräuter genoffen. n sie nicht weniger als ich bem vortrefflichen, nur unmerklich urz versetzten Weine zu. Der Choraswein, den ich schon bei nminger hatte kennen und gehörig würdigen lernen, zählt zu sten bes Landes.

ch erfuhr von meinem Wirthe, daß er früher Dimarch (Gesorsteher) gewesen, aber in neuerer Zeit in Folge eines Sieges genpartei die Stelle einem Andern habe räumen müssen und stynomos, etwa Ortspolizeidirector, sei. Ein jüngerer Bruder sich auf dem Gymnasium in Athen. Die ganze Familie schien oblhabend und angesehen zu sein, und man kann sich keine zu

vorkommendere und herzlichere Gastfreundschaft benten, als sie mir pu Theil ward. Alle Beredsamkeit wurde am Abende und noch am andern Morgen aufgeboten, um mich zu bewegen, länger zu verweilen, was ich nur ungern ablehnte. Ich wüßte kaum einen Ort, wo of angenehmer sein könnte, einen Erholungsaufenthalt zu machen und bedauerte sehr, daß Lygubista doch etwas zu entfernt ist, um einige Wochen in den Ferien daselbst zuzubringen. An die wohlbestellen Felder, Weinderge und Baumpflanzungen der nächsten Umgeburgsschließen sich prachtvolle Wälder von Platanen und Eichen der wosschiebensten Arten, besonders riesengroßer, immergrüner, und auf in Höhen schweift der Blick weit über das schöne Land und das Ran. Wenige Orte in ganz Griechenland haben auf mich einen so annet thigen Eindruck gemacht.

Auf herrlichem Wege, bald durch dichtbewaldete, wasserreiche Idschluchten, bald über Höhen, welche bie schönsten Fernsichten auf in ganze Tangetoskette, die Pamisosebene und ben Golf barboten, M ich ben folgenben Tag Messenc zu. Die Gegenb ist wenig bework hie und da kam ich an einer verfallenen Kirche vorbei, Dörfak rührte ich erst auf dem letten Theile des Weges einige wenige, all hellenische Reste habe ich ein einziges Mal an einer von alten Dubern eingefaßten Quelle gesehen. In sieben Stunden, hatte man m gesagt, sollte ich Mavromati auf ben Trümmern Messenes ernicht und ein Führer aus Lygubista sollte ben nächsten Weg zeigen. ! hoffte bald nach Mittag am Ziele zu sein, da wir um sechs Uhr Mi gebrochen waren. Als wir fünf Stunden geritten waren, behauptet in der That der Führer, wir hätten jest nur noch zwei zu maden und der Weg sei leicht zu finden. Er erklärte ihn meinem Courte und dieser entließ ihn, im Vertrauen auf den eigenen Ortsfinn, gege meinen Rath. Aber aus ben zwei Stunden wurden noch secht. In Führer schien und irre geleitet zu haben und besondere Unfälle Mi zögerten uns noch mehr. Mitten an einem Bergabhang werlor Pferd ein Eisen und mit bem Anschlagen eines neuen gieng länger Zeit verloren. Gleich barauf nahm ber Courrier mit Entseten met,

7

ŗ.

ŧ.,

B er seine Brieftasche mit ber Baarschaft und ben Papieren in Ly= bista hatte liegen lassen und wir schickten ben Bebienten, sie zu holen, f meinem Pferbe zuruck, bas an diesem Tage Unglaubliches leistete, e ich schon oben S. 58 erzählt habe. Längst hatten wir die Ruppe 8 Ithome vor Augen, aber wenn wir glaubten fast eben über bas lateau wegzukommen, zeigte sich unerwartet ein tiefer Ginschnitt, in n man hinabgehen mußte, um an ber anderen Seite wieder bie iohe zu ersteigen. Wir mußten einen zweiten Führer nehmen und b war über sechs Uhr, als wir endlich die Mauern und Thürme der iten Stadt vor uns sahen und über das Dörfchen Simissa in das eite Trümmerfeld eintraten, in beffen oberem Theile bas elende Dorf kavromati liegt. Dort fand ich in bem, auch anbern beutschen Rei= zben wohlbekannten Hause eines Papa Unterkommen, das freilich m vom vorigen Tage nicht zu vergleichen war. In dem Fremben= che, bas er sich hielt, fand ich bie Herrn Göttling und Hettner aus na und Preller aus Weimar eingezeichnet, nach ihnen schien im ufe eines Jahres hier Niemand mehr eingekehrt zu sein. usherr war Nachts in ber Kirche beschäftigt, ba in ber Charwoche es mar ber griechische grüne Donnerstag — in den griechischen Echen die Leidensgeschichte vorgelesen wird. Abwechselnd lasen drei pas aus ben Evangelien und bazwischen Laienvorleser ich weiß It ob eine Art Erklärung ober Homilie dazu. Eine eigenthümliche tte ber orientalischen Kirche sah ich hier zum ersten Mal, bas Küffen Evangelienbücher, indem mein Courrier, der es liebte, sich ein lehen zu geben, vor die Priester hintrat und auf ein Anie nieder= Tren, sich bas Buch zum Kuffe barreichen ließ.

An wenigen Orten bilden die Ueberreste des Alterthums, mit prachtvollen Natur vereint, ein so großartiges Ganze, wie auf Stätte des alten Messene. Zwischen der oberen und unteren Pa=Bebene tritt, mit dem oben genannten Kondovunia zusammenhän=b, ein Berg weit nach Osten vor, durch eine Einsattlung wieder Ivei Theile gespalten. Der südöstliche, niedrigere hieß im Alter=Im Eua, jest wird er nach einer Kirche des H. Basilios benannt;

bie nörbliche, prächtig geformte Ruppe, welche fich bis zu einer bik ron 2673 Schweizerfuß (802 Meter) über bas nur wenige Stude entfernte Meer erhebt, ist ber alte Ithome und heißt jett nach eine barauf gelegenen Kloster Burkano. Auf seinem Gipfel, ber so mit in der Mitte bes Landes gelegen, beide Ebenen beherrscht und m allen Seiten weither ben Blick auf fich zieht, war in altester Zeit fon ein Heiligthum bes Zeus gegründet und eine Burg gebaut. Ale ie Messenier im ersten Kriege gegen Sparta die Ebene nicht mehr p behaupten rermochten, concentrirte die ganze Bevölkerung fic m biese Burg. Nach ber endlichen Uebergabe schleiften bie siegniche Spartaner sie bis auf den Grund. Aber die natürliche Festigkit W Plates ist so groß, daß bei dem unter dem Namen des britten == senischen Kriegs bekannten Aufstande (464) die Meffenier hinter fort aufgeworfenen Befestigungen sich wieder zehn Jahre\*) gegen bie Sper taner und ihre Bundesgenoffen halten konnten und am Ende stein Als Epaminondas Meffenien von Sparta leich Abzug erhielten. wählte er mit trefflichem Blicke biesen so eng in die alten Godie bes Landes verflochtenen natürlichen Mittelpunkt zur Hauptstadt, Nr jett den Namen des Landes selbst, Messene, erhielt. sprachen ihre Billigung bazu aus. Mit unglaublicher Schnelligket wurde nach feierlichen Opfern und Gebeten die neue Stadt erhan, die gewaltigen Mauern und Thürme, die öffentlichen Gebäude, Im pel und Wohnungen. Aber trop dieser Schnelligkeit wurde der M mit einer Schönheit und Dauerhaftigkeit ausgeführt, welche schon be Bewunderung des Alterthums nicht weniger erregten, als sie nech ich Die Mauern Messenes sint bit die Reisenden in Staunen seken. schönste Monument ber Kriegsbaukunst jener Zeit. nach sind sie zwar nicht so vollständig erhalten, als die fast gleichzei-Es fehlen namentlich an der Subseite groß tigen von Mantinea. Stucke gänzlich, aber an anderen Stellen stehen sie bafür mit ihm Thürmen fast in der ursprünglichen Höhe. Natürlich konnte bie Etalt

<sup>4)</sup> Nach einer neuern Vermuthung bles vier Jahre.

auf der Höhe des Berges angelegt werden. Diese wurde mit derer Ummauerung zur Afropolis gemacht, an welche, von der uppe ins Thal hinablaufend, die Stadtmauern ähnlich wie bei vrinth sich anschlossen. Die Stadt selbst breitete sich in einem nge von mehr als brei starken Stunden\*) an dem sudwestlichen nge bes Ithome und über bas barunter liegende Thal aus. Durch bem Ithome gegenüberliegenden Berg im Westen und burch eine gere Höhe im Norden geschlossen, öffnet das Thal sich breit nach n, so daß es den Blick auf die untere meffenische Ebene und bas gewährt, und ben erfrischenben Seewinden den Zugang läßt. Auf der Burg, die besonders nach Westen steil abfällt, sieht man Reste der uralten Mauern aus größern rohen Steinen, mit klei= zur Ausfüllung ber Lücken, sogenannte kyklopische Arbeit; bie rn aber aus Epaminondas Zeit, auf dem Berg wie im Thale, n selten von der regelmäßigsten Quaderconstruction ab, die an hönsten Stellen durch die ganze Breite geht, während an andern en der äußeren und inneren Quaberseite Füllwerk ist. Zahl= Thurme, die in zwei Stockwerken über die Mauer hervorragen, je nach ben Erforbernissen ber Dertlichkeit in größerer ober er Entfernung von einander, meist vierecig, an den vorsprin= i Eden aber tund.

lm schönsten sind die Mauern mit einer ganzen Reihe vierectiger ne an der Nordseite erhalten, wo sie über die Höhe lausen, das Thal abschließend, den Ithome mit dem gegenüberliegenden verbindet. Die Thürme stehen dort noch dis an das Dach in Höhe von mehr als dreißig Fuß, so daß ihre Construction voll=1 zu erkennen ist. Zwei Treppen führen von dem Mauerum=eine von jeder Seite, durch enge Thüren in das untere Stock=In diesem sind an drei Seiten Schießscharten angebracht, je

Bas schätzt in der Revue Archéologique 1844, S. 422, den Umfang auf nigstens sechszehn Kilometer, was gewiß nicht zu viel ist. Man muß aber enken, daß ein großer Theil der Ithomeabhänge sur Gebäude nicht geeignet r und daher leer stand.

zwei nach außen, je eine tinks und rechts neben ben Treppentbing, von benen aus die Mauerstrecke zwischen zwei Thürmen volltände bestrichen werben konnte. Das obere Stockwerk, wo die Maun a Dicke etwas abnimmt, hat kleine Fenster, je zwei an jeder der im Seiten, den Schießscharten und Thüren des untern entsprechend. Er Balken, die einst die Stockwerke trennten, sind natürlich längst mit stürzt, aber noch sieht man deutlich die Löcher, in denen sie ruber Ausfallspforten sind bei manchen Thürmen, doch nicht so regelmike wie in Mantinea.

Mehr noch als die Thurme nimmt aber bort an ber Nortick bas in ber niebrigften Giufenkung ber Bobe gelegene Sauptibn in Stadt bie Aufmertfamteit in Anspruch, bas bie Erforbernift m Festigkeit mit benen ber Schönheit aufe bewundernswürdigste mit und eben fo fehr gum Schut, ale gur Bierbe biente. Dach ber Auft feite fpringen zwei große vieredige Thurme vor, welche breintenft Fuß von einander abstehen, das Thor felbft hat eine Weite von 🏴 gehn Bug. Der obere Theil fehlt jest. Durch basselbe tritt mu ? nachst in einen kreistunden Hof von zweiundsechzig Buß Durchufft Die ihn umgebende Mauer, welche ringeum in beträchtlicher Ditt theilweis bis zu neun Duaderlagen ober etwa zwanzig Suf, fiebt, # von unübertrefflicher Genauigkeit und Schönheit ber Arbeit. Gan gegenüber bem außeren Thor führt ein inneres aus bem boft af einer gepflafterten Strafe ins Innere ber Stabt. Der Dedfiein bie felben, von ber außerorbentlichen Lange von neunzehn Fuß, rubt all einer Seite noch auf bem Pfoften, mit bem anberen Ente ligta auf der Thorschwelle. Beim Berabstürzen ift er in ber Mitte gefre ten, ohne boch auseinander gefallen zu fein.

Wenn man sich biesem Thore, bem sogenannten arfabischen, tud welches noch setzt bie Straße von Norden her führt, nähert und welches noch seiten die prächtigen Festungswerke hinter Baumen und Luke werk halb versteckt und von Epheu malerisch umrankt, sich die Dies hinaufziehen sieht, möchte man glauben in eine noch bewohnte Statt zu kommen. Aber wie man eingetreten ist, erblickt man statt glar



und Wohnungen ein Bild der Zerstörung. Ackerland, ichtes Gebüsch bebecken den Boden, aus dem überall e hervorstehen, an vielen Stellen noch größere Ruinen

n arkabischen Thore ist noch ein kleineres, bas soge= be, in ber Ginsattlung zwischen bem Ithome und Gua Wie jenes gleichsam ein kleines Fort für sich nt auch hier nicht bloß ein gewöhnlicher Eingang burch hrt, sondern ein besonderes Werk diesen wichtigen, feind= zunächst ausgesetzten Punkt vertheibigt zu haben. Der außerhalb ber Mauerlinie. Inverhalb ber Ringmauern e Ueberreste mehrerer Tempel. Vor einem kleinen, auf am Abhang bes Ithome gelegenen, fieht man bie ganze it dem untern Theil der Mauern, die kleine Vorhalle ben Altar vor dieser und die Basis des Bildes im e stattlichsten Ruinen sind aber auch in Messene bie ber Feste und Wettkämpfe bestimmter Anlagen. Im sub= er Stadt liegen die prächtigen Reste eines Stadiums, on Säulenhallen umgeben war. Der obere Halbkreis Sipen noch trefflich erhalten und Stücke von Säulen= äle, Triglyphen und glatte Metopen liegen in Masse : oberhalb stehen die Reste eines sehr kleinen, aber schön ters, das ganz auf einem massiven vierectigen Unter= ist bemerkenswerth, daß man hier, wo es doch so leicht ben Sitraum irgendwo in ben Bergabhang zu legen, in, sondern den Bau frei aufgeführt hat. Zahlreiche verschiebener Art, deren Mauern oft noch zehn und , sich erheben, liegen in der nächsten Umgebung der runter namentlich eine schöne, starke Mauer mit einer altenen Thure, bie oben in spitem Winkel burch lleber=

eine Tempel, ten Le Bas ausgegraben und in ber Revus Archéol. 26 ff. beschrieben hat. Ben ben Bruchstüden ber Statue konnte ich sinden, vermuthlich hat Le Bas sie mitgenommen.

stusen der Steine geschlossen ist und burch die eine Treppe von nem Stusen auf eine Terrasse führt. Auch Sarkophage, barunter ein sein wehlerhaltener, mit Stierköpfen und Kränzen geschmuckt, liegen in dichtem Gebüsche verborgen; kurz, wo man die Schritte hinwende, stöft man auf großartige Reste der Borzeit, zwischen benen man duch Gestrüpp und oft durch Wasser uur mübsam den Weg sich babm. Denn durch die Ruinen und mitten durch das Stadium läuft der Abstuse einer außerordentlich reichlichen Quelle, welche im Dorfe Marremati mächtig hervorsprudelt und einst den bewunderten Brunnen Ar sinve auf dem alten Marktplaße speiste.\*) Sie hat dem heutiga Dorfe Mavromati den Namen gegeben, der eigentlich Schwarzänzlen oder Schwarzquell heißt, da nach einem schönen orientalischen Bite die Neugriechen die Quelle als Auge, oder mit der allgemein üblichen Diminytivsorm als Aeuglein bezeichnen.

So ausgezeichnet bie Festungsbauten und überhaupt die Manen in Messene sind, so zeigen bagegen die Säulen und das Gebälle, bit diesenigen Lauglieder, welche den Hanptschmuck der Tempel und at derer öffentlicher Gebäude ausmachten, wie in dem gleichzeitigen Megalopolis, schon ganz entschieden einen Verfall der Architektur, gestüber den nicht viel über ein halbes Jahrhundert ältern Werken der perikleischen Periode. Die borische Ordnung hat den ihr eigenthimtlichen Charakter der großartigen Ginfachheit und Würde verleim. Der Sinn für die ideale Hoheit hat in allen Gedieten dem praktische Interesse zu weichen begonnen. Die Werke der Kriegsbaufunst, with dem Impulse des größten griechischen Feldherrn errichtet, siehen in erster Linie und man möchte fast sagen, die Idealität habe sich biede

<sup>\*)</sup> Die Quelle hieß im Alterthum, wie die früher in Athen erwähnte, Anielle Gurtius, Beleponn. S. 147, 191, glaubt in bem auch von Le Bas aufgeden und a. a. D., S. 432, beschriebenen Bau unterhalb bes genannten Tempthol bas Brunnenhaus ber Klepspbra zu erkennen. Ich habe biesen Bau genu wiersucht, aber von Röhren ober Wassercanalen nichts finden können, aus bie kapitalimmung besselben ist mir so unklar geblieben, als Le Bas. Für die Aufgestscheint er mir viel zu weit öftlich von bem Plate zu liegen, wo sest bervortritt.

itet. Denn schwerlich ist je bei Festungswerken mit vollkommeiweckmäßigkeit vollenbetere, bis ins Kleinste burchgeführte Schön= crbunden worden, als in Messene. Das arkadische Thor mit Umgebung steht als Monument der Kriegsbaukunst würdig den sogenannten Thesauren von Mykenä und den Prachtbauten kropolis in Athen da.

Auf dem Gipfel des Ithome stand, wie bereits gefagt, das uralte ithum bes ithomatischen Zeus, der immer der Hauptgott bes rischen Volkes blieb, aber auch nach ber Herstellung Meffenes Tempelhaus erhalten zu haben scheint, sondern nach alter gehei= Sitte unter freiem himmel auf ber hohe verchrt wurde. Auch dilb hatte er ursprünglich nicht; erst in der Fremde hatten die nier sich verhältnismäßig spät, in der Mitte bes fünften Jahr= rts, ein solches machen laffen, das dann bei der Ruckfehr in bie at mitgenommen und im Hause des jeweiligen Oberpriesters auf= lt wurde. An die Stelle des Zeusheiligthums ist das Kloster ano getreten, in bessen hof und Mauern einige alte Saulen unb e architektonische Bruchstücke von kleinen Dimensionen an bie ube erinnern, beren Stelle es einnimmt. Sonst sieht man außer Befestigungswerken im Umfreis ber alten Burg nur einen alten , ber sie mitten burchschneibet, und einige Cisternen. Auch das er steht längst verlassen und veröbet, und man kann sich auf ber i, alten Cultus = und Burgstätte recht lebendig vergegenwärtigen, 28 während der Jahrhunderte der spartanischen Herrschaft hier isehen haben mag. Die Mauern und Wohnungen konnten bie taner schleifen; auch nachdem sie wiederhergestellt waren, haben re Zeiten ihnen nochmal Zerstörung und Verödung gebracht, aber nvergleichliche Lage ist dieselbe geblieben und die Natur bes Lan= über das hier ber Blick sich eröffnet, weniger verändert, als in Der himmel strahlte in wol= anbern Theilen Griechenlands. ier Klarheit, als ich ziemlich früh Morgens mich auf dem Gipfel Berges umschaute. Die Aussicht über fast ganz Messenien mit t im vollen Schmuck bes Frühlings prangenben Wälbern unb

üppigen Fluren vom Makri=Plagi Baß bis binunter auf ben blam Spiegel bes breiten Golfs, mit den Städten und Dörfern an feine Ufern, war wundervoll. Rach Westen verliert sich ber Blick, übn ki niebrigeren Berge binaus, auf ber weiten Fläche bes ionischen Me res; nördlich schaut man in die gewundenen Schluchten und auf k mächtigen Häupter bes lykäischen Gebirges, rechts davon tiefen in Arkadien hinein auf die Berge, welche hinter der Chene von Mye lopolis sich erheben, und im Osten bildet ben großartigsten Absch bie Rette bes Tangetos mit ihren hochragenden Schneegipfeln. I teiner Hauptstadt einer größeren griechischen Landschaft hat ma de solche Ueberschau des ganzen Gebietes gehabt, wie von der Afrond von Meffene. Wahrlich, schmerzliche Gefühle mußten einst bie Mit inier erfüllen, als sie nach dem ersten Ariege und bann wieder 🟴 dem Aufstande im fünften Jahrhunderte vor dem Abzuge den iche Blick auf bas Land warfen, bas fie bem verhaßten spartanischen Ste ger überlaffen mußten, und welcher Jubel mochte ertonen, welche gefühlten Dankgebete zum ithomatischen Zeus aufsteigen, als mi Jahrhunderten die Nachkommen der Ausgewanderten und Geknichten zum ersten Mal wieder die gesegneten Fluren zu ihren Füßen als it Die Alten nannten bie Festungen Ithome m ihrigen begrüßten. Afroforinth die beiben Hörner bes Peloponneses, auch in ber Prat der Aussicht stehen sie würdig neben einander. Der Blick rom Ithom gehört zu den schönsten Erinnerungen, die ich von meinen Reisen F rückgebracht habe.

Das Kloster auf dem Gipfel ist, wie gesagt, jett verlassen. K Mönche wohnen am östlichen Abhange des Berges unter der Einsetlung zwischen Ithome und Eua, schon außerhalb des Umfange in alten Stadt. Zwischen Bäumen stehen dort auf einer Terrasse, in Mauern umschlossen, die stattlichen Gebäude, in der Mitte des heit die im byzantinischen Style gebaute Kirche, eines der schönsten Kurwerke dieser Art in Griechenland.\*) Die Mönche behaupten, in

<sup>\*)</sup> Ein Grundriß und Durchschnitt findet sich in den Denkmälern ter Kunft und Ruglere Kunstgeschichte, Abschnitt 3, Taf. II, Nr. 6 und 7, nach den Beidem gen in dem französischen Werke der Expédition de Morée.

iger Wohnsitz sei ber ältere und das gegenwärtig verlassene Kloster for Höhe von hier aus gestiftet. Doch genießt dieses obere noch von besondern Ruf der Peiligkeit und Wunderthätigkeit. Als ich m war, schnitt der Führer, der mich begleitete, ein Bauer aus Mav= mati, einige Späne aus der Thüre und brachte sie meinen Dienern b untrügliches Mittel gegen das Fieber.

Ithome war im ersten meffenischen Kriege ber Punkt gewesen, ben die Meffenier ihren Wiberstand stütten. Im zweiten Kriege Me Aristomenes, als er nach ber Nieberlage am "großen Graben" k Ebene aufgeben mußte, sich nach Gira geworfen, das im nörb= iften Winkel bes Lanbes, schon jenseits ber natürlichen Gränzen, **Moen hohen Gebirgen fast unzugänglich verborgen liegt und erst** neuerer Zeit nachgewiesen worden ist. Von Mavromati führt **Beg dahin** erst durch die wasserreiche obere Ebene, indem man **beblich vom Ithome** ben Fluß Mavrozumenos (Balpra) auf einer tiken, aber im Mittelalter restaurirten Brücke überschreitet, \*) unb **den über den süblichsten Theil des lykäischen Gebirges. Ich war** m Abend von Mavromati nach dem an dem süblichen Gebirgsab= mg gelegenen Dorfe Arnovuno \*\*) geritten, von wo ich bann in ber rühe bes folgenden Morgens in dem engen Thale bes im Alter= fum Leukafia genannten Flüßchens höher ins Gebirge hinanstieg. **Ef einem** hohen Plateau liegt dort bei einer von schönen Bäu= vier beschatteten Quelle das Dörfchen Dimanbra, wenn man vier banfern biesen Namen geben barf. Gin alter Hirte führte mich von bert auf rauhen Gebirgspfaben burch prachtvolle Eichenwälber, an ben westlichen Abhängen bes hohen Tetrasiberges bin. Mit freudigem Stolze fragte er mich, ob es wohl in meinem Lande auch solche Bal= Die ganze Gegenb trägt einen großartigen, wilben Cha=

Die antifen, untern Theile ber Balprabrude halte ich nach ihrer ganzen Confirmetion für ungefähr gleichzeitig mit ben Bauten von Meffene.

Muf ber französischen Karte sinde ich den Ort Agriscouno genannt. Ich weiß nicht, ob ich mich geirrt habe, ober mir ter Name falsch genannt worden ist, was mir mehr als einmal begegnete.

gang arfabischer Art. Wiewohl und ber ber Pfabe webl fun rer in zwei Stunden auf bas Palaokafiro bes D. Athanafich Die Ruinen von Erra jest beißen, hatte führen wollen, verfient fast brei, bis wir es erreichten. Von bem Tetrasi fpringt na ften ein Felfenruden vor, ber nördlich und füblich von tiefen Schlade ten umfchloffen ift, welche an seinem westlichen Ende gusammenficht In ber nörblichen ftronit in felfigem Bette bas Nebaftußchen und ein 🌬 von Often zufliegenber Bach. in ber fublichen ein anberer Bad, to beim Zusammenftoßen der en Schluchten fein Waffer ber Rib guführt. Go ift ber riner halbinfel gleich nach brei Eaten ja bei ber norböstlichen Baches fast auf allen war durch tiefe, vo - ourchstromte Ginschnitte ifoliet und nut 14 Often burd eine fcmale, etwas engefentte Erbenge mit bem ung benben Bebirge verbunden. Di hange find größtentheils ficil ut ziemlich beschwerlich zu erfteigen, i einigen Stellen fast sentret, w jenseits ber Schluchten erhebt sich ingsum höher bas rante Edmit als wollte es ben Felsruden in feiner Mitte verfteden. Edbit 18 Westen gewährt nur ein enges Felsenthal ber Neba ben Abfluß W ben unterften Stufen ber nörblichen Schlucht an ber Reba ligt 15 bas Dorf Rafaletri, in ber füblichen Schlucht, ichon fenfeits bed Butd Stafiml. Der Berggipfel ift in fehr beträchtlicher Ausbehnung anschnlichen Mauerresten umgeben, bie aber burchweg ben Chuite einer febr eiligen, tunmituarischen Befostigung tragen. Gie fint all unregelmäßigen, nicht febr großen Steinen, wie fie ber Bufall du barbot, flüchtig aufgeführt und bilben fest, wo bie Steine nach beit Seiten herabgefallen finb, mehr breite Steinwalle, ale eigenlig Mauern, \*) Un manden Stellen fieht man auf ben veriditie Terraffen bes Berges mehrere folche Manern übereinander. 39 9 nern find Refte von Gebanden und ber hochfte Gipfel ift turd Cur

Daß über einem Steinsodel sich hier Badsteinmauern erhoben, wie Ack for und Reiserouten, S. 95, vermuthet, ift burchaus unglaublich. Man bei Bruchsteine viel leichter bei ver Danb, als Badsteine, und biese hatte unter eine viel sorgfältigere Aufführung bes Sodels erforbert, als bie Reite inicht

enern, wie eine Atropolis, besonders abgeschlossen. An der Sübde besinden sich außerhalb der Befestigung, an schwerzugänglicher Lewand, einige Höhlen, die in den letzten Kriegen als Zusluchtstätgedient haben sollen und ohne Zweifel schon im messenischen Kriege Lich gebraucht wurden.

Die ganze Lage und Beschaffenheit ber Bergfeste Gira zeigen, daß zweite messenische Krieg einen anderen Charakter trug, als ber So lange die Bevölkerung am Ithome gelagert war, hatte bie Gbene noch keineswegs unbedingt dem Feinde preisgegeben, ne den Besit des Ithome waren die Spartaner nicht Herren des nbes. Der Rückzug nach Eira bagegen war ein vollständiges Preis= ben der obern sowohl, als der unteren Ebene, ein Aufgeben jedes **Werstandes** in freiem Felbe. Von hier konnten nur verheerende treifzüge gemacht, kein regelmäßiger Krieg mehr geführt werben; war ein heldenmuthiger, aber hoffnungsloser Verzweiflungskampf. ber so unzugänglich ist die Position, die überdies den Vortheil hatte, **ad brei Seiten an bas befreundete Arkabien zu stoßen, daß man** A leichter begreift, wie der Held Aristomenes eilf Jahre lang hier en Spartanern tropen konnte, als baß es diesen gelang, eine ordent= ide Belagerung burchzuführen und die Feste endlich zu erobern. In iner stürmischen Regennacht, heißt es, hätten die messenischen Wachen bre Posten verlassen, als Aristomenes durch eine Wunde verhindert war, die Runde zu machen, wie er es sonst immer zu thun pflegte. Davon benachrichtigt, erklommen die Spartauer die Höhe, braugen an ben verlassenen Stellen ein und gewannen den Ort nach verzwei= keltem Widerstand ber überraschten Vertheidiger, welche sich mit Weib und Rind mitten burch die Feinde ben Weg nach dem nahen Arkabien bahnten. Uebrigens haben wir uns, wie am Ithome, zu denken, daß ein Theil ber Meffenier gewöhnlich an den Abhängen des Berges und in ben beiben Thälern wohnte, und nur bann sich auf die Festung urudzog, wenn der Feind sich näherte, der schwerlich je lange vor berfelben liegen konnte.

Am westlichen Ende in dem Winkel, der durch die sich vereinigenden

Bäche gebilbet wird, läuft ber Bergrücken in eine niedrigere hise aus, die eine von ber obern ganz verschiedene Ummauerung von kann einer Viertelstunde Umfang hat. Die Bauart gleicht der von Ressen, wenn sie auch etwas unregelmäßiger ist, und man erkennt noch die Reste zahlreicher Thürme. Ein besonders ummanertes Viereck, nach der Seite des Berges zu, wo der Zugang am leichtesten ist, scheint eine Art kleiner Citadelle oder Akropolis gebildet zu haben. Innerhalb desselben stehen die Ruinen einer Kirche der Hagia Parasker, nach der das Paläokastron jest genannt wird. Es ist wohl kin Zweisel, daß wir mit Roß in demselben eine nach der Herstellung von Messenien erbaute kleine Ortschaft zu erkennen haben, die als Gränzsesse diesen mochte.\*

Nur wenige Schritte bavon scheibet die in tiefem Bette hindussende Neba Messenien von Arkabien, zunächst vom Gebiete der Statt Phigaleia, in das ich auf gebrechlichem Stege hinübergieng.

<sup>\*)</sup> Wenn man nicht annehmen will, daß gleich bei ber Herstellung Reffenient in ses Neu-Gira erbaut worden sei, so möchte am wahrscheinlichsten erscheinen, bie es in ber Zeit angelegt worden, wo bas nahe Phigaleia mit ben rändersten Actolern verbündet war.

**ler Cempel in S**assa. Andrițena. Bas untere Alpheiosthal. Herăa, Olympia. Aumani.

٠,

Etwa brei Stunden abwärts von Eira, in bem wilden Thale er Reba, ftand über bem rechten Ufer des Flusses, wo jest das Dörf= den Parlita liegt, gleichsam als äußerster südwestlicher Vorposten von Arkadien, die Stadt Phigaleia, deren alterthümliche Mauern noch jest von ihrer einstigen Festigkeit zeugen. In Sitte und Cultus hat= ten bie Phigaleer viel Eigenthumliches und, obwohl ein rauhes Ge= Girgeland bewohnend, das kaum einige Flecke Ackerbobens darbot und weber See= noch Landhandel hatte, haben sie eines der schönsten Denk= maler antifer Architektur und Sculptur hinterlaffen, den Tempel bes "bulfreichen" Apollon bei Bassa. Als im peloponnesischen Kriege eine furchtbare pestartige Rrankheit anbere Stäbte heimsuchte, schrieben bie Phigaleer ihre Bewahrung davor dem Schute bes Apollon zu und beschlossen, in frommer Dankbarkeit ihm ein würdiges Heiligthum zu Nordöstlich von ihrer Stadt erhebt sich, mit dem Lykaon zusammenhängend, der unwirthliche Berg Rotilion, an deffen süblichem Abhange bas Dorf Baffa lag. Gine kleine Fläche oberhalb bieses Ortes, 3770 Schweizerfuß (1131 Meter) über bem Meere, nicht weit unter dem höchsten Gipfel bes Berges und über zwei Stunden von ber Stadt entfernt, mit prachtvoller Aussicht, die nach Suben und Westen bis auf bas Meer reicht, mahrscheinlich schon früher bem Gotte geheiligt, wurde für ben Tempel bestimmt, und ber berühmteste Ar= chitekt ber Zeit, Iktinos, ber Erbauer bes Parthenons, für ben Ban

gewonnen. Sein Werk wird noch jetzt als eine der schönsten und besterhaltenen Tempelruinen von Griechenland bewundert, was wezüglich der gänzlichen Abgelegenheit zu verdanken ist.

Im Ganzen burchaus bem attischen Bauftple ber perifleischen Periode angehörig, hat dieser Tempel doch viel Eigenthümlichet mit ist wieder ein Beleg dafür, daß die Griechen bei aller Ginfacheit is ben Grundverhaltnissen boch ihren Bauten die größte Mannigfalis teit au geben und die besonberen Berhaltniffe und Bedürfniffe gu be rücksichen verstanden. Bon der gewöhnlichen Regel abweichend, # er anstatt von Westen nach Osten, fast gerabe von Suben nach Reben gerichtet, wovon wir ben Grund nicht kennen. Wenig größer & das Theseion in Athen, ist er von einer borischen Säulenhalle m geben, welche je sechs Saulen in der Breite, fünfzehn in der Link hat, also zwei mehr, als attische Regel war. Der Tempel ist der im Berhaltniß zur Lange etwas schmal. Zwei Saulen bilbeten auf hier ben Eingang zu den Vorhallen an beiben Seiten. Im June des Tempelhauses selbst waren, ohne Zweifel wegen der verhälte mäßig geringen Breite, nicht freistehenbe Säulen angebracht, sonden Halbsäulen ionischer Ordnung, an Mauerpfeilern, die von den St tenwänden vorsprangen. Dadurch wurden abgesonderte Rischen eter Capellen gebildet, welche zum Aufbewahren von Weihgeschenken ich wohl eigneten. Ueber biesen Halbsäulen lief ein Fries, ber mit im obern Theile der Cella längst eingestürzt ist, aber im Jahre 1812 ta ben Nachgrabungen, welche eine Gesellschaft von Kunstfreunden wer nahm, unter dem tiefen Schutte ber Cella hervorgezogen wurde und jest eine Zierde bes brittischen Museums ift. Er stellt einen Ramp griechischer Krieger, einestheils mit Kentauren, anderntheils mit Ams zonen dar, zwischen benen Apollon und seine Schwester Artemid al einem von hirschen gezogenen Wagen erscheinen. Die Arbeit erinner Die Composition i vielfach an die gleichzeitigen athenischen Werke. von außerorbentlicher Lebendigkeit, die aber bisweilen in übertriebent Bewegung übergeht und sich baburch nicht zu ihrem Vortheil von im Fries des Parthenon unterscheidet. Es ist nicht unwahrscheinlich, bis

e Friesplatten vollständig in Athen gearbeitet und so nach Phiga= . gebracht worden find, ohne daß wir darum dem wunderlichen Ein= eines französischen Archäologen zu folgen haben, welcher meinte, Phigaleer hatten ben zuerst für ein anberes Gebaube in Athen rbeiteten Fries um ermäßigten Preis (au rabais) erhandelt und ı zu Lieb bann ben ganzen Tempel erbaut! Außer biesem plasti= n Schmucke hat man auch Bruchstücke von Metopen gefunden, jegen keine Spur von Figuren aus den Giebelfelbern, welche ohne xifel ohne Vildwerke waren. In ben früheren Zeiten stand ein rnes Roloffalbild des Apollon im Tempel, welches aber später nach egalopolis abgegeben wurde, als die kleinern arkadischen Orte nicht r Menschen, sonbern auch Kunstwerke und Götterbilber zur Ver= rlichung ber großen Stadt liefern mußten. Bruchstücke kolossaler nde und Füße aus parischem Marmor, welche unter ben Ruinen anben worden find, beweisen, daß auch später noch der Gott ein Räthselhaft ist die Bestimmung und der ursprüngliche Inbort einer im Innern gefundenen einzelnen Säule, welche burch Afanthusschmuck ihres Capitals sich ber korinthischen Ordnung Die Verhältnisse des ganzen Tempels erscheinen mehr zart fein als großartig; bie Basen ber ionischen Halbsäulen sind etwas ter, als bei ben attischen Säulen jener Zeit, zeichnen sich aber Toch burch einen wunberschönen Schwung ber Linien aus.

Das Material bes Tempels ist ein in ber Nähe gebrochener, erordentlich feiner, etwas gelblichgrauer Kalkstein, der eine eben so une Bearbeitung wie der Marmor gestattete, so daß noch jest die en kaum sichtbar sind. Der plastische Schmuck und ein Theil ber en und verschieden gemusterten Cassetten der Felderbecke sind aus sem Marmor gesertigt. Als ich den Tempel sah, standen und in vielleicht jest noch von den achtundbreißig Säulen des Peris fünfunddreißig mit ihrem Architrav. Zwei, die beiden Ecksäulen Südfront, sind schon längst umgestürzt; die dritte, die nächste in der südwestlichen Ecksäule an der westlichen Langseite, war erst Rurzem gefallen und lag regelmäßig hingestreckt da; einige andere

Tempels und merben schwerlich webe lange sieben, wenn sie aib rielleicht seicher schen nugestärzt find. Der ganze innere Ibell, wir Dach mit ber schwen Gelberbede, bie ieneschen Halbsäulen, bein Säulen ber Serballen liegen in Trümmern, aber bie Genftructenliß sich noch fast vollfäntig erkennen. Much so in es anserbalb finis noch bie schweste Tempelenine von Geleckenland, beren Einberd ind ben Contrast zu ber großartigen Wilduss ihr fie umgebenten alle bischwesseischen Leufernschlichen Gedingswell ungemein erböht wird. "Es eines sant freiend Leufe, "unser Stannen, daß tie Bewohner eines sein Landstriches die Bilbung gebabt haben, sich an Werfen biefer filt perfernen, es ist nech wunderbarer, daß sie tie Mittel gebaht bat, sie auszusähren. Das tann unr erklärt werden durch bas, mat han von den frühern Römern sagt:

Privatus illis census erat brevis Commune magnum.

Das ift bas mabre Geheimnift ber Rationaltraft, welche nicht gles machtig wirten kann in einer Zeit von selbstfuchtigem Lurus."

Ich hatte bas Vergnügen, bei ben Ruinen zwei junge franzisie Architekten, Lebouteur und Louvet, Jöglinge der französischen Alder mie in Rom, anzutressen, welche sich schon längere Zeit bort auswitten und mit genauen Zeichnungen und Messungen beschäftigt wart. Mit großer Zuvorkommenheit machten sie mich auf manche Gingliteiten aufmerksam, welche sie bei ihren genauen Untersuchungen frunden hatten. Es ist mir unbekannt, ob sie ihre Arbeiten selbs veröffentlicht haben, aber ich zweiste nicht, daß sie, trop den vorbet denen tresslichen Werken, den beachtenswerthe Beobachtungen mutbelle würden.

3ch war ben Morgen frub von bem am norblichen Buit !!

<sup>\*)</sup> Reale, Travels in the Moren II, S. 9; Borat. Ob. II, 115, 13. 14.

\*\*) Unter Anderm zeigten fie mir, baß die starte Senfung bee Bedens in fcb.
in ber Mitte keine ursprüngliche ist, wie die Ginschnitte an den Baden, beneiche die Seitenplatten bes Bobens eingefügt find, zeigen.

8 Rotilion gelegenen Dorfe Stleru, wo ich übernachtet hatte, Tempel hinaufgestiegen und hatte die Absicht, von da die Ruinen zhigaleia zu besuchen und bann in bas nahe Stäbtchen Andripena erzugehen. Dorthin hatte ich mein Gepäck schon vorausgeschickt; ba es der griechische Ostersonntag war, wollte ich meinen Leu= inen Ruhetag geben und das Vergnügen, ein Osterlamm zu ver= Wider Willen mußte auch ich selbst ben Weg abkurzen; benn Hinabsteigen vom Berg verlor wieder ein Pferd ein Gifen; bas lagwerkzeug war mit bem Gepäcke voraus, an ein Beschlagen einen Dorfschmied aber an einem Sonntage überhaupt nicht zu n, geschweige benn am Ostersonntage. Da ich es nicht barauf nmen lassen wollte, das Pferd auf den felsigen Wegen zu be= igen und vielleicht für die weitere Reise unbrauchbar zu machen, igte ich mich baher, Phigaleia aus ber Ferne zu sehen und ritt en Wegs über die Höhen, welche das Thal ber Neda von dem et bes Alpheios scheiben, nach Anbripena, bas ich benn auch zu Beit erreichte.

Die Berölferung brangte fich in vollem Pute in bie geräumige, zem Stäbtchen gelegene Hauptkirche und auch mich führte der er des Hauses, in dem ich abstieg, dahin, wo ich längere Zeit er brennenden Wachsterze in der Hand dem Gottesdienste bei= te und gleich ben Gliedern der orthodoren Kirche von den dienst= den Priestern gehörig beräuchert wurde, ohne daß ich sagen e, daß bie Ceremonien und der näselnde Gesang einen sehr gün= 1 Eindruck auf mich gemacht hätten. Vor den Häusern sah man nd dort im Freien ein Feuer, über dem am Spieße ein Ofter= a gebraten wurde und auch meinen Leuten hatte ich eines kaufen 1, um sich einen frohen Tag zu machen. Viel tausend Lämmer en an diesem Tage in Griechenland und überhaupt ben Ländern griechischen Kirche geschlachtet, ba, wer es irgend vermag, diese beiligte Feier begeht und sich im Kreise seiner Familie nach ben en, überaus strengen Fasten gütlich thut. Uebrigens fand ich bie lebhaften Ofterfestlichkeiten, die ich erwartet hatte und sah namentlich wenig von Tangen. In Athen foll bie Feier fehr intereffan fein und bie ganze Bevölkerung ben Nachmittag mit Tang, Duf und Schmansen zubringen. In Anbripena sagte man mir, die gebrückte Lage ber Leute in Folge ber ganz mißrathenen Korinthenerns bes vorigen herbstes habe ber heiteren Feier wesentlich Eintrag gethat

Andrihena ist ein freundliches Städtchen, das sehr anmuthig aben nördlichen Abhängen bes Lykaongebirges, oder genauer bes rodiesem nach Westen streichenden Armes liegt, der jeht Paläesascheist. Ein starker Bach sließt von der Göhe herab nach Rorden durch mehrere Zustässe verstärkt, dem Alpheios zu, und die wasser reichen Abhänge sind reichlich mit Bäumen bewachsen. Die gan bergige und hügelige Gegend bis an den Alpheios und noch etwa barüber hinaus, östlich etwa bis zum heutigen Karitena, bitdete de Gan des arkadischen Stammes der Kynuräer, mit einigen nie seh bedentenden Städten, von denen eine an der Stelle Andrihenas gelegen zu haben scheint. Doch sind nur sehr unbedeutende Spuren eine alten Riederlassung zu sehen.

Mit Muhe war noch am Oftermontag Morgens ber huffchmid berbei zu befommen, ber bie Suge ber Pferbe wieber fur einige Beit fi Ordnung brachte, und ziemlich fpat brach ich baber auf, bem Alpbeid gn. Während bie Berge und Doben im prachtigsten Scheine be Morgenfonne erglänzten, war das Thal des Alpheios mit einem bidten weißen Mebel überbeckt, eine in unferen Bergen gewöhnliche Gr scheinung, bie mir aber fonst nie in Griechenland vorgekommen in. Die arkabifden Berge im Often und Norben ftellten fich über biefen Rebelmeere prachtig bar. An mehreren alten Ruinen vorbei, wernt ter bie ber Stadt Aliphera, fam ich auf ziemlich rauben, oft burd bas Didicht von Bäumen und Gebuschen gang verwachsenen Pfaben an ben Alphelos hinab. Diefer fließt von Karitena an, mo er tit Ebene von Megalopolis verläßt, burch gablreiche Bufluffe von link und rechts fehr ansehnlich verstärft, zwischen Bergen eingeengt babin, bie allmälig zwar niedriger werben, aber immer noch in mehr eta weniger hohen Terraffen bis bicht an ben Fluß vortreten. Unwei

8 Dorfes Barhi burchritten wir ihn, was hier schon mehr Schwie= zkeit hat, als in der Nähe von Megalopolis. In mehrere Arme theilt, strömte er zwischen Riesbanken rasch daher und sorgfältig uste die Furth gesucht werden. Die Brücke, welche im Alterthum r die beiden Ufer verband, ist längst verschwunden. Wo wir bas Hte Ufer erreichten, dehnt sich über demselben, mit steilem Rande, breites, fruchtbares Plateau aus, bas westlich und östlich burch t in tiefen Einschnitten bem Alpheios zuströmende Bäche begränzt und nördlich an höhere Berge stößt. Auf dessen östlichem Theile, n ziemlich ben Bergen zu, liegen jest bie Dörfchen Hagiannis und emoburi, gerade aber über dem Rande, dem Flusse zu, mehr an westlichen Seite, ein einsamer Chan. Im Alterthum stand hier : der bedeutendsten arkabischen Städte, Heraa, von der ziemlich t ausgebehnte, aber an wenigen Stellen über ben Boben hervor= enbe Ruinen geblieben sind. Einige Trümmerhaufen sind bei der Körten "alten Kirche" (Paläa Ekklesia) unweit bes Chans, und 👀 dabei, an einem Erdeinschnitte, Reste von schönen, mächtigen Labermauern. Der Besitzer bes Chanes, ber zu gleicher Zeit För= 5 war, erzählte mir, es seien die Ruinen des Pallastes eines Ro= 1es Lioboros, was auf mittelalterliche Traditionen hinweist, da in E Chroniken jener Zeit die Gegend Liborea ober Liobora genannt Ed. Auf dem schmalen Uferstriche zwischen dem Terrassenrande und n Flusse finden sich noch sehr unbedeutende Ueberreste von Bädern.

Bon hier aus geht nun der Weg nach Olympia an der rechten tite des Alpheios fort, es ist die Hauptstraße aus Arkadien nach n westlichen Küstenlande. Wenn ich aber Hauptstraße sage, so darf n sich darum keine Straße in unserem Sinne des Wortes denken; ist ein fast ungebahnter Weg, der über Hügel und Thäler oft durch it verwachsenes Gebüsch sich hinzieht, und von Brücken über die che und Flüsse ist vollends keine Rede. Sind sie zu stark angewollen, so muß man sich in Geduld ergeben, die das Wasser abeusen ist. Etwas über eine halbe Stunde von den Ruinen Hes stießt der schönste und größte der arkadischen Flüsse, der Labon,

er winden von Burtairen unterfenten Beite, aus einem einen fich ton Tabres pu. De Bafferniele Wennert er tiefen, tilte ja auch wer beneuer Konne. Randen, bem vereinneten Strene bien bie Manteng und Mern bleibe benfette nur bei ber geffetten bu ft bon finites Linne, in the en die feinem Anficialie anticle mit') w en bener aller bas Maries den Kinnten die über den Lindselt Comes kreiber murbe der sicht stel Element Gromanibes, jest bem burdennen, ber eine tim Sterngrinnten meter abmitte, will mu du von Traien benehitent Sied priess tuid für Ente ein pradmirt, bider graubland, ber biffnite, ten ich in Gr derfent grober babe, in bem man bas gerab bes Reiftel po Brusen alander. Arrikosk deure in der erften Dirmplade im St. im banfe baven getragen und von feinem Giege an bann fich Ciempratemeire, entem burfert bie Guger regelmäßig migut mutten Gen Grabmit fint an ter Grang von Glid unt 2 practe cabució almó bene llebenió enten berielben baran enennt, " man unn ta bad beilige Reftland von Sellas fomme. Es ift bir febr begreit. it, bas man in bem ben meit ber in bie Angen falleite Tumulas bufes Martyruben ju erfennen glaubte, aber fo ungen 10 fic and ben biefen Gebanten lesfagt, fo ift es boch fomerlich natu Denn Panianues inge, bie Arfaber batten als Grange bei 200 Ermanthos angefeben, bie Gierr bingegen bas Denfmal bes leiftel Dies lift fic nar fo erfliten, bas bie Cleer bebaurteten, it fe but reiche noch über ben Gromanthes gegen Arfabien binauf pl bas Rereboebenfrail ung baber gwiden bem Erymantbes unt Un gelegen baben, rielleidt ba, wo auf ber Mafferideibe ein gwar mit flater, aber einem Jamulus bed nicht gang unabnlicher Digel ! merthar ift. Jemer große Grabbagel, wenn wir auch nicht nich wem er angebert, bleibt immerbin bedft febenemurbig und aufilen ift, bağ Paujanias ibn nicht ermabnt. 3m Sabre 1845 ift nicht

<sup>\*)</sup> Das Beir ühreint beer veränderlich zu fein, ba Undere nur zwei Armt emilat. Bel. Carrins, Belopenn. I. S. 369.

Architekten Schaubert auf Rosten bes Königs von Preußen ans ben und untersucht worden, ohne daß man zu bedeutenden Remn gekommen ist. Einige Thierknochen und Jähne, Rohlen, Basenscherben und wenige Bronzestücke, worunter ein halber Helm köner Form, sind Alles, was gefunden wurde. Man ist nicht mug eingedrungen. Ich sah auf der aufgegrabenen Söhe nur re roh bearbeitete Tuffquader und einige Reihen kleinerer, aufschteter Steine, die mich durchaus an die Steinsehungen in den pügeln unserer Gegenden erinnerten. Uedrigens schien mir der Theil des Hügels von Natur gebildet und nur der obere aufettet zu sein.

Berade dem Erymanthos gegenüber mündet auch von der linken ein von Süben herkommender Fluß in den Alpheios, ber Dia= er Alten, welcher bort Arkabien von der elischen Landschaft Tri= n schied. Das Thal, durch welches nun der Alpheios nach Auf= : ber genannten Nebenflusse mit verbreifachter Wassermasse statt= inströmt, nimmt einen immer milberen, heiterern Charakter an. ge Höhen steigen am rechten Ufer allmälig an, mit ben mannig= Prächtige Pi= ften Baumen und Gebuschen reichlich bewachsen. Ahorne, Platanen, ungewöhnlich große Lentiscus wechseln ma= mit einander ab, hie und da durch Felder oder grune Weide= n unterbrochen. Gegenüber breitet sich auf ber linken Seite Upheios bas alte Triphylien aus, ein schönes, vorzugsweise mit holz bewachsenes Hügelland, bessen oft mit Kirchen und Ruinen tte Höhen zum Theil schroff gegen ben Fluß abfallen. Das Gelande nit dem breiten Strom in der Mitte und den zahl= 1, von beiden Seiten ihm zufließenden Bachen fieht wie ein gro= dark aus, und um einen solchen herzustellen, wäre nicht viel :es nöthig, als etwas bessere Wege anzulegen, was hier mit ge= : Mühe geschehen könnte. In dem jenseitigen Hügellande lag etwas weiter abwärts Stillus, wo Xenophon nach einem viel= ten Leben längere Zeit in ländlicher Ruhe und Zurückgezogen= ebte, und ber schönen Schilberung, welche er von den Reizen

bee Ortes macht, entspricht noch jest ber Charafter ber Begent. On Schaften find jest fast keine in ber Dabe bes Tluffed, fondern nur be und bort ein einzelnes Saus. In bem letten Chane vor Clompie, noch fast anderthalb Stunden bavon entfernt, nahm ich mein Radi quartier. Der Chan von Muria, fo beißt er, liegt febr babis af einer fleinen Bobe, mit bem Blide auf bas Thal, und ein flow Bach, ber unmittelbar baneben von ben Bergen herabfommt, trak is Sufe bes Bugels eine Mühle. Auf bem Plate por bem Daufe bitm is eine Angahl Landleute ber Umgegend versammelt und unterholm in mit Tangen gur Feier bes Tages, bes Oftermontage. Ge mis und einformig biefe griechischen Tange find, fo haben fie bed, Freier Natur aufgeführt, ihren eis jumlichen, natren Reig. Mann, France und Kinder, ober auch wie nur die Einen ober Andem be von, faffen fich an ben Banben, a Shulich rechts querft bie Mann bann bie Frauen und gulett bie erinder, und bilben einen effet Rreis. Der beste Tänger steht am Anfang ber Reihe und tung to Figuren vor, bie fich meift in gemeffenem Schritte im Rreife bemp. seltener aber auch in fühnen Sprüngen ber luftigen Ausgeluffent Ausbruck geben. Es ift im Gangen weit mehr ein Geben in Da fchritt, mit entsprechendem bin = und herwiegen bes Dberleitel, # ein Zangen in unserem Sinne und boch wird es bieweilen mit mit rer Leibenschaft getrieben. Go ftellte fich beim Chan von Muris m fcon giemlich bejahrter Mann in die Reihe und geichnete fic tone seine abentenerlichen Sprünge zum allgemeinen Ergöten aus. 311 hier hatten bie Tänger keine andere Mufik, als ihren eigenen Will und ich mußte die Ausbauer bewundern, mit ber fie Stunden ich ohne irgend welche Erfrischungen zu nehmen ober nur auszumen ihr Lieb jum Kreistange ertonen liegen. Manche Boltelieber, nicht ohne poetischen Berth, follen biefen Reigentangen ihre fo 18 16 gen unbewußte Entstehung verbanten. Dft begleitet ein einfabel F ftrument, eine Cither, hirtenpfeife, ein Dubelfact ober Tambum in Befang. Es foll übrigens auch noch andere Tange als ben kiden benen geben, ich habe aber wieberholt nur biefen gefeben, bei ben id

inptelement aller unserer Tänze, das Zusammenkommen beiber Gelechter, ganz entschieden in den Hintergrund tritt.

Gegen anderthalb Stunden unterhalb des Chans von Muria, va drei Stunden von der arkadischen Gränze, erweitert sich das val an der rechten Seite des Alpheios. Ein ziemlich steiler, fast Kirter hügel springt von den zurücktretenden höhen in die kleine dene vor, einige hundert Schritte unterhalb besselben sließt in tiesem, m Theil aufgemauertem Bette ein Bach von den nördlichen Gebirz dem Alpheios zu. Zwischen dem Hügel und dem Flusse in der eine liegen zwischen Erdhausen und Gestrüpp, erst aus unmittelzster Rähe sichtbar, die Grundmauern und mächtigen Säulenfragzete eines dorischen Tempels. Als wir am Morgen ziemlich frühthin kamen und der Courrier mir sagte: "da ist der Tempel von Impia," war mein erster Sindruck der der Ueberraschung und des Vaunens; ich hatte mir die Reste des Tempels, noch mehr die ganze ene von Olympia großartiger vorgestellt.

Wir haben schon früher auf dem Isthmos und bei Remea zwei Stige Stätten alter religiöser Zusammenkunfte und heiliger Spiele Es ist bekannt, welche außerorbentliche Wichtigkeit Tien gelernt. bie ganze Entwicklung ber griechischen Volksthümlichkeit jene Ago= unter bem Schute ber Götter hatten, wie bort selbst mahrenb Tiger Kriege die politisch getrennten und entzweiten Hellenen aller Ther sich als Brüder und Glieber eines Volkes sahen und begrüß= 🕳 und in edlem Wetteifer unblutige Siege zu erringen bemüht Die vier Feste in Nemea, auf dem Isthmos, in Delphi und Dlympia haben sich vor allen anbern zur Bebeutung eigentlich na= maler Vereinigungen entwickelt und baburch eine größere Bebeutung Alten, als die reichsten Localfeste selbst ber großen Städte, sie er= Iten vorzugsweise bas Bewußtsein ber Nationalität und bes Gegen= zu ben Barbaren. Aber nirgend trat biese Bebeutung lebenbiger b glänzender hervor, als in Olympia. "Wie es kein anderes er= Tmenderes, glänzendes Gestirn im weiten Aether giebt, als die Inne, so kann man kein herrlicheres Rampfspiel befingen, als bas zu

ein Heiligehum bes Zeus und ber Festplat mit den nöthigen, iheiligen und profanen Gebäuden und Einrichtungen. Urzgehörte es zu der ganz nahe gelegenen Stadt Bisa, welche dem mächtigeren Elis erlag und aus der Zahl der Städte d. Hinfort waren die Eleer fast ununterbrochen im Besthietes und der Festleitung.

r in die Ebene vortretende Hügel hieß der kronische, der westlich von ihm dem Alpheios zusließt, der Rladeos. Anf zwischen dem Kronoshügel, dem Kladeos und dem Alpheios, dis an diesen zu reichen, dehnte sich der eingefriedigte, heist des Gottes, die Altis, aus, in welchem der große Altar rachtvolle Tempel des Zeus nebst zahllosen andern Heilig= Altären und Bildsäulen standen. Außerhald des heiligen lagen nach Osten die Rennbahn für Pferde und die Lausse Menschen, der Hippodrom und das Stadium, nach Rorden nasium; eine Menge anderer profaner Gebäude, herbergen, en, Wohnungen für das zahlreiche Tempelpersonal waren eist abwärts gegen den Alpheios gelegen.

eigentliche Mittelpunkt ber Heiligthümer auch seiner Lage ber große Zeusaltar. Seit uralter Zeit wurde ber Gott uuf bem Ithome, auf bem Lykaon und an andern ältesten Cul=, ohne Bilb und ohne Haus verehrt. Auf einem großen von hundert fünfundzwanzig Fuß im Umfang erhob sich Asche erbaute eigentliche Altar zu einer Gesammthöhe von vanzig Fuß. Jährlich an einem bestimmten Lage wurde die lette Opferasche mit Alpheioswasser angeseuchtet auf benselzitragen. Jünger als der Altar war der süblicher gelegene 1, einer der größten in Griechenland. Nach der Besiegung war er von den Eleern um die fünfzigste Olympiade, etwa hr. begonnen worden, vollendet und mit den Sculpturwerken nückt wurde er aber erst um die sechsundachtzigste Olympiade 12), bald nach dem Parthenon, unmittelbar vor dem Ansepeloponnesischen Krieges. Der große attische Meister Phi=

bias wurde gu bem Werte berufen und unter felner Leitung bas Bang ausgeführt. Ungefähr von ben gleichen Dimenfionen, wie ber Bat thenon, batte ber Tempel boch nur je feche machtige Saulen von meh als fieben Bug unterem Durchmeffer in ber Breite, je breigebn in be Lange, mabrent bort je acht und fiebzehn von fchlankern Berbaltniffer ftanden. An dem Pronaos und ber entsprechenden Vorhalle ber Beft feite waren nur je zwei Saulen zwischen Anten, am Parthenon i feche Saulen. Die Eintheilung bes Gebaubes scheint mit bem Par thenon große Achnlichkeit gehabt zu haben, wie benn auch die Gelle burd gwei Saulenreihen in brei Schiffe getheilt war, und über bei von ihnen getragenen Balerien eine zweite, obere Gaulenftellung ba Dach frütte. Das Material war ein in ber Nabe gebrochener, gro ber, mufchelhaltiger Ralftuff, ber aber mit einem fo feinen Stud überzogen war, bag alte Schriftfteller ihn bem Marmor verglichen, Die Sculpturen natürlich und Theile ber feineren architektonischen Blieber, wie die Dadziegel, waren aus welßem Marmor. Die beiten Biebelfelber maren mit prachtigen Werten bes Baonios von Menbe und Alkamenes von Athen geziert; bie ber Borderfeite, von Baonio gearbeitet, bezogen fich auf bas in Olympias Urgeschichte eng ver flochtene Wettrennen bes Belops und Denomaos; die der hinterfeit, von Alfamenes, ftellten ben Rampf ber Rentauren und Lapithen m ber Dochzeit bes Pirithoos bar, worin bie attifchen Runftler aud nicht ohne Anknupfung an bie Bedeutung bes Tempels in feint Weise ihren Landesherven Theseus verherrlicht hatten. Die Metopm nicht an ber freien Außenseite bes Tempele, fonbern innerhalb to Periftyle nur an ben ichmalen Seiten über ben Saulen und Ante ber beiden Borhallen, enthielten die zwolf Thaten bee Berafles, be Sohnes des Tempelgottes und Vorbildes aller athletischen Tuchtigket Bufammenhangenbe Friedreliefs ober ringeum laufenbe Metopen batt ber Tempel nicht und es ift bodift mertwurdig, gu beachten, welcht Mannigfaltigkeit bie griechischen Runftler in bie Anwendung bes Reliefschmudes ju bringen mußten, wenn wir ben Parthenon, bas The feion, ben Tempel in Baffa und ben in Olympia vergleichen.

Das Herrlichste aber im Tempel zu Olympia war das an der interwand der Cella, der Thüre gegenüber thronende Kolossalbild Beus selbst, aus Gold und Elsenbein von Phidias gesertigt, das Veisterwert dieses Künstlers, im ganzen Alterthum als das Höchste trachtet, was der künstlerische Genius des Menschen je hervorgenacht. Der Gott selbst sollte sich in seiner Majestät dem Phidias wssendart haben und als dieser nach Vollendung des Wertes sich nier die Thüre der Cella stellte und das Bild überschauend ihn um Zeichen dat, ob er ihn würdig dargestellt habe, da soll ein Blitzahl vor ihm niedergeschlagen haben. So schien hier die ganze göttzahl war ihm niedergeschlagen haben. So schien hier die ganze göttzahl magliat, zu sterden, ohne den Zeus in Olympia gesehen zu üben.

Es kann nicht meine Absicht sein, in eine nähere Beschreibung ub Erörterung des Bildes oder des Tempels überhaupt einzugehen, – es sind Bücher darüber geschrieben worden und der Gegenstand noch keineswegs erschöpft — eben so wenig, als die vielen heiligen profanen Gebäude und die Runstwerke aufzuzählen und zu ver= hen, ihnen ihre Stellen anzuweisen. Noch zur Zeit des Plinius, bereits großartige Plünderungen, die größte durch Nero, stattge= hen hatten, zählte man im heiligen Bezirke breitausend Statuen.

Von aller der alten Pracht sieht man jest nur noch die unteren ile des Zeustempels, welche früher schon theilweise aufgegraben, Quader davon zu nehmen, im Jahre 1829 von den Franzosen veit bloß gelegt worden sind, daß sich die Construction des Gesdes ungefähr erkennen läßt. Die rings sie umgebenden Schuttsverhindern einen großen Eindruck, Erde bedeckt wieder den verhindern einen großen Eindruck, Erde bedeckt wieder den selfboden des Pronaos und erst bei genauerer Betrachtung übersicht man sich von den großartigen Verhältnissen. Von den Bildser ist ein Theil der Metopen gefunden worden und jest im Lousussgestellt, von den Statuen der Giebelselder fast nichts. Der Erdoß soll in byzantinischer Zeit nach Konstantinopel gebracht den und dort in einem Brande zu Grunde gegangen sein. — In

einiger Entfernung nördlich vom Tempel bezeichnet eine tumulueabn liche, geringe Erhöhung wohl bie Stelle bes großen Altard. Sont find nur unbebeutenbe Ruinen, jum Theil fpaterer Beit uber bet Boben fichtbar, \*) nebft ben Quabern, womit bas Bett bes Rladen aufgemauert ift. Auch im Bette biefes Fluffes felbit liegen gabireit Bertfteine und Architefturftude. \*\*) Ginige vor wenigen Bahren auf gefundene Inschriften, bie wenigstens furg guvor noch bort geftanbet hatten, habe ich umfonft gesucht, rielleicht aus Ungeschicklichkeit. Det find einige Englander, welche ungefahr gleichzeitig mit mir bot waren, nicht gludlicher gewesen und ein Mann aus ber Gegend fagt mir wirklich, fie seien verschleppt worden. Sie find merkwürdig nich etwa wegen ihres Alters, fonbern vielmehr wegen ihres spaten De tums. Seit ältesten Zeiten finden wir in Glis brei Wahrsageme schlechter von großer Berühmtheit, bie Telliaben, Alntiaben und 30 miben, welche auch in Olympia erblich bie Beiffagung übten. An pollon felbst, ber Stammvater ber Jamiben, verkundet bei Pinbar i ber praditigen fechsten olympischen Dbe auf ben Jamiben Agenish bem Geschlechte ausgezeichneten Ruhm und ewige Dauer, und M Rlytiaden und Jamiden finden wir in jeuen Inschriften noch tief if bem britten Jahrhundert nach Chriftus in bem Befit ber olympifder Beiffagerftellen, mehr ale fiebenhunbert Jahre nachbem Binbar fend Lieb gefungen hatte! \*\*\*)

Gine andere lebenbige Erinnerung an bas alte Olympia und bit erfie Ginrichtung bes Rampfplages, bie ich nirgenb fonft ermabn

<sup>\*)</sup> An ber Suboftseite bes Kronoshugels sah ich einen, wie es fchien, erft luft eröffneten Rundbau, beffen hinterseite in ben Felsen bes hugels gehamm to mahrend bie Borberseite aufgemauert war. Dieser vordere Theil ift fat per zerftort, aber Steine lagen in Maffe bavor. Der Durchmeffer beträgt etwa & Schritte. Ift bas einer ber Thesauren?

<sup>\*\*)</sup> Um fteilen linten Ufer bes Rlabeos bemertte ich eine tleine Aushöhlung, bie in Grab gewesen zu sein scheint, ba in bem Sanbe barin vermeberte menfelt Gebeine waren. Sie ichien auch erft fürzlich geöffnet.

Jense 1858, und von Beule, Etudes sur le Peloponèse, S. 263 ff.

sepstanzt, um aus seinen Zweigen die Siegestränze zu slechten, mit wilben Delbäumen hatte er auch die Rennbahn umgeben. Derselbe Baum wächst noch jest in großer Masse im Alpheiosthale gerabe sterhalb Olympia in solcher Schönheit und Stärke, wie ich mich nicht exinnere ihn sonst gesehen zu haben.

Im Uebrigen aber welcher Gegensatz zwischen ber heutigen Gin= 56e und ber alten Tempelstabt! Weit und breit ift keine menschliche Bohnung fichtbar, nur da und bort ein Stuck Landes bebaut; Ge= bafch, Walb und Weibe bebecken ben Boben, einige Schafe und zahl= veiche trage Schilbkröten, die im Tempel bes Beus umberkrochen, fchienen die einzigen Bewohner Olympias zu sein. Die sehr tiefe Lage in bem Winkel zwischen bem Alabeos und Alpheios, von Höhen um= schlossen, bringt eine feuchte, bunstige Luft hervor, in ber unzählige **Wäcken** den Aufenthalt fast unerträglich machen. Ich war den 3. Mai gegen acht Uhr Morgens auf den Platz gekommen und brachte einige Stunden bort zu, aber selten ift mir die Atmosphare bruckenber vor= gekommen, als hier, und so wenig poetisch und archäologisch es klingt, es brängte sich mir vor Allem ber Gebanke auf, daß es zur Zeit ber Dismpien im Hochsommer hier schrecklich gewesen sein muffe, was freilich die Bewunderung für die Abhärtung und Ausdauer der Räm= pfer und die frische Theilnahme der Zuschauer nur steigern kann. ift jest fast unbegreiflich, daß gerabe an diesem Plate die körperlichen Rampfspiele und mit ihnen die ganze Festlust der Griechen ihre höchste und schönste Entwicklung fanden und wenn auch seither die lästigen Gigenschaften besselben sehr zugenommen haben und bamals bie Baum= pfanzungen und schattigen Sallen Rühlung und Erfrischung boten, bie jeht fehlt, so erklärt es sich boch hauptsächlich aus der uralten Deiligkeit ber Stätte.

Gerade die Beschaffenheit bes Orts ist uns eben Bürge bafür, baß die Erde hier noch reiche Schäße birgt. Der Alpheios hat einen sehr unregelmäßigen Lauf, oft ändert er sein Bett und überstuthet bei großem Wasser bas Thal, bessen alte Sohle jest hoch mit aufge=

schwemmtem Lande überbeckt ist. Häufig schon hat ber Auf ich werthvolle Gegenstände fast unversehrt aus dem Boben hervorgepill. Trot aller Planderungen und Zerstörungen muß hier bei bem mp heuren Reichthume manches Kunstwerk, manche alte Urkunde af Stein und Erz geblieben und mit den Grundmauern ber Gebink nach und nach unter bie schützende Decke der Erde gesunken sein, m so mehr, als nie eine bedeutendere Ortschaft in der Rähe entstade ift. Denn was am Ende des vorigen und am Anfang biefes Jup hunderts nach dem einige Stunden oberhalb Olympias im Gebing p legenen Lala, einem ehemaligen Wohnfite mohammebanischer Abe nesen, verschleppt worden ist, kann unmöglich wichtig sein im Bo Mirgend in Griecheniss hältniß zu ber Fülle bes Vorhanbenen. würden daher planmäßig betriebene Ausgrabungen solche wissenschaft liche und künstlerische Ausbeute versprechen. Schon Winckelmann sett es ausgesprochen und Hoffnungen auf ein solches Unternehmen gick und auch seither hat es an Planen nicht gefehlt, abgesehen von be beschränkten Arbeiten der Franzosen am großen Tempel. Fürst 🎏 Ier=Muskau hatte ber Regierung Vorschläge gemacht, das ganze Karain zu übernehmen, in der Absicht, dann jährlich eine Summe in Ausgrabungen zu verwenden und ein Museum an Ort und Ste zu errichten, und es ist sehr Schabe, daß ber Plan nicht zur Autführung gekommen ist. Der Fürst hätte bort leicht ben reizenbur Park angelegt, und wo wären die jest unter dem Schlamm begrebenen Schätze besser aufbewahrt, als auf bem Boden Olympias selbū! Ein Aufruf von Roß, beinahe vom gleichen Tage, an dem ich " Olympia war (er trägt das Datum vom 4. Mai 1853), hat das # wünschte Resultat nicht gehabt, was ich nicht bedaure; benn bei den Zustand ber Sammlungen in Athen, bei bem Mangel an Raum und einer zweckmäßigen Beaufsichtigung bleiben bie Schätze vorerst biffa unter dem Boben. Erwartungen, bie man auf ben König von Prufer gesett hat, sind bisher wohl vorzüglich wegen ber politischen Greigniffe nicht in Erfüllung gegangen. Hoffen wir, baß unsere Zeit, die il mit Millionen spielt, wo es sich um Gewinn handelt, noch so vid

i für die geistigen Güter und für die Erweiterung des mensch=
1 Wissens habe, daß sie die mäßigen Mittel zur Hebung dieser
te und zu ihrer würdigen Aufstellung im Lande selbst sinde.
1 in Griechenland müssen sie billiger Weise bleiben. Aegypten Usprien haben kaum geahnte Reichthümer dem staunenden Blicke ndet und der alten Geschichte eine neue Grundlage gegeben. Es traurig, wenn in dem leicht zugänglichen Griechenland nicht liches möglich wäre. Oder will man das nöthige Geld vielleicht dann geben, wenn man die etwaige Ausbeute in die eigenen Ru=
schleppen kann?

Während sich abwärts vom Olympia am Alpheios allmälig bie nb verflacht, erhebt fich nördlich ein gebirgiges Hochland von : Schluchten burchschnitten, in benen bie Gewässer theils noch Süben bem Alpheios zufließen, theils weiterhin nach Westen sich Beg nach dem Tieflande von Elis bahnen, bas fie zum Peneios nigt burchströmen. Es ist das alte Bergland Pholoe, das sich lich an die höheren Gebirge des Erymanthos anschließt, und in ischer Zeit ein Wohnsitz der Kentauren war, welche Herakles bier chtete. Auf luftiger, weiter Hochebene mit herrlicher Gebirgs= cht liegt bort oben Lala, das bis zu dem griechischen Aufstande tattliche Residenz mächtiger albanesischer Agas war, jest aber zu 1 unbebeutenben Dorfe herabgesunken ift. Im waldigen Thale, vielmehr ber Schlucht bes Kladeos (jest ber Lalafluß genannt) ifsteigend, erreichte ich von Olympia aus ben Ort in etwa brei iden, und dann in etwas kurzerer Zeit von Lala aus das nord= h bavon zwischen Gichwälbern schön gelegene, ben höhern Gebir= icon nähere Rumani, ein sauberes, wohlhabendes Dorf.

Nördlich von dem Dorfe liegen die wenig bekannten Ruinen einer Stadt, über welche zuerst Welcker genauere Nachrichten gegeben ) und die zu besuchen ich hauptsächlich den Weg über Kumani

Igl. Curtius, Peloponnesos II, S. 106, Anm. 48. Auffallent ist, taß auch ie neuere Auflage ber französischen Karte bieses bebeutenbe Palackastro nicht ngiebt.

eingeschlagen hatte. Scheinbar auf der gleichen Fläche mit dem Ink gelegen ist das Palaokastro, welches jest Ruti genannt wird, but eine tiefe Schlucht bavon getrennt, so baß man etwa eine halbe Stude gebraucht, um es zu erreichen. Zwei von Rorboften aus bem biem Gebirge kommenbe Bache, die Quellbache bes elischen Fluffet Bien, fließen in tiefen Schluchten in spitzem Winkel zusammen. Instan ihnen streckt sich bis gegen ihre Vereinigung eine ziemlich lange, w hältnismäßig schmale Erdzunge fast von Often nach Westen bin, welle nach drei Seiten steil abfallend, nur an der Oftseite einen sansten Aufgang hat. Oben ist die Erdzunge vollkommen eben und zur 🎥 lage einer Stabt trefflich geeignet. Der ganze Raum zerfällt for bestimmt in zwei Theile, einen größern östlichen und einen kleinen westlichen. Nahe bem westlichen Ende zu zieht fich nämlich ber Rie gleichsam zu einem Halse eng zusammen und erweitert fich bann 뺴 einmal zu einer Fläche von ungefähr hundert und zehn Schritt Ump und halber Breite. Gine schöne Quabermauer läuft quer über schmalste Stelle weg und scheibet so ben westlichen Vorsprung = bem Hauptplateau. Auf biesem Vorsprunge liegt eine verfallene Rut bes H. Dimitri und am außersten westlichen Rande die Ruine auf hellenischen viereckigen Thurmes mit einem unregelmäßigen Ande Auch an andern Stellen bemerkt man altes Gemäuer.

Auf dem großen, mehr oder weniger mit Bautrümmern bedeim Plateau unterscheidet man hauptsächlich brei größere Gruppen went Ruinen. Im westlichen Theile, nicht sehr weit von der engsten Schliehen die Grundlagen eines kleinen, viereckigen Gebäudes innahlt zweier langer, schräg gegen einander laufender Mauern. Es schlie auch nach seiner Lage von Westen nach Osten ein Heiligthum innehalb seines geweihten Bezirkes zu sein. — Mehr in der Mitte beganzen Plateaus, aber dem südlichen Rande näher, als dem nördliche stummerhaufen, went zwei noch die Grundmauern kleiner, viereckiger, von Westen nach Sin liegender Gebäude zeigen. Ohne Zweisel sind auch darin kleine Internachen Sweisel sind auch darin kleine Internachen Stehen Stehen Sweisel sind auch darin kleine Internachen Sweisel sind auch darin kleine Internachen Stehen Sweisel sind auch darin kleine Internachen Sweisel sind darin

1.7

à.

i zu extenuen. \*) Unter ben Trümmern bemerkte ich ben unteren einer ionischen Säule und mehrere Gebälkstücke. — Enblich k am öftlichen Rande, ba, wo der Aufgang am leichtesten ist, noch **Ffehr schönes Stuck der** Stadtmauer mit einer Anzahl stark vor= Amber, viereckiger Thurme, welche etwa fieben Fuß Breite und etwas **Mece Tiefe haben.** An biefer Seite scheint ein Thor gewesen zu 4. Die Mauer läuft noch eine Strecke in rechtem Winkel an bem hange hinab und scheint eine Art von Thorweg gebildet zu haben. ben anbern Seiten konnte ich keine bestimmten Spuren ber Stabt= mern entbeden, sei es, baß sie jest nur von Erbe ganz überdeckt , ober man im Vertrauen auf bie Schwierigkeit bes Zuganges eigentliche Mauer aufgeführt hatte, sonbern etwa mit einem Erb= burfe und Pallisabenwerke sich begnügte. Das Mauerwerk besteht aus nen, regelmäßigen Quabern, ähnlich wie in Messene. Eine halbe **lande von der Oftseite** soll nach Aussage eines Bauern aus Ku= **mi, der mir als Führer biente,** noch ein wohlerhaltener, einzelner Menischer Thurm liegen, welchen ich aber nicht selbst gesehen habe. Rumani wurden mir zahlreiche Münzen der verschiebensten Zeiten, mtlich auf dem Kuti gefunden, zum Kaufe angetragen, woraus unter anbern eine äginetische Dibrachme vom allerältesten Gepräge marb.

Dffenbar lag hier einst eine nicht unbedeutende Stadt, welche in westlichen Vorsprunge ihre abgesonderte kleine Akropolis hatte bon Natur zur Festung geschaffen war. Mit vollkommener Sicher= it hat Curtius darin die elische Bergfeste Lasion erkannt, die Haupt= bet der Gebirgslandschaft Akroreia, welche den Eleern oft von den gränzenden Arkadiern streitig gemacht wurde.\*\*) Die Lage ist sehr in, indem in geringer Entfernung im Norden und Nordosten sich

<sup>)</sup> Es sind bas wohl die zwei von Welder bei Curtius a. a. D. erwähnten Tempel.
) Besonders entscheidend ist die Stelle des Schol. zur Il. XV, 531, wo der Berg, an dem der eleische Ladon entspringt, Lasien genannt wird. Sollte etwa der ans geführte einzelne Thurm der bei Polyb. V, 102 erwähnte sein? Freilich bleibt die räthselhaste Bezeichnung & der rois Megiantlois niepos auch so unerklärt.

ber großartige Gebirgestod bes Erymanthos, jest Olonos, erhebt, i bem der jest Astras genannte, fast 6000 Fuß hohe Arm am näch herantritt; westlich aber blickt man zwischen ben Höhen, welche enge Thal bes Labon einschließen, burch, über bas elische Tiest weg auf bas ferne Meer. Die Schluchten, in benen bie Bäche Plateau umströmen, sind von hohen Platanen beschattet. Ueberha gehört bleses nördliche elische Sebirgsland mit zu ben schöneren D len bes Peloponneses und ist dem nahen nordwestlichen Arkadien Charakter sehr ähnlich. Das untere Elis habe ich nicht besucht, s dern von Rumani aus wich wieder östlich Arkadien zugewandt.

## as nördliche Arkadien. Psophis. Aleitor. Kalavryta. Megaspiläon. Die Styr. Pheneos. Stymphalos.

Wenn irgend eine Gegend Griechenlands, so ist das nördliche abien ein wildes Gebirgsland, mit engen Flußthälern oder ganz plossenen Becken, deren Wasser unterirdisch abzieht, im Rorden hohen Schneegebirgen eingefaßt. Der schönere, westliche Theil rt mit den Flüssen Erymanthos und Ladon zum Gebiet des Alsch, den kahlern, östlichen nehmen hauptsächlich die Thäler von reos und Stymphalos ein; dazu kommt dann noch das kleine, e Gebiet, das am nördlichen Abhange des Hochgebirgs liegt und Gewässer, den Erasinos und Krathis, dem korinthischen Reerst zuschickt.

Nur eine schmale Wasserscheibe trennt das Gebiet des elischen es Peneios mit seinem Nebenflusse Labon von dem des arkabischen nanthos, nach welchem ich von Rumani aus, zuerst durch pracht=
n Eichwald, hinüber stieg. Das Thal des Erymanthos ist so daß an vielen Orten eben nur der nicht große Fluß Raum hat der Weg über die Höhen an seinem rechten User, oft sehr be=
rlich, auf= und absteigend hinführt, dis es sich bei den Ruinen Iten Stadt Psophis etwas erweitert. Drei hier zusammenströ=
e starte Bäche geben dem gegenwärtig ganz verlassenen Orte den
en Tripotamos.\*) Der mittlere führte im Alterthum den Namen
nachher aus dem Zusammenstuß entstandenen Flusses Eryman=

habe oben, S. 337, den Erymanthos selbst Tripotamos genannt, was nicht lichtig ist, es ist dies nur der Rame des Zusammenkusses der drei Bäche. Der Euß selbst heißt, wie schon S. 482 angegeben, Doana.

thos, jest heißt er der Fluß von Sopoto. In dem Winkel, in e mit bem von rechts her kommenden bilbet, lag die alte Stait, ber Aeinen Fläche an ben Bächen bie Unterstabt, auf ber steil bulle fich erhebenden Sobe bie Burg. Es war einft eine der fefteften Gill bes Landes. Außer sehr bedeutenden Mauerresten von ziemlich mit gelmäßigem Gefüge erkennt man noch bie Reste bes Theutet wenige Grundlagen von Gebänden, auch find in einer einfamum auf ben Ruinen ber Stadt ziemlich viele Säulenflick. Die überhaupt eine Stadt lag, beweist, daß man damals für knu mäßigen Abzug ber Gewässer besfer zu forgen wußte, als icht. so lieblich der Erymanthos auch an der alten Ruine untr Platanen mit seinem klaren Wasser hinstießt, so leibet boch bet si flache Thal bei Tripotamos und aufwärts davon von feinen schwemmungen und baburch hervorgebrachter Berfumpfung, t die jehigen Börfer sich alle mehr auf die Bohen an den Golff zogen haben. Wie schnell die Wasser bei Regen über ihre Und ten, bavon konnte ich mich balb selber überzeugen. Bein ich Wetter war ich den Morgen von Kumani aufgebrochen und ME gewöhnlich starke Thau hatte mich nach unserer Wettertheorie tim ten lassen, daß es schön bleiben werde. Aber meine Zuversicht M schmählich zu Schanden. Oberhalb Tripotamos wurde ich von 🕮 heftigen Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen überfallen, in 🎏 dessen bald das halbe Thal unter Wasser stand und auf den Bon ben wir gegen das Dorf Sopoto aufwärts ritten, uns ein wie Gießbach entgegenbrauste.

Von ähnlicher Beschaffenheit, wie das Thal von Psophi, das östlich davon gelegene von Kleitor, durch das ich den solgente Morgen kam. Der Verg Tartari, an dessen Westseite das übel aussehende Dorf Sopoto liegt, trennt die beiden Thäler. Bi dort der Sopotobach nach Westen hinsließt, so hier der Kleiwe mit

<sup>\*)</sup> Auf tem auch von Curtius wiederholten Plan Leakes finde ich die eigenhickt vorspringenden Arme des Burghügels gar zu gleichmäßig gezeichnet. Die iche nordöstlichen schienen mir in Wirklichkeit viel kleiner zu sein.

Noch am Abhange des Tartari liegt das heutige Dorf Kli= bas ben Namen ber alten Stabt erhalten hat, aber wie fo ucht auf dem ursprünglichen Plate. Auch hier hat sich ber me ber sumpfigen Thalsohle auf die gesundere Sohe gezogen. lte Stabt bagegen lag etwa eine Stunbe weiter abwärts in ber bes jett ganz von Wohnungen entblößten Thales, an ber lin= rite des Hauptbaches, wo ihm ein zweiter starker Bergbach von t her zusließt. \*) Zunächst über bem Hauptbach liegen auf einem en Hügel die Reste der sehr starken Akropolismauern — die eträgt gegen funfzehn Fuß — mit zahlreichen runden Thurmen, ) davon in der Fläche breitete sich die Unterstadt aus, beren 1 großer Umfang sich an der Menge von Steinen und Scher= ennen läßt, welche den Boben bebecken. Am Akropolishügel man auch in Kleitor noch bas alte Theater, an brei Stellen empelstätten. Das Schönste auf dem ganzen alten Stadtraume riesengroße alte Eiche, welche auf einer der Tempelstätten steht it ihren weit ausgebreiteten Aesten eine kleine Panagiencapelle Allerlei Architekturreste liegen zahlreich babei umber und mlich großes Säulenstück ist von bem mächtigen Stamm gerabe en Wurzeln so umwachsen, daß es bort bleiben wird, so lange op seiner Größe prächtig frische Baum steht. Die Ruinen, bie alaopolis heißen, bestätigen, was die Geschichte lehrt, daß Kleitor ine ber mächtigern arkabischen Stäbte war. Sein verhältniß= großes Gebiet umfaßte einen ber schönsten Theile bes Laubes,

e Plane und Beschreibungen von Rleitor bei Leake, Le Bas, Curtius lassen sen Bach, ben Karnesibach, die alte Stadt an ihrer Ofiseite begränzen. Als bort war, floß er aber dicht unter der Atropolishöhe in den Kleitor und ichschnitt das alte Stadtareal. Namentlich lag die Tempelstätte mit der Casie und der Eiche nicht, wie Jene sie angeben, an seinem rechten, sondern am den User. Der Bach scheint das Bett gewechselt zu haben, denn östlicher besette ich einen langen tiesigen Graben, der ehne Zweisel das alte Bett ist, und Alterthume begränzte er sicherlich die Stadt östlich. Nicht weit oberhalb oder klich von den Stadtruinen bemerkte ich altes Gemäuer mit Säulenfragmenten, che vielleicht dem von Pausanias VIII, 21, 4 erwähnten Diosturenheiligthum zehören könnte.

von den Schneegipfeln des Chelmos bis über ben lieblichen kein hinab.

Eine kleine halbe Stunde abwärts von der alten Stadt weffin sich mit dem Kleitorbache der von dem Chelmos ober alten Ameriberge von Norden herabkommende Arvaniosbach und fliest mit f vereinigt nach Süben burch ein enges Thal bem Labon zu. Du wandte ich mich dem obern Laufe des Aroanios entlang nördig k bas Gebirge. Bis bahin war bas Land zwar fehr gebirgig, aber ! engen Thäler grun und fruchtbar, die Berghalben mit Lauchet beckt, jest tritt man in ein wildes Alpenland, wo an den falle Abhängen nur selten fich eine bebaute Strecke Lanbes zeigt, obn it liche Weideplate ben Schafen und Ziegen Nahrung gewähren. 38 Bach, an bem man in bem engen Thale hinaufsteigt, fturzt wieden in kleinen Fällen über die Felsen herab. Im hintergrunde in sich bas Arvaniagebirge auf, aus bem etwas nach rechts sein bill Gipfel, ber heutige Chelmos, bas nahe an 8000 Fuß hohe but mächtig emporhebt. Wenn schon nicht ganz so boch, als ber iffic Ryllene (Ziria), bildet er doch den eigentlichen Mittelpunkt bet alle dischen Nordgebirges und seine Umgebung hat von Allem, mas ib Griechenland gesehen habe, vorzugsweise ben Charafter großutiff Wildheit, der hier nicht, wie am Tangetos, durch die üppige Best tion ber unteren Stufen gemildert wird. Wenn man etwa zwei 🟴 eine halbe Stunde am Aroanios hinaufgestiegen ist, erweitert sich M Thal hoch oben im Gebirge zu einer kleinen Ebene, in der jest ist Dorf Sudena liegt, vermuthlich an der Stelle der alten zu Alain gehörigen Ortschaft Lusvi. In ben Spuren eines Tempels, die 1868 in dieser unwirthlichen Höhe bemerkt hat, die ich aber nicht giete habe, vermuthet man ein Heiligthum der Artemis Hemerefia kaum merkliche Erhöhung trennt das Arvaniosthal von einem mit lichen Seitenthal, das fast ganz von einem See mit unterirbiffe Abzuge eingenommen wirb.

Ueber einen hohen, vom Chelmos nach Westen streichenden, A Velia genannten Bergrücken steigt man von Sudena nach Rorbucks

16 zwar schon viel tiefer, aber boch immer noch hochgelegene Thal Kalavryta. Auf diesem Berg habe ich zuerst in Griechenland en gesehen, die aber unsern weit nachstehen und selten gerabe schlank gewachsen find. In dem Thale lag im Alterthum die nt Annatha, beren Stelle aber noch nicht mit Sicherheit ausge= It ist, da Ruinen bisher nicht gefunden sind. Die wenig bebeu-Stadt hatte fich in ben Zeiten bes achäischen Bunbes burch ilberung und Trenlosigkeit einen üblen Namen gemacht, was Po-8, wie ich früher angeführt habe, der Vernachläßigung der musi= en Bilbung zuschreibt. Auch die heutigen Kynäthier, die Beer von Ralavryta, standen wenigstens bis vor Kurzem in keinem Einen bleibenben Ruhm hat die Stadt baburch gewon= daß im Jahre 1821 ber Erzbischof Germanos hier zuerst bas , zum Kampfe gegen ben Halbmond aufpflanzte. Hoch über bem n, aber gut aussehenben Städtchen thronen auf fast unzugäng= Felsen die Ruinen einer frankischen Burg, die einst bem Ge= te von Tournay gehörte. Sprubelnbe Quellen rechtfertigen ben n Ralavryta, das heißt Schönbrunn, und mit reichlichem Baffer er flare Bach, ber im Alterthum Grasinos hieß, zwischen hohen in bem Rüstensaum von Achaja zu.

Folgt man seinem Laufe, dem entlang die Straße balb auf dem n, bald auf dem linken Ufer ziemlich eben sich hinzieht, so sieht mach etwa anderthalb Stunden rechts über sich an einer senken Gelsenwand ein großes unregelmäßiges Gedäude. Es ist das er Megaspiläon. Auf einem im Zitzack angelegten guten Wege dt man es vom Bache aus etwa in einer halben Stunde. Ich eben noch zur rechten Zeit, um nicht ausgeschlossen zu werden. mit Sonnenuntergang werden die Thore geschlossen und später wende Reisende müssen in den außerhalb derselben liegenden Gezende Reisende müssen auch die Türken beherbergt wurden, da Rloster das Privilegium besaß, keine solche einlassen zu müssen. Eistich mußten dafür erkleckliche Summen nach Konstantinopel It werden. Auf eine Empfehlung, die ich von Athen aus hatte,

wurde mir gleich eines ber besten Jimmer, bas eines Profgumd (Mongroviering, Unterabi), angewiesen und einer ber Zöglinge Bedienung gegeben, auch noch bie besondere Artigkeit erwiesen, gestattet wurde, bas etwas zurückgebliebene Gepäck auch noch i Sonnenuntergang einzulassen. Uebrigens sah ich ben Profgume bem ich empfoblen war, nicht einmal.

Das Aloster ift, was sein Name besagt, eine große Göble, win ber Mitte sich bis auf neunzig Fußt tief in ben Kelsen erüreckt eine Kront von etwa bundert und achtzig Fußt bat. Darüber st die Kelsenwand medrere bundert Außt hoch sentrecht empor. In ganzen Kront ist vor die Göble eine sehr diche, über sechzig Außt de Mauer gebaut. Inischen dieser und der Hinterwand sind unten Kirche und mehrere Capellen, Reller, Vorratbesammern und and Desonomueraume, darüber in einer Menge unregelmäßiger Stocke die Gellen für die Lönche und Fremden, zu oberst mit versprinz den bölzernen Galerien. Kinstere, winslige und sehr eine Kunkstüder zu den verschieden sich zurecht zu sinden keine kleine Kunkstüder zu den verschiedenen Theilen. Auf den obersten Galerien man eine zwar nicht ausgedehnte, aber hübsiche Aussicht auf die unten liegende Thal und die schroffen, auf ihren Höhen mit Richtels bewachsenen Berge der Umgebung.

Per intereffanteste Theil ist die ganz in ben Felsen gearber Rieche, mit reichem filbernem Schmuck und Gerätbe, welche in be Dalbbunkel spärlicher Laupenbeleuchtung etwas eigentbumlich Gebrutsprolles bat. In einem Wandschranke besindet sich bas Punketber beiligen Jungfrau, angeblich vom Erangelisten Lukas gemalt wieht ganz schwarz und unkenntlich. Die Auffindung dieses Luketber Pöhle durch eine Jungfrau, die beilige Guphrosune, die auch klieine Gapelle bat, soll die Gründung des Klosters veranlast betweine Menge griechische Klöster sind auf solche Weise, in seize kliebechung eines Peiligenbildes, entstanden. Der Schrein, wein be Bild aufbewahrt ist, wird durch eine mit Reliefs verzierte, silber Thure verschlossen. Alle Bilder und Reliefs sind in dem autopos

en Style gearbeitet, aber barum keineswegs alle alt, wie benn Beispiel die bronzene Kirchenthüre mit Relief=Darstellungen aus seiligen Schrift erst vor ungefähr fünfzig Jahren in Livadia get worden ist. Aber wie die orientalisch = orthodore Kirche selbst, auch ihre Kunst seit vielen Jahrhunderten starr und unverängeblieben. Die Gemälde werden mit Schablonen älteren Bil= besonders benen auf dem Berge Athos, mit größter Genauig= rachgebildet und ähnlich die Reliefs im ältesten, stelsen Style ge= 1. Welch ein merkwürdiger Gegensatz zwischen der ibeellen und woch strengen Freiheit eines Reliefs aus der Zeit des Phiblis Diesen topisch überlieferten bnzantinischen Arbeiten!

Mebst ber Kirche zeigen die Mönche mit besonderm Vergnügen ühlen, feuchten Kelsenkeller, in dem einige für Griechenland unschnlich große Fässer prangen, welche in ähnlicher Weise, wie die dremer Rathskeller, ihre Namen zum Theil von Heiligen haben. rinnerte mich das an das Kloster Engelberg, wo der frühere Abt gleichem Behagen dem Besucher den wohlversehenen Käsekeller als e Bibliothek zu zeigen pflegte. Von dem Hauptgebäude getrennt, die Taufkirche, wo die Umwohner vorzugsweise ihre Kinder hinsen, und ein Beinhaus.

Das Kloster ist sehr alt, aus ben ersten Jahrhunderten des Christums, aber wiederholt durch Fener zerstört worden, so daß das Bebäude großen Theils von ziemlich neuem Datum ist. Die redrünste sollen auch die Bibliothek zerstört haben, wenigstens ist als keine da. Es ist das die gewöhnliche Entschuldigung der eischen Mönche für den gänzlichen Mangel an Büchern, der in Klöstern ungefähr der nämliche ist. — Megaspiläon ist das e und reichste Kloster von Griechenland, eines der größten und den der orientalischen Kirche überhaupt. In verschiedenen Theilen kandes hat es große Vesitungen und mehrere Filialklöster. Im zen gehören etwa dreihundert Mönche dazu, von denen aber ein Theil auf den entferntern Besitungen verweilt; immerhin sindt zweihundert im Kloster selbst.

trathet ift; benn nur bie Monche und die hohe Geistlichkeit find Er treibt als Papa sein bauerisches Geschäft, wie ber ge-Bauer, fort und hat als Priester nur bie Sacramente zu ab-Aren und die Evangelien und verschiebenen Litaneien zu lesen Von, einem Religionsunterricht für die Jugend ober **Febigen ist nicht von ferne bie Rebe. Der Gottesbienst hat für** velcher ihn nicht gewohnt ist, etwas sehr Unangenehmes. **Er Gefang und ein maschinenmäßiges Herlesen ber betreffenben** machen ihn aus, begleitet vom Schwingen des Rauchfaffes. **Wei geht ihm, wenigstens soweit ich ihn gesehen habe, bas** Me, Imponirenbe ab, bas im römisch=katholischen Gottesbienste **Die Protestanten oft ergreift. Ich habe gesehen, wie am größten** den Feste, am Ostertage, in ber Kirche zu Anbritsena ein Prie= bem sonstigen Aussehen nach ein schöner, stattlicher Mann, sich des Gottesbienstes vor dem Altar der Finger, anstatt des uches bebiente.

Rloster einzutreten, sind keinerlei Kenntnisse nöthig. Im Klozipu in Böotien hat mir ein Mönch auf die Frage, was man habe, um aufgenommen zu werden, in Gegenwart des Igu(Hyovinevos, Abt) geantwortet: "Man meldet sich beim Iguund wird man von dem angenommen, so zieht man das Klozum und läßt sich das Haar und den Bart wachsen. Weiter
nöthig." Man mag danach abnehmen, wie die Masse der
und Rönche ist.

rigens wird das Fehlerhafte dieses Zustandes von Vielen ersid es fehlt nicht an Anstrengungen würdiger Männer, ihn zu i. Er ist durchaus nicht nothwendig in der orientalischen isch begründet, die ja in früheren Jahrhunderten ausgezeichzelredner und gelehrte Männer in ihrer Mitte gezählt hat. Universität in Athen ist eine theologische Facultät und ein hes Seminar besteht eben daselbst in Folge der großartigen steit eines patriotischen Griechen, der, wenn ich nicht irre,

eine Million Dradimen zu biefem Zwede geschenkt hat. - Auch mus mir gefagt, bag bic Birfungen bavon bereits fich geltenb mache mehrere jungere Priefter follen als eifrige, vortreffliche Pretiger at getreten fein, namentlich murbe mir einer in Batras febr gerübe Aber im Ganzen ift body noch wenig gebeffert. \*) Die in Athen gebi beten Geiftlichen paffen nicht auf bas Land; fie haben zu riele gnitt und materielle Beburfniffe tennen gelernt, um fich in einer Stellung ; gefallen, wie fie ber Dorfpapa als armer Bauer hat, und die Lauer felbft wollen folde Leute, bie ihnen geistig überlegen find, nicht. Un von Seite ber boben Geistlichkeit bat fich gegen eine solche Biltin Diftrauen und Witerftand gezeigt; bem marbigen, gelehrten In feffor ber Theologie, Pharmatibis, find feine Vorlefungen eingefich worden. Das Wesen der heutigen orientalischen Kirche ift ein w bebingtes Testhalten am lleberlieferten, tro auch ber bloft Getut an einen 3weifel, nicht nur gegenüber ben Dogmen, fondern auch M Rirchenverfassung, als verberblich und fündlich betrad, tet wird, fie ! verknöchert und zu einem bloßen Formenwesen geworden. Sodit wat würdig war mir in dieser Beziehung bie zufällige Menfierung mit grundlich gebildeten Profesiore ber Universität zu Atben. 3ch frad mit ihm über die heutige Aussprache des Briechischen und ihr Vahältniß zur alten. Er bemerkte mir, ficher fei wenigsens, baß ide jur Beit Christi bie jegige Aussprache üblich gewesen sei, ba bie Ruch fle habe; und auf meine Ginwendung, es fonne ja auch bie auf sprache in der Rirdie fich geandert haben, antwortete er mir fatiget rifch: "Nein, in ber Kirche anbert fich nichts."

Diese Starrheit ist nach bem Gange ber Geschichte begreitet, aber wie sich jest überhaupt in ben Bolfern bes Orients neues Wett regt, so wird auch die Rirche baron nicht unberührt bleiben, war auch ohne Zweifel Besserungen nur langsam sich Babn brechen wer ben. Ich habe oben einmal gesagt, bie protestantische Kirche allen

<sup>)</sup> Mion hat nuch felther verfichert, es feien in letter Ben wesentliche Befferunt eingeführt worben und namentlich werbe feht bie Nachweisung einer gem fi Bilbung von ben Pfarrern verlangen. Wie weit bad richtig ift, werft ich mi

irathet ist; benn nur bie Mönche und die hohe Geistlichkeit find Er treibt als Papa sein bäuerisches Geschäft, wie ber gee Bauer, fort und hat als Priester nur die Sacramente zu abtriren und die Evangelien und verschiedenen Litaneien zu lesen Von, einem Religionsunterricht für die Jugend ober Irebigen ist nicht von ferne bie Rebe. Der Gottesbienst hat für welcher ihn nicht gewohnt ist, etwas sehr Unangenehmes. Ein iber Gefang und ein maschinenmäßiges Herlesen ber betreffenben e machen ihn aus, begleitet vom Schwingen bes Rauchfaffes. babei geht ihm, wenigstens soweit ich ihn gesehen habe, bas evolle, Imponirende ab, das im römisch=katholischen Gottesbienste ben Protestanten oft ergreift. Ich habe gesehen, wie am größten ischen Feste, am Ostertage, in ber Kirche zu Anbritena ein Prie= seinem sonstigen Aussehen nach ein schöner, stattlicher Mann, sich mb bes Gottesbienstes vor bem Altar ber Finger, anstatt bes entuches bebiente.

Berade wie bei dem Weltgeistlichen, ist es beim Mönche. Um i Kloster einzutreten, sind keinerlei Kenntnisse nöthig. Im Klostripu in Böotien hat mir ein Mönch auf die Frage, was man un habe, um aufgenommen zu werden, in Gegenwart des Igust (Hyovinevos, Abt) geantwortet: "Man melbet sich beim Igust und wird man von dem angenommen, so zieht man das Klosid an und läßt sich das Haar und den Bart wachsen. Weiter chts nöthig." Man mag danach abnehmen, wie die Masse der er und Mönche ist.

Uebrigens wird das Fehlerhafte bieses Zustandes von Vielen er= und es fehlt nicht an Anstrengungen würdiger Männer, ihn zu sern. Er ist durchaus nicht nothwendig in der orientalischen e an sich begründet, die ja in früheren Jahrhunderten ausgezeich= Lanzelredner und gelehrte Männer in ihrer Mitte gezählt hat. er Universität in Athen ist eine theologische Facultät und ein gisches Seminar besteht eben daselbst in Folge der großartigen ebigkeit eines patriotischen Griechen, der, wenn ich nicht irre,

felbit wollen folde Leute, Die ibnen geiftig überlegen finb, ren Seite ter boben Gerülichkeit bat fich gegen eine fol Mistrauen und Biterfant gezeigt; bem murbigen, gele tener ber Theologie, Pharmatibie, find seine Borlesunge merten. Das Weien ber beutigen orientalischen Kirde bedingtes Senbalten am leberlieferten, mo auch ber ble an einen 3meifel, nicht nur gegenüber ben Dogmen, fonder Rirdenverfanina, ale verderblich und fündlich betrachtet b rerknöchert und zu einem bloßen Formenwesen geworben. E murbig mar mir in bieser Beziehung bie zufällige leußt grundlich gebildeten Professors ber Universität qu Athen. mit ibm über die beutige Aussprache des Griechischen und baltniß zur alten. Er bemerkte mir, sicher sei wenigsiene, zur Zeit Chrifti bie jesige Anefprache üblich gewesen sei, ta ne babe; und auf meine (kinwendung, es konne ja aud iprade in der Mirde fid geandert baben, antwortete er b risch: "Rein, in der Rirde andert sich nichts."

unt materielle Bedürfnine fennen gelernt, um fich in einer

gefallen, wie nie ter Derfpapa ale armer Bauer bat, unb

Diese Starrbeit ist nach bem Gange ber Geschichte aber wie sich jest überhaupt in ben Bölkern bes Orients uregt, so wird auch bie Rirche bavon nicht unberührt ble

Dig, die erstarrte orientalische Kirche zu neuem Leben zu wecken. : meine ich natürlich nicht, die Griechen sollen ober können Pro= en werben. Ich halte berartige Bestrebungen von Protestanten, Mich von amerikanischen Missionären, für gang verkehrt und ver= Aber bas meine ich, bas durch Berührung mit ber protestantischen und ihrer Wiffenschaft, die bei ber jetigen vielfachen Berbindung -m westlichen Europa, namentlich Deutschland, sehr nahe gelegt a freierer evangelischer Geist in ber griechischen Kirche selbst an= werben könne und baburch Verbesserungen von innen heraus werben. Was bagegen in neuster Zeit wieberholt, nicht ohne che Tentenzen, von Reigungen zu einem Anschluß an Rom ge= Dorden ift, halte ich für burchans unbegründet. 3ch glaube, daß tiechen so wenig jest, als früher, Lust haben, fich bem römischen e zu unterwerfen, worauf bieser Anschluß eben boch hinausliefe. Are bamit so wenig benen gebient, welche nichte geanbert haben 🗻 als deneu, welche die Formen der nationalen Kirche mit neuem zu beleben trachten.

Sebenfalls muffen alle Besserungsversuche an bie bestehenden Ber= Ne sich anknüpfen. Der Grieche ist gewohnt, in seinem Papa Gleichen zu jehen, einen Mann, ber mit ihm die Freuden und bes lebens theilt. Der Priester baut mit den Anbern bas er zieht mit in den Krieg, er begleitete wohl früher den Mai= auf seinen Raubzügen ober segnete ihn wenigstens beim Aus-Auf dieses gänzliche Aufgeben im Volke mar aber und ist zum ber Ginfluß ber Beistlichen begrundet, ber noch immer bebeust, und barum ließe sich bei einer verständigen Hebung und ing derselben gewiß viel Gutes erreichen. Der Grieche ist reli= aber seine Religiösität geht rein in Formen auf, die er im in mit großer Gewissenhaftigkeit erfüllt. Die Kasten werben mit für une fast unbegreiflichen Strenge beobachtet, die Evangelien= in ben Kirchen mit einer an Anbetung gränzenden Devotion it. An den oft an ganz einsamen Stellen zur Aufnahme von i für Rirchen aufgestellten Beden geht taum Giner vorüber, ohne

bei meiner Unwesenheit eben erft in der Blüthe franden, geben bi Wegend einen gang nordlichen Charafter, womit auch bas bidte Wie bengebusch am Krathis wohl harmonirt. Maulbeerbaume fand roch winterlich fahl ohne Blatter. Fast im rechten Binkel fiost at biefes Thal von Gubmeften ber bas zweite, in welchem ein ftarte vom Chelmod kommender Bach sein Wasser bem Krathis zuführt Rur an seiner Manbung haben die Berge culturfähige Abbang Man ift erftaunt, biefe bobe Berggegenb mobl bebaut und fart be rolfert zu finden. In einer Strede, bie nicht mehr als zwei Stun ben Ausbehnung bat, liegen acht ober nenn freundliche Dorfer ba fammen, Die unter bem Ramen Rlutinas gufammengefaßt werben, od nach neuer officieller Gintbeilung bie Bemeinde Ronafrid bilden. 3 brei Dörfer Periftera, Meforugt und Solod am Ausgange bes gres ten Thales ftogen fo unmittelbar an einander, daß fie nur ein groffe Ort zu fein scheinen. Go belebt vom Frühling bis zum Berbft bit Gegend ift, fo obe in ben vier Wintermonaten, wo faft bie gang Bevolkerung biefe Orte verläßt und an bie Rufte von Achaja hinabiich.

Bald oberhald Solos, des obersten Porfes in dieser Richtung, nimmt das Ibal einen durchaus unwirthlichen Charafter an. De kahlen Felsabhänge reichen von beiben Seiten bis an den Bach berah, der in engem Beite zwischen großen Steinen sich bimvälzt. Aut wenige einzelne Tannen steben noch da und bort. Gine Stunde aufwärts spaltet sich das Ibal. Aus dem östlichen Arme kommt in Hanptzusluß des Bahes; spärticheres Passer slicht in der nan Schlucht des andern, das von zacigen, senkrechten Felswänden um schlossen ist, über denen sich im Hintergrunde die schneige Pyramite des Chelmos erhebt. An der westlichen Seite sieht man schon meweiter Ferne einen Silberkaden, oder genauer zwei, einen größen und einen kleinern, sich von der Höhe beradziehen. Hoch oben\*) füngt

<sup>\*)</sup> Uh. Ib. Schwab, Arfatien, S. 54, ichant bie Dobe auf etwa 150 fuß, Bride Etudes nur le Peloponnese, auf 200, Otto v. Stadelberg in Gerharte & verboraisch-Römischen Studien, Th. 2, S. 296, meint bagigen, fie sei etwa bie Glaubbache gleich. Es ift befannt, wie schwierig solder Schapungen in.

das hohe Gebirge an der Nordseite des Chelmos in das obere bes Krathisflüßchens führt. Längere Beit geht er einer Leitung ng, welche das Rloster von weit her mit kühlem Wasser verfieht. nanchen Stellen fand ich ben Weg eingestürzt, so daß bie Pferbe rholt nur mit Dube hinübergebracht werben konnten. Allmälig jeber Baumwuchs auf, nur spärliche Kräuter und Gras treiben jen bem Gesteine hervor und biese machten meinem Courrier 2 Rummer; benn er hatte bie feste Ueberzeugung, daß sie töbtlich , wie bas Wasser ber Styr, bas von biesem Gebirge kommt, bat mich bringenb, mein Pferb nicht grasen zu laffen. Weise machte ein Mönch aus Megaspilaon ben gleichen Weg gestattete an einem Weibeplate seinem Esel, es sich behaglich den zu laffen. Das erft beruhigte meinen Courrier, ba ber in Rähe wohnende heilige Mann es boch besser wissen mußte und r That hat das aroanische Futter ben Pferben nicht ben min= n Schaben gethan. Den höchsten Gipfel bes Gebirges ließen wir strächtlicher Entfernung rechts liegen, boch war auch ber Rücken, welchen wir kamen, noch in ziemlicher Ausbehnung mit Schnee lt, bem mit großer Sorgfalt unb Aengstlichkeit, so viel als mög= usgewichen ward. Zu ben nackten Felsen und Schneeflächen ber en Umgebung bildete einen schönen Contrast der freie Blick, der ach Norben über den blauen korinthischen Meerbusen und bie ter liegende Rüste mit ihren hohen Bergen eröffnete. Auf außer= Iich steilem Pfabe über tahles, oft ganz loses Gestein steigt man ste halbe Stunde in bas tief unten liegende Thal hinab, so steil, ran sich auch zu Fuß wohl vorsehen muß. Nichts besto weniger zahlreiche Leute der Umgegend auf Gseln diese jähen Abhänge haglichster Rube auf und ab.

Iwei Thäler stoßen in der Tiefe zusammen. Das größere, durch=
vom Krathis, ober wie er jest gewöhnlich heißt Afrata, zieht
n Südosten her. Es ist eng, aber nicht unfruchtbar. An den
Bergabhängen werden Reben gezogen und die unter den zahl=
Dbstdumen vorherrschenden Apfel = und Kirschbäume, welche

eines Bafferfalls in ber mabrhaft ichauerlichen Wilbnig bat bie Bban tafte ber Alten reichlich beschäftigt und zu mannigfaltigen Detbe Unlag gegeben. Deutlich ertennt man aber in ben Schilberungen te altesten Dichter, wie ber arkabische Fall ber Dichtung gu Grund liegt. An ber Stor pflegten bie Arkabier in alten Zeiten gusammen ju tommen, um feierliche Gibichmure vorzunehmen. Beim pherabe traufelnben Baffer ber Stor," wie homer fagt, ichwuren bie Gotte und Brie holte nach Beffob in golbener Ranne am Falle bas Baffet gum Schwure, ein ichoner poetifder Ausbrud fur ben in Staubregen fich bilbenben Regenbogen. Die Stur wurde in bie Unterwelt ver fest und, wie andere Fluffe und Quellen, zu einem belebten, wunder baren Wesen gestaltet; bas eistalte Wasser fab man für tobbringent an und fabelte, bag es alle Befaffe burchfreffe mit Ausnahme ber aus bem hufe eines Gfele ober Pferbes, nach Anbern auch ber auf horn gefertigten, und Alexander ber Große, beffen Tod, wie fa Leben und feine Geburt munterbar erichien, follte burch Stormaffe vergiftet fein, bas Untipater unter Beihulfe bes Ariftoteles ibm bei gebracht habe.

Noch heute, wie vor Jahrtausenden gilt das Wasser für miberblich und wird Allerlei bavon gefabelt. Daß bie Kräuter ber Usgegend Manchen giftig zu sein bunken, babe ich oben angeführt. Ebenso behauptete mein Tourrier steif und fest, bas Wasser lose sie
in der Luft so vollständig auf, daß kein Tropfen die Erde erreiche und erhielt die Beistimmung mehrerer Bewohner von Peristera, bit
einer dazu kam, der viermal oben gewesen war und erklärte, daß bit
Wasser allerdings niederfalle und abstieße. \*)

Wie leicht fich übrigens noch Sagen verschiedener Art bilben, tonnte ich an einer eigenthamlichen Etymologie bes Ramens Afraia

<sup>\*)</sup> Unter bem Ginbrud birfer Graahlung icheint auch Stodelberg ju fagen, bas bei Waffer nimmer bie Erbe erreiche; benn gleich nachber ergafet er, baß er in Regen unter bem Falle burchgegangen. Ueberhaupt ift bie ichone Schilberung etwas flart poetisch gefärbt. Läßt er boch bas Baffer, bas ben Boben nicht treicht, bonnern und tofen.

i durch Berrath in ihr Thal eingebrungen und habe unter der zu=
ichgebliebenen wehrlosen Bevölkerung ein furchtbares Blutbad ange=
chtet, und weil nun, setzte einer hinzu, das ungemischte Blut (vo
epaxov alua) dem Flusse zugeströmt sei, habe dieser den Namen krata erhalten, wogegen freilich ein aufgeklärterer Mann als gegen ne unbegründete Sage protestirte, da der Flus schon vorher so ge=
ihen habe.

In der Rähe der Styr lag im frühen Alterthum das arkadische kädtchen Ronakris, das bereits zu Pausanias Zeit fast spurlos verwunden war; kein Wunder daher, daß man die Ruinen bis jest ht gefunden hat.\*)

Stadelberg rühmt die liebreiche Behandlung, welche er bei einer imilie in Solos fand, wo er sein Quartier nahm; einen nicht mine günstigen Eindruck haben bei mir die Bewohner von Peristera rerlassen, wo ich zwar nicht übernachtete, aber doch einige Zeit vor d nach dem Gange zur Styr verweilte. In einer Art von Laube t steinernen Bänken, die mich lebhaft an die Leschen der Alten ersnerte, sammelten sich eine Anzahl von Leuten zu freundlicher Unschaltung um mich und gaben mir mit großer Zuvorkommenheit und dohne Zudringlichkeit über Alles Auskunft. Ja Einer von ihnen, otirios Pahialis, beschenkte mich sogar mit einigen am Orte gefunzen Münzen. Mein Nachtquartier nahm ich in dem östlichsten der den Klukinäs gehörigen Dörfer, dem zwischen blühenden Fruchtzumen am Krathis gelegenen Zarukla, im Hause des Papa, den r unterwegs mit der Papadia, der Frau Pfarrerin, baarfuß im

<sup>)</sup> Ich habe in dem Winkel zwischen dem Krathis und tem Styrbache einige Reste bellenischer Mauern gesehen, die vielleicht von Nonakris herrühren. Curtius vermuthet die Stadt auf der hohe barüber, was sich damit wohl vereinigen läßt, da die Stadt sich, wie so häusig, von der höhe ins Thal herab erstreckt haben kann. Woher Beule, Etudes sur le Poloponnesse, S. 210, weiß, daß sie etwas oberhalb Peristera und Mesorugi auf dem linken Ufer des Styrbaches lag, ist mir unbekannt.

ber westlichen Seite, als an ber östlichen. Soher aufwarts find bie Bergabhange meift bewalbet. Mur an ber Norbseite find bie Usu flacher. Dort jog fich 1853 eine sumpfige Nieberung weit aufwart an ben beiben Bachen, welche ben See getrennt weit oberhalb in Stelle erreichten, wo sie bei kleinem Wasserstand sich vereinigen.

Das hentige Hauptdorf, Phonia, liegt nordwestlich oberhalb ba alten Stadt am Bergabhang, außerdem sind nur noch zwei Doim in der Nähe des Sees, über dem nordöstlichen Ufer. Daß bei solcha Beschaffenheit des Bodens wenig h e des Alterthums da sind, w begreiftlich. Einiges spätere Gemäuer auf dem Gipfel des Afrepolishügels und schone, aber nicht ausgedehnte Reste einer aus großen zw lingonen Blöcken gefügten Mauer mit Thürmen am Nordwessabhang sind Alles, was übrig ist, mit Ausnahme der Dämme, die aber dem hohen Wasserstande nicht zu sehen sin

Uebrigens fällt die Bedeutung von Pheneos überhaupt mehr wie die alteste mnthische Zeit, als in die uns bekannte historische, wie beutlich genug knupfen sich seine Sagen an die Naturverhältnisse wie die Anstrengungen der Menschen, die Gegend urdar zu machen. In bier begegnen wir einer uralten Cultur, welche große Werke wir bellenischen Zeit schuf.

¥ dgi

To b

5

PER

COL

चे गा

HILL

A 9

**ब्रिक्**रा

मिल्या

Brite.

या हा

NE

Pilling:

4 5

Bees, wo die Pferde fast steden blieben. Ein Stury tes Goid thieres richtete unter dem Geschirre arge Vermüstung an und new Sabseligkeiten waren badurch großentheils so beschmutt ober dut näßt, daß wir in dem Dörschen Mussa oberhalb des Sees eine grie Trodnung vornehmen mußten, wobet uns die mit Waschen bischipt ten Frauen des Ortes behülflich waren, und an der griechischen Magssonne gieng selbst in Arkadien die Sache ziemlich rasch von Stung

Sobann stiegen wir über bas Joch, süblich von bem in Altr thum Geronteion genannten Berge hinüber ins Thal von Smuphale bas jest nach bem Dorfe Zaraka benannt wird. Es hat mit in von Pheneos große Aehnlichkeit in seiner Naturbeschaffenheit und fenen Mythen. Wie jenes an die Sübwestseite bes Kullene, leint in h an seine Sübostseite und ist ringsum von Bergen so vollständig sgeschlossen, daß die Gewässer nur durch eine Ratavothre, die an der steite des Thales am Fuße des Berges Apelauron liegt, absließen id ein bald größerer, bald kleinerer See einen Theil des Thales besett. Aber Alles ist in Stymphalos kleiner, die Berge sind nicht so ch, selbst der Kyllene, dessen östlicher Gipfel niedriger ist, als der estliche, nimmt sich hier weniger großartig aus, das Thal ist viel ger und somit auch der See beim größten Wasserstande viel geringer i Umfang, die Abhänge der Gebirge sind nacht und wüst, der ganze harakter ist ein düsterer, melancholischer. Die paar Dörfer haben k noch mehr als dei Pheneos aus der siebererzeugenden Thaledene in rborgene Winkel kleiner Nebenthäler zurückgezogen; unten steht nicht kne Wohnung; es ist eine vollkommene Einöde; die Stille des odes herrscht, nur durch das Geschrei der zahlreichen Sumpsvögel nterbrochen.

Der Einbruck wirb erhöht burch den Gegensat ber merkwürdigen lefte einer Borzeit, welche es verstand, selbst in bieser Stätte ein Thendes, heiteres Leben zu schaffen, und uns wenigstens ahnen läßt, B es nicht bloß poetische Licenz ift, wenn Pinbar bie stymphalische mphe Metope die blühende oder blumenreiche nennt. Fast in der ##c des Thales erhebt sich, mit dem nordwestlichen Gebirge burch unbebeutenbe Sohe zusammenhängenb, ein nackter, schmaler Fel-Ecten, der fich in mehreren Terraffen von Westen nach Often und die Afropolis ber alten Stadt trug. Von einem großen auerten Viereck auf der höchsten westlichen Spipe ziehen sich die Mauern um die Ränder des Rückens, theils aus polygonen Even, theils aus Quabern aufgeführt und mit runden Thürmen = Sen, und ber ganze Felsenboben ift mit ben mannigfaltigsten Fun= Inten und Anlagen bebeckt. Man fieht Straßen, die Grundlagen fleinen Tempels und anberer Gebaube, abgeglattete Felsenwanbe, Den von Sitsstufen, einen nach ber Seeseite geöffneten Sitraum bra) mit steinerner Bank für etwa breißig Personen und Anberes DE, Alles in den lebendigen Felsen gehauen, der nirgend von Erde bebeckt ist. \*) Die eigentliche Stadt muß sich nördlich von dem Alder mehr in der Tiefe ausgebreitet haben, wo weithin Manustuck mit Trümmer sichtbar sind, auch eine Wasserleitung, weishe aus der eine Viertelstunde entfernten, mächtigen Hauptquelle die Stadt ut Wasser versehen zu haben scheint. \*\*) So bedeutend war der hante ort des Thales im Alterthum.

ben. Etwa zehn Minuten nördich vom Burgfelsen, ben Etwarmist ficht eine ber größten mittelalterlichen Ruinen bes Pelaponnist Rionia genannt, ein länglich vierediges Gebände innexhalb eines mittern Manereinschlusses, von dem ein Thurm mit spitgewöldtem Aus erhalten ist. Was es einst gewesen und wann as erbant worten, staglich unbekannt. Der Spithogen scheint auf hie swänliche Pelligu weisen, aber vielleicht ist das innere Gebände von andeuer Minut möchte am ehesten eine byzäntinische Bastista seine. Wer und konnte hier zu einem so ansehnen Ban veranlassen? Das Matsist ist ganz von alter Gebänden genommen und ich zweiste auch mit daß ein altes Heiligthum hier stand, welches dann das der Ausmis

Durtius, Peloponn. I, S. 204, giebt die Länge des Tempels auf 15 Fuß, ik Breite auf 9 Fuß an. Es ist das ohne Zweisel nur ein Schrifteler ke eben so viele Schritte. Ich fand die Cella 19. Schritt lang, die Borhalle (sist ein Tempel in antis) 5 Schritt. An ber Eredra sehlten, als ich sie sie von Curtius angeführten Armlehnen an den beiden Enden, auch hat se mienen Bemerkungen nicht halbrunde Form, sondern vieredige, so daß an wie Seiten die Bank läuft, die vierte nach dem See offen ist. Curtius und Ich Reisen und Reiservuten in Gr., S. 54, nennen das kleine Biered auf der Ich spiele Atropolis ober Burg. Aber ein Ban von 80 Schritt Länge und 15 km verdient doch diesen Ramen nicht. Ich glaube, man betrachtet richtiger, wie is es gethan, den ganzen Felsrücken, der etwa 600 Fuß in der Länge und 200 is der größten Breite mißt, als die Afropolis, an die sich nördlich die vielkt offene Unterstadt sehnte. Wenigstens sah ich dort keine Ringmanern. Det könnten sie hier vom Boden verbedt sein.

<sup>\*\*)</sup> Ober ist das etwa ein Stud der Wasserleitung Habriaus nach Korinth! In diese auf der Karte bei Curtius angegeben ist, konnte ich wegen des Ballstuchts sehen.

r Haupttempel von Stymphalos, gewesen sein möchte; die Grund= auern schienen mir an einigen Stellen antik zu sein.

Mls ich bas Thal sah, stand das Wasser sehr hoch, der See hnte sich von der östlichen Seite, wo die Ratavothre ist, über die nze Breite aus, der südliche und östliche Fuß des Burghügels war n seinen Wellen bespült, die alte Straße, die sich dort daran hin= ht, mehrere Fuß tief unter Wasser und die Hauptquelle des Thales, der westlichen Seite, lief fast unmittelbar in das dort sumpfige nde des Sees.

Obgleich im Alterthum mit Ausnahme ber winterlichen Regenit in ber Regel ber größte Theil des Thales trocken lag und füb= h von der Stabt eine kleine Cbene fich ausbreitete, so weisen boch rzählungen aus muthischer und historischer Zeit beutlich genug auf mliche Erscheinungen, wie sie jest vorherrschend geworden find. Auch er ist es wieder der überall in die arkadische Vorgeschichte verfloch= ne Herakles, der die menschenfressenden stymphalischen Vögel ver= gte. Mag man biese beuten, wie man will, so viel ist klar, daß r Mythus ausbrückt, wie das unwirthliche Hochthal ber Cultur zu= inglich gemacht wurde. Aber fast merkwürdiger ist, daß noch in ausanias Zeit eine Wundersage sich bilbete, die man in jener nuch= rn gewordenen, armseligen Periode nicht erwartet. Die Katavothre rstopfte sich und ber See überschwemmte die Felder der Stympha= er, wie man glaubte, weil ber Dienst ber Artemis vernachläßigt orben war und die Göttin zurnte; da verfolgte ein Jäger einen irsch, das gehetzte Thier stürzte sich in den See, der Jäger jwamm ihm nach und beibe wurden in die Ratavothre hinabgerissen, eb zugleich öffnete sich ber Abzug und ber See verschwand wieder.

Als Abzug der stymphalischen Gewässer sieht man, wie früher merkt, den prächtigen Erasinos bei Argos an und so gehörte das smphalische Thal gewissermaßen zum argolischen Gebiete. Um so eniger dürfen wir uns wundern, daß es sich in späteren Zeiten von rkabien trennte und Argolis anschloß, von dem es nur durch das

bier schon an die Ebene von Argos, wogegen das raube, seuchte und kalte Klima acht arkabisch ist. Erst nach Einbruch der Racht erreichte ich das in einer nördlichen Thalschlucht, eine Stunde oberhalb der alten Stadt gelegene Dorf Kaliani, wo ich die letzte Racht in Arkadien zubrachte.



n Stymphalos nach Epidanros. Das Hierón des Asklepios. Epidauros. Aegina. Nückkehr nach Athen.

Bu ben wasserreichen, hohen Gebirgsthälern bes nörblichen Arens steht die barre Sbene von Argos, in welche ich am folgenden
ze wieder kam, in schroffstem Gegensaße. Während dort selbst
tags eine angenehme Temperatur geherrscht hatte, die Rächte aber
eidend kalt gewesen waren, stellte sich hier kaum Nachts, nach der
enden Hiße des Tages, Rühlung und Erfrischung ein, und wähdort eben die Kirschbäume blühten, begann hier die Erndte. Und
er vermittelt das Thal von Phlius, durch das der Weg führte,
Uebergang; denn dort schon brannten die Strahlen der Mittags=
e mit einer mir noch nie vorgekommenen Gluth.

Von Raliani erst quer burch das stymphalische Thal reitend, stieg iber das östliche Gebirge in die phliasische Gbene hinab. Wo der steil nach dieser Seite abfällt, zwischen den Dörfern Psari und ika, liegt links auf einem Felsenvorsprung, von tiesen Rlüften eben, eine Ruine, die ich nicht ohne Mühe erklomm und sonst ind angegeben sinde. Es ist eine kleine Befestigung in Form etwas unregelmäßigen Vierecks von vierzig Schritt in der Richt von Norden nach Süden und etwas weniger von Osten nach en. Die Mauern sind aus ganz unbearbeiteten, zum Theil ziems Kroßen Blöcken ohne Mörtel aufgeführt und stehen an der nordeichen Ecke noch etwa zehn Fuß hoch, sonst meist nur drei die Die Dicke beträgt nur etwa fünf Fuß. Spuren von Gebäus

lige getrennt ist. Neberhaupt erinnern bie kahlen Berge bier ichen an die Ebene von Argod, wogegen das raube, feuchte und a licht arkadisch ist. Erst nach Eindruch der Nacht erlch in einer nördlichen Thalschlucht, eine Stunde oberhald abt gelegene Dorf Raliani, wo ich die letzte Nacht w Arkadien zubrachte. m Stymphalos nach Epidanros. Das Hierón des Asklepios. Epidanros. Aegina. Rückkehr nach Athen.

Bu ben wasserreichen, hohen Gebirgsthälern bes nörblichen Arsiens steht die barre Sbene von Argos, in welche ich am folgenden ige wieder kam, in schroffstem Segensate. Während dort selbst ittags eine angenehme Temperatur geherrscht hatte, die Rächte aber neidend kalt gewesen waren, stellte sich hier kaum Nachts, nach der ihenden hite des Tages, Rühlung und Erfrischung ein, und wähsid dort eben die Kirschbäume blühten, begann hier die Erndte. Und im vermittelt das Thal von Phlius, durch das der Weg führte, i Uebergang; denn dort schon brannten die Strahlen der Mittags= ne mit einer mir noch nie vorgekommenen Gluth.

Von Kaliani erst quer burch bas stymphalische Thal reitend, stieg über bas östliche Gebirge in die phliasische Sbene hinab. Wo der ig steil nach dieser Seite abfällt, zwischen den Dörfern Psari und pika, liegt links auf einem Felsenvorsprung, von tiefen Klüsten geben, eine Ruine, die ich nicht ohne Rübe erklomm und sonst gend angegeden sinde. Es ist eine kleine Befestigung in Form is etwas unregelmäßigen Vierecks von vierzig Schritt in der Richs von Rorden nach Süden und etwas weniger von Osten nach sten. Die Mauern sind aus ganz unbearbeiteten, zum Theil ziemsgroßen Blöcken ohne Mörtel aufgeführt und stehen an der nordzischen Ecke noch etwa zehn Fuß hoch, sonst meist nur drei bis f. Die Dicke beträgt nur etwa fünf Fuß. Spuren von Gebäus

ben tonnte ich in bem bon Steinen und Geftrupp bebedten inneren Raum nicht entbeden, auch Thürme fehlen burchaus. 36 habe frie ber gefagt, bag bie Phliafier bie verschiebenen Baffe gu ihrem Gebiet mit Bertheibigungswerten verfeben batten und man tonnte geneigt fein, auch biefe fleine Befestigung bahin zu rechnen. Aber bie lage macht mir eine andere Bestimmung mahrscheinlich. Der Plat ift ren ber finmphalischen Geite ber zugänglicher, von ber phliafischen idner gu erklettern; man überfieht von ihm, wie von einer Barte, die gang phliafifche Gbene, mabrent rudwarts gegen Stomphalos bie Berghite febe Ausficht benimmt und man felbft nur ein fleines Stud bo Beges in jener Richtung fieht. Ich glaube baber, bag es ein alter arfabifder Machtpoften war, ber gur Bevbachtung bes phliafifca Gebietes errichtet wurde, vielleicht zur Zeit, als bie Dorier fic ben festfetten und auch Artabien bebrobten. Mehr als ein Bachtpoffer für Rriegszeiten war es nicht.

Ueber bie Ruinen von Phlins und ben nemeischen Reftplat tau ich, meinen frühern Weg freuzend, in bie Ebene von Argos binat, wo ich noch einmal Agameninons Berrschersis in Mykena begrüßte un unterhalb besselben im Dorfe Charvati übernachtete. Den folgentes Tag ritt ich über Merbaka und Tirpns nach Nauplia. Zu meinen Bebauern traf ich ben Commanbanten bes Palamibi, ben Rajor Stellwag, einen ber wenigen Deutschen, bie noch in griechischem Dienk fteben, nicht an, bagegen lernte ich in bem Prafibenten bes Appelle tionsgerichtes, Phlogaitis, und in einem Rathe beffelben Gerichtsbefet, Metara, febr gebilbete Manner tennen. Mit Bergnugen vernahm id von dem Erstern, daß bie auf beutschen Universitäten gebilbeten jur gen Griechen in ber Regel entschieben über ben Boglingen itallenifder und frangofischer Anstalten ftunben, woran ich freilich ohnebies nicht gezweifelt hatte. Das Urtheil ichien mir aber um fo unbefangen, ba herr Ablogattis feine Bilbung nicht in Deutschland erbalten bit la fo viel ich mich erinnere, bie beutsche Gprache gar nicht fennt

Von Nauplia geht ber Weg quer burch bie argolische Salbinid nach Epibauros, abwechselnd über mäßige Doben und Meine Niederm

zen, süblich von bem langen, kahlen Rücken bes Arachnäongebirges. Da und bort trifft man am Wege altes Gemäuer. Unter Anderm del mir etwa anderthalb Stunden von Nauplia, auf einer kleinen böhe rechts vom Wege, die Ruine eines viereckigen Quaderbaues von engefähr zehn Schritt ins Geviert auf, die mir der untere Theil einer Byramide zu sein schien; doch konnte ich es nicht bestimmt ermitteln, za Erde und Gebüsch eine genauere Untersuchung verhinderten, und jade daher auch oben (S. 327) sie nicht unter den Resten von Ph=:amiden in Argolis angeführt.

Das Bemerkenswertheste aber ift ein etwa brei Stunden von Rauplia links über bem Wege gelegenes Paläokastro, eines ber schönsten end besterhaltenen im Peloponnes. Es breitet fich bort bie kleine Rieberung von Sulinari aus, in ber ein Genbarmerieposten liegt. Berade über diesem steigt ein ziemlich hoher Hügel zuerst sanft, zu berft aber schroff auf. Der Höhenrand ist in ziemlich unregelmäßiger form von Mauern der vortrefflichsten Polygonconstruction aus mäßig proßen Steinen umgeben. An ber Oftseite stehen sie noch auf eine peraume Strecke etwa zwanzig Fuß hoch von außen. An ben Ecken reten farte Runbthurme vor, ber schönste an dem westlichen Enbe, neben dem ein Eingang bemerklich ist. Ueber zweien der östlichen Seite erhebt fich jest in beträchtlicher Höhe mittelalterliches Gemäuer. zwischen den Rundthürmen stehen einige vierectige und bilbet außer= em die Mauer an mehreren Stellen Vorsprünge, wie in Mykenä mb Tiryns. Eigenthümlich ist an der östlichen Seite ein dicht hinter er Mauer mit dieser parallel laufender Bau. Es ist ein etwa vier juß in den Boben vertiefter, ausgemauerter Gang von drei Schritt Breite und jest neun Schritt Länge, bessen östliches Enbe aber mit Schutt angefüllt ist und vielleicht noch weiter läuft. Oben treten bie Steine wie zum Ansatz einer Ueberbeckung vor, diese selbst aber fehlt est. Der Gang erinnerte mich an bie Galerien von Tirpns, boch k bas Mauerwerk ein ganz anderes, indem die Steine mit ziemlich ielem Mörtel verbunden find, so daß mir selbst der Verdacht auf= lieg, ob es vielleicht ein mittelalterliches Gewölbe sein könne. Doch

find bazu die Steine zu groß und die Arbeit zu schön, ganz versche ben von ber an ben erwähnten Auffähen auf den Thürmen. Sent bemerkt man innerhalb ber Mauern einige Trümmerhaufen und Grundlagen von antifen und mittelalterlichen Gebäuben, und an ber Nortseite fieht die Ruine einer kleinen Capelle, an ber ein Säulenfres ment von weißem Marmor liegt. Der ganze Boben ist mit Scheitz und Ziegelstücken übersät.

Auch außerhalb bes zusammenhängenden Mauerrings zieben fid an der am wenigsten steilen Subseite noch zwei Mauerlinien ber weniger sorgfältigem Gefüge hin. Der Gudabhang bes hügels unt die darunter liegende Fläche ist mit Scherben und Trummern betech, so daß sich an die Burg eine offene Niederlassung gelehnt haben muß.")

Diese Burg alfo lag links über bem Weg von Mauplia nich Epidauros, eine abnliche, nur eine halbe Stunde nordöftlich taren rechts über bem birecten Wege von Argos bortbin. Abre Ruma erscheinen aber, wenigstens von unten gesehen, weit weniger gut a halten und hinaufgestiegen bin ich nicht. Etwa eine Biertelftunk öftlich von der zweiten Burg vereinigen fich bie beiben Strafen. Er ansehnlich die beiben Festungen, an ble sich noch offene Ortschaften angeschlossen haben, auch gewesen sein muffen, so ift boch vollftind unbekannt, wie sie geheißen und wann fie gebaut worden fint. Ro Schriftsteller erwähnt fie. Deutlich aber ift, bag es Grangfestungen waren, mit benen die Argeier die Strafe beherrschten, ihr eigend Gebiet gegen bie meist frindlichen Nachbaren im öftlichen Theil in Balbinfel ichusten, auch mohl bas jener bebrohten. . Darf man ibn bie Beit ber Erbanung eine Bermuthung außern, fo mochte ich u eheften an bie nachften Jahrzehnbe nach ben Perfertriegen benten, di bie Argeier fich von früheren Unfällen erholten, bie anbern Stitt ber Ebene eroberten und wieber eine gebietende Stellung einnahmt Jene Burgen versperrten ben Bewohnern bes öfflichen Theils in Halbinfel, besonders ben Epidauriern, ben Weg nach ber Ebem 15

<sup>\*)</sup> Ginen guten Bian giebt le Bas und nach ihm Gurtine, Delop. II, Zaf. XVIII

hinderten sie, den bedrängten Kleinern Städten daselbst Hülfe zu leisten. Auch noch kurz vor der Vereinigung beider Straßen habe ich am Uebergang über einen kleinen Bach starkes Mauerwerk bemerkt, das beweist, wie sorgfältig die Argeier die Zugänge zu ihrem Gebiete ver= wahrt hatten.

Ein Interesse ganz anberer, friedlicherer Art, als an diese nasmenlosen Festungsbauten, knüpft sich an die etwa eine Stunde rechts von der Straße in einem einsamen Thale gelegenen Ruinen. Zwischen Bergen von zwei dis dreitausend Fuß höhe sind dort die Ueberreste des alten Astlepiosheiligthums, die noch heutzutage das "Heiligthum," Dieron, heißen. Wo man von der Straße nach Epidauros rechts abbiegt, um dorthin zu gehen, liegt das Dorf Roroni, das seinen Ramen auch dem alten Dienst des Heilgottes verdankt. Die Rutter desselben, die ihn dem Apollon gedar, hieß Roronis und ihr Name hat sich hier durch Jahrtausende erhalten, wie der des Palamedes in Ramplia, ohne daß wir aus dem Alterthum von einem Orte dieses Ramens etwaswissen. Vermuthlich stand dort ein Heiligthum der Roronis.

Das epidaurische Asklepieion mar bie berühmteste Gultusstätte bes Beilgottes in ganz Griechenland, wenn auch selbst von Thessalien aus, dem Ursite des Asklepiosdienstes, gestiftet; es war berühmt weit uber die Granzen bes eigentlichen Griechenlands, indem von hier ber Gultus des Gottes fich nach Often und Westen, nach Ros, Pergamon, Rom und nach viclen andern Orten verbreitete. Die Beilig= thumer des Astlepios waren nicht bloß Orte der Verehrung bes Got= tes, sonbern zugleich Heilanstalten mit ben bazu gehörigen Ginrich= tungen aller Art, mit Babern, Krankenhäusern und anbern mehr. An ihnen entwickelte sich burch Jahrhundert lange lebung die medi= cinische Wissenschaft. An den Astlepiosbienst auf der Insel Ros tunpfte fich bie berühmteste ärztliche Schule bes ganzen Alterthums, bie bes hippotrates; aber auch bas epibaurische Astlepieion nahm fortwährend eine bedeutende Stelle ein bis in die späten römischen Raiferzeiten. Und wie wenige größere Beiligthumer ohne regelmäßig wieberkehrende Feste waren, so hatte sie auch bas des Astlepios bei Spidauros mit Wettkampfen verschiebener Art, und neben ben Ten peln und ben Beilanstalten erhoben fich bie nothigen Festraume ich in früher Beit.

Es war ein Ort, abnlich wie Olympia, teine Stabtgemeint aber boch von einer ftarken Bevolkerung, von Prieftern und Diene aller Art bewohnt, mit dem Unterschied, bag nach Olympia be hauptfachlich nur zur Beit ber Tefte alle vier Jahre bie Fremben pe fammenftromten, bier aber fortwährend ein großer Budrang von Latte war, die beim Gotte ihre Gesundheit wieder zu erhalten hofften. Ut verband bie Eigenschaften eines Ballfahrte und Babeortes. Un gang anders, als in Dinmpia, sprechen bier von ber einstigen Beten tung und bem Reichthum bes Beiligthums noch prachtige Refte t bem fest gang unbewohnten Thale. Es ift eine auffallenbe Eride nung, bağ bie größern Festplate bes Beloponnefes, einft bie beiligfie Statten bee Lanbes, beim Untergang bee Beibenthume fast gang met laffen geblieben find. Sonft traten auf Bergen und in Statte driftliche Rirchen und Capellen an bie Stelle ber alten Tempel und Opferstätten; Olympia, ber Bithmos, bas Astlepicion blicben tell folder Umwandlung unberührt, nur in Nemea fieht eine fleine Richt auf bem Feftplat. Es icheint, man habe lieber gangliche Bergeffer heit eintreten laffen wollen, als durch driftliche Beiligthumer bie Erinnerung an die alte Bedeutung erhalten. Daß bennoch biefe Erinnerung bei Epidauros fich lange erhielt, geht aus bem Fortbesteben bes Ro mens "Deiligthum" bervor,

Anch das hieron bei Spidauros liegt großentheils in Trummen, aber es find sehr in die Augen fallende, großartige Trummer, unter benen sich manche der von Paufanias angeführten Gebäude erkennet lassen. Die meisten liegen ziemlich nah bei einander im nordwestlichen Theile des Thales. Unter den Ruinen altgriechischer und später wir mischer Zeit unterscheidet man deutlich ein von Polykleitos erdants, marmornes Rundgebäude. Weniger sicher ist, ob die nabe babei liegenden Grundmauern eines Tempels dem Haupttempel des Asklepisiselbst angehörten, in welchem einst eine Goldelsenbeinstatue des Get

kand. Fast ganz erhalten ist ein sehr großes Wasserbassen, in Bassercanäle einmünden. Zwischen den Gebäuden sieht man einen :, Basen von Bilbsäulen, Marmorsessel, Inschriftensteine und res mehr. Das in der Mitte des Thales gelegene Stadium ist iner ganzen Ausdehnung wohl erkennbar, theilweis mit den Sitze erhalten.

Aber der schönste Ueberrest ist das Theater, an der Südostseite Chales an den Berg Annortion gelehnt. Es ist von allen in henland noch vorhanbenen Theatern das best erhaltene, von allen ischen Theatern überhaupt das bewundernswertheste. Rur das engebäube fehlt fast gang, bagegen ist ber Raum für bie Bu= er so zu sagen unverändert, wie im Alterthum, mit allen seinen n geblieben. Hie und ba find freilich bie Stufen etwas verschoind übereinander gefallen, aber so, daß man mit leichter Mühr ieber in die ursprüngliche Lage bringen könnte, wenn man erst Bestrüpp entfernte, das dazwischen üppig emporwuchert und zwar Sanzen ein malerisches Ansehen giebt, aber die Untersuchung wenig erschwert; benn es find fast lauter Stacheleichen, zwischen ı oft kaum durchzukommen ist. Es ist aber nicht nur die gute Itung, welche dieses Theater so sehr der Aufmerksamkeit werth , sondern eben so viel, ober noch mehr seine präcktige Construc= Es ist ein Werk aus ber besten Zeit ber griechischen Runft, er erwähnte Rundbau, von dem auch als Architekt ausgezeich= großen argeilschen Bilbhauer Polykleitos aus einem feinen, bläulichen Marmor aufgeführt. Man erkennt hier wieber, wie n Tempeln der Afropolis von Athen, jene Gigenschaft der grie= n Runft, bis ins Einzelnste, scheinbar Unbebeutenbe bem Werte difte Vollenbung zu geben. Die Profile ber einzelnen Stufen sanz besonders der Lehnen an dem breiten Umgange (Diazoma) eine unbeschreibliche Schönheit und Feinheit und nicht minter :fflich ist die Fügung der Steine.\*)

wrtine, Peloponn., S. 421, sagt, Theater und Stadium seien außerhalb bee weihten Tempelbezirks gelegen, was mir im Widerspruch mit Pausanias zu

Ald einst die Gebäube unversehrt standen und ber Tempelbur und reichliche Brunnen Rühlung und Erfrischung barboten, muß die Ort ein sehr lieblicher Aufenthalt gewesen sein, boch ist es schwer unerklären, warum eben hier eine Haupteultnöstätte bes Heilgettes ent stand. Denn an Quellwasser sehlt es fast ganz; es mußte von to Bergen hergeleitet werden, und in dem engen, ben fühlenden Winder verschlossenen Thale erreicht die Hise einen ungewöhnlichen Grat Ich war froh, von einigen burchziehenden Hirten. die bei fich führten.

Durch eine enge, romantische Schlucht, zwischen wilden Delbamen und anderem Gehölze burch, kommt man wieder auf die epidamide Straße. An diesem Passe sowohl, als den andern Zugängen som man Reste von Mauern, die einst zum Schutze bes heiligen Ibile dienten. An einem mit Myrthen, Oleandern und anderm Geben dicht umwachsenen Bache steigt man dann an die Küste bes Mand nach Epidauros hinab.

THE PARTY

九 七

May.

Media:

REIT T

विद्ध

£3,5

tar t

Hr. 11

MI YEL

450

R lex

्रीला है

Litt

Same

in in

Port

Die Lage von Epibauros ist ungemein lieblich. Bon eine bei nen Rüstenebene springt eine felsige Palbinsel, burch eine nichts sumpfige Landenge mit dem Festlande verbunden, ins Meer ver, sell einen kleinern Hafen, rechts eine weltere Bai bildend. Auf dum Natur festen, gegen das Meer schross abfallenden Halbinsel sicht wie Ueberreste sehr starker Mauern, welche die eigentliche Stadt ungabe in der kleinen Gbene westlich und nördlich davon breitet sich wacht in der kleinen Gene Unterstadt aus. Auf der sumpfigen Landenz ist ich dort zwischen Gestrüpp noch vier nicht sible Statuen wähn in liegen, drei weibliche Gewandsiguren auf Sarkophagen und den Lein eines gepanzerten Mannes vom Hals dist zu den Knieen. Ver wohl höhe der Burg erfreute ich mich, bei der Beleuchtung der unterstieden

fein icheint, ber vom Theater fagt, es liege de rob leoft, vom Sidme, wet mehreren Tempeln gerabegu berog von Thomas (U. 27, 5, 6).

<sup>\*)</sup> Ligt Leafe, Travels in the Morea, II, 429. We Andere nichtlet waffer gesehen baben, weiß ich nicht, es ift mir nicht gelungen, seiches is le fo erwünscht es mir gewesen ware. Die lietnen Bergwaffer wares unter

n Sonne, des prachtvollen Blicks auf den saronischen Meerbusen it den nahen, zahlreichen, kleinern und größern Inseln und den zur hten Hand majestätisch sich erhebenden Zacken der Halbiusel Mezuna. Eine kühnere Felsenbildung läßt sich kaum denken.

Das kleine Dörfchen Reuepidauros, die bescheibene Nachfolgerin in frühen Zeiten blühenden alten Stadt, hat eine ungesunde, eber erzeugende Lage über dem nördlichen Hafen, so daß man nicht eine Nacht dort bleibt, und so schiffte auch ich mich auf einem icklicher Weise dort angetroffenen, kleinen offenen Fahrzeuge gegen ktternacht, zunächst nach der Insel Aegina ein.

Es läßt sich nichts Herrlicheres benken, als eine solche nächtliche Mrt bei klarem Himmel in den süblichen Meeren und kaum giebt eine schönere, als eben die von der argolischen Rüste über Aegina M Attika. Drei Rächte nach einander habe ich bort auf bem Siffe zugebracht; benn als ich am folgenben Abend mich von Aegina 🖚 Athen einschiffte, war ber Gegenwind so stark, daß wir am ergen kaum eine Stunde weit gekommen waren und uns genöthigt m, wieber in ben Hafen einzulaufen; erst in der zweiten Racht ng die Ueberfahrt. Aber es waren so wundervolle laue Früh= Brachte, daß ich sie zu den schönsten Theilen meiner Reise rechne. Denb das leichte Schiff auf den ziemlich hoch gehenden, um den Thaumenben Wellen hinschaukelte, funkelten bie Sterne mit einem Be, ben man im Norden kaum ahnt, und die hohen Felsen und ie ber Küste und ber Inseln schienen in ihrem Lichte noch viel sich aufzuthürmen, als am Tage. Auch in ber ersten Racht Der Wind nicht günstig. Als die ersten Strablen ber aufgehen= Sonne die peloponnesischen Berge beleuchteten, waren wir erft Der Insel Angistri (Retryphaleia), wo einst bie Athener einen 3enben Seefieg über die Peloponnefier bavon getragen hatten. Ser fuhren wir bann nach Tagesanbruch an Angistri und ben Deneilanden Moni und Platia vorbei, und landeten bei guter En Aegina. Ungeachtet ber Warnung der Leute, die mir als DIbare Folge Fieber prophezeiten, war hier mein Erftes, mich

einander wiederholten Babe nicht die geringsten nachthe

Es ist nicht nöthig, an die einstige Größe ber In erinnern. Ihr Rame, ber fich unverändert bis auf un halten hat, gehörte zu ben gefeiertsten von ben ältes Zeiten, wo ber Zeussohn Acatos, ber Ahnherr ber glori Achilleus und Ajas, bier herrschte, bis in die Periode 1 lands höchster Blüthe. Rachbem Dorier von Spidauro Insel sich niebergelassen und balb von ber Mutterstat gemacht hatten, entfaltete fich ein reiches Leben, wo krie tigkeit, unternehmenber Hanbelsgeist und schöpferische ! in schönstem Bereine zusammen wirkten. Die unglaubli reichte gegen die Perserkriege ihren Sobenpunkt. Aegina neben Korinth die erste See= und Handelsmacht von Mag man von ber Angabe bes Aristoteles, baß 470, auf ber etwa zwei Quabratmeilen großen Infel, die jet wohner zählt, gewesen seien, halten, was man will, so bie zahlreichen Flotten, mit benen es noch gegen bas Athen tampfte, eine außerorbentliche Bevolkerung, ohne große Seemacht auch gar nicht benken läßt. In ben bes Perferkrieges theilte es ben Hauptruhm mit Athen waren die letten Strahlen seines Glückes. Balb nachher Macht burch Athen gebrochen, die stolze Aristokratie unt ischen Kuste schaut, ober von Athen auf Aegina blickt, so begreift in die Worte des Perikles, daß Aegina ein Geschwür sei im Auge hens. So lange in so unmittelbarer Nähe ein unabhängiger, see= ichtiger Staat blühte, konnte Athen nicht ruhig sein.

Das heutige Städtchen liegt wieder an der gleichen Stelle, an : westlichen, dem Peloponnes zugekehrten Küste, wo die alte Stadt, n ber wenig übrig geblieben ift. Das Bedeutenbste find bie sehr rächtlichen Reste ber Hafenbauten mit den wohlerhaltenen Molen, lae noch heute zeigen, welch außerorbentliche Aufmerksamkeit bie en Aegineten ihrer Marine zuwandten. Von ben Stadtmauern ze ich nicht viel gesehen. Auf einer nörblich vorspringenden Spize jen die Reste eines großen Tempels, von dem noch eine borische iule aus einem porösen Tuffe aufrecht steht. Außerbem sieht man b späterer Zeit einen ziemlich unbebeutenden Mosaikboben und ein wölbe im Hofe bes von Capo b'Aftria erbauten Waisenhauses. einem anderen Raume besselben find noch ziemlich zahlreiche Reste ebenfalls unter Capo b'Istria gegründeten Museums, von bem bas tifte nach Athen gebracht worden ist. Der ganze Boben ber alten abt, besonders am Strande, ist mit alten Scherben in einer Weise rsat, wie es mir sonst selten vorgekommen ist, von den feinsten salten Basen bis zu ber gröbsten, mit Rieselstücken vermischten onerbe. In der Umgebung der Stadt find in früheren Jahren sählige Felsengräber geöffnet worden, denen man an vielen Orten egnet.

Aber das schönste Denkmal des alten Aegina ist der etwa zwei unden von der Stadt entfernte Tempel der Athene. Auf einem 7 600 Fuß hohen, von ziemlich spärlichen Fichten bewachsenen Berge en seine herrlichen Ruinen. Der Tempel kommt an Größe und tart dem Theseustempel in Athen am nächsten. Die Breite ist fast un dieselbe, die Länge beträgt zehn Fuß weniger; denn der ägine=

Lempel hat zwar auch je sechs Säulen an den Fronten, aber zwölf an den Langseiten. Die Verhältnisse sowohl der Säulen t., als des Gebältes zu diesen sind noch etwas schwerer und nä-

bern fich unter allen erhaltenen Tempeln Griechenlands am meifig benen bes alten Tempels von Korinth. Damit fteben bie Bifdwer in Uebereinstimmung. Geine Giebelfelber zierten einft bie im Sabi 1811 gefundenen und von Thorwalbsen trefflich restaurirten Statuen welche jest wohl der werthvollfte Befit ber Munchener Gupptothet find Der Gegenstand ber Darftellung ift aus ber Geschichte ber alten lan besherven, ber Acatiben, genommen. Bur öftlichen Giebelfelb fab mat ben Rampf bee Telamon und Berafles gegen ben trofanischen Rong Laomebon, im westlichen ben ber Griechen und Trojaner um ben leich nam bes Adhilleus. Alfas und Teufros find bie Bortampfer ber Gate den. - In ber Mitte ftand beibe Mal ale waltenbe Rampfeegeting mit Acgispanger, Schilb und Speer, bie Inhaberin bes Tempelf Ballas. Die Statuen gehoren zu ben altesten Werken griechijden Sculptur, bie wir befigen und zeichnen fich befanntlich eben fo icht burch bie hohe Burbe ber gangen Composition und eine fcon mei vorgeschrittene Vollendung in ber Behandlung ber Körperformen and als burch bie conventionelle Steifheit ber Befichter und bes haund Bei aller Trefflichkeit ber Technik ift hier noch keine Spur ber Iten litat ber Runft bes Phibias gu feben.

Man wird schwerlich viel irren, wenn man die Erbauung tes Tempels mit seinen Bildwerken in den Anfang des sechsten Jahrhunderts v. Chr. sest. Damit stimmt auch sehr gut die Bergleichung der älteren Tempel in Selinus, die einen alterthämlichern Charakte tragen, als der in Negina. Selinus war, wie wir bestimmt wisse, in der zweiten Hälfte des stebenten Jahrhunderts (zwischen 629 und 626) gegründet, und einige Zeit muß wohl verslossen sein, ebe war zur Errichtung solcher Prachtbauten schritt. Also sind sie um 600 anzusehen. Denn die Behauptung eines geistreichen Archaologen, der vor der und bekannten Gründung von Selinus dort schon eine Stalt bestanden habe, der die Tempel angehörten, ist doch zu willkürlich, un ernsthafte Beachtung zu verdienen und durchaus im Wiberspruche wie dem sonstigen Grundsahe jenes Gelehrten, sich überall streng an bil Ueberlieferung zu halten.

Ein Hauptreiz bes Tempels besteht in ber unbeschreiblich schönen Lage auf einer Höhe in Mitte bes saronischen Meerbusens. Fast ber ganze Golf, vielleicht ber schönste, ben es giebt, breitet sich vor bem Blicke aus, mit bem prächtigen Halbkreis seiner Rüsten vom Borge-birge Sunion im Sübosten bis nach ber Halbinsel Methana im Süb-westen, und nach Sübosten sieht man einen Theil ber Ankladen aus der weiten See auftauchen, während im süblichen Theile der Inselselsst sich der Berg des heiligen Glias spitz erhebt, der einst das Heisthum des panhellenischen Zeus trug. Gine glühende Abendbeleuch-tung ließ mich dieses Schauspiel in seiner vollsten Pracht genießen. Der Eindruck des Tempels, als er noch von reichlicherem Wald, als jest, umgeben, vollständig mit seinen Sculpturen und im Schmuck der Farben da stand, muß ein ganz außerordentlicher gewesen sein.

Eine Ruine weit jüngeren Ursprungs, aber in ihrer Art boch merkwürdig, sindet sich an dem Wege zwischen dem heutigen Städtschen und dem Tempel. Etwa eine Stunde von der Rüste liegt hier im Gedirge die sogenannte Paläachora, eine jest ganz verlassene Stadt. Während noch im Mittelalter am Meere auf dem Plate der alten Stadt eine bedeutende Ortschaft bestanden hatte, zog sich später die ganze Bevölkerung vor den Seeraubern ins Innere, wo sie noch zu Unfanz dieses Jahrhunderts wohnte. Erst seit der Befreiung vom türksichen Joche ist wieder die vortheilhaftere Lage an der Küste bezogen worden. Kirchen und Häuser der oberen Stadt blieden stehen und stehen noch jest, verfallen und verfallend, ein wahres Bild des Todes.

Fast trauriger noch nimmt sich das bereits oben erwähnte, große Baisenhaus am östlichen Ende der jetigen Stadt aus, eines der Brößten neuern Gebäude des ganzen Landes, aber verlassen und ver= Sbet, ganz besonders traurig sieht der leere Bibliothetssaal aus, in dem nur noch die Büchergestelle und eine Büste von Capo d'Istria stehen. Sehr freundlich dagegen ist das Schulhaus, ich glaube dasselbe, in welchem der treffliche Ulrichs unter Entbehrungen und

Schwierigseiten aller Art im Anfang ber Dreißiger Jahre bie gnichte Jugend unterrichtete.

Nachbem, wie oben zesagt, in ber ersten Racht ein vergebild Berioch gemacht werben mar, ben Piraeus zu erreichen, melbete gweiten Tage, um vier Ubr Nachmittags, ber Schiffscapitan, daß teine fich etwas bester mache und ich schiffte mich zum zweiten Alein. Auch sest gieng bei fiart bewegter See bie Fahrt nur langfe von Statten. Wir segelten zuerst in saft nordwessellicher Richtung gen ben Isdwes, binter bem bei flarstem, wolfenlosem himmel denne unterzieug und bas Weer in allen Farben erglänzen bir Bon allen Werren, bie ich geseben habe, zeichnet sich bas griechich und ganz besenders ber Golf von Aczina burch bie schene Fark auf bie bier in ber Mitte zwischen blan und reth steht und recht igne lich purpurn ift, wie schon homer, ber immer wahre, es neunt. Derrelichte Farbenpracht aber entwickelt sich begreiflich bei Sommutterzanz, wo alle Rünnern wit einander wechseln.

Als tie "rosennagerige Mergentöthe" sich über ben attische dor gen zeigte, befanden wir und sädlich von Salamis und liesen bill an der Insel Pivttaleia und ber nech auf der Ahede ankernden sim zisischen Flette verbei, in den Piräeus ein. Morgens um acht im den 13. Wai, am breinnbereißigften Tage ber Reise, war ich webt in Athen, mit bereichen Grinnerungen bereichert. Die athensta Freunde aber sanden, die peloponnesische Sonne babe eine is wetterstiebe Ginwirtung auf meine Gesichtsfarbe geübt, daß ich gan weine Friede ankliche.

## IV.

## ise durch das nördliche Griechenland.

lid über bas nörbliche Briechenland. Der Weg von Athen über Cleuthera nach otien im Allgemeinen. Plataa. Leuttra, Thespia. Der heliton, haliartos. beben. — Der hylitesee. Der topaische See und seine Umgebung, Afraphion topa (Topolia). Orchomenos. Lebabea (Livadia). Charonea. — Pholis im Allanopeus und Daulis. Ambrysos. Das Aloster bes h. Lutas. Stiris. Delphi as. Arisa, Amphissa (Salona), Der Weg von Salona bis Gravia. Das obere Doris. Amphista (Dabi). Tithorea (Belipa). Parapotamioi. Aba. hyamstölliche Lotris. h. Ronstantinos. Die Thermopylen. Das Thal bes Spercheios. Leituni. Das Aloster Andinipa. Ein Blid nach Thessalien. Stylida. Larisa pladi. — Das nördliche Euböa. Lithaba. Das Aloster bes h. Clias. Orobia agiannato. Die Räuber Choresi. Achmet-Aga, Chaltis. Aulis. Oropos, Das Amphiaraos. Rüdsehr nach Athen über den Parnes und Phyle.

|   | · |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | • |  | • | · |
| , |   |  |   |   |
|   | , |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

kuzer Aeberblick über des nördliche Erieckenland. Der Wez im Athen über Cleutherä nach Söstien. Söstien im Algeheinen, Platää, Lenktra. Chespiä. Der Helikan, Heiburtos. Enchekos. Cheben.

Rach kurzer Raft saß ich ben 1%. Mei weber zu Beibe, um die merkwürdigern Punkte bes nördlichen Gruedenlands zu bestieben. ider vielmehr besjenigen Theiles bes nördlichen Gruedenlandes, weischer zum heutigen Königreich gebört. Denn bekanntlich der die bede Weisheit der Londoner Conferenz die beiden großen, nördlichen Streitigen Gpirus und Theffalien ben Türken gelaben und das siene Graegene Sinie begränzt, eine Linie, die recht eigentlich dazu erfunden idemt, um zu zeigen, daß man nur etwas Provisorisches ausviellen wollte und den Griechen überlasse, sich bei Gelegenbeit beviere Eränzen zu erstänzen zu erstänzen, der Griechen überlasse, sich bei Gelegenbeit beviere Eränzen zu erstänzen zu erstänzen,

Im Alterthum erstreckte sich bas norbliche Grieckenland im weisteren Sinne von der Subspise von Attika und bem Indmos bis zu zer Gebirgskette, welche ungefähr unter dem vierzignen Grade nordsicher Breite sich von Olympos an der östlichen Küste bis zu den Reraunien an dem ionischen Meere quer durchzieht. Nordlich von nieser lagen Makedonien und Illurien. Bon dem Mittelpunkte dieser Rette, dem alten Tymphe, läuft als Fortsetzung nördlicherer Gebirge in Bergzug nach Südwesten, der im Alterthum der Lakmon und Bindos hieß und die mächtige Wasserscheide zwischen dem ionischen and ägäischen Meere bildet. Südlich vom Pindos sehen in weniger

| . • | - |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
| ·   |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

zer Neberblick über das nördliche Griechenland. Der Weg Athen über Eleutherä nach Söotien. Söotien im Allgeen. Platää, Leuktra. Thespiä. Der Helikon, Haliartos. Onchestos. Theben.

Nach kurzer Rast saß ich ben 18. Mai wieber zu Pferbe, um zerkwürdigern Punkte des nördlichen Griechenlands zu besuchen, vielmehr desjenigen Theiles des nördlichen Griechenlandes, welzum heutigen Königreich gehört. Denn bekanntlich hat die hohe heit der Londoner Conferenz die beiden großen, nördlichen Prozukt und Theffalien den Türken gelassen und das freie Griezund durch eine vom Golf von Arta nach dem von Bolo gezogene begränzt, eine Linie, die recht eigentlich dazu erfunden scheint, u zeigen, daß man nur etwas Provisorisches aufstellen wollte und Briechen überlasse, sich bei Gelegenheit bessere Gränzen zu ersfen.

Im Alterthum erstreckte sich das nördliche Griechenland im weiseinne von der Südspike von Attika und dem Isthmos bis zu Bebirgskette, welche ungefähr unter dem vierzigsten Grade nördsweite sich von Olympos an der östlichen Küste bis zu den unien an dem ionischen Meere quer durchzieht. Nördlich von lagen Makedonien und Illyrien. Von dem Mittelpunkte dieser dem alten Tymphe, läuft als Fortsetzung nördlicherer Gebirge Bergzug nach Südwesten, der im Alterthum der Lakmon und die mächtige Wasserscheide zwischen dem ionischen Tgäischen Meere bildet. Südlich vom Pindos setzen in weniger

regelmäßiger Linie der Tymphrestos, jest Beluchi, der Oeta, Parasi und Rithäron die Wasserscheibe fort. Westlich von ihnen slichen ir Gewässer in das ionische Meer und den mit ihm zusammenhängenden korinthischen Meerbusen ab, östlich ins ägäische Meer oder die weschiedenen dazu gehörigen Buchten. Wie das ganze Land durch die Berge in eine westliche und östliche Seite geschieden ist, so zerfällt st andrerseits in eine nördliche und sübliche Hälfte. Zwei Buchten schwiden einander gegenüber tief ins Land ein, von Westen der ambrasse Weerbusen oder Golf von Arta, von Osten der malische Meerdan oder Golf von Arta, von Osten der malische Meerdan oder Golf von Lamia. Was nördlich von diesen liegt, war kongriechenland im engern Sinne, der süblich davon bis an den Jihmst gelegene Theil Wittelgriechenland. Von dem Mittelgebirge lasse vielsache größere und kleinere Verzweigungen nach Westen und Osta und theilen auch das nördliche Griechenland in eine Menge mehr den weniger scharf abgeschlossen kleinere Gebiete.

höher sowohl, als dichter in einander gedrängt sind im Gaya die Gebirge auf der Westseite, wo sie eine Reihe langgezogener sint thäler bilden, welche nur selten sich zu größeren Ebenen ausbritz. Der westliche Theil ist daher vorherrschend ein rauhes Gebirgsland von ziemlich gleichartigem Charakter, das nur an wenigen Stellen sin größere städtische Entwicklungen geeignet war. Die Flüsse haben weit die Richtung von Norden nach Süben und der größte, der alte Abeloos oder heutige Uspropotamos, durchströmt das Land in seiner gazzen Länge vom Tymphegebirge bis an den Meerbusen von Patrastie verschiedenen Landschaften sind daher hier weniger scharf durch ir Natur von einander gesondert und zum Theil ziemlich zufällig unt willkürlich begränzt.

Bestimmter hat die Natur die Gränzen in dem östlichen Ibeit vorgezeichnet. Die Bergzüge und die Hauptslüsse laufen hier fast alle von Westen nach Osten und bilden weite Thalbecken, zum Tbeil mir offenem Absluß, zum Theil auch ganz geschlossen, so daß das Wassenssiehen unterirdischen Abzug suchen nuß. Indessen ist auch bier waren die Begränzung der Landschaften keine so bestimmte, wie w

Beloponnese. Es ist, als habe die Natur im nördlichen Griechenlande bas angedeutet und angefangen, was im Peloponnes seine höchste Ausbildung erhalten hat. Doch übertreffen die Gebirge an Höhe die bes Peloponneses; denn auch abgesehen von dem Gränzberge Olymspos, der zwischen neuns und zehntausend Fuß hoch ist, erhebt sich der Parnaß zu 2459 Meter oder 8196 Schweizerfuß, und der westlich von ihm in Aetolien gelegene Korar der Alten überragt ihn noch, indem der jetzt Vardussa genannte Berg 2495 Meter oder 8316 Fuß, der Kionia 2512 Meter oder 8371 Fuß hoch ist. Auch der Thmsphresso und Oeta steigen noch zu 7000 Fuß an und Berge von viersbis sechstausend Fuß sinden sich viele. So ist auch das nördliche Griechenland vorherrschend Gebirgsland; auch die großen Ebenen sind von hohen Bergen umschlossen.

Im Norden des Landes liegen zuerst die beiden größten Land= schaften von ganz Hellas, Spirus und Theffalien, durch die hohe Pin= boskette von einander getrennt. Epirus, das heutige Niederalbanien, bas sich von bem akrokeraunischen Vorgebirge bis an den Golf von Arta erstreckt, trägt vorzugsweise den vorher angegebenen Charakter bes westlichen Theils von Griechenland; es ist ein vollständiges Berg= land, das keine geschloffene Ginheit bildet und nach Norden und Süben gegen die anstoßenden Länder nicht scharf abgegränzt ist. Es ver= mittelt sowohl seiner geographischen Lage und Beschaffenheit, als sei= mer Bevölkerung und Geschichte nach zu allen Zeiten ben Uebergang von ben ungriechischen nörblichen Bolkern zu ben Griechen, baber im Alterthum es oft gar nicht zu Griechenland gerechnet wurde. Desto entschiebener ist bagegen bas östliche Nachbarland Thessalien als eine geographische Einheit von ber Natur gestaltet. Seinen größten unb besten Theil macht bas weite und fruchtbare Beden bes Peneios aus, bas rings von hohen Bergen umschloffen, nur eine einzige enge Deff= nung nach bem Meere hat. Denn parallel mit der Olympostette läuft im Süben vom Pindos aus nach Often ber mäßig hohe Othrys, und längs bem Meere parallel mit bem Pindos selbst ber Pelion unb ber Offa. Zwischen biesem und bem Olymp walzt ber Peneios burch

terordnung schlossen sich an das Peneiosgebiet die schmalen Absüke ber süblichen und östlichen Berge gegen die See und das süblich von Otheps gelegene Thal bes Spercheios dis an den Deta und die Thermopplen. Epirus und Thessalien machten Nordgriechenland im engem Sinne aus; süblich von ihnen begann das mittlere Griechenland.

Der westliche Theil bieses, bis an den korinthischen Meerbusen und bas ozolische der westliche Lokris, Landschaften, die aufs engste mit einander zusammen biengen, namentlich Akarnanien und Aetolien, welche nicht durch Gebirge, sondern nur durch den Acheloossus von einander getremt ober vielmehr mit einander verbunden wurden. Er verband sie peseich mit Epirus.

Strenger fint bie öftlichen Lanbschaften Mittelariechenlants te Theffalien und seinem sublichen Borlande, bem Spercheiosgebiete, geschieben. Dort läuft ein bober Arm bes Deta, ber Rallibromes, W an bas östliche ober euböische Meer vor und läßt außer beschwerliche Gebirgspässen nur ben Gingang durch die Thermopylen. Der eigent liche Kern bes innerhalb ber Thermopplen gelegenen östlichen One chenlands ist bas Gebiet bes Rephissos, welcher seine Quellback u Parnaß und Deta hat und fich in sudöstlicher Richtung in ben gefen kopaischen See ergießt. Da bieser keinen überirdischen Ablik bat, sondern sich seiner Gemässer nur durch Ratavothren entledigt, fe ift bas Rephissoszebiet ein vollständig von Gebirgen umschlossen Binnenland, vollständiger noch als das Gebiet des Peneics. Richt besto weniger machte es, so viel wir wissen, nie eine selbständige land schaft für sich aus, sondern war zwischen verschiedenen getheilt. 🖼 wir Alehnliches bei mehreren Fluffen im Peloponnese gefunden haben, bilbet auch ber Kephissos in seinem oberen Laufe ein geräumige In brängt sich bann zwischen nahe zusammen tretenben Bergen burch mit tritt aus biesen in eine zweite weite Flache, bie zum großen Theil ren kopaischen See eingenommen ist. In bem obern Thale liegt zur zwischen bem Parnaß und Deta, am längsten Quellbach bee Rephisiol,

bem Pindasflüßchen, bas kleine Ländchen Doris; abwärts ftößt an bieses, burch keine natürliche Granze von ihm geschieben, Phokis, und exfiredt fich bis ans Enbe bes Thales, wo ein Vorsprung bes Par= naffes und der gegenüberliegende Hedylionberg nah zusammen treten und eben nur bem Fluffe Raum laffen, fich burchzuwinden. gann Böotien, bem bas untere Rephissosgebiet mit dem kopaischen Seebecken angehörte. Aber Phokis und Böotien waren nicht auf bas Rephissosgebiet beschränkt, sonbern ersteres umfaßte außerbem noch ben größten Theil bes Parnasses mit seinen östlichen und sublichen Ab= bachungen, bis an ben korinthischen Meerbusen, wo es an bas west= liche Lokris stieß und reichte, wenigstens in früheren Zeiten, mit einem fomalen Streifen bas öftliche Lokris burchschneibenb, auch öftlich bis ans euböische Meer; Bootien behnte sich über das südlich vom Re= phissogebiet gelegene Land bis an ben Ritharon und Parnes, bie es von Attika schieben, aus, vom korinthischen Golf bis an bas euböische Meer; daher Strabo bie beiben Lanbschaften Phofis und Bootien quer burchlaufenben Banbern vergleicht. Von bem vorher genannten Trme bes Deta, bem Kallibromos, läuft bei ben Thermopplen eine Fortsetung in geringer Entfernung vom Meere subostwarts unb trennt das Rephissosgebiet von ber Rufte. Sein nördlicher Theil hieß der Knemis, der süblichere wird als das opuntische Gebirge bezeich= met. Der lange, schmale Rustenstreif, ber sich zwischen biesen Bergen mend bem Meere hinzieht, war das Land ber östlichen ober der epikue= mibischen und opuntischen Lotrer, zwischen bas eine Zeitlang sich, wie when bemerkt, Phokis bis aus Meer vorgeschoben hatte. Wie auf ber Beffeite Mittelgriechenlanbs Actolien, Afarnanien und bas westliche Lotris, so machten auf ber Ostseite Bootien, Phofis, Doris und das Saliche Lokris eine größere zusammengehörige Gruppe von Lanbschaf= den aus, welche trot der beiben Meerc, zwischen benen sie fich aus= Behnt, doch mehr einen binnenländischen Charakter trägt. prößten, fruchtbarften Gbenen mit ben bebeutenbsten Stabten find burch Bergzüge von der Rüste getrennt. Ganz anderer Art ist die südlichste Ranbschaft bes öftlichen Mittelgriechenlands, bas jenseits bes Ritharon und Parnes weit in die See vorspringende Attifa mit dem ursprüng lich baju gehörigen Megaris, das wir früher bereits hinlanglich be trachtet haben. Es erscheint recht eigentlich baju bestimmt, das Der bindungsglied zu sein einerseits zwischen den verschiedenen griechischen Landschaften unter sich und andrerseits zwischen Griechenland und ba Ländern und Bölfern des ferneren Oftens. Endlich dürsen wir woll zum östlichen Mittelgriechenland die nur durch eine sehmale Meereng vom Festland getrennte Insel Endsa rechnen, welche sich in der zuw zen Länge vom malischen Meerbusen bis gegen die Südspise von Attisa hinstreckt und die meisten Landschaften an Flächenraum übertrisst

So finden wir alfo im außerpeloponnesischen Griedenland fun größere Lanbestheile, Epirus, Theffalien, Aetolien mit Afarnanien und bem westlichen Lotris, Bootien mit Doris, Phofis und bem öftliche Lotris und endlich Attifa mit Megaris. Noch mehr als im Belo ponnese zeigt fich hier bie bstliche Salfte vor ber westlichen bevorzugt Denn auch an Fruchtbarkeit fieht fie im Gangen weit bober; Thefis lien und Bootien find bie beiden reichsten Lanbschaften Griechenland Dellenisches Leben entwickelte fich entschiedener und reiner in ber ift lichen, als in ber westlichen Salfte, mehr in Theffalien, als in Spirus, mehr in ber bootisch=photischen Landergruppe, als in ber atolisch=atar= nanischen, zugleich aber mehr im Guben, ale im Norben, mehr in Metolien und Atarnanien, ale in Gpirus, reiner in Bootien und Photis, als in Theffalien, am intensivften in ber fuboftlichen Spisch ber teine fubwestliche entspricht, in Attifa, wo alle Strablen bes bille nischen Lebens fich wie in einem Brennpuntte sammelten und bie alle feitigfte Bollenbung hervorbrachten.

Merkwürdig ist babei, wie in den mythischen Zeiten ber Rocken bebeutungsvoller hervortritt, in der eigentlich hellenischen Zeit aber zurücktritt. Die Pelasger mit den ihnen verwandten Stämmen merben uns im nördlichen Griechenland, wie im Peloponnes, als die alleiten Bewohner genannt. Als ihre hauptsite erscheinen die weiten Chenen Theffaliens und Epirus mit dem berühmtesten Site des pelasgischen Zeuscultus, dem Orafel von Dodona. Von Spirus und

Heffalien gehen die Stämme aus, an die sich die Umwandlung der elasger in Hellenen knüpft; bort begegnet uns zuerst ber Name ber ellenen. In Theffalien erscheinen zuerst die Aeoler, die Achäer und e Dorier, nach manchen Nachrichten auch die Jonier, obwohl bie testen Site bieser ohne Zweifel anberswo zu suchen sind.\*) Dort also gleichsam die Wiege ber griechischen Stämme. Aber burch nen natürlichen Zug brängen sie alle sübwärts, während aus wei= rem Norden barbarische Stämme nachrücken und eben in ben ältesten sohnsißen das hellenische Leben am wenigsten zu reiner Entwicklung beihen laffen. Neben ben angeführten Bolkern werden in ber früh= n Zeit hauptsächlich noch Thraker und Leleger genannt, und gleich ie im Peloponnes an manchen Küstenpunkten Phönikier erscheinen, Uen biese in Mittelgriechenland fich festgesetzt und mitten im Lande heben gegründet haben. Uebrigens zeigt sich in der vorhistorischen eit im nörblichen Griechenland kein Stamm so vorherrschend, wie r achaische im Peloponnes, und nirgend die Spur einer so hervorigenben Macht, wie bie ber Pelopiben; vielmehr läßt sich im troja= ischen Kriege ein gewisses Abhängigkeitsverhältniß auch ber Staaten s nördlichen Griechenlands von Agamemnon nicht verkennen.

Rach mannigfachen Gährungen und Wanderungen tritt eine zeiffe Ruhe und Beständigkeit erst ungefähr zu der gleichen Zeit ein,
die Dorier dem Peloponnese eine neue Gestalt gaben. Im Jahre
24 v. Chr. nach der gewöhnlichen Zeitrechnung, oder zwanzig Jahre
ber dorischen Wanderung, brachen aus Epirus über das Gebirge
triegerischen pelaszischen Thessaler in Thessalien ein, das erst durch
Teinen Namen empsieng, unterwarfen es und vertrieben einen Theil
Bewohner. Durch sie aus ihren bisherigen Wohnsitzen in dem
Tichen Thessalien verdrängt, warfen sich die böotischen Aeoler auf

Ge ift hier nicht ber Ort, die neufte, scharffinnig begründete Meinung von Curtius, baß die Ursitze ber Jonier in Kleinasien seien, zu untersuchen. Bergl. die Jonier vor ber ionischen Wanderung von Ernst Curtius. Auf jeden Fall sinden wir sie aber, im Gegensatzu den anderen Stämmen, vorzugsweise als seefahrendes Kustenvolk.

Befilben von Charonea erlag bie griechische Freiheit ben Baffen bet fraftigen, aber roben Rachbarvolfes. Das nordliche Griechenland tam ichon wegen ber größern Rabe in ftrengere Abhangigkeit von Matedonien, als ber Beloponnes. Doch fehlte es nicht au Berfuden, bie Unabhangigfeit wieber zu erfampfen und zu mahren, und zwar giengen babel jest bie fruber ben Befchiden Griechenlands fast frem: ben Aetolier voran. Gie behnten, fast gur gleichen Beit, mo tu Achaer eine neue Ginigung bes Beloponnefes verfuchten, ihren Bund über einen großen Theil bes norblichen Briechenlands, ja felbft bet Beloponnefes und überseeischer Staaten aus. Trop ihrer unbestrittenen Tapferfeit aber waren fie wegen ihrer Robbeit wenig geeignet, an ba Spige auch bes gesuntenen Briechenlands ju fteben und unfabig, eines geordneten Buftanb ju ichaffen. Ihre wilden Raubfriege mit ben Achaern und ihre unbesonnene Politit veranlagten neue Ginmifdungen ber fremben Madte in bit griechischen Angelegenheiten, und noch früher als bie Achaer erlagen fie ben Nomern. Bald barauf fällt auch bas übrige Nordgriechenland zugleich mit bem Peloponnes unter ro: mifche Botmäßigkeit und theilt im Gangen feine Schickfale, indem et fpater mit ihm bie Proving Adala ausmacht; nur Theffalien geborte gur Proving Dafebonien und Epirus wurde in fpaterer Beit als besonbere Proving constituirt. Die Lage bes Lanbes brachte & mit fich, bağ es, wie fo oft feit ben Berfertriegen, von ben Leiben und Bermuftungen ber Rriege viel barter betroffen murbe, ale ber Beloponnes. Makedonier und Romer giengen abwechselnb iconungs Tos mit ben immer noch blubenben Lanbichaften um. Dan begrift taum, wie nach ber Befiegung bes Konigs Perfeus von Matebonien Aemiltus Paulus in Epirus fiebenzig Stabte zerftorte und hunbert und fünfzig Tausend Menschen als Stlaven abführte, und boch begeugt es ber guverläßige Beitgenoffe Bolpbios. Auch bie fpateren Go schide unter bnjantinischer Berrichaft find in ber hauptsache ben for her kurg angebeuteten bes Peloponneses ziemlich ähnlich gewesen. 32 den gablreichen Glaven, die fich hier wie im Beloponnes feffette und von den Byjantinern unterworfen wurden, tamen noch Bulgaren.

ster, auch die Theffaler werden wohl als solche genannt, waren ihnen wenigstens nahe verwandt. Aber auch die Aetolier, Akarnanier, Pho= Mer und die sonst dem lelegischen Stamme zugezählten Lokrer waren thnen viel näher verwandt, als ben andern griechischen Hauptstämmen, fo baß Strabo gerabezu sagt, alle Griechen außerhalb bes Ifthmos, mit Ausnahme der Dorier am Parnaß, der Megarer und der Athe= mer, seien Aeoler genannt worden.

7

- 3

Auch zu einer bauernben, größeren politischen Ginigung kam es mie. Die Amphiktyonien waren mehr religiöse, als politische Verbin= dungen und kein Staat gewann eine festbegründete Begemonie, wie **Sparta im Pel**oponnes. Die mächtigern Völker, die Theffaler im **Morben**, die Böotier und Aetolier im mittleren Lande, suchten wohl eine herrschaft über ihre schwächeren Rachbaren zu erwerben, aber nie Bielmehr schlossen in der Blüthezeit Griemit bleibenbem Erfolge. **Henlands** sich die meisten Staaten mehr ober weniger der spartanischen Degemonie an. Athens sogenannte Hegemonie beruhte wesentlich auf feiner Seemacht und ber Herrschaft über bie Küsten = und Inselstaa= ten, nur ausnahmsweise und vorübergehend hat es auch Landschaften bes Festlandes zu Bundesgenossen gehabt.

-Rach bem peloponnesischen Kriege machte zuerst ber mächtige unb Auge Fürst Jason von Phera einen Versuch, eine größere Herrschaft pu gründen, bem aber sein frühzeitiger Tob ein Ziel sette; balb nach= her unternahm es Theben an der Spiße von Böotien, die Hegemonie bon. ganz Griechenland an sich zu reißen und errang unter ber Lei= tung seines größten Burgers, Cpaminonbas, bem Pelopidas und an= Dere tuchtige Manner zur Seite standen, große Erfolge. Die meisten Staaten bes mittleren Griechenlanbs schlossen sich ihm an und sieg= **reich** trug es seine Waffen in ben Peloponnes. Wie aber seine Siege Brax Spartas Macht nieberwarfen, aber keine neue Ordnung bleibenb Degründeten, ist früher gezeigt worden. Balb nach Epaminondas Tob ExSfinete ber verhängnißvolle sogenannte heilige Krieg, ber hauptsäch= **The wischen** ben immer verfeinbeten Phokiern und Böotiern geführt wurde, bem makebonischen Könige Philipp Griechenland und auf ben besonders Spirus, eindrängen und auch nach der Besiegung des garenreichs durch Basilios II. dort bleiben, und Wallachen, welche zroßer Anzahl im eilsten und zwölsten Jahrhundert sich an den ängen des Pindos niederlassen und selbst die Ebenen des Peneios= Spercheiosgediets in Besit nehmen, so daß jene Gegenden lange Nachien (Bdazla) hießen. Endlich haben die Albanesen im nörd= n Griechenland recht eigentlich ihre Wohnsite aufgeschlagen, so Epirus geradezu ein albanisches Land, Nieder= oder Südalbanien, orden ist, obzleich dort neben den Albanesen noch zahlreiche Griez- leben. Aus jenen nördlichen Gegenden sind nach und nach eine age albanesischer Colonien nach dem übrigen Griechenland die an Südspise von Attisa, in den Peloponnes und auf manche Inseln ungen.

Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer theil= fich auch in tie meisten Theile bes nörblichen Griechenlands franne Barone, unter welchen die Großherrn und späteren Herzoge von en die mächtigsten und berühmtesten waren. Ihnen gehörte ganz ka und Böotien. Doch behaupteten fich von Anfang an in Epirus eine Zeit lang im wallachischen Theffalien griechische Fürsten un= ngig von den frankischen Eroberern. Nach mannigfaltigen Ram= unter Griechen und Franken fiel enblich in ber Mitte bes fünf= en Jahrhunberts auch Nordgriechenland in die Gewalt ber Tür= Dem Herzogthum Athen, das zulett an die florentinische Familie Euoli gekommen war, machte Mohammed II. 1456, vier Jahre Er Eroberung bes Peloponneses, ein Ende und seitbem blieb bas the Griechenland bis zu der letten erfolgreichen Erhebung in F-Beit ununterbrochen unter osmanischer Herrschaft; benn ber ber Venezianer unter Morosini, wie Morea auch bas Festland Bern, mißlang, wie früher bereits erzählt worden ift. Trop ber Rriege und Verwüstungen, die über das Land ergangen find, fich ben Zustand besselben in den Zeiten bes Mittelalters au schlimm vorstellen. Die Landschaft war im Ganzen aller-

Drte gugumenben, fchlug ich bicomal bei bem fruber (G. 96) erwal ten Grabmal bes Straton, ober Afpropurgos (ber weiße Thurs wie es jest genannt wirb, Die Richtung nordwestlich, quer burch Chene gegen bie Berge ein. In ben Reften einer nach Gleufis fi renten Wafferleitung und verschiedenen Ruinen vorbei, fam ich, us bem ich ben kleinen eleufinischen Kephissos überschritten batte, balb bie Porberge bes Kitharou, wo bas hubsche, aber gang wafferlose Dt Manbra liegt. Die Bewohner muffen ihren Wafferbebarf aus gie lich entfernten Brunnen bolen. Bei bem einfamen Chane von An bura, in ber Rabe bes gleichnamigen, verlassenen Dorfes, wo Mittagoraft bielt, bekam ich unerwartet einen Relfegefährten in ein jungen frangofischen Gelehrten, Namens Ganbar, ber, fruber Bogik der frangefischen Schule in Athen und damals Profesor am Colle zu Den, noch einmal eine Reife nach Griechenland gemacht batte, s bie Ruinen von Plataa naber zu untersuchen, ba er beabsichtigte d Monographie über biefe Statt zu fchreiben. Db biefe feither erfc nen ift, weiß ich nicht. Bemerkenswerth war mir, bag ich auf mein Reife wieberholt Englander, Frangofen und Ameritaner antraf, & lehrte und bloke Touristen, aber nicht einen einzigen Deutschen. F die Franzosen ist in bieser hinsicht die Schule in Athen von Wi tigkeit, wo junge Alterthumeforscher bebeutenbe Staatsunterftüsung genießen, um Griechenland aus eigener Anichauung kennen zu lerm Eine Anzahl mehr oder weniger werthvoller Arbeiten find badm hervorgerufen worden, welche jum Theil in Deutschland weniger I kannt find, als fie es verbienen. Es wundert mich, bei bem Gift mit bem in Deutschland bie Alterthumsftubien gepflegt werben, b von den vielen Reisestipenbien, mit welchen beutsche Regierungen jum Belehrte unterftugen, verhaltnigmäßig fo wenige fur Reifen in Gri chenland verwendet werben. Da eine wohlangelegte Kabrfirafe \* Athen über ben Ritharon nach Bootlen bie Theben führt, hatte Da Gandar die fleine Reise in einem Wagen unternommen, allein m ebe er an ben Bauptberg gefommen war, fab er fich genothigt, i zurückzulaffen, weil bie Straße zu fehr ruinirt mar. Ge ift bal s

· ·

And in ihrer Art einzig, und ziehen wir auch noch die Insel Euboa mit in Betracht, so können wir an landschaftlichen Reizen und beson= bers an lleppigkeit ber Begetation ihrem nördlichen Theile im Pe= Ioponnes einzig bie herrlichen Gegenben von Lakonien und Meffenien vergleichen. Sonft find die Berge, besonders in Bootien, meist kahl aber mit kleinem Gestrüppe bewachsen, die Ebenen baumlos und oft berfumpft. Glänzende Gebäude und Werke ber Kunst überhaupt be= : faß schon im Alterthum bieser Theil Griechenlands — natürlich Attika ausgeschloffen — weniger, als der Peloponnes, und bie Zerstörung ber Jahrhunderte ist, wie die Geschichte es begreiflich macht, noch grausamer über ihn gegangen. Die Stäbte und Beiligthümer find meift nicht nur niebergeworfen, sondern so vernichtet, daß man auch meter ber Erbe nur selten namhafte lleberreste vermuthen barf. Rein chaiger Tempel ist erhalten, wie die in Baffa und Aegina, ober auch wie die von Korinth und Nemea, ja kaum dürfte irgendwo zu erwarten sein, daß man burch Nachgrabungen Ruinen zu Tage for= wern könnte, wie die des Zeustempels zu Olympia. Selbst Theater sch nirgend in einigermaßen erkennbarem Zustande erhalten, mit ein= ser Ausnahme des in den lebendigen Felsen gearbeiteten von Cha= renea, und einzig bas belphische Stadium kommt neben benen bes Beloponneses in Betracht. Auffallender Weise find dagegen die Ring= mentern und Befestigungen vieler, besonders kleinerer Städte in großer Fahl, fast in größerer, als im Peloponnes, zum Theil in sehr gutem 📨 🗫 anbe auf uns gekommen, meist aus späterer Zeit. Denn Ruinen, bie von Tirnns und Mnfenä, bestehen keine, überhaupt nur we= 8 Reste jener ältesten Zeit. Da überdies weit weniger Orte von Dorragenber historischer Bebeutung in diesem Landestheile liegen, im Peloponnese, und topographische Vollständigkeit mein Zweck tft, so kann ich mich hier kurzer fassen, als früher, und werde einige ber merkwürdigsten Punkte mit größerer Ausführlichkeit Torchen.

Roch einmal führte mich mein Weg von Athen durch die Schlucht Darbni in die Ebene von Eleufis. Aber anstatt mich links biesem bas obere Stochwert ber Thurme führen je von beiben Seiten bes Mauerumganges hinter ber Bruftwehr Thuren und eine britte Thur gebt unmittelbar aus bem Junern ber Stabt in bas Grbgeichof. Reben benfelben find fleine Ausfallspforten in ber Dauer angebracht. Die Thüren verengen sich alle merklich nach oben. Meniger gut et halten und weniger regelmäßig construirt find die Mauern an den andern Seiten, von benen bie westliche febr fcbroff abfallt, bie filb östliche aber allmäliger sich gegen die Gbene hinabsenkt. An einigen Stellen fdeint eine mehrfache Dauerlinie bestanten zu baben und auf ber Cubfeite fleht man an bem Abhange noch bie Refte bes hauptthores. Innerhalb ber Mauern stehen die Aufnen eines thurmartigen Gebäutes, an bem in bemerkenswerther QBeife bie rechtwinklige Quaberconstruction mit ber polygonen verbunben ift. Go meit fic aus ben erhaltenen Studen urtheilen laßt, ichien mir babei bas Princip befolgt, an ben Eden, wo eine senkrechte Linie erfordert wird, bie rechtwinklige Fügung anzuwenben, fie bann aber nach ben erften Steinen von ber Ecke in die polygone übergehen zu laffen. Es zeigt und biefe übrigens auch fonft icon vortommenbe Werbindung beiber Bauarten,\*) bie bier gewiß ursprünglich ift, wie wenig berechtigt wit find, bie unregelmäßigern Dlauerrefte ber anbern Seiten benen ba Norbseite ale "pelasgifche" entgegenzusegen.

Gleuthera gehörte ursprünglich zu Bootien, obwohl es innerhalt ber natürlichen Granzen von Attika liegt. Wenn nicht seine Saget und besonders auch ber hier seit Alters einheimische Cultus bes Die nusses auf eine alte Verbindung mit Bootien hinwiesen, möchte mat vermuthen, es sei erst nach der Einwanderung der bootischen Aroler um die Zeit der borischen Wanderung bazu gekommen, wo der athenische Staat schwach und von Doriern und Bootiern bedrängt erschein. Wenigstens versuchten damals die Bootier, sogar die benachbarten attischen Gränzpläte Denos und Panakton an sich zu reißen. Verhälltnismäßig früh aber schloß es sich aus Haß gegen Theben an Alben

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 328.

m, bei bem es bann auch stets blieb. Als Festung wird es in ber kriegsgeschichte wenig genannt, boch kann, trot der sehr abweichenden Meinungen neuerer Reisender und Gelehrter, über die Identität mit byphtokastro meines Erachtens kein Zweisel bestehen. Die jest noch kehenden Mauern, besonders der Nordseite, sind aber schwerlich vor im vierten Jahrhundert v. Chr., vielleicht noch später erbaut, sie gen die größte Aehnlichkeit mit denen von Messene und vieler phosisher und böotischer Städte, für welche die zweite Hälfte dieses Jahrstweberts nachweisbar ist.

Am Fuße der Stadt sprudelt dicht an der Straße eine reiche, seische Quelle hervor, ohne Zweifel die, an welcher nach der Sage kutiope dem Zeus die Zwillingssöhne Amphion und Zethos gebar. Micht der geringste Ruhm von Eleuthera war es, die Vaterstadt eines der größten Bildhauer, des Myron, eines Zeitzenossen des Phidias pein.

Bon Eleutherä steigt man anfangs in enger Schlucht den Ristron hinauf, hessen höchste Spitze, der heutige Glatia, von etwa 4700 Fuß (genau 1401 Meter), links liegen bleibt, während rechts ich der Rücken des heutigen Petros Gerafi etwas weniger hoch erhebt. Den Paß nannten die Athener die Eichenköpfe (Aqvoz \*eqalai), von den bewaldeten Ruppen darüber, die Böotier die drei Köpfe (Toeis \*eqalai); denn von der böotischen Seite unterscheidet man weither sehr deutlich drei solche Ruppen.

Auf der Höhe des Passes angelangt, wurden wir durch das pracht= wile Panorama überrascht, das sich hier über fast ganz Böotien und inen Theil von Photis vor dem Blicke entfaltet, links von den brei= in Massen des Helikon und dem schneebedeckten Gebirgsstock des Par= tasses, vorne von den Verzweigungen des Deta und rechts von den ür das Auge sich daran anschließenden Bergen Euböas eingefaßt. Den Vordergrund bildet die grüne Thalebene des Asopos mit dem Schlachtselbe von Platää, während der niedrige Hügelzug des Teu= nesos Theben dem Blicke entzieht.

Das in ben oben angegebenen Gränzen zwischen bem euböischen

Meere und bem forinthischen Bufen fich ausbehnende Bootien, eine Landichaft von etwa acht und funfzig Quabratmeilen, zeigt fich, ren ber Höhe bed Ritharon betrachtet, recht beutlich als bas Hauptland bed mestlichen Mittelgriechenlands. Es zerfallt wieder in zwei haupt theile, einen nordlichen und füblichen. Der erftere ift bas Bebiet bes unteren Rephiffos und bee topaifchen Geed, bas fephiffifche ober fepaifche Bootien, ober nach ber alten Sauptftabt bas ordiomenide; der andere umfaßt bas land von den Bergen und Goben, welche ber fopaischen Ger im Guben umziehen, bis an ben Mitbaron und Parnes. Wir konnen ihn nach Theben, bas fich freilich zur Hauptfladt bes gangen Landes erhob, bas thebanische Bootien nennen. Er bilbet eine weniger entschlebene Einheit, als jener. Iwar ift and bas Tick land biefes Theiles fast ringsum von Bergen umschloffen, welche ibn von der Gee trennen, fo daß nur ein einziges seiner Gemaffer, da ind enboische Meer munbende Asopod, sich einen Weg burch biefelben babnt. Aber mitten burch bie Gbene läuft von Weften nach Dum ein Sobengug, ben wir nach seinem Oftlichen Theil Teumefos nennen konnen, sehr niedrig und flach in seinem westlichen Aufang bei Die fpia, hober und fteiler am öftlichen Enbe, und theilt fie wieder in gert Balften. Die Gewaffer ber norblichen, foweit fie nicht unmittelbar am fing ber Berge verflegen, bas Thelpivsflüßchen (jest Ranaran), ber Bomenos und bie Dirte ergießen fich in ben Splitefee, ber burd un terirbische Abzüge mit der naben Paralimni in Verbindung stebt, aber so wenig wie diese einen sichtbaren Abstuß hat. Dieser Theil in alle vollkommen geschloffen. Anders ber fübliche, beffen haupiftuß, ta Afopos, fich, von Westen nach Often fliegent, zwischen ben Deben des Leumesos und bes Parnes burchbrangt und bei Cropos ind a boifche Meer fallt, mabrent bas fleinere glugden Deres (Bluften von Livabaftro) fast neben bem Alfopos vorbei in weftlicher Richtung bem forinthischen Meerbusen zufließt, aber gang nabe ber Rufte, bud eine fleine Felfenerbebung abgeiverrt, im Boben verfdwindet, um im Waffer unterirbifd bem Meere juguführen. Die Waffericheibe me fden den beiden Fluffen ift so unmerklich, daß ihre beiben Gebutt

ş

mer als ein einziges Thal erscheinen, das vom korinthischen bis zum mböischen Meere hingestreckt, in ber Mitte von geräumiger Breite, pach beiben Enden zu sich verengt. Wie die Gränzen bieser burch ben Teumesos getrennten Cbenen an einigen Orten gleichsam nur an= sebeutet find, jo hängt auch bas ganze subliche Böotien, bas wir als das thebanische bezeichnet haben, mit dem nördlichen, orchomenischen mfe engste zusammen, sofern auch zwischen ihnen an mehreren Punkden nur unbedeutende Erhebungen die Wasserscheide bilden und sogar ein Theil des Wassers des kopaischen Sees unterirdisch ber Hylike miließt. Die ganze Landschaft erscheint baber trop ihrer Glieberung als ein zusammengehöriges Ganze, bem auch bie schmalen Ruftenstriche m beiben Meeren sich in natürlicher Weise unterordnen. Der Boben th schwer und fruchtbar, von reichlichen Quellen und Bächen bewässert, um Ackerbau vorzugsweise geeignet und bei gehöriger Gultur außer= schentlich ergiebig, die Luft feucht und neblicht, recht im Gegen= fete zu bem trockenen, klaren himmel Attikas. Daher wird ber Boben fand im Sommer weniger ausgebrannt, als in vielen anderen Theilen Giechenlands. Aber das Land bedarf der Hülfe minschlicher Runft und Anstrengung; ber Lauf seiner Gemässer muß geleitet und geregelt Gegenwärtig sind große Streden versumpft, andere nicht merden. binlänglich bewässert, die meisten schlecht bebaut und Bäume in der Wene fast nirgend anzutreffen. Die Berge sind überdies zum größ= tn Theil nacht und fahl, besonders im nördlichen und öftlichen Theil, wur ber Ritharon und Helikon wenigstens zum Theil grun und be= Die Dörfer find burchschnittlich ärmlich und bie fast burch= gängig albanesischen Einwohner in Folge ber ungesunden Sumpfluft fowachlich und elenb.

Die mannigfaltigen Mythen und Sagen Böotiens weisen auf eine außerordentlich frühe, reiche Entwicklung und Blüthe bes Landes, von der sich auch noch in manchen Ueberresten unverkennbare Spuren erhalten haben. Die älteste Geschichte entspricht der doppelten Glieberung. Im Norden erhob sich am kopaischen See Orchomenos zu einem mächtigen und reichen Staate, als Hauptsitz der Minner, welche

Meere und bem torinthischen Busen fich ausbehnende Bootien, eine Lanbichaft von etwa acht und funfzig Quabratmeilen, zeigt fich, ro ber Höhe bes Ritharon betrachtet, recht beutlich als bas Hauptland bes westlichen Mittelgriechenlands. Es zerfällt wieder in zwei Haupttheile, einen nörblichen und sublichen. Der erstere ift bas Gebiet tel unteren Rephissos und bes kopaischen Sees, bas kephissiche ober be paische Böotien, ober nach ber alten Hauptstadt bas orchomenische; der andere umfaßt das Land von den Bergen und Höhen, welche in fopaischen Gee im Suben umziehen, bis an ben Ritbaron und Bar-Wir können ihn nach Theben, das sich freilich zur Haupman bes gangen Landes erbob, bas thebanische Bootien nennen. eine weniger entschiebene Ginheit, als jener. 3mar ift auch bas Tieland biefes Theiles fast ringsum von Bergen umschloffen, welche in von der Sec trennen, so daß nur ein einziges seiner Gewässer, ka ins enboijche Meer munbende Ajopos, fich einen Weg burch biefelte Aber mitten burch die Gbene läuft von Westen nach Ofen babnt. ein Höhenzug, den wir nach seinem östlichen Theil Teumesos nerm können, sehr niedrig und flach in seinem westlichen Anfang bei Ikipiä, böber und steiler am östlichen Ende, und theilt sie wieder in pro Bälften. Die Gewässer ber nördlichen, soweit sie nicht unmittelbar Fuß der Berge versiegen, das Thespiosslüßchen (jest Ranarari), ki Jomenos und die Dirke ergießen sich in ben Hulikesee, ber burch E terirdische Abzüge mit der naben Paralimni in Verbindung nebt, 2600 so wenig wie biese einen sichtbaren Abstuß hat. Dieser Theil in M vollkommen geschlossen. Anders der südliche, dessen Hauptfluß, de Asopos, sich, von Westen nach Often fließent, zwischen ben beta red Teumesos und bes Parnes burchbrängt und bei Dropes ine a böische Meer fällt, während das kleinere Klüßchen Deres Glüßcha von Livabastro) fast neben dem Asopos vorbei in westlicher Richtun dem forinthischen Meerbusen zufließt, aber gang nabe der Rufte, tem eine kleine Reljenerbebung abgesperrt, im Boben verschwindet, um fin Waffer unterirdisch dem Meere zuzuführen. Die Wafferscheide 3th schen den beiden Flüssen ist so unmerklich, daß ihre beiden Gehan

Ì

ï

nur als ein einziges Thal erscheinen, bas vom korinthischen bis zum euböischen Meere hingestreckt, in ber Mitte von geräumiger Breite, nach beiben Enden zu fich verengt. Wie die Granzen biefer durch ben Teumesos getrennten Ebenen an einigen Orten gleichsam nur an= gebeutet fint, so hängt auch bas ganze subliche Bootien, bas wir als das thebanische bezeichnet haben, mit dem nördlichen, orchomenischen aufs engste zusammen, sofern auch zwischen ihnen an mehreren Puntten nur unbedeutende Erhebungen die Wafferscheide bilben und sogar ein Theil des Wassers des kopaischen Sees unterirdisch ber Hylike Die ganze Landschaft erscheint baher trop ihrer Glieberung als ein zusammengehöriges Banze, bem auch bie schmalen Ruftenstriche an beiben Mecren fich in natürlicher Weise unterordnen. Der Boben ift schwer und fruchtbar, von reichlichen Quellen und Bachen bewässert, zum Ackerban vorzugsweise geeignet und bei gehöriger Gultur außer= orbentlich ergiebig, die Luft feucht und neblicht, recht im Gegen= fate zu bem trocenen, flaren himmel Attifas. Daher wird ber Boben 🗦 🚊 auch im Sommer weniger ausgebrannt, als in vielen anberen Theilen Griechenlands. Aber das Land bedarf der Hulfe menschlicher Runft und Anstrengung; ber Lauf seiner Gemässer muß geleitet und geregelt Gegenwärtig sind große Strecken versumpft, andere nicht binlanglich bewässert, die meisten schlecht bebaut und Banne in der Gbene fast nirgend anzutreffen. Die Berge sind überdies zum größ= ten Theil nacht und fahl, besonders im nördlichen und öftlichen Theil, mur ber Kitharon und Helikon wenigstens zum Theil grun und be= Die Dörfer find burchschnittlich ärmlich und bie fast burch= gangig albanesischen Einwohner in Folge ber ungesunden Sumpfluft fdmadlich und elenb.

Die mannigfaltigen Mythen und Sagen Böotiens weisen auf eine außerorbentlich frühe, reiche Entwicklung und Bluthe bes Landes, von der sich auch noch in manchen Ueberresten unverkennbare Spuren erhalten haben. Die älteste Geschichte entspricht ber boppelten Glie= berung. Im Norben erhob sich am kopaischen See Orchomenos zu einem mächtigen und reichen Staate, als Hauptsitz ber Minner, welche

in der frühsten Zeit Griechenlands eine herrorragende Rolle spielen, später aber fast ganz verschwinden. Es ist in neuerer Zeit nicht eine Wahrscheinlichkeit vermuthet worden, daß sie dem ionischen Stamm angehörten, mit dem sie wenigstens in ihren Götterdiensten und den Hauptrichtungen ihrer Thätigkeit eine sehr entschiedene Verwandtschiegen. Wiewohl die Hauptstadt selbst im Vinnenlande lag, dente doch die Sagen auf weitverbreiteten Handel und Seefahrt. Das Gebiet reichte ohne Zweisel damals die ans eubössche Weer, wo die später lokrische, zuletzt aber wieder böotische Stadt Unter-Larymna der Haster platz von Orchomenos war. Der freilich nur im Gewande der Sage und Boesse uns überlieferte Argonautenzug erscheint als eine Unterwehmung der Minner, welche neben Orchomenos besonders in Jolies am pagasetischen Meerbusen im süblichen Thessalien angesiedelt warn, von wo die Argonauten aussuhren.

In ber süblichen Balfte bes Landes bagegen murbe Theben ge gründet, nach ber allgemein von den Griechen geglaubten Sage bur ben Phonifier Radmos, nach welchem die Bewohner Radmeer genant wurden und deffen Nachkommen die Herrscher des Landes blicken Was gegen die phonikische Ansiedlung in neuerer Zeit eingewendt worden ist, kann vor dem unbefangenen Urtbeile schwerlich beinder In bochst merkwürdiger Weise läuft aber neben ber Erzählung M Radmes und seinem Geschlechte die Sage von Amphion und 3chet ale herren der Stadt, worin offenbar Kampfe verschiebener Giam um die Berrichaft nicht zu verkennen find. Uebrigens muß man al verschiedenen Andeutungen schließen, daß in der älteren Beit Onde menos ein entichiedenes Uebergewicht über Theben gehabt und tiel wenigstens eine Zeit lang fich untertban gemacht babe. Madritellung Thebens bat die Erinnerung an das frühere Berkille nif gurudgebrangt. (Fo in nicht meine Abnicht, in bie gulle ber Em und Mothen naber einzutreten, aber bas int flar, baß im nerblicke wie im indlichen Bootien frub fremde Anfiedler Auß gefaßt bien, weiche eine vorgerückte Gultur befaßen und fich namentlich buch sp bauung von Dammen, Straffen, Ganalen und abnlichen Werten me

3.4

11-1

11 74

Witr

रेक्टरन

1

te 221

itten:

रेश्सन

The in

zichneten, burch welche erft bie natürlichen Bulfsquellen bes Lanbes a ihrem ganzen Reichthum erschloffen wurden.

Anbers wurde ce, als die bootischen Aeoler das Land befetten. bie machten Theben, das nach seiner centralen Lage mehr als Dr= jomenos fich zur Hauptstadt ganz Bootiens eignete, zu ihrem Mittel= untte und brachten von da aus allmälig das ganze Land in ihren defit, beffen alte Bewohner, Minner und Radmeer, großentheils aus= Es entstand jest ein Föberatinstaat von wahrscheinlich randerten. ierzehn Städten, an deren Spite Theben als Borort stand und bie m Heiligthum ber itonischen Athene ihren religiösen Vereinigungs= untt hatten. Auch Orchomenos wurde nun eine ber Bunbesftabte. de Bestreben Thebens, die Herrschaft über die andern Stäbte zu ewinnen einerseits, ber Unabhängigkeitstrieb ber kleinern Orte an= rerfeits brachten aber vielfache Reibungen hervor, in beren Folge inzelne Städte im Süben, Eleuthera bleibend, Plataa und Oropos venigstens zeitweise, sich an Attika anschlossen, andere aber, wie Thes= ka und Orchomenos, bei bem bie Erinnerung an bie fruhere Größe vrtlebte, häufig eine feinbselige Stellung zur vorörtlichen Stadt ein= Wenn wir aus ber späteren Zeit einen Schluß ziehen bur= ahmen. m, so war Theben burch sein oft hartes, gewaltthätiges Benehmen ohl vorzugsweise Schuld, obwohl auch nicht übersehen werben barf, **← fehr** in Griechenland jeber tleine Staat souverän zu sein trach= = und baher jedes auch noch so berechtigte entgegengesette Bestreben Unterbrückung ansah. Unbedingt löblich war auf jeden Fall die Derstellung von Thespia und Plataa in den Perferkriegen, wo sie Ezz von den bootischen Städten auf Seite der Hellenen standen, rent die übrigen mit Theben eifrig die Partei der Barbaren er= Fen batten.

Jum großen Theil war es die Feindschaft und Eifersucht gegen aufstrebende demokratische Athen, welche Theben zu dieser Politik Pen batte, die ihm wenig Ehre und Bortheil eintrug; die gleichen Stebern haben noch lange nachher die böotische Politik geleitet. Ausnahme weniger Jahre, wo es Athen gelang, mit Hulfe der

bemokratischen Partei ben größten Theil Bootiens auf seine Seite p bringen, stand dieses im Bunde mit Sparta, nach diesem selbst bat machtigste Glieb ber gangen Bunbesgenoffenschaft. Aber faum war Athen gebemüthigt, als auch die Interessen auseinander giengen unt Es hatte wohl Atha Theben in Feinbschaft mit Sparta gerieth. stürzen, aber nicht Sparta allmächtig machen wollen und trat jest besta Anmaßungen entschieben entgegen. Inbeffen schien es baron abstehte und fich Sparta fügen zu muffen, als biefes in Folge bes fomablicen antalkibischen Friedens, im Jahre 387, wie andere Bunbesgenoffen schaften, so auch ben bootischen Bund auflöste. Aber Sparta führte selbst burch sein tyrannisches und willkurliches Schalten bie Befring und Erhebung des Landes herbei, indem es in Verbindung mit ber oligarchischen Faction treuloser Weise eine Besatzung in bie Robme legte und die Verfolgung der demokratischen Partei unterstütte. Der bie flüchtigen Demokraten wurde die Oligarchie (379) geftürzt, k spartanische Besatzung vertrieben und eine bemokratische Verfaffun eingeführt, welche binfort alle bisherigen Bundesstädte als einen Ge heitsstaat umfassen und eng verbinden sollte. Das Verhältnif Ile bens zum Lande sollte ein ähnliches sein, wie das von Athen. lie sonst widersette sich Sparta mit aller Unstrengung biesem Bestuden umsenst suchten einzelne börtische Städte ihre Autonomie zu beim Mach mehreren entscheibungslosen Feldzügen wurde der spulle nische Rönig Kleombrotos bei Leuktra (371) besiegt und dann Spatz Macht auch im Peloponnes gebrochen. Die unfügsamen Stidt Ale Der thebanische beeinke taa, Thespia, Ordomenos wurden zerftort. Staat erreichte eine Macht, wie Bootien sie früher nie besessen w trachtete die Oberleitung in ganz Griechenland zu erringen. Die Ziele mußte es freilich nach der Schlacht bei Mantinca entsagen, abn die Verfassung scheint unverändert geblieben zu sein. und unwürdig aber Theben nach bem Tobe bes Spaminondas ju cien böheren Stellung im hellenischen Staatenspstem, geschweige bem in Hegemonie war, hat es burch die schmähliche Art gezeigt, in Ma den sogenannten heiligen Krieg gegen Phokis erst anfachte und im

K

I

W.

 $\mathcal{Z}[\hat{p}]$ 

is and:

Auf ihm lastet hauptsächlich ber Fluch, ben Makeboniern tiechenland eröffnet zu haben. Bu spät giengen ihm die Augen auf b ber Heldenmuth, mit bem seine Bürger bei Charonea kampften, mochte nicht mehr gut zu machen, was gesündigt worden war. hwer hat es dafür gebüßt, zuerst burch strenge Unterwerfung unter akebonien und, als es bieser sich entziehen wollte, durch bie ganz= je Zerstörung, welche Alexander über Theben verhängte. : Wiederherstellung der Hauptstadt haben mannigfaltig wechselnde hichale und harte Schläge das Land betroffen, bis ce unter die rosche Herrschaft siel und Theben fast gleichzeitig mit Korinth noch mal zerstört warb und für lange aus der Reihe der namhaften Städte schwand. Strabo kennt nur noch zwei Stäbte von einigem Belang Böotien, Thespiä und Tanagra, bie anteren warenkzu verrotteten eden berabgesunken, obwohl sie meist als Stabtgemeinden forteristir= t und, ein Schattenbild bes bootischen Bunbes, noch lange unter mischer Herrschaft die gemeinsamen Feste feierten und Ehrendecrete legen.

Die bootische Geschichte bestätigt den Ruf, in dem das Wolf stand. war ein berber, fräftiger, aber allzusehr bem materiellen Lebens= iffe ergebener Menschenschlag, der seine Leidenschaften selten zu 'n und zu beherrschen wußte, ebenso fern von der borischen Ruhe Bucht, als von der atbenischen Vielseitigkeit und Schärfe bes s, übrigens ein Volk, mit bem fich bei verständiger Leitung et= udrichten ließ und das man sich benn boch nicht geradezu als vorstellen barf, wie wohl der Spott ber attischen Nachbaren reinen zu lassen liebte. An manchen schönen Zügen fehlt ce ter bootischen Geschichte nicht, -- ich erinnere nur an die burch chaft eng verbundene heilige Schaar, die nach manchen Sie= Charonea Mann für Mann auf bem Schlachtfelbe blieb, der größten Manner aller Zeiten find Bootier gewesen, der griechische Enrifer, Pinbar, und Epaminonbas, benen wenige Staaten abnliche entgegen zu stellen haben. Gin besonderer Bootier, ber übrigens mit ihrem gangen Besen und mit ber



Lage Plataas jenfeits bes Kitharon und ber unbeftrittenen Ucher legenheit ber peloponnesischen Truppen auf bem Lande faum möglich allein bas batten bie Athener vorher gewußt und man batte barus erwarten follen, baß fie ben Plataern geratben batten, ben legten Vorschlag bed Archidamos anzunehmen, ba man nicht einmal einseber fann, welche Wichtigkeit bei bem befenfiven Rriegefuftem Plataa fu fie haben konnte. Gie batten umgekehrt Plataa aufgeforbert, Stan gu halten und fich somit zur Gulfeleiftung verpflichtet, die fie nie ver fuchten. Inbeffen horen wir nie auch von bem leifeften Borwurf gegen bie Atbener in biefer Begiebung, bie geflüchteten Blataer Mie ben, mit einem beschranften Burgerrechte beschenft, in Attifa, wurd fpater in Stione in Thrakien angefiebelt und bewahrten ihre Unbang lichkeit an Athen nach wie vor. Ohne Zweifel batte man in Athe querft erwartet, bag es bei einem Berfuch, bie Stadt mit Bewalt nebmen, bleiben werbe und fie ftart genug fein werbe, biefen abzu fchlagen, wie fie es auch wirklich mar. Ale bie vollftanbige Cim foliegung gemacht wurde, war es gu fpat, einen anbern Gnifdluf ju faffen. Uebrigens muß Plataa feit ben Berfertriegen nicht weng abgenommen baben. Rach Marathon maren taufend Plataer gezoges in ber Schlacht bei Plataa felbft franden noch fechebunbert Mam, bei ber Belagerung betrug bie gange maffenfabige Burgerichaft m noch vierbunbert.

Alls ber antalkibische Friede (387) bie Souveranetät aller fleinen Städte als Princip aufstellte, wurde, jest unter bem Schuse von Sparta, auch Platää wieder bergestellt, aber nur zu kurzer Daue Denn da die Stadt hartnäckig den Einbeitsbestrebungen der Thebank sich widerseste, zerstörten diese sie 373 wieder. Die Ginwohner, denen diesemal Abzug gestattet wurde, fanden auch jest in Athen eine Justucktsstätte. Erst nach der Schlacht von Charonea und Theband Demathigung sehrten sie in ihre Peimat zurück und sättigten bald darauf ihren alten Daß durch die leibenschaftliche Betheiligung bei bei Zerstörung Thebens durch Alexander, wobei ihnen ein Theil des ihr banischen Gebietes zusiel. Die vollständige Wiedererbauung der Stad,

8 als Gränze Platääs gegen Theben festgesett. Die Platäer ten durch ihre eifrige Theilnahme am Perferkriege ben Athenern Dienst reichlich, noch reichlicher burch ihr treues Ausharren im nnefischen Krieg. Diesen benutten nämlich die Thebauer, um haßte abtrünnige Stadt wieder an Böotien zu bringen. b, in Verbindung mit einigen platäischen Oligarchen die Stadt m Frieden (431) durch Ueberrumpelung zu nehmen, war miß= bie Eingebrungenen nach einem mörberischen Straßenkampf lebergemacht worden; aber zwei Jahre später rückte ein zahl= König Archida= peloponnesisch=bootisches Heer vor die Stadt. orberte fle auf, sich von Athen loszusagen, wenigstens strenge ilität zu beobachten, ja er bot zulett an, die Plataer follten ib bes Krieges anberswohin ziehen und nach ber Beenbigung fie ihr Gebiet unversehrt wieber erhalten. Da die Platäer erweigerten, begann die Belagerung und als ber Versuch, ben burch Breschelegen und Sturm zu erobern, an der Tapferkeit ertheibiger ganglich scheiterte, wurde ringsum eine zusammen= ibe Mauerlinie mit Wohnungen aufgeführt, in welchen ein htungscorps zurücklieb, um die Stadt auszuhungern. Die ing bieser betrug nicht mehr, als vierhundert Platäer und Weiber und Kinder waren vorher nach Athen ge= Als die Lebensmittel zu mangeln begannen, schlug t Theil der Belagerten durch die feinblichen Werke und kam h nach Athen. Die übrigen mußten sich nach zweijähriger Be= ng ergeben und wurden sammtlich, noch etwa zweihundert Pla= nb fünfundzwanzig Athener, hingerichtet. Fast mehr noch, als lbe Rachsucht ber Thehaner, emport babei bas schmähliche Be= 1 ber Spartaner, bie fich nicht schämten, die Romodie eines ge= hen Verfahrens aufzuführen. Auffallend bleibt aber auch bie tg ber Athener. Sie hatten bie Platäer zum Widerstande er= rt und versprochen, sie nicht im Stiche zu laffen. Aber es ge= ruch nicht ber minbeste Versuch, sie zu entseten ober ihnen zu sich nach Athen zu retten. Ein Entsat war freilich bei ber

tunn, weime weimitigien ver vem vefenfiven Artiegofyf fie haben konnte. Sie hatten umgekehrt Platää aufg zu halten und fich somit zur Gulfeleistung verpflichtet, Inbessen hören wir nie auch von bem lei gegen die Athener in bieser Beziehung, die geflüchteter ben, mit einem beschränften Burgerrechte beschenft, in später in Stione in Thrakien angesiedelt und bewahrter lichkeit an Athen nach wie vor. Ohne Zweifel hatte zuerst erwartet, baß es bei einem Bersuch, bie Stabt nehmen, bleiben werbe und fle stark genug sein werbe schlagen, wie sie es auch wirklich war. Als die vo schließung gemacht murbe, war es zu spät, einen ant zu faffen. Uebrigens muß Plataa feit ben Perfertrieg abgenommen haben. Nach Marathon waren tausend P in ber Schlacht bei Plataä selbst stanben noch sechsh bei der Belagerung betrug die ganze waffenfähige Bi noch vierhundert.

Als ber antalkibische Fricke (387) bie Souveranets Städte als Princip aufstellte, wurde, jest unter der Sparta, auch Platää wieder hergestellt, aber nur zu Denn da die Stadt hartnäckig den Einheitsbestrebungen sich widersetze, zerstörten diese sie 373 wieder. Die Ein diesmal Abzug gestattet wurde, fanden auch jest in Assuchtsstätte. Erst nach der Schlacht von Chäronea

amentlich also wohl die Befestigung, wurde aber erst gegen das Ende on Alexanders Regierung, wie es scheint im Jahre 324, ausgeführt. ortan bestand sie unangefochten und ruhig fort und wir vernehmen enig mehr von ihr, als daß sie noch bis in späte Zeiten das zum ndenken an den Sieg über die Perser gestistete und alle vier Jahre feierte Fest der Gleutherien leitete. Wie andere böotische Städte nk auch sie allmälig zur Bedeutungslosigkeit herab.

Nach ben Darstellungen ber Alten muß man sich nothwendig latää als eine kleine Stabt vorstellen und Thukybides nennt es auch Morudlich eine solche. Um so größer ift baber bas Staunen, wenn an die weit ausgedehnten Mauern sieht, die etwa eine halbe deutsche Reile im Umfange haben. Sie bilben ein unregelmäßiges Dreieck, 26 von seiner nördlich gegen die Gbene gerichteten Grundlinie sich it fast gleichen Schenkeln nach Süben zegen den Ritharon hinauf= **tht**, wo es in einer stumpfen Spize enbet. Der Boben ber Stabt ein nur wenig über die Umgegend erhöhtes Plateau, bas nach den durch bas tief eingefurchte Bett eines vom Rithäron herabkom= nden Baches begränzt wird, nach Westen burch eine ähnliche Ver= 2231g, in ber eine hart unter den Mauern entspringende Quelle Auch der nördliche Rand wird durch einen ziemlich scharfen Fall gegen die Ebene bezeichnet, während die Südspite sich an den malig ansteigenden Fuß des Kithäron lehnt, ohne daß hier das Ende Stadt durch eine Linie von der Natur vorgezeichnet ift. Das ganze teigt ziemlich stark von Norden nach Suden an. Platan gehörte ieSwegs zu den von Natur schon stark geschützten Städten, desto be= tenber waren aber seine künstlichen Befestigungen. Wie die auf der Men Seite folgenbe, durchaus flüchtige Stizze, welche nur ungefähr Sestalt der Stadt angeben soll, zeigt, haben wir zwei Haupttheile zu Fosciben, den größern nördlichen, fast vieredigen (b c e d) und Meinern südlichen, breieckigen (a b c). Die Mauern bes erstern Fast in ihrem ganzen Laufe noch sichtbar, zum Theil in ansehn= Döhe erhalten. Sie sind etwas über zehn Fuß ober drei Meter · Que Steinen erbaut, die selten von der regelmäßigen Quaberform bemofratischen Partet ben größten Theil Bootlend auf feine Geite gu bringen, ftand biefes im Bunbe mit Sparta, nach biefem felbft bas maditigfte Glieb ber gangen Bunbesgenoffenschaft. Aber taum mar Athen gedemuthigt, ale auch bie Intereffen auseinander giengen unt Theben in Teinbichaft mit Sparta gerieth. Es hatte wohl Ather fturgen, aber nicht Sparta allmächtig machen wollen und trat jest befich Unmaßungen entidieben entgegen. Subeffen ichien es baron abfteben und fich Sparta fugen ju muffen, ale biefes in Folge bes fcmablicen antalfibischen Friedens, im Jahre 387, wie andere Bunbesgenoffen-Schaften, fo auch ben bootischen Bund aufloste. Aber Sparta führte felbft burch fein enrannisches und willfürliches Schalten bie Befreiung und Erhebung bed Lanbes berbei, indem es in Berbindung mit ber oligarchischen Kaction trentofer Weise eine Besatzung in Die Radweg legte und bie Berfolgung ber bemofratischen Bartel unterftutte. Durch bie fluchtigen Demofraten wurde bie Dligardne (379) gefturgt, bie spartanische Besatzung vertrieben und eine bemofratische Berfassung eingeführt, welche binfort alle bieberigen Bunbeoftabte ale einen Ginheitostaat umfassen und eng verbinden follte. Das Verhaltnif Ebebens zum Lanbe follte ein abntiches fein, wie bas von Athen. Un sonst widersetzte fich Sparta mit aller Anstrengung biesem Bestieber, umbenst suchten einzelne boetische Stadte ihre Autonomie zu behamten. Nach mehreren entscheibungslofen Feldzügen wurde ber frant nische König Aleombrotos bei Leuktra (371) besiegt und bann Sparts Macht auch im Peloponnes gebrod en. Die unfüglamen Statte Ple taa, Theopia, Ordomenos murben gerftort. Der thebanisch boemte Staat erreichte eine Macht, wie Bootien fie fruber nie befeffen 121 trachtete bie Oberleitung in gang Griechenland zu erringen. Die Biele unfte es freilich nach ber Schlacht bei Mantinca entjagen, abt bie Verfassung scheint unverändert geblieben zu fein. Die unfahl und unwürdig aber Theben nach bem Tobe bes Cpaminonbas zu eine boberen Stellung im bellenischen Staatenfoften, gefdweige benn pr Begemonie mar, bat es burch bie schmäbliche Art gezeigt, in bet th ben sogenannten beiligen Rrieg gegen Phofis erft anfacte und bann

at, in bessen Mitte man Reste eines vierectigen Gebäudes sieht, t verschiedenen Architekturstücken aus Marmor, ohne Zweisel ein er Tempel mit seinem heiligen Bezirke. An der Westseite stehen verhalb der Mauer auf dem felsigen Rande, dicht beim Anfang der kropolis einige riesige, aber durchaus einfache, steinerne Sarkophage. v ist in den Hauptzügen der größere nördliche Haupttheil der Stadt.

Wesentlich verschieden ist der kleinere südliche. Die Mauern, obsohl man auch an ihnen noch Thürme bemerkt, sind weit unregelsäßiger gebaut und ungleich weniger erhalten, was um so mehr aufsilt, weil gerade die zunächst daran stoßenden Stücke des nördlichen heils noch am schönsten stehen.

Man könnte versucht sein, in diesem am höchsten gelegenen Theile r Stadt auch eine Akropolis zu sehen, wie es wirklich zum Theil schehen ist; wir hätten dann, wie exwa in Megara, zwei Akropolen, r daß sie keineswegs, wie bort, durch die Natur selbst gegeben ren. Allein die verschiebene Bauart und Erhaltung, verbunden mit Geschichte ber Stadt, führen zu einem anderen Resultate. Der re kleinere Theil ist offenbar die ältere Stadt, der untere größere spätere. Daß die frühere Stadt nicht so groß als die jetigen inen gewesen sein kann, ist durchaus unzweifelhaft. Vierhundert achtzig Mann hätten rein unmöglich auch zur nothbürftigsten theibigung eines so großen Plates genügt, geschweige benn zur LAhrigen Behauptung. Selbst für die kleinere südliche Befestigungs= boar bie Zahl immer noch klein, zumal als zulett nur noch etwa ibrabert und fünfundzwanziz zurückgeblieben waren. Ueber Eini= bleiben wir freilich auch bei dieser Annahme noch im Ungewissen. taa war, wie wir gesehen haben, dreimal zerstört worden, im Per= Fiege, im peloponnefischen und zur Zeit des Epaminondas. Wie Polich die Zerstörung jedesmal statt fand, wissen wir nicht, am Rigften wohl im Perserkrieg, wo nur vom Verbrennen gesprochen am vollständigsten gewiß im peloponnesischen Kriege. Die jetigen Re werben also wohl von der nach 387 erneuten Stadt herrühren.

Befchaffenheit bes Lanbes eng zusammenhängt, ift bie Reigung pu schwärmerischen, origiastischen Götterbiensten und zum Orakelweien. Der raufchenbe Dionpsosdienst blühte hier vorzugsweise und an Orakeliften aller Art war bas Land überreich.

Ueber ben Paß ber "brei Köpfe" also traten wir in den süblichen Theil dieses Landes, in das obere Asposithal, wandten und aber in Hinabsteigen von der großen Straße nach Theben links ab und sand ben in dem ärmlichen Dorfe Krekuki, am Fuß bes Lithäron, erft nach ziemlich langem Unterhandeln ein nichts weniger als trillantes Rachtquartier. Dicht bei biesem Orte mündet der birekte Weg von Megara und dem Peloponnes in die Ebene, den unter Andern König Kleombrotos 378 mit einem spartanischen Heer einschlug, als Shabrias wir athenischen Truppen ihm den Paß von Eleutberä verlegt hatte.

Etwa eine Stunde von Arcfuli westlich stehen am Fuß bes Authäron bie Aninen von Plataa, unweit bes heutigen, etwas mehr nach Subwesten gelegenen Dorfes Kotla.

Reine bootliche Stadt ift in ber historischen Zeit außer Theben fo berühmt geworben, als Plataa, nicht nur burch bie glangente Schlacht, in ber vor feinen Mauern bie Perfer, wie Aefchplos fagt, por "ber borifchen Lange" babin fanten, fonbern auch burch feine eigene Geschichte, burch seine bartnactige Opposition gegen Theben und feine unerschütterliche hingebung für Athen. Ale bie Stadt, con Theben bebrangt, im Jahre 519 bei Sparta, ale bem Befchüger be Schwächern, Gulte fudte, wies biefes fie an bas nabere Utben, bal ohne Baubern ein Bandnig folof und Gulfe gewährte. Ben ben Todern Berhaltniffe bes bootischen Bunbes jener Zeit und ben Anfichten, welche bie Grieden von folden Bunben hatten, liefert die merkwürdiges Beugniß ber Spruch, ben bie von beiben Parteien p Schieberichtern genommenen Rorinthier erlieften. Gie entschieben, & fei jeber Stadt, welche nicht zu Bootien geboren wolle, gestattet, fic bavon ju trennen, ein Grundfat, ber ben Bund geradegu aufgebobes hatte. Die Thebauer hielten fich freilich nicht baran, sonbern griffen bie abziehenden Athener an, wurden aber geschlagen und nun bi

Resten im Norden der Stadt zu erkennen haben. Dagegen ist burchaus unbegründet, in den großen steinernen Sarkophagen an Bestseite der Stadt die Gräber der in der Perserschlacht gefalle= En Griechen sehen zu wollen. Diese lagen vielmehr auf der andern beite.

Mein französischer Begleiter gab sich viele Mühe, Spuren ber kustigen Belagerungswerke der Peloponnesser zu sinden, aber wie kemlich natürlich ohne Erfolg. Die Werke waren, wie Thukhbibes kusdrücklich berichtet, aus Backsteinen erbaut, zu denen der auf beiden beiten gezogene Graben den Lehm lieferte, und ohne Zweisel waren ke für eine so vorübergehende Bestimmung nur an der Sonne gestochnet und darum wenig dauerhaft. Ueberdies würden später die katäer Reste dieser Verschanzungen, die ihnen nur schädlich sein konnstrukternt haben.

Das Schlachtfeld behnte sich östlich und nordöstlich von ber Stadt FF Ebene und am Abhange des Kithäron aus, und die Beschaffen= FF moch jett leicht mit den Angaben Herobots und anderer Be= FRatter in Einklang zu bringen, mit einziger Ausnahme beffen, Derobot von einer angeblichen Insel der Döroö berichtet. Extlich, als die Perser die Quelle Gargaphia verschüttet hätten, fich die Griechen in ihrer zweiten Stellung mit Waffer ver= Setten biese beschlossen, sich nach ber Insel zurückzuziehen, welche Flüßchen Derve gebildet werde, das vom Kitharon herab= Tich spalte und dann wieder vereinige. Eine solche vollstän= Fel besteht wenigstens jest nicht. Es kommen mehrere Quell= Tich von Platää vom Gebirge herab, welche anfangs in nörd= Statung fließen, bann fich im Bogen westlich wenden und zum Döroö vereinigen. Zwischen zweien bieser Bäche zieht sich Anger Streifen Landes hin, ber zwar keine wahre Insel ist, aber Folchen doch sehr nahe kommt, da er nur zu oberst nicht um= ift, und ich glaube mit Recht hat man angenommen, baß bie= Bwischenraum die Insel genannt wurde. Er war für eine Stel= der Griechen um so geeigneter, als die tiefe Einfurchung des

:

ben schon zu Paufanias, bes Reisebeschreibers, Zeiten bis auf un= eutenbe Ruinen ganz verschwundenen Orten soll man noch einiges niges Gemäuer sehen, ich selbst bin nicht ganz babei gewesen. Die clechen hatten sich offenbar dort aufgestellt, um den Hauptpaß des tharon im Rücken zu behalten und zu beherrschen, was für ben Afang um so nothwendiger war, als sie noch immer Zuzug von rt erhielten. Allein nach einem gefährlichen, jedoch siegreich bestan= nen Gefechte mit der perfischen Reiterei erkannte man, daß die tellung andere Nachtheile habe. Der Raum zwischen dem Kithäron bem Asopos war schmal und für die Entwicklung des ungefähr 0,000 Mann starken Heeres ungenügend, überdies fehlte es an hin= glichem Wasser, da ber Feind den Asopos beherrschte. Pausanias daber, die Rithäronstraße freuzend, westlich ins wasserreichere pla= 🥦 Gebiet, wo ber hügelige Fuß bes Gebirges sich viel breiter Dut und der Raum bis zum Flusse ein viel größerer ist. Hier er sich jest nicht mehr, wie zuvor, mit ber Front gegen Nor= Drebern gegen Often auf, so baß ber rechte Flügel, den bie Spar= Telbst hatten, sich an ben Kitharon lehnte, ber linke mit ben Ern aber in die Ebene bis an den Asopos reichte. Des Heeres nach rückwärts war hier burchaus frei und bie ver-🔭 en Bäche und die Stadt Platää boten auch bei einem Rück= Beeignete Stütpunkte. Der rechte Flügel versah sich aus ber Gargaphiaquelle, \*) nörblich vom jetigen Dorf Krefuki, mit er, ber linke und das Gentrum anfangs aus bem Asopos, ber Dom feinblichen Lager weiter entfernt war, als bei ber ersten Allein bald verhinderte das die perfische Reiterei und wurde

Sie ist noch von großen Steinen eingefaßt sichtbar, ich selbst habe sie nicht geseben, ba und ein Bauer von Arefuti, ber sie zeigen sollte, irre führte. Ber, schieben bavon ist die zwischen Arefuti und Platän gelegene Duelle, welche Leake Bergutiana nennt und mohl mit Recht als die Duelle bes Altaon ansieht. An bieser din ich gewesen, habe aber den Namen Bergutiana nicht gehört. Sie bilbet einen ber Zustüsse ber Cerce; die Gargaphia dagegen sließt schon zum Asopos ab. Der ganze Abhang von Arefuti die Platän ist noch immer sehr wasserreich, evodeos.

egen, gegenüber an der Nordseite steigt sanfter ein niedriger Hügel n. Diese kleine, nur etwa anderthalb Stunden von Plataa entfernte Halebene ist bas berühmte Schlachtfelb von Leuktra, wo im Sommer 371 die spartanische Hegemonie ihren Todesstoß erhielt. Snig Rleombrotos stand mit einem spartanischen Heere in Photis nd die Thebaner erwarteten, er werde den gewöhnlichen Weg am ephissos und bem kopaischen See nach bem mittleren Bootien ein= Aber Kleombrotos zog zwischen bem Parnaß und Helikon urch nach Ambrysos, von da um die rauhe Subseite bes Helikon ach Thiebe und Areufis am forinthischen Meerbusen, und bann land= mwärts, so daß er unerwartet nur wenige Stunden von Theben, im verzen Bootiens, bei Leuktra stand. An dem Abhange unterhalb Pa= wungia muß bas spartanische Lager gewesen sein, Leuktra selbst auf em Plateau, wo man freilich noch keine bestimmten Mauerspuren, ber boch allerlei zerstreute Baureste gefunden hat. Es ist bas burch= ns nicht auffallenb, ba Leuktra ein ganz unbedeutender, zu Thespiä shöriger Ort war. Epaminonbas lagerte sich auf einem gegenüber= egenden Hügel, also auf der vorher angeführten nörblichen Höhe. dort finden sich noch unansehnliche Reste einer alten Stabt, in welen man irrig Leuktra zu erkennen glaubte, sie scheinen vielmehr bem itädtchen Eutresis anzugehören. \*) Die Ebene zwischen ben beiben

<sup>\*)</sup> Die Lage von Leuktra ergiebt sich mit vollkommener Gewißheit, sebald man einmal tie Thalebene nörtlich von Parapungia für bas Schlachtselb erkannt hat, aus Tenophon Bellen. VI, 4. 4. Er fagt, bag bie Spartaner bei Leuftra (2, Aronis) gelagert hatten, tie Thebaner auf bem gegenüberliegenden Bugel in nicht sehr greßer Entfernung (int τῷ ἀπαντικού λόφω οὐ πολύ διαλείποντες). Die Spartaner kamen aber von Suten her, mußten also an den Abhängen von Barapungia stehen unt Leuktra in ber Rabe tiefer Derfer auf ber Sohe liegen. Ros, Königereisen I, S. 18. 19, hat tie Stellung ter Becre ganz richtig ans gegeben, aber tie Ruinen auf ter Mordseite für Leuftra genommen und beshalb im entschletenen Wiberspruch mit Tenophon bie Thebaner auf ber Bohe von Baren jene Ruinen wirklich tie von Leuftra, so mußte Leuttra lagern laffen. man, wie Reale, Travels in northern Greece II, S. 486 gethan, tas Schlachtfelt nortlich taven feten, und bae thebanische Lager auf bie öftliche Verlangerung ber Boben von Erimotaftro unt Rastavelis, wogegen aber tie gange Ortsbeschaffenbeit fpricht. Meine auf Tenophon begrunbete Ansicht habe ich nachher zu meiner

Vermuthlich aber war sowohl nach ben Perserkriegen, als nach ber antalkidischen Frieden die Stadt am alten Plate und im alten Un fange wieder erbaut worden, ba zu einer Verlegung oder Vergrößerun kein Grund war. Wenn wir also in dem oberen Dreieck die Rest der älteren Stadt erkennen, so bleibt boch ungewiß, wie weit sie sie nach Norden erstreckte, da dort setzt eine alte Mauer nicht mehr vor handen ist. Die Quermauer (b c) ist durchaus neuerer Construction Sie kann an die Stelle einer ältern getreten sein, aber beweisen tätzes sich nicht; es wäre möglich, daß die ältere Stadt sich noch weits abwärts über einen Theil der nördlichen neuern erstreckt hätte. Det ist es durchaus nicht glaublich, weil dadurch der Umfang derselba schon zu groß würde. Ohne Zweisel haben wir in dem südlichen Dreiecke ungefähr den ganzen Umfang des ältern Platää.

Dag nun aber bie gulest erbaute Stabt, von ber wir fonft auf wenigsten miffen, bie größte war, erflart fich leicht. Der Bieberauf ban geschah, ale Theben gerftort und ein Theil seines Gebietes in Plataern gegeben war, und es ist auch wohl möglich, bag ein Iba ber früher mit mehr oder weniger Gewalt nach Theben verpflangen Bootier fich wieber in bie anbern Stabte vertheilte. Plataa felle gleichsam bie Nachfolgerin Thebens werben und Alexander felbft & Schäftigte fich angelegentlich mit bem Aufban und ber Befestigung Der große Konig wirb bafur geforgt haben, baß bie Stabt einen to Bieberherstellens wurdigen Umfang und ein wurdiges Aussehen er hielt. Sie wurde mehr nach ber Ebene hinabgeruckt und fehr # weitert, bie Mauern ber altern Stadt aber wurden nicht wieber auf gerichtet. Batte man fie ale Afropolie jur neueren Stabt gezogen, fo mußten die jegigen Refte biefelbe Banart haben, wie ber unun Theil, es mußten aber überdies auch die Thurme ber Quermauet (b c) gegen Morben gerichtet fein und nicht gegen Guben, wie es ber Fall ift. Aus ber veranberten Lage erklart fich nun auch und bied zugleich als Bestätigung bafur, bag Paufanias ben Beratempel, ber früher außerhalb ber Stadt gelegen hatte, innerhalb berfelben at führt. Es ift taum ju zweifeln, bağ wir ihn in ben vorber ermite

Niebrige Hügel trennen bas Schlachtfelb von ben gegen eine itunde entfernten Ruinen des alten Thespiä, an den Quellen bes einen Flusses ober vielmehr Baches, ber im Alterthum der Thespios eß und jetzt gewöhnlich Kanavari genannt wird. Doch scheint ber ame nicht unbedingte Gultigkeit zu haben, denn als ich mich bei ben hlreichen dort mit Waschen beschäftigten Weibern erkundigte, nannte ir ihn eine Dendra und eine andere, für Griechenland sehr bezeich= mb, ben "großen Fluß" (το μεγάλο ποτάμι). Im Vergleich mit anchen andern "Flussen" verbient er wirklich biesen Namen, indem : aus mehreren reichlichen Quellen gespeist, gleich bei seinem Ursprung ne gewisse Wasserfülle hat. Er fließt östlich ber Ebene von Theben und ergießt sich in ben Hylikesee. Die Ruinen von Thespia beh= n sich in der kleinen Gbene noch in sehr bebeutenbem Umfange aus, igen aber wenig über ben fruchtbaren Ackerboben hervor. sterscheibet noch einen fast kreisförmigen Mauerring, ber inbessen nge nicht das ganze Trümmerfeld umfaßt und rielleicht als eine rt Afropolis zu betrachten ist, an die sich die übrige Stadt, offen er boch weniger stark befestigt, anschloß. Die Stabt war noch un= r ben Römern blühenb und bieser späten Zeit gehören eine Anzahl rabsteine mit Inschriften und schlechten Reliefs an, bie man in nigen verfallenen Capellen finbet.

Nörblich über bem linken Ufer des Flüßchens erheben sich zwei zon von weit her in die Augen fallende Hügel, zwischen denen die traße durchführt. Auf dem östlichen liegt das Dorf Raskavelis, if dem westlichen Erimokastro. Man hat wohl vermuthet,\*) das te Reressos, wohin sich die Thespier nach der Zerstörung ihrer Stadt ich die Thebaner gezogen hatten, habe hier gelegen, doch möchte ich n Ort lieber etwas entfernter am Helikon suchen. Von alten Rui=
n sieht man nur wenig, aber schon der Name "die verlassene Burg"

Benzen in einer Note zu Ulrichs Auffat in ben Annali bestimmt zu erkennen geglaubt. Bon ten sechs mit Schilben verschenen Steinen habe ich nur noch brei bemerkt, ohne barum versichern zu wollen, baß bie andern sehlten.

<sup>&#</sup>x27;) So Ulrichs a. a. D. S. 23.

e; lebenbiger erinnert an die Vorzeit die immer noch liebliche Um= ng mit der Quelle. An mehreren Orten des von verschiebenen en des Helikon umgebenen Thales finden sich noch Reste alter mstätten; am meisten in die Augen fällt aber auf einer hohen nkuppe an der Nordseite ein noch ziemlich hochragender Thurm, Hauptüberrest bes alten Astra. Die Riesen Otos und Ephialtes n den Ort gegründet und sie auch zuerst den Cultus der Musen führt und den Berg ihnen geweiht haben. Seinen Hauptruhm hat Astra als die Heimat des ältesten bootischen Sängers, des ob, den freilich sein Patriotismus nicht veranlaßt hat, es über ihr zu loben. Er nennt es "ein elendes Dorf, im Winter schlecht im Sommer beschwerlich, zu keiner Zeit gut," und es läßt sich ifen, daß auf dem hohen Felsenneste, mo im Winter die Stürme, Sommer die brennenden Sonnenstrahlen sich sehr fühlbar machen ten, ber Aufenthalt für ben dürftigen Mann, wie ber Dichter sich r schilbert, gerade kein sehr anmuthiger war. Der Ort sieht jest noch gerade so aus, wie zur Zeit, wo Pausanias ihn besuchte; auch er sah nichts erwähnenswerthes, als einen Thurm, der seit tausenden unerschüttert steht. Die an ben Thurm sich schließen= Mauerreste umgeben einen ziemlich vierectigen Raum, wie ich von Spipe des Helikon deutlich unterschied; denn nach Askra selbst lch nicht hinaufgegangen.

, ¥

Vielmehr erstieg ich vom Aloster bes H. Nikolaos aus die westzelegene hohe Spitze des Gebirges, welche als der Helikon im meinen zu betrachten ist. Der Helikon im weitern Umfang m großer Gebirgsstock, der sich vom kopaischen See im Norden un den korinthischen Meerbusen im Süden, und von der Gegend Thespiä im Osten dis gegen den Parnaß im Westen unter verzenen Namen ausdehnt. Im engern Sinne aber verstanden die darunter den heutigen Berg von Jagara und namentlich die de, an der sich der sogenannte "kalte Brunnen" Arhopigati besinz dbwohl der südlichere, Paläovuna genannte Theil höher ist. Da Courrier den Weg dorthin nicht kannte und er für Pferde nicht

überhaupt ben in ber Gbene aufgestellten Griechen febr laftig, fa ch gelang ihr gulett, fogar bie Gargaphia zu verschütten. Da befchiof Paufanias, noch weiter westlich nach ber fogenannten Infel zu gieben wo man Baffer genug gehabt hatte unb gegen bie Reiterei giemlich geschütt gewesen mare. Mahrenb bee Marfches aber, ebe bie Spare taner ben neuen Lagerplat erreicht hatten, kam es eben am Molocis jur Schlacht, indem Marbonios in ber irrigen Meinung, es mit einem flichenden, bemoralifirten Feinde zu thun zu baben, angriff, aber mit ruhiger Entschlossenheit von ben Spartanern empfangen wurde. Go ware eine große Thorheit von Paufanias gewesen, wenn er frühen einen Angriff gemacht und die Schlacht in ber Gbene hatte liefern wollen, und es war ebenso thoricht von Marbonios, baf er auf bem ihm entschieden ungunftigen Terrain ben Rampf eröffnete. Gehr verftanbig hatten bie Opfer beiber heere fich fur bie Offenfive ungunfig gezeigt. Marbonios lich fich burch seine Ungebuld verleiten, be Schlacht ba ju beginnen, wo ibm feine Reiterei wenig nupte und bu schlechtere Bewaffnung und Taktik seines Fußrolks gegenüber ta wohlgeübten Hopliten ber Spartaner und Tegeaten führte trop aller Tapferkelt bald bie vollstänbige Nieberlage herbei.

Nachbem wir von Morgens früh um vier Uhr bis nach nem Uhr mit Besichtigung von Platää und seiner Umgebung besästigt gewesen waren, trennte ich mich von meinem Gesährten und sching ben Weg nordwestwärts gegen Thespia ein. Die Döros, welche ich passirte, schleicht so langsam burch ben tiefen Marschoben, baß mas kaum unterscheiben kann, in welcher Richtung sie fließt, wie benn auch kaum eine halbe Stunde bavon ber Asopost fast parallel in entgegengeseter Richtung nach Often läuft und die beiberseitigen Justüsse sich an mehreren Stellen fast berühren. Ueber geringe Anbohen kam id balb in ein von Ost nach West laufendes Thal, das fast wie in westliche Fortsehung bes Asoposthales gegen den helikon erschein. Die Breite von Süden nach Norden beträgt wenig über eine statk Viertelstunde. Links oder südlich erhebt sich mit ziemlich stellem Abbang ein Plateau, auf bessen Rande die brei Dörfer Parapungs

währenb nach Westen die höhern felsigen Rucken des Helikon selbst hervorragen.

Auf dem nordöstlichsten Vorsprunge des Gipfels, der zwar nicht ber höchste Punkt ist, aber die freieste Umschau gegen Norben und Diten gewährt, steht eine unbebeckte, bachlose, kleine Capelle bes Bei= ligen aller griechischen Berge, des Elias, offenbar an ber Stelle eines antiken heiligthums. Die Mauern, aus kleinen polygonen Steinen zefügt, umschlossen ohne Zweifel einst ben Altar bes Zeus, ben schon Defiod im Anfang der Theogonie erwähnt. Ungefähr hundert Schritte westlich bavon breitet sich etwas weiter abwärts eine ganz von Wald umgebene, stark geneigte, kleine Grassläche aus, in beren Mitte sich bie Arnopigabi befindet. Es ist nicht eine frei hervorsprudelnde Quelle, fonbern ein in Steine mit einer breieckigen Deffnung gefaßter Schöpf= beunnen, beffen klares Wasser etwa acht Fuß tief unter bem Boben Reht. Daß es wirklich die alte Hippokrene ist, welche nach dem Win= thus burch ben Hufschlag des Pegasos der Erde entlockt wurde, ist nicht zu bezweifeln. Die frische Quelle in der ungewöhnlichen Höhe, so nahe dem Berggipfel, ließ, wie bei der Pirene, die Entstehung als wunderbar erscheinen. Die Fassung ist antik, die Hippokrene wird immer als auf bem Helikon gelegen angeführt, unter bem wir eben vorzugsweise biese Spitze zu verstehen haben, und die etwas kurze Entfernung, welche Pausanias vom Musenhain angiebt, kann bei sol= hen schwerlich genau gemenken Bergwegen kaum in Betracht kom= men, wurde übrigens zu andern Quellen, in benen man die Hippokrene auch vermuthet hat, noch weniger passen.

Der Gipfel des Helikon bei Arnopigadi ist mit dichtem Tannen= walde bewachsen; weiter abwärts gegen das Thal des Musenhaines sind die Abhänge mit Buschwerk und Aräutern aller Art bedeckt, worunter besonders viel Myrthengesträuch ist. Die Umwohner berich= wien dem Pausanias, daß es unter den Pflanzen des Berges keine tidtlich giftigen gebe und daher sogar die Schlangen weniger gefährlich seien, als an andern Orten, eine Behauptung, deren Beurtheilung ich den Raturforschern überlassen will. Daß es jedoch wenigstens an schäblichen Gewächsen heutzutage nicht fehlt, davon konnte ich mich selbst überzeugen; benn in großer Menge traf ich in den unteren Regionen des Berges den Perrückendaum (Rhus Cotinus). Eine eigenthümliche, aber sehr übelriechende Zierde bildete auch mit seinen langen, rothen Blumen ein großes Arum (ich glaube Dracunculus pelyphyllus), das zwischen allen Gesträuchen stand. Ich habe es and nachher an andern Orten viel getrossen, aber doch nirgend in selden Masse.

Da bie Besteigung bes Helikon längere Zeit erforbert hatte, als ich voraussehte, war bie Nacht hereingebrochen, als ich wieder bei den Rloster bes H. Nikolaos eintraf, wo ich meinen Courrier fast en Rälte erstarrt fand. Während wir noch zwei Tage zuvor in Alben selbst Nachts eine unerträgliche Sitze gehabt hatten, war nach einigen Regen und einem heftigen Sturme wenigstens in Böotien bie kuft se abgekühlt worden, daß ich den ganzen Tag durch (19. Mai) den Mantel nicht ablegte und froh war, als ich mich endlich Abends von neun Uhr am Feuer bes Heerbes in Paläa=Panagia erwärmen konnte.

Den folgenden Morgen gieng ce an den öftlichen Abhangen ke Helikon über bas ziemlich große Dorf Mazi in bie Nieberungen ko kopaischen Sees ober, was er besonders bier ist, Sumpfes. Man liegt schon auf einem der letten nordwestlichen Ausläufer bes heliter und unterhalb des Dorfes springt eine noch niedrigere Felsenzung gegen ben See vor, auf ber beträchtliches altes Mauerwerf fielt Hart unter diesem Hügel zieht die Straße von Theben nach Livadia vorbei, einst die große Heerstraße nach dem Rephissosthal, nach Pholis und weiterhin dem nördlichen Griechenland. Auf der andern, nortlichen Seite ber Straße erhebt sich ungefähr eine Viertelstunde en licher ein isolirter felsiger Hügel, der den ganzen Raum zwischen ba Straße und bem See einnimmt, von ber Seite ber Straße allmälig aufsteigend, gegen ben See aber steil abfallend. Am öftlichen guft vorbei fließt überdies ein vom Helikon herabkommender Bach in M Der Hügel trägt die Ruinen der Stadt Haliartos. Straße aufwärts ist er ganz mit Trümmern bebeckt und auf ba

Spipe stehen die sehr anschnlichen Reste der Afropolismauern, theils von polygoner, theils von Quaderconstruction. Die einst sehr feste Stadt beherrschte die Straße bei ihrem Eintritt ins mittlere Böotien und war der letzte wichtige strategische Punkt zur Vertheidigung gegen einen von Rorden her vordringenden Feind. Welchem Ort die auf dem gegenüberliegenden Hügel stehenden Mauern angehören, ist nicht bekannt. Man möchte der Lage nach vermuthen, es sei ein zu Ha= liartos gehöriges Vorwerk gewesen, um den Paß noch vollständiger zu beherrschen und einen anrückenden Feind von beiden Seiten zu bestrohen, obwohl dies durch die alten Nachrichten nicht bestätigt wird.\*)

Haliartos ist besonders bekannt burch das Gefecht, in welchem ber spartanische Felbherr Lysander im Jahre 395 seinen Tob fand. MIS bamals Theben in Verbindung mit Athen und einigen anderen Staaten fich gegen Sparta erhoben hatte, ruckte er mit einem Beere aus Photis gegen bas mittlere Bootien, um fich bei Haliartos mit bem von Suben beranziehenden Könige Paufanias zu vereinigen. Buerft lagerte er auf einem Sugel, da jeboch Pausanias zur bestimm= ten Zeit nicht eintraf, machte er, ungebulbig, einen Angriff auf bie Stabt, ber ganzlich mißlang. Gin außerhalb ber Stabt stehenbes, thebanisches Corps und die aus den Thoren ausfallenden Haliartier warfen sich zugleich von zwei Seiten auf ihn, töbteten ihn selbst und trieben sein Heer mit starkem Verluft auf die gegenüberliegende Höhe, wo es wieder Posto faste und sich nachher mit Pausanias vereinigte. Bahrscheinlich ist die vorher genannte Höhe auf der Südseite der Straße ber Hügel, auf bem Lysanber zuerst lagerte und auf bem sein geschlagenes Heer wieder Stand hielt. Nach Plutarch hieß er Orchalibes ober Alopetos, und vielleicht war er schon bamals verlaffen. Auf jeben Fall kann er bamals nicht in ben Händen ber Haliartier

Peale (Travels in northern Greece II, S. 205, 206) meint, is sei bas alte Otalea gewesen, obwohl er zugiebt, baß bie Entsernung von breißig Stadien von Haliartos, bie Strabo (S. 410 C.) anglebt, nicht mit ber Wirklichkeit übereinstimme. Der Unterschied ist aber boch wohl zu groß, zumal ba Strabo sagt, es sei in der Mitte zwischen Haliartos und Alaskomena.

(Eonuoseargor) bentet auf eine alte Befestigung und ist wahrschein lich im Gegenfatz zu ber untern Stadt, beren Mauerring noch Kaster genannt wird, entstanden, in einer Zeit, wo biese noch bewohnt war. Jest hat sich bas Verhältnis umgesehrt. Thespia ist ganz verlassen, Erimokastro ein ziemlich freundliches Dorf. Westlich bavon sieht auf einer Sobe die ziemlich große und wohlerhaltene Kirche bes heiligen Charalambos, an welcher eine Anzahl schon öfter besprochener Grabzreliess eingemauert sind, von benen besonders eines, einen Neiter in der Chlamps darstellend, von ausgezeichneter Schönheit ist. Auch eines stehende Frau, der nur der Kopf sehlt, in hobem Relief, ist von tresslicher Arbeit. Leiber sind die Vildwerke durch die an den griechischen Kirchen so häusig erneuerte Uebertunchung eiwas entstellt.

Gelmokaftro liegt sehr hübsch und auch bas alte Thespia muß sehr augenehm gewesen sein, als die fruchtbare Umgebung noch nicht so sehr von Bäumen entblößt war, als es jest der Fall ift. Noch schöner wird die Gegend nach Westen, wo bügeliges Rebgelände sich gegen das etwa drei Viertelstunden entfernte, große Dorf Palau-Punagia am Juß bes Helikon hinaufzieht.

Ju ben blutgetränkten Schlachtfelbern, bie ich ben Morgen betrachtet hatte, bilbeten bie Punkte, bie ich Abends besuchte, einen eigenthümlichen friedlichen Gegensat. Denn oberhalb Balaa-Panagias öffnet sich bas Thal, bas einst ben Musen geheiligt war und mit bem ganzen Belikon ein Hauptsit bieser Göttinnen war. Gine kleine Stunde von dem Dorfe liegt dort in ungemein wasserricher, von Buschen und Baumen bewachsener Gegend bas jest verlassene Rloster bes h. Nikolast. Unweit besselben sprudelt unter schattigen Baumen aus dem Felfen eine reichtiche klare Quelle bervor, die berühmte Musenquelle Aganippe. Ihre Unigebung war der Musenhain, in dem nie ein Tempel gestanden zu haben scheint, wohl aber noch zu Pausanias Zeiten sich zulle reiche Kunstwerke aller Art befanden und bas Musenscift, die Rusia, unter Leitung der Thespier geseiert wurde. An die Stelle des Russenheiligthums ist das Kloster getreten und von den alten Denkmälen ist nichts mehr übrig geblieben, als einige Inschriften und Architekturischen übrig geblieben, als einige Inschriften und Architekturische

ntschaupt recht eigentlich ber Hauptschauplat ber meisten großen ntscheidungskämpfe im mittleren Griechenlande. Je nachdem ber m Rorben kommende Feind mehr ober weniger rasch vordrang, die ertheidiger etwas mehr aufwärts ober abwärts sich ihm entgegen=Uten, fanden die Schlachten bei Haliartos, bei Koronea, bei Orcho=enos ober bei Chäronea statt, es handelte sich in allen diesen Schlachen immer um den nämlichen Zweck, um den Besit ber Eingänge ins ittlere Böotien.

Nachbem ich nur einen flüchtigen Blick in die Ebene unter bem ilphossion geworfen hatte, wandte ich mich über Haliartos nach Osten Es ist wohl der trostloseste, eintönigste Weg, den ich gen Theben. ganz Griechenland gemacht habe. Eine Viertelstunde von Haliar= 8 liegt der Chan von Megalo=Mulki, das einzige Haus, das man if bem vierstündigen Wege antrifft. Etwa drei Viertelstunden geht r Weg noch in ber Nieberung in ber Nähe bes Sees, bann steigt an über einen kleinen, steinigen Rücken, ber bie Wasserscheibe zwischen m kopaischen See und ber thebanischen Ebene bilbet, und auf der nts einige kaum bemerkbare Reste ber Stabt Onchestos liegen, welche nst durch ein uraltes Heiligthum des Poseidon und eine damit ver= andene Amphikthonie berühmt war, übrigens in der historischen Zeit ım Gebiet von Paliartos gehörte. Zenseits bieses Ruckens tritt man i die thebanische oder, wie sie hier hieß, die tenerische Ebene, die 🕏 an eine Stunde breit ist und sich brei Stunden lang bis Theben Arect. Links erhebt fich steil und kahl ber Felsenberg Phaga zu ner Höhe von 1890 Fuß (567 Meter), ber Sphinrberg ober Phikion x Alten, auf dem einst die Sphinr hauste, bis von Debipus das lathsel gelöst wurde; rechts ober sublich laufen niedrige Hügel hin, ber benen man ben Ritharon fieht. So fruchtbar ber Boben ber bene ift, so steht boch weit und breit nicht ein einziger Baum, nir= mb erblickt man eine Ortschaft ober einzelne Wohnungen in ber abe bes Weges. Die kleinen Bache, bie von ben Seiten herabrin= m, verstegen gleich im Boben, nur bas Thespiosflüßchen (Ranavari), is eine Stunde von Theben rechts aus den Anhöhen in die Chene

wohl zu machen ift, hatten wir unterwege einen Bauern als gubrei genommen, ber feinen Gfel mitbrachte, und mabrend nun bie Pferbe mit bem Courrier beim Rlofter gurudblieben, ritt ich nur von bem Bauern begleitet auf ben Berg. Der Zagaraberg ftand bamale und fteht vermuthlich noch jest in einem etwas fchlechten Rufe hinfichtlich ber Sicherheit, und ich batte auf verschiebene Dabnungen bin ber Morgen einen Genbarmen nach Erimotaftro bestellt, um mich zu be gleiten, aber auf bie febr beruhigenben Rachrichten, bie ich bort en bielt, ihn gleich wieder entlaffen, und ohne Bebenken vertraute id mich, obgleich gang unbewaffnet, bem unbefannten Führer an, obn baß ich Urfache fand, es zu bereuen. Nur in ber Berechnung be Diftangen war er nicht febr zuverläßig, aber zu feinem eigenen Rodtheil, und ich konnte es ihm um fo weniger verübeln, ba Paufanlas felbft, ber genaue Berleget, ble Entfernung ber hippotrene vom Die fenhain zu gering angegeben bat, wenn wirklich bie Quelle Rryopiget bie Sippofrene ift. Paufanias fagt, fie betrage zwanzig Statun, mein Führer meinte ziemlich übereinstimmenb bamit, wir würden em Stunde gebrauchen, aber es vergiengen über zwei, ebe wir auf be fteilen, beschwerlichen Wege bie eine fünftausend Fuß (1527 Wita) hohe Spike erreicht hatten, und auch binunter machten wir andate halb Stunden baran. Aber ber Weg wird reichlich belohnt durch in practivolle Aussicht, welche fich auf ber Spige barbietet. Rebit fen Thale bes Musenhaines selbst bilbet einen schonen frifchen Borda: grund bas westlich bavon liegenbe und burch einen hoben Berggit bavon getrenute Thal von Zagara, mit bem gleichnamigen großen Dorfe. Grune Beiben und Gebuiche bebeden die Abhange und bunte Zannenwälber umfrangen bie Boben barüber. Faft ber gange topailde See mit ben umliegenden Bergen, bas mittlere und fubliche Booten, von ben fchonen enboifden Bergen im Often, bem Ritharon und ben attischen Bergen im Guben umschloffen, breiten fich vor bem Blit aus, und im Guben erheben fich über ben bunteln Rluthen bet to rinthischen Meerbufens bie fteilen Ifthmosgebirge, bas prachtige bant von Afroforinth und bie andern Berge bes nörblichen Beloponnele,

s heiligen Theodoros, ohne Zweifel der alte Debipusbrunnen, aus völf Röhren seine klare Wasserfülle, die sich nach wenigen Schritten it dem Ismenos vereinigt. In der Ebene verbinden sich Ismenos nb Dirke, so daß die zwischen ihnen gelegene Höhe nur im Suben icht umflossen ist. Diese Höhe wird aber wieder durch eine dem 38= enos und ber Dirke parallel laufende, etwas weniger tiefe und lange ichlucht von Güben nach Norben burchschnitten und in zwei parallele uden getheilt, einen höhern und breitern nach Westen, gegen bic rirte, einen schmälern und niedrigern östlich, gegen ben Ismenos. eber diesen ganzen Doppelruden breitete fich einst bie alte Stabt as, von den Abhangen gegen die Gbene über eine halbe Stunde auf= ärts. Die tiefen Schluchten bes Ismenos und der Dirke, mit ihren iben Seitenwänden, bilbeten an den langen Oft = und Westseiten ne natürliche Schutwehr und auch ber Abhang gegen die Chene war icht zu vertheibigen, nur bie Gubseite zwischen ben obern Enben ber ichluchten entbehrte mehr ber natürlichen Festigkeit. Doch steigen ge= ibe bort bie beiben Bergrucken am höchsten und senken fich bann nach öüben, so baß sie leicht zu befestigen waren. So war Theben hin= atlich ber sicheren Lage für eine binnenländische Stadt vorzüglich egunstigt und die Runst ermangelte nicht, mit Benutung ber natür= den Vorzüge es fruh zu einer ber stärksten Festungen zu machen, de benn schon die ältesten Sagen auf gewaltige Mauern hinweisen nd die sieben festen Thore der Stadt aus den Dichtern bekannt ge= ug find. Auf bem westlichern Rucken lag bie alteste Stabt bes abmos und die Afropolis, die Radmeia; \*) auf einem Hügel im

Daß bie Kabmeia auf bem westlichen Ruden war, ist unbestritten, bagegen sind bie Ansichten verschieben über ben hügel bieses Rudens, auf bem sie stant. Forchhammer in ber Topographia Thebarum Heptapylarum, 1854, sett sic auf ben höchsten sublichten, und aus Arrian Anab. 1, 7. 8 scheint auch mir unzweiselhaft hervorzugehen, daß wenigstens zur Zeit ber Eroberung Thebens burch Alexander sie am sublichen Ende der Stadt lag. Es ware aber wünschens werth gewesen, Forchhammer hatte das Verhältniß der eigentlichen Atropolis Kadmeia zu der Radmeia im weitern Sinne und ber ros ausonobew; ayoga etwas einlästicher behandelt, da boch noch verschiedene Bedenken und Schwierig-

Siben bes weftlichen Theils ber berühmteste Tempel ber Stabt, ber bes ismenischen Apollon, ba two jest eine Rirche bes beitigen Lufat fiecht, in ber ein Gartophag einen aus bem britten Jahrbundert nad Cheiftes als bas Grab bes Evangelisten gezeigt wird.

In genanere topographische Grötterungen will ich mich um fe weniger einlaffen, als gerabe in Theben weniger gufammenbangente Befte bes Alde Muine vorhanden find, ale in irgend einer ber name baltern Stabte Biedenlande. Raum find noch irgendwo einige Grum ber alten Stadtmanern, unt eine Menge von alten Baufieinen, Gas lenfrugmenten, Infdriftenfteinen liegen über ben Boben gerftreut, ein find an und in Rirchen was anbern Gebauben eingemauert. Greft Gartophage, Die erft tuglich aus bem Boben gezogen gu fein ichenn, fand ich auf bem weftlichen Ranbe ber Stabt, über bem Thal ber Dirte, und an manden Orien fieht man alte Grabfammern m ber Beifen. Man barf fich über biefe Ericheinung nicht vermennbern, ten taum bat eine anbere Stabt fo mannigfache Schickfale gehabt, jo reit Berftorungen und Berwäftungen erlitten. Aber mit gaber, ungerfich barer Lebenstraft bat fic fich immer wieber aus ben Ruinen erhobe. und fo haben Berftorung und Micberaufbau gleichfam im Wettein für bas Berichwinden ber alten Dentmaler gewirkt.

Schon im heroischen Zeitalter wurde Theben, nachdem es in ersten sogenannten thebanischen Krieg siegreich bestanden batte, in irs zweiten oder Spigonenkrieg erobert und zerstört, und so sagendaft wiedelichen auch die Form ist, in der diese Ereignisse und überliesen schofo läßt sich doch an der Hauptsache nicht zweiseln. Später erfel stich bann als Hauptstadt der Golischen Einwanderer zu großer Richt und muß besonders nach der Centralisation Bootiens im vierten Ihr hundert eine der bevölkertsten Städte des griechischen Festlandes stwesen sein. Als Alexander im Jahre 335 es eroberte, soll er mit des furchtbaren Blutbades, das unter den Vertheidigern angenden worden war, noch dreißigtausend Menschen in Stlaverei verkaus br

teiten bleiben, bie er nicht berührt hat, beren Ausführung aber biet is fübren murbe.

ben, und doch hatten die vorhergehenden unglücklichen Kriege die Be= völkerung gewiß schon sehr vermindert. Damals wurde die Stabt bem Erbboben gleich gemacht, sie hörte auf zu existiren. Aber schon nach zwanzig Jahren (315) stellte Kassanber sie im alten Umfange her und sie scheint sich wieder ziemlich erholt zu haben. Der tropige, unbandige Sinn ber Burgerschaft brachte jedoch wieberholtes Ungluck über sie, und nach dem unglucklichen Kriege ber Achaer gegen bie Romer, an dem auch die Thebaner fich eifrig betheiligt hatten, wurde gleichzeitig mit Korinth, im Jahre 146 v. Chr., auch Theben von den Siegern zerstört. Indessen scheint biese Zerstörung doch hauptsächlich nur die Festungswerke betroffen zu haben, wenigstens bestand die Stadt im mithrabatischen Kriege wieber, wo Sulla ihr zur Strafe bafür, baß fie fich bem Mithrabates angeschloffen hatte, ihr halbes Gebiet Von jest an scheint sie mehr und mehr in Verfall gerathen nahm. und in der römischen Zeit nicht viel anderes als ein offener Flecken auf einem Theil der alten Kabmeia gewesen zu sein. Dagegen hob fich Theben in der byzantinischen Zeit wieder zu einer der ersten Stabte bes Lanbes. Schon am Ende bes vierten Jahrhunderts, bei Alariche Ginfall in Griechenland, wird ce wieber ale fester Plat ge= nannt, ber ben Gothen glucklich widerstand, und in ben späteren Jahr= hunderten war es besonders durch seine Seidencultur und Industrie 🕏 reich und weit und breit berühmt. Da wurde ihm im Jahre 1146 ber Krieg verberblich, ben ber Normannenkönig Roger von Sicilien mit Byzanz führte. Der ficilische Abmiral Georg Antiochenus lief in ben korinthischen Meerbusen ein und machte von dort einen Raubzug gegen bie bamals nur schwach befestigte, wehrlose Stadt, die er ein= nahm und aufs Gründlichste ausplunderte. Selbst ein großer Theil ber Einwohner wurde abgeführt und nach Sicilien verpflanzt, wo fie ben Seibenbau einheimisch machten. Doch blieb Theben noch längere Beit ein Hauptsit besselben und war auch während ber frankischen Derrschaft nebst Athen bie bebeutenbste Stadt des mittleren Griechen= lands. Roch steht als Andenken an jene Zeiten an dem nördlichen Abhange bes Stabtrudens gegen bie Ebene ein gewaltiger, aus an= Süben bes westlichen Theils ber berühmteste Tempel ber Stadt, der bes ismenischen Apollon, da wo jest eine Kirche des heiligen Lutzt steht, in der ein Sarkophag etwa aus dem britten Jahrhundert und Christus als das Grab des Evangelisten gezeigt wird.

In genauere topographische Erörterungen will ich mich um fe weniger einlassen, als gerabe in Theben weniger zusammenhängente Reste bes Alterthums vorhanden sind, als in irgend einer ber nam haftern Stäbte Griechenlands. Raum find noch irgendwo einige Spum ber alten Stadtmauern, nur eine Menge von alten Baufteinen, Ginlenfragmenten, Inschriftensteinen liegen über ben Boben zerftreut, ein find an und in Kirchen und andern Gebäuden eingemauert. Gwe Sarkophage, die erst fürzlich aus dem Boden gezogen zu sein schienen, fand ich auf bem westlichen Rande ber Stadt, über bem Thal ber Dirke, und an manchen Orten fieht man- alte Grabkammern in ben Welsen. Man barf fich über biese Erscheinung nicht verwundern, ben kann hat eine andere Stadt so mannigfache Schickfale gehabt, so wick Berstörungen und Verwüstungen erlitten. Aber mit gaber, ungerficbarer Lebensfraft hat sie sich immer wieder aus den Ruinen erhoben, und so haben Zerstörung und Wieberaufbau gleichsam im Wettenfa für bas Verschwinden ber alten Denkmäler gewirkt.

Schon im heroischen Zeitalter wurde Theben, nachdem es die ersten sogenannten thebanischen Krieg siegreich bestanden batte, in der zweiten oder Epigonenkrieg erobert und zerstört, und so sagenbast mit poetisch auch die Form ist, in der diese Ereignisse und überliesert sini, so läßt sich doch an der Hauptsache nicht zweiseln. Später erbob es sich dann als Hauptstadt der äolischen Einwanderer zu großer Blütk und muß besonders nach der Centralisation Böotiens im vierten Jahre hundert eine der bevölkertsten Städte des griechischen Festlandes wesen sein. Als Alexander im Jahre 335 es eroberte, soll er mit des furchtbaren Blutbades, das unter den Vertheibigern angericht worden war, noch dreißigtausend Menschen in Sklaverei verkaust der

keiten bleiben, bie er nicht berührt hat, beren Ausführung aber bier 32 zer führen wurde.

ben, und doch hatten die vorhergehenden unglücklichen Kriege die Bevölkerung gewiß schon sehr verminbert. Damals wurde bie Stabt bem Erbboben gleich gemacht, sie hörte auf zu existiren. Aber schon nach zwanzig Jahren (315) stellte Kaffander sie im alten Umfange her und sie scheint sich wieder ziemlich erholt zu haben. Der tropige, unbandige Sinn ber Burgerschaft brachte jedoch wiederholtes Ungluck aber sie, und nach bem unglucklichen Kriege ber Achaer gegen bie Romer, an dem auch die Thebaner fich eifrig betheiligt hatten, wurde gleichzeitig mit Korinth, im Jahre 146 v. Chr., auch Theben von ben Siegern zerstört. Indeffen scheint diese Zerstörung doch hauptsächlich mur die Festungswerke betroffen zu haben, wenigstens bestand die Stadt im mithrabatischen Kriege wieber, wo Sulla ihr zur Strafe bafür, baß fie sich dem Mithrabates angeschloffen hatte, ihr halbes Gebiet Von jest an scheint sie mehr und mehr in Verfall gerathen nahm. und in der römischen Zeit nicht viel anderes als ein offener Flecken auf einem Theil ber alten Kabmeia gewesen zu sein. Dagegen bob Ach Theben in der byzantinischen Zeit wieder zu einer der ersten Stäbte bes Landes. Schon am Ende bes vierten Jahrhunderts, bei Alariche Einfall in Griechenland, wird es wieber als fester Plat ge= nannt, ber ben Gothen glucklich widerstand, und in ben späteren Jahr= bunderten war es besonders durch seine Seidencultur und Industrie reich und weit und breit berühmt. Da wurde ihm im Jahre 1146 ber Krieg verberblich, ben ber Normannenkönig Roger von Sicilien mit Byzanz führte. Der ficilische Abmiral Georg Antiochenus lief in ben korinthischen Meerbusen ein und machte von dort einen Raubzug gegen bie bamals nur schwach befestigte, wehrlose Stabt, bie er ein= nahm und aufs Grundlichste ausplunderte. Selbst ein großer Theil ber Einwohner wurde abgeführt und nach Sicilien verpflanzt, wo fie ben Seibenbau einheimisch machten. Doch blieb Theben noch längere Zeit ein Hauptsit besselben und war auch während ber frankischen Berrschaft nebst Athen bie bedeutenbste Stabt des mittleren Griechen= lands. Roch steht als Andenken an jene Zeiten an dem nördlichen Abhange bes Stadtrudens gegen die Ebene ein gewaltiger, aus an=

ţ

ı

5

ľ

pifen Canteen enfiehlberr nierediner Ihnem, ber burch feinen Ib wer Contamen bie Grimerung an bie bamaligen Sebensberen ein Theben bemahnt. Es tie ber einzige Ueberreft eines von Richtel ven St. Ower aufgeführten Pallaftet. Den Pallaft fellit bit tr fegenannte grege entalentide Compagnie im Babre 1311 verbreit, als fie bei Ordomenes ben Bergeg von Atben, Maltber von Brann, mit feinen Bafallen gefdlagen und vernichtet batte, und fich bet ber gogthums Aifen bemadtigte. Geittem blieb Theben eine unbedeutet Statt und im Befreiungefriege ift es gang ju Grunde gerichtet ner ten. Mur langfam bat es fich auf bem Ruden ber Rabmeig wirdt allmalig aus tem Chutte erhoben, batte jeboch, als ich bort mar, en freuntliches Aussehen, obwehl man noch an vielen Orten bie Erma ter Berfierung fab. Gin Jahr nadber bat ein Grobeben bet mi blübenbe Stabtden gerftort und es bieß, man beabfichtige, ce an eine andern Orte wieber aufzubauen, mas aber meines Wiffens nicht gefchehen ift und auch fcwerlich zwedmäßig mare; benn weit und ben läßt fich tein gunftigerer Plat fur eine Stabt finden, ale ber fon bon Rabmos auserschene, ber, gang abgeseben von ber jest nicht mit in Betracht tommenben Festigkeit, sich burch gefunde Luft und ber Reichthum an Waffer an feinen Abhängen auszeichnet, und ron ter Ratur jum Dittelpunft ber fruchtbaren Gbenen im Rorben und Giben bestimmt zu fein icheint. Außer bem Stabtchen auf ber bek liegen ba, wo ber Jomenos und bie Dirfe in bie Gbene eintreten, und wo auch mabrend ber Bluthezeit ber Stadt im Alterthum fich Borstäbte ausbehnten, zwei Dorfer, öftlich am Jomenes Sagies Ter boros bei bem gleichnamigen Brunnen, westlich an ber Dirfe Ppi wo ich die einzigen Baume ber gangen Gegend fab und bie frift Begetation beweift, was fich bei angemeffener Gultur aus ber Eben machen ließe. Aber diefe fehlt leiber gang. Es ift ein trauriger Am blid, ju feben, wie eine ber fruchtbarften Begenben bes Laubes, be noch im Mittelalter reich bebaut war, jest fo febr vernachläßigt 12 llegt und wenn auch jum Theil mit Getreibe bepflangt, boch lange wicht bas ift, was fle fein konnte. Bei vielen Orten Griechenlands

eift man, daß fie herabgekommen finb, die veränderten Verhält= haben es mit fich gebracht. Ghebem belebte Seeplate haben ben bel verloren, weil die Häfen versandet oder für die heutige Schiff= t nicht mehr brauchbar find; manche Gegenden find veröbet, meil urch die Entholzung der Bergabhänge im Laufe der Jahrhunderte Julturfähigkeit verloren haben, welche ihnen auch der angestreng= Fleiß nicht wiedergeben könnte, oder sie sind so versumpft, daß größere Unternehmungen fie ber Rutung wieber schenken konnten. Gegend von Theben wurde gewiß bei zweckmäßiger Bearbeitung ten i reichlich lohnen und mit verhältnißmäßig geringen Mitteln in wahren Garten verwandelt werden können. Man schreibt ben en Zustand hauptsächlich bem Umstande zu, daß das Land meist -Eigenthum der Bauern ift, sonbern Staatsbomane, ba es früher entheils im Besitze von Türken war. Die Bauern haben daher als bloße ter nicht bas Interesse für bie Cultur, bas ein Gigenthumer hat das namentlich da nothwendig ift, wo Verbefferungen und Ein= ingen getroffen werben follen, die erst mit ber Zeit lohnen. Dieses ältniß eines sehr großen Theils der griechischen Ländereien scheint jaupt ein Hauptgrund zu sein, warum die Bodencultur noch nicht fortschritte gemacht hat, welche man wünschen möchte, und es gewiß im wohlverstandenen Interesse bes Landes und der Re= ng selbst, möglichst viele ber jetigen Bachter zu freien Gigen= Geschieht das einmal, so wird gewiß auch die ern zu machen. nische Ebene bald ein anderes Aussehen gewinnen und damit der stort derselben eine neue Entwicklung erhalten. Ich zweisle nicht, Theben, das so oft sich aus der Zerstörung und dem Verfalle en, auch jest noch seine Zukunft hat.

Der Hylikesee. Der kopaische See und seine Amgebug. Akräphion (Kardiţa). Kopă (Topolia). Orchomenos, sebedea (Livadia). Chăronea.

Nachbem ich ben folgenben Morgen zuerst auf ben Höhen binter ber Stabt eine Strecke nach Suben geritten war, um bas Thal bes Asopos und bas Schlachtfeld auch von bieser Seite zu überseben, schlig ich ben Weg von Theben nach Norben ein. Die Gbene, burch bem westlichen Theil ich ben Tag zuvor gekommen war, behnt fic aus nach Osten noch weit aus. Etwa anberthalb Stunden von Theka erhebt sich ein isolirter Hügel aus berselben, ber jest Mesovuni beift und im Alterthum die Stadt Teumesos trug,\*) und nördlich baren lag am Fuß bes Hypatongebirges bie Stabt Glisas, wo man not jest einen Tumulus sieht, unter bem die im zweiten thebanischen Kriege Diese Punkte ließ ich rechte gefallenen Spigonen begraben maren. liegen und wandte mich quer durch die Ebene, welche hier die aonisch hieß. Nach anderthalb Stunden erreichte ich ben Hylikesec, ber jett & keri ober ber See von Theben genannt wird. Er ist nicht gref, aber in verschiedene Buchten ausgezackt und in der Mitte zwischen zwei Höhen so eng zusammengedrängt, daß er fast wie zwei durch einen Fluß verbundene Sceen erscheint. Sein Wasser ist tiefblau, falle

<sup>\*)</sup> Der Hügel und die Stadt hießen Teumeses. Aber der Name wurde auch werden dem das Association von der thebanischen Gbene trennenden Berge gebrauch, wie es scheint hauptsächlich von dem östlich von Theben gelegenen böbern Ibeil bis selben. Ich habe mit andern Neuern den Namen der Bequemlichkeit wegen ten ganzen Höhenzug gebraucht, für den sonst kein anderer Name da ist.

Felsenberge, zum Theil von ziemlicher Höhe, umgeben ihn und nur an seinem nördlichen Ufer behnt sich eine kleine Ebene aus, in ber bas Dörschen Sengäna liegt. Von Süben her mündet der Thespios, der kurz vorher das vereinigte Flüschen des Ismenos und der Dirke aufgenommen, durch eine Schlucht in ihn, sofern nämlich das Wasser nicht zuvor von dem Boden der thebanischen Sbene aufgeschluckt wird, was gewöhnlich der Fall ist. Als ich dort war, erreichte noch etwas Wasser den See. Ein etwas stärkerer Bach sließt ihm von der ansbern Seite zu, aber hauptsächlich wird er durch den Jussus genährt, den er auf unterirdischem Wege aus der Kopais erhält, wie er auch keinen sichtbaren Absluß hat, sondern nur unterirdisch mit einem zweisten nahe gelegenen kleinen See, der Paralimni und dem Meere zussammenhängen soll. An seinem Ufer hat ohne Zweisel einst die Stadt Hylä gelegen, nach der er benannt ist. \*)

Einen ganz anbern Charakter als bieser tiefe, von nackten Felsen umgartete Sce, trägt die nördlich nahe an ihn herantretende Ropais, bie nur durch eine sehr niedrige felsige Erhöhung von der Hylike ge= schieden ist. Der kopaische See erstreckt sich in großer Ausbehnung von dem nördlichen Fuße des Helikon und dem nördlicher gelegenen Akontionberg bis gegen das euböische Meer, von welchem er durch bas Ptoongebirge und bessen niedrigen nördlichen Abfall getrennt wird. 280 er ihm am nächsten kommt, wird die Entfernung kaum eine beutsche Meile betragen. Auch die Breite von Norden und Süden ist besonders in seinem westlichen Theile eine sehr beträchtliche, und der Umfang von 380 Stadien, ober neun und einer halben beutschen Meile, den ihm Strabo giebt, ift, wenn man die vielen Buchten in Betracht zieht, gewiß eher zu klein als zu groß. Er nimmt fast bas ganze Beden zwischen ben Bergen bes nörblichen Bootiens ein und läßt nur verhältnismäßig schmale Lanbstrecken an ben Seiten, auch biese nicht überall. Aber er ist nicht ein See im vollen Ginn bes

<sup>\*)</sup> Ulrichs Reisen und Forschungen in Griechenland S. 257 glaubt in einigen alten Spuren an ber Mündung bes Ismenos (Thespios) Hpla zu erkennen.

Wortes, sonbern vielmehr ein ungeheuerer Sumpf ober richtiger du weite Thalebene, die einen Theil des Jahres ganz unter Baffer ficht, in einem andern aber so austrocknet, daß große Strecken bebaut werben können, an andern bagegen größere ober Meinere stehende Waser und Sumpfe bleiben, welche nach Strabo ursprünglich ihre besondern Namen hatten, bis ber Name bes bedeutenbsten in ber Rahe von Ropi, Ropais, für den ganzen in der naffen Jahreszeit zusammenhängenden See sich geltend machte. Der wechselnde Zustand bes Beckens bet seinen Grund hauptsächlich in der Beschaffenheit seiner Abflusse. De nämlich die Berge es ringeum vollständig schließen, nuß bas Baffer unter ber Erbe sich ben Weg suchen, und man zählt nach Ulriche, ka wohl die genausten Untersuchungen über biese Verhältnisse und be ganzen See angestellt hat, an zwanzig größere und kleinere Ratarothun, -burch bie es abläuft.\*) Diese Katavothren liegen aber nicht alle in ber gleichen Tiefe und bie tiefsten genügen nur zur Abführung be Waffers, welches regelmäßig bas ganze Jahr bem Beden zufickt Wenn daher bei ber Negenzeit die Bache und Fluffe anschrellen, fe steigt allmälig ber Wasserstand, die einzelnen Sumpfe werden zu Seen, breiten sich weiter aus und machen zulett das ganze weite Becken pe einem großen See, der nun auch die höheren Abzugsgänge erricht, bis im Frühling mit bem Aufhören ber Regenzeit nach und nach tet Wasser wieder fällt und ein großer Theil des Seebodens der Culus zugänglich wird. Das ist der periodische Verlauf, der sich in ter Regel jedes Jahr ziemlich gleichmäßig wiederholt. Aber zu ben wede mäßigen Ursachen bes Steigens kommen bie und ba auch außererbent liche, sei es daß Abzugsgänge verstopft werden, ober die zufließenden Gewässer in ungewöhnlicher Weise auschwellen, so baß bie Kataveibita dem Bedürfnisse nicht mehr genügen. Alehnlich wie wir baber frikt gesehen haben, daß ber See von Phencos in Arkabien je nach ME

Dergl. Ulrichs Reisen und Forschunzen in Griechenland E. 205 und seizen Ich babe seine Angaben burchweg richtig gefunden, soweit ich sie prüsen kann was aber nicht überall der Fall war, weil ich einen sehr hoben Wasserstand felle Auch die Angaben der Landleute stimmten mit seinen Nachrichten.

Bustand seiner Ratavothren balb fast austrocknet, balb mächtig an= Reigt, ift auch ber Stanb bes kopaischen Seees balb ein höherer, balb ein tieferer, und schon aus dem Alterthum haben wir Nachrichten von wieberholten ungewöhnlichen Ueberschwemmungen. In ber frühsten Beit soll ein mächtiges Steigen bes Wassers bas älteste Orchomenos und die Städte Eleusis und Athen, die an der südwestlichen Seite des Geees zwischen Haliartos und bem spätern Orchomenos gelegen haben muffen, verschlungen haben. Später soll ein gleiches Schicksal auch bie bei homer noch genannten Städte Arne und Midea betroffen haben, Aber beren Lage schon die Alten nichts Gewisses mehr wußten. Auch in ber historisch bekannten Zeit wird einigemak von solchem Anwachsen bes Waffers berichtet, bas man besonderer göttlicher Fügung zuschrieb und als ein Wunder ansah, wodurch außerordentliche Greignisse an= gebeutet worden. So war der See gewachsen vor der Befreiung Thebens burch Pelopibas, und balb nachher wieder vor ber leuktrischen Schlacht. Auch in neuerer Zeit wurde die Sache vom Landvolke unter bem gleichen Gefichtspunkte betrachtet, wie benn Ulrichs erzählt, baß bas 1824 beginnenbe Steigen mit bem Falle von Jpsara in Berbin= bung gebracht worden sei. Erst 1834, ungefähr gleichzeitig mit ber Entleerung bes Seees von Pheneos, gieng bas Waffer wieber auf seinen normalen Stanb zurud.

•

Wenn also die ältesten Sagen schon auf die gleichen Verhältnisse weisen, wie sie jett noch bestehen, so sinden wir andrerseits eben so früh schon Hindeutungen auf menschliche Arbeiten, um sich die Natur zu unterwerfen und das Thalbecken der Cultur zu gewinnen und zu Schern, und beutliche Spuren davon haben sich dis auf unsere Zeiten erhalten. Aus Allem geht hervor, daß gerade die älteste für uns in Sagen und Mythen gehüllte Zeit in dieser Hinsicht am höchsten ge=

Randen hat. Die ältesten Städte lagen in der später überschwemmten

Then, die man durch Dämme, Canäle und Offenhalten der natür=
lichen Abzugsgänge sicherte. Daß zwar eine der Hauptkatarothren,
durch die der Rephissos nach dem eubösschen Meere abläuft, ein Werk

der Kunst sei, wie man wohl geglaubt hat, ist nicht richtig, aber boch

Der Hylikesee. Der kopaische See und seine Umgebung. Akräphion (Kardisa). Kopa (Copolia). Orchomenos, Lebadea (Livadia). Charonea.

Rachbem ich ben folgenden Morgen guerft auf ben Soben buin ber Stabt eine Strede nach Guben geritten mar, um bas Thal be Afopos und bas Schlachtfelb auch von biefer Seite zu überseben, folg ich den Weg von Theben nach Norben ein. Die Ebene, burch bern westlichen Theil ich ben Tag zuvor gekommen war, behnt fich and nady Often noch weit aus. Etwa anberthalb Stunden von Thekn erhebt fich ein ifolirter Sugel aus berfelben, ber jest Mesonni bift und im Alterthum bie Stadt Tenmefos trug,\*) und nörblich bavon lag am Fuß bes Hypatongebirges bie Stabt Glifas, wo man noch jest einen Tumulus fieht, unter bem bie im zweiten thebanifden Richt gefallenen Epigonen begraben waren. Diefe Buntte ließ ich net liegen und wandte mich quer burch die Ebene, welche hier die aonisch hieß. Nach anderthalb Stunden erreichte ich den Hylikesee, der sett 😂 keri ober der See von Theben genannt wird. Er ist nicht groß, aber in verschiebene Buchten ausgezacht und in ber Mitte zwischen zwei Boben so eng zusammengebrangt, baß er fast wie zwei buth einen Alug verbundene Sceen erscheint. Gein Baffer ift tiefblau, table

Der Sügel und bie Stadt hießen Trumefos. Aber ber Name murbe auch met bem bas Afoposthal von ber thebanischen Toene trennenben Berge gebraucht, wie co fcheint hauptfächlich von bem öftlich von Theben gelegenen höbern Theil tei selben. Ich habe mit andern Neuern ben Namen ber Bequemlichkelt wegen für ben gangen Sohenzug gebraucht, für ben sonft tein anderer Rame ba ift.

seien, diesen zu erheben, habe der bamals in Theben lebenbe ste schimpflich mißhandelt heimgeschickt und in bem barüber en Kriege die Abzüge des Rephissos mit Felsen verstopft, rie große Ueberschwemmung herbeigeführt worden und aus blühenden Ebene ein See geworden sei. Mag auch der um Theil Naturereignisse barstellen, so scheint er boch auch mezubrücken, daß mit ber Schwächung bes orchomenischen die Ueberschwemmungen eintraten und, wie bas so oft in er Fall ift, bas als die Ursache zu bezeichnen, was eine r. Als die Orchomenier gebemäthigt waren, fehlte ihnen bie is begonnene Werk weiter zu führen?" Mit weniger Wahr= it hat man vermuthet, die Schachte seien ein Werk bes wesen, ber in ber Zeit Alexanbers bes Großen Reinigungs= m kopaischen See leitete. Diese Schachte find aber nicht bie beit jener ältesten Zeit. Aehnliche Schachte findet man, nur in Bahl, in der tiefen Niederung unterhalb Afräphion, die ie süböstliche Bucht bes Seees anschließt und bei großem nd überschwemmt wird, dem sogenannten athamantischen Ge= e find nicht so tief als die andern und unten cisternenartig und nach der ohne Zweifel richtigen Ansicht von Ulrichs bestimmt gewesen; um einen Stollen zu bauen, sonbern Wasser bei Ueberschwemmungen einen raschen Ablauf in ben harten obern Steinschichte liegenden untern zerklüfteten, loben zu gewähren. Außerbem läuft quer vor dieser Bucht r Damm von einer Lanbspipe zur anbern, ber einst die ganze bem Einbringen bes Wassers sicherte und zu fruchtbarem machte. Jett ist er durchbrochen und je nachdem bas Wasber tief steht, ist eine größere ober kleinere Landstrecke inner= Iben überschwemmt. Ein alter Dammweg führt besgleichen lia, bem alten Ropä, am nörblichen Seeufer, gerabe über nach dem süblichen Ufer, mit den Resten einer alten Brude in der Mitte durchfließenden Rephissos, und ähnliche Damme zur Verbindung mehrerer Punkte da. Die erfte Anlage aller dieser Werke scheint der ältesten Zeit anzugehören, wenn sie auch, wie wir es bei einigen bestimmt wissen, in späterer Zeit erneuent wurden.

Von größeren Arbeiten in ber Zeit bes bootischen Bundes wisen wir nichts. Sie sind ohne Zweifel durch die Getrenntheit ber einzlnen Staaten, welche damals das Seeufer besaßen, gehindert worden. Erst zur Zeit Alexanders des Großen, bessen großartiger Herrschersunssich auch hier zeigte, wurde das Entsumpfungswert unter Leitung der Ingenieurs Krates aus Chaltis wieder an die Hand genommen, und zwar anfangs mit Erfolg, da die Landstrecken, auf denen Altordemenos ober nach Andern Athen und Cleusis gelegen hatten, wieder aus dem Wasser getreten sein sollen. Allein die Uneinigkeit der Vieter seize balb dem Werke wieder ein Ziel, vermuthlich nach dem Toke Alleranders. Genaueres erfahren wir über die Arbeiten leider nich, außer daß sie in Reinigung der Katavothren und Ziehen von Größen bestanden haben.\*)

Der spätere Zustand Böotiens im Alterthum läßt nicht vormtsehen, daß noch je etwas von Bedeutung versucht worden sei, des vernehmen wir aus einer Inschrift der Stadt Akräphion wenigstent, daß noch in der Zeit des Kaisers Caligula der obenerwähnte Dans vor der südöstlichen Bucht ausgebessert wurde. \*\*)

4

127

31

3

10 (1)

Zign.

Daß im Mittelalter der Zustand der Thalebene ein besserr gewesen sein muß als jetzt, hat Ulrichs aus mehreren Bauwerken jem Zeit nachgewiesen, unter andern aus der Brücke, die nahe der anim mitten im Seebecken über den Kephissos geht. In der türkischen In ist durch das Anlegen von Mühlen vor den tiefer liegenden katz vothren die Versumpfung immer größer geworden und einige Arbeim,

<sup>\*)</sup> Ulrichs a. a. D. S. 221 meint, die Arbeiten des Krates an den Katarelins batten sich auf die jetzt Binia genannte, die am höchsten liegt, beschränkt. Ibn bann waren schwerlich die Stellen der früher untergegangenen Städte bereit treten.

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inscr. Graec. n. 1625. Ulriche Reisen und Ferschungen & 230 f. Keil Inscript. Boeot. n. XXXI.

bie seit der Befreiung des Landes begonnen wurden, sind bald wieder aufgegeben worden. Ich habe oben schon bemerkt, daß ein zehnjähri= ger hoher Wasserstand sich 1834 wieber verlief, worauf ber See eine Reihe von Jahren wieber niedriger stand. Wann er wieber zu steigen angefangen hat, weiß ich nicht, doch sagte man mir, er habe 1852 sehr boch gestanden, und als ich ihn 1853 gegen Ende Mai, wo sich bie im Winter angesammelte Wassermasse in normalen Jahren schon ver= Laufen hat, sah, war er sehr groß. Er war in seiner ganzen Ausbehnung von den öftlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Skripu) und von Ropa (Topolia) bis an den Fuß des Sphinrberges ein eigentlicher See. Den Lauf des Rephissos konnte ich nirgends unter= fcheiben, bie Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so daß man in keine hineingehen konnte, auch nicht in die höheren, die Damm= wege überall unter ber Oberfläche bes Seees, sowohl ber von To= , polia nach bem andern Ufer, als der vor der athamantischen Ebene, und bas Wasser reichte noch mitten in biese hinein.

Ich zweiste nicht, daß bei dem jetigen Stande der Technik es ein Leichtes sein müßte, in ber nothwendigen Tiefe einen Tunnel von der exforberlichen Weite unter bem Bergrücken burchzuführen und bie ganze Sbene trocken zu legen. Die schon bis in eine bebeutende Tiefe vor= banbenen alten Schachte würden ohne Zweifel jest noch zu benuten seen und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat for Eisenbahnen in neuerer Zeit eben so große Tunnel erbaut. Me also meines Erachtens hauptsächlich barauf an zu ermitteln, ob Ju erwartende Gewinn die großen Kosten eines solchen Unterneh= bens hinlänglich becken und lohnen würde, was ich für unzweifel= Ft halte. Nicht nur wurde die jest ungesunde, Fieber erzeugende Gegend E einer gesunden gemacht werden und in Folge bavon die Bevöl-Tung sich mehren und ber Werth bes jest schon culturfähigen Landes Bemein steigen, sonbern es würden so ansehnliche Lanbstrecken bem Dau gewonnen, daß gewiß binnen weniger Jahre die Auslagen Panbig gebeckt waren. Die reichlichen Bäche und Flusse wurden Thahrend die nöthigen Mittel zur vollständigsten Bewässerung geben

fcheint ein Wert biefer Art wenigstens begonnen worben gu fan Befanntlich fieht man noch jest zwischen bem öftlichen Enbe bes Geer und bem euboischen Meere, ba wo ein ziemlich niebriger Felsenruder bie Wasserscheide bilbet, eine zusammenhängende Reihe von Schachten, welche hochft wahrscheinlich ein Werk jener altesten Beit fint. Offen bar können sie nur angelegt worden sein, um einen Abzugestollen buch ben Felfen zu bauen, gerabe wie man auch beutzutage beim Bau gri-Berer Tunnel an verschiebenen Stellen Schachte einsenft, sei ce nun, baß man einen vollständigen funstlichen Emmissär burch ben Berg treiben, ober auch einen vorhandenen naturlichen Bang von ber Tide ber Schachte aus erweitern und reinigen wollte. Aber fo weit war bis jest biefe Schachte untersucht bat, reichen fie auf keinem Stelle hinab; bei bem erften, ber in neuerer Beit ausgeraumt worben if, habe ich felbst bis auf ben felfigen Boben hinabgesehen, in bem folgenben ift er mit Steinen und Schutt bebeckt. Es ift alfo beutlich, baß bie Arbeit vor ihrer Bollenbung unterbrochen worden ift. Gu fo bebeutenbes, planmagig unternommenes und icon fo weit gefor bertes Werk hat man aber gewiß nur burch bie äußere Gewalt de Umstände genothigt aufgegeben, die ohne Zweifel burch veranderte politifche Berhaltniffe berbeigeführt wurde. Ge ift flar, bag eine Arket wie biefe nur von einem blubenden, verhaltnismäßig machtigen Staat unternommen, werben fonnte, ber bas gange topaifche Seebeden beherrichte und bei ber Mudführung feinen entsprechenben Bortheil gebabt batte. Ein folder war, wie wir fruber geseben haben, bas Reid ber Minner in Ordomenos, und es ift baber bodft mabriceinlich, Mf bas Wert zur Beit ber bochften Macht biefes Reiches unternommen wurbe und ins Stoden gerieth, ale biefe gebrochen ober wenigfient geschwächt wurde. Der Mythus ergablt, es habe zu jener Beit auch Theben an Orchomenos Tribut gezahlt. Ale bie orchomenischen Botts

<sup>\*)</sup> Ulriche, Reisen und Forschungen S. 221 nennt vierzehn, Leake, Travels un northern Greece II, S. 276 ff. sechzehn, beren Distanz er genau angult. Ich habe nur die paar ersten vom See aus besichtigt und tann baber ühr it Bahl nicht sagen, woraus übrigens auch wenig ansommt.

e seit ber Befreiung bes Landes begonnen wurden, sind balb wieder ifgegeben worden. Ich habe oben schon bemerkt, daß ein zehnjähri= r hoher Wasserstand sich 1834 wieber verlief, worauf ber See eine rihe von Jahren wieber niedriger stand. Wann er wieder zu steigen igefangen hat, weiß ich nicht, doch sagte man mir, er habe 1852 sehr ch gestanden, und als ich ihn 1853 gegen Ende Mai, wo sich die 1 Winter angesammelte Wassermasse in normalen Jahren schon ver= ufen hat, sah, war er sehr groß. Er war in seiner ganzen Aushnung von den öftlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Skripu) b von Kopa (Topolia) bis an den Fuß des Sphinrberges ein zentlicher See. Den Lauf des Rephissos konnte ich nirgends unter= eiben, die Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so daß man teine hineingehen konnte, auch nicht in die höheren, die Damm= ge überall unter ber Oberfläche bes Seees, sowohl ber von To= lia nach bem anbern Ufer, als ber vor ber athamantischen Gbene, ib bas Wasser reichte noch mitten in biese hinein.

Ich zweiste nicht, daß bei dem jetzigen Stande der Technik es ein ichtes sein müßte, in der nothwendigen Tiefe einen Tunnel von der Forberlichen Weite unter bem Bergrücken burchzuführen und bie ganze Bene trocken zu legen. Die schon bis in eine bedeutende Tiefe vor= mbenen alten Schachte wurden ohne Zweifel jest noch zu benuten n und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat Gisenbahnen in neuerer Zeit eben so große Tunnel erbaut. e also meines Erachtens hauptsächlich barauf an zu ermitteln, ob 34 erwartenbe Gewinn die großen Kosten eines solchen Unterneh= hinlänglich becken und lohnen wurde, was ich für unzweifel= Dalte. Nicht nur würde die jest ungesunde, Fieber erzeugende Gegend iner gefunden gemacht werden und in Folge davon die Bevol-18 sich mehren und ber Werth bes jett schon culturfähigen Landes Dein steigen, sondern es würden so ansehnliche Landstrecken bem qewonnen, daß gewiß binnen weniger Jahre die Auslagen tanbig gebeckt wären. Die reichlichen Bäche und Flüsse würden Babrend die nöthigen Mittel zur vollständigsten Bewässerung geben

aller bieser Werke scheint ber altesten Zeit anzugehören, wenn fi wie wir es bei einigen bestimmt wissen, in spaterer Zeit e wurden.

Won größeren Arbeiten in ber Zeit bes bootischen Bundes wir nichts. Sie sind ohne Zweisel durch die Getrenntheit der nen Staaten, welche damals das Seeuser besaßen, gehindert Erst zur Zeit Alexanders des Großen, dessen großartiger Herrs sich auch dier zeigte, wurde das Entsumpfungswerk unter Lein Ingenieurs Krates aus Chalkis wieder an die Hand genomm zwar anfangs mit Ersvig, da die Landstrecken, auf denen Amenos oder nach Andern Athen und Cleusis gelegen hatten, aus dem Wasser getreten sein sollen. Allein die Uneinigkeit dier sehre bald dem Werke wieder ein Ziel, vermuthlich nach de Alexanders. Genaneres erfahren wir über die Arbeiten leibe außer daß sie in Reinigung der Katavothren und Ziehen von bestanden haben.\*)

Der fpatere Zustand Bootiens im Alterthum laßt nicht rieben, baß noch je eiwas von Bedeutung versucht worden fer vernehmen wir aus einer Inschrift ber Stadt Afraphion wend baß noch in ber Zeit bes Raifers Caligula ber obenerwähnte I vor ber füböstlichen Bucht ausgebeffert wurde. \*\*)

Daß im Mittelalter ber Zustand ber Thalebene ein besten wesen sein muß als jest, hat Ulrichs aus mehreren Baumerkn Zeit nachgewiesen, unter anbern aus ber Brucke, bie nahe der mitten im Seebecken über ben Rephissos geht. In ber türkischen ist burch bas Anlegen von Mühlen vor ben tiefer liegenden kothren bie Versumpfung immer größer geworden und einige Arm

<sup>\*)</sup> Ulrichs a. a. D. S. 221 meint, bie Arbeiten bes Rrates an ben Relied hatten fich auf bie jest Binia genannte, bie am höchften liegt, beschramt ! bann waren schwerlich bie Stellen ber früher untergegangenen Statte ber

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inser. Graec. n. 1625. Ulriche Reisen und Ferschungen S. & Keil Inseript. Boeot. n. XXXI.

bie seit ber Befreiung bes Lanbes begonnen wurden, sind bald wieder aufgegeben worden. Ich habe oben schon bemerkt, daß ein zehnjähri= ger hoher Wasserstand sich 1834 wieder verlief, worauf der See eine Reihe von Jahren wieder niedriger stand. Wann er wieder zu steigen angefangen hat, weiß ich nicht, doch sagte man mir, er habe 1852 sehr boch gestanden, und als ich ihn 1853 gegen Ende Mai, wo sich bie im Winter angesammelte Wassermasse in normalen Jahren schon ver= laufen hat, sah, war er sehr groß. Er war in seiner ganzen Ausbehnung von den östlichen Ratavothren bis gegen Orchomenos (Skripu) und von Roph (Topolia) bis an den Fuß des Sphinxberges ein tigentlicher See. Den Lauf bes Kephissos konnte ich nirgenbs unter= icheiben, die Ratavothren standen alle tief voll Wasser, so daß man m keine hineingehen konnte, auch nicht in die höheren, die Damm= vege überall unter ber Oberfläche bes Seees, sowohl ber von To= polia nach bem anbern Ufer, als ber vor ber athamantischen Ebene, ind bas Waffer reichte noch mitten in biese hinein.

Ich zweiste nicht, daß bei dem jetigen Stande ber Technik es ein Lichtes sein mußte, in der nothwendigen Tiefe einen Tunnel von der Eforberlichen Weite unter bem Bergrucken burchzuführen und bie ganze Frene trocken zu legen. Die schon bis in eine bebeutenbe Tiefe vor= mebenen alten Schachte wurden ohne Zweifel jest noch zu benuten En und die Anlage des Stollens nicht wenig erleichtern. Man hat 🖛 Gisenbahnen in neuerer Zeit eben so große Tunnel erbant. also meines Grachtens hauptsächlich barauf an zu ermitteln, ob Bu erwartende Gewinn die großen Kosten eines solchen Unterneh= 🖚 hinlänglich becken und lohnen wurde, was ich für unzweifel= balte. Nicht nur murbe bie jest ungesunde, Fieber erzeugende Gegend Erer gefunden gemacht werden und in Folge davon die Bevolrag sich mehren und ber Werth bes jett schon culturfähigen Landes 3-mein steigen, sonbern es wurden so ansehnliche Lanbstrecken bem - bau gewonnen, daß gewiß binnen weniger Jahre die Auslagen Panbig gebeckt wären. Die reichlichen Bäche und Flusse wurden ahrend die nöthigen Mittel zur vollständigsten Bewässerung geben

und die kopaische Gbene vielleicht bald wieder ber blübendste Stift Griechenlands werden. Gine nnerläßliche Bedingung ware freilig den Boden zu freiem Eigenthum zu machen. Die Sauptschwierigkt wäre das Geld zu sinden; denn daß die griechische Regierung sich bit den jehischn Bevölkerungsverhältnissen und bei ihrer sinanziellen Liegauf ein solches Unternehmen nicht einlassen kann, begreift man leicht. Dier aber, wenn irgendwo, wäre eine Aktiengescuschaft am Plate und man sollte glauben, von den zahlreichen Crödits Mobiliers, die kum wissen, was sie mit dem Ueberstusse ihrer Millionen anfangen sellen, könnte einer für ein solches Unternehmen gewonnen werden. Die Ministerium, dem es gelänge es ins Wert zu sehen, würde sich mesterbliche Verdienste um das Land erwerben.

Mein Weg hatte mich von bem Splitefee in bie Nieberung gwifichen bem Sphinrberge und bem Ptoon geführt, welche ich vorber ale bas athamantische Befilbe bezeichnet habe und bie ich zu einem großen Theil unter Baffer ober versumpft fand. Gleich jenseits ber Baffetfcheide beweisen ein Tumulus und Mauerrefte, bann eine balbe Stunde weiter an ber nördlichen Seite ein alter Dammweg und vielerlei 111 tenntliche Ruinen und Grabsteine bet einer Capelle, bag einft biet Chene bewohnt war, in ber man jest nur an bem Jug ber Berge einige Weinpflauzungen ficht.") Auf biefer norblichen Geite erheben fich fteil bie Abhange bes Ptoongebirges, bas ben kopaischen En vom euboifden Meere trennt. Auf einem Felfen besfelben über bet Secebene liegen bie bebeutenben Ruinen ber Afropolis ber Ctaft Afraphion (auch Afraphia, Afraphia und Afraphnion), jum Ibil aus Polygonen, jum Theil aus Quabern. Die Stabt felbft jeg fic nordwestlich bon ber Burg nach einer noch bochgelegenen, aber ting von Bergen umschloffenen Ginsenkung berab, an ber jest bas Doff

<sup>\*)</sup> Mit wenig Wahrscheinlichkeit glaubte Ulriche bei ber Capelle bie Lage ber eine Stadt Arne zu erkennen, die durch eine Ueberschwemmung zu Grunde gegengen war. Ich glaube, daß bie Ruinen einem in der spätern Zeit noch bewohnten Drt angehören, den ich aber nicht zu bestimmen vermag. Riepert hat bei bei erften Ruinen Sple angeseht.

erbita liegt. Man steigt aus ber Ebene in einer Viertelstunde burch ie enge Schlucht hinauf, bie zur Anlegung der Straße künstlich er= itert zu sein scheint und leicht zu vertheibigen war. Mitten in bem t Trümmern bebeckten alten Stadtareale steht die Kirche des heili= n Georg, ein Werk der frühern byzantinischen Zeit mit einer Kup= Sie ist großentheils aus dem Material antiker Gebäube aufge= Alte ziemlich roh aufgesetzte Säulen tragen die Kuppel; eine enge Grabpfeiler, Inschriftensteine und andere Gegenstände die= : Art find in und bei derselben theils eingemauert, theils sonst an= bracht und es ist wohl kein Zweifel, daß die Kirche an der Stelle s alten Tempels bes Dionysos steht, ben Pausanias als die einzige ehenswürdigkeit des Ortes anführt.\*) Zwischen der Kirche und bem orfe Karbika ist ein Ziehbrunnen, in bessen antike Ginfassung bie trice ber Eimer im Laufe ber Jahrtausenbe tiefe Einschnitte gemacht ben. Afräphion gehörte in ber Zeit ber Bluthe bes bootischen Bun= 8 zu Theben; in frühster Zeit muß aber die ganze Gegend ein Theil 3 ordomenischen Reiches gewesen sein.

Drei Viertelstunden gebrauchte ich von den Ruinen Afräphions zu den wenigen Resten des Heiligthums des ptosschen Apollon, is ziemlich gut den fünfzehn Stadien entspricht, die Pausanias ans de. Sie liegen östlich, schon hoch auf dem Gebirge bei einer Quelle, jest Perdikorrysis, die Redhuhnquelle heißt. Eine kleine grüne äche breitet sich dort aus und nahe dabei steht eine Capelle von immen umgeben, wo man einen schönen Blick auf den See und das efland hat. Es thut einem ordentlich wohl, wenn man aus der zien Debe der thebanischen Ebene und aus der nackten Felsenumges ng des Hilteses und der Ropais kommt, hier wieder einmal etwas Hatten zu sinden, und die alten böotischen Priester hatten sich sier allerliebstes Plätzchen ausgewählt. Ihre Nachfolger, die Mönche wes früher hier gelegenen Klosters, haben sich noch in der türkischen it eine halbe Stunde höher auf das Gebirge gezogen. Das wie

<sup>)</sup> Bergl. über bie Inschriften meine Epigraph. und Archaol. Beitrage S. 49.

Aträphlon ben Thebanern gehörige Heiligthum bes ptorichen Apollon war einer ber vielen böotischen Orakelsitze, und in der Zeit der Perierkriege ereignete sich das Wunder, daß der Prophet einem von Marbonios zur Befragung des Orakels abgeschickten Boten in einer Sprace antwortete, welche den ihn begleltenden Thebanern zu ihrem Erstaumen ganz unverständlich war. Der persische Bote aber erkannte die Sprace als karisch. Eine Inschrift aus Akraphion unterrichtet uns, daß noch in der römischen Raiserzeit das an den Orakelsitz geknüpste Fest des ptorichen Apollon mit Wettspielen, freilich nach längerer Unterbrechung, bier geseiert wurde.

Bon Perdiforpfis ftieg ich auf febr fteilem Bege nach bem oftlichen Enbe bes Sees binab, um bie bortigen Ratavothren, bie bebeutenbsten ber Ropais, ju betrachten. Rur mit Dube war am Rank bes Seees zwischen bem Waffer und bem Fuße bes Berges burdge kommen, ba bas hohe Wasser ben Boben bis an ben Berg moralig gemacht hatte. Der Eingang ber erften, füboftlichen Ratavothre, welche vorzugeweise bie große genannt wirb, ift ungemein großartig. Es if nicht etwa, wie wohl an vielen anbern Orten, ein bloges loch, in bas fich bas Waffer hinabstürzt, sondern in dem hier unmittelbar an ben See ftogenden Fuß bes Berges wolbt fich ein bobes Felfenthor, in bad ein tiefer Strom hineintritt. Bei fleinem Baffer fleft burch bas ausgetrocknete Seebett ber Rephissos biefer Deffnung p und fturgt, obne bie Breite gang gu fullen,. mit Beraufch binein, wie Ulriche beschreibt. Ale ich fie fab, mar, wie schon oben bemertt, fin Fluß zu unterscheiben und auch tein eigentliches Ginftromen gu feien Das Waffer füllte in fehr bebeutenber Tiefe bie ganze Brein der Grotte und ftand, fo weit ich von oben hineinseben tonnte, faß o alle Bewegung. Denn eima hundert Schritte von bem Gingange # bas natürliche Gewolbe eingestürzt, ein großer Feleblod mit Erte w Schutt versperrt ben Durchgang, und nur langfam und spärlich fort ein Theil bes Baffers bagwischen burch; in viel zu geringem Berbild niß, um ber großen in ben Gingang eintretenben Baffermaffe be Bewegung mitzutheilen. Die Entfernung bes Felsblodes wurde ben

luß natürlich außerorbentlich beförbern, ba biese Ratavothre bie ste an dieser Seite des Seees ist. Ihr Wasser fällt jenseits des sichen Gebirges in ben Skroponeri genannten Quellen ins euböische er. Weiter nordwestlich als biese große Katavothre, in welche im= : Wasser einströmt, folgt eine zweite höhere, burch welche ber See : bei großem Wasserstande abläuft; bei niedrigem steht sie vollstän= troden.\*) Sie munbet jenseits bes Berges, noch in bebeutenber tfernung vom Meere, bei bem alten Oberlarymna in ber sogenann= Anchos, beren Abfluß ins Meer als ber Rephissos betrachtet wirb, r bei niedrigem Wasserstande natürlich trocken bleibt. Ich konnte dem auch in dieser Katavothre tief stehenden Wasser so wenig als der großen eine Bewegung wahrnehmen. Ueber ihr beginnen die her erwähnten Schachte. Ganz nahe dabei ist eine ähnliche klei= z Ratavothre, die sich vielleicht unterirdisch mit ihr vereint. Ein rkes Einströmen des Wassers sah ich nur bei einer vierten Deff= ng, eine halbe Stunde weiter nach Nordwesten. Uebrigens machte : hohe Wafferstand bei ben vielen Einbuchtungen es schwierig, wirkje Ratavothren von bloßen Unterhöhlungen des Ufers zu unterschei= Von dem Seeufer stieg ich wieder zu dem einzigen Dorfe in der ihe, Rottino, hinauf, das in ansehnlicher Höhe auf dem Abhange 3 Ptoon liegt, und kam gerabe noch recht um bei einem prachtvollen onnenuntergang die weite Aussicht über ben See und die bahinter= genben Gebirge zu genießen.

Das Reiseziel bes folgenden Tages war Stripu auf der Stätte 3 alten Orchomenos, am entgegengesetzten westlichen Ende des Seees. äre das Wasser klein gewesen, so hätte ich vom Seeuser unterhalb in turzer Zeit auf dem Dammwege nach dem gegenüberliesnden Topolia kommen können, so aber mußte ich um das öftliche nde des Seees herum, an den Katavothren vorbei und dann dem oblichen Ufer entlang reiten, und der ohnedies schon nicht kurze Weg

<sup>)</sup> Es ist die nach Ulrichs die große Binia & Meyaln Malveis genannte & vothre, die daneben die kleine Binia, & punge Malveis.

wurde baburch noch sehr verlängert, baß man oft wegen bes Waffers nicht in ber Tiefe bleiben konnte, sonbern hoch über bie anstoßenben Berge gehen mußte. Ich brauchte über fünf Stunden, bis ich Topola erreichte.

Topolia liegt an ber Stelle bes alten Roph auf einer fast runden Halbinfel, bie burch einen Danimweg mit bem naben Ufer verbunden Refte ber alten Stadt, einer ber bootischen Bunbesftabte, find noch manche vorhanden, aber teine fo gufammenhangenben Dauern, wie in mehrern anbern bootischen Stabten. Dagegen findet fich eine Angahl Inichriften, und außerhalb ber halbinfel auf bem gegenüberliegenden Festlande fab ich viele, wie es schien, kürzlich ausgegrabene Steine, befonbere Grabpfeiler liegen. Done 3meifel mar bort ber Begrabnifplat ber Stabt. \*) 3m Alterthum waren bie großen fetten Nale bes kopalichen Geees besonders berühmt und ein Hauptlederbiffen bes athenischen Marttes, und noch beutzutage follen fie ausgezeichnet fein, und zwar vorzugeweise bie bei Topolia gefangenen. Bon meinem frangofischen Reisegefährten von Plataa, ber früher einmal bie Teur um ben See gemacht hatte, war mir noch lebhaft empfohlen worben, ja nicht zu verfaumen, Diefes befonbere aus Ariftophanes befannte Bericht zu toften und ich freute mich fcon, bie Ginformigfeit ber Reisekost baburch zu unterbrechen und meine klassischen Renntnisse p erweitern. Allein meine Erwartungen gingen fcmablich ju Schanden. Rein Aal war in Topolia aufzutreiben und ich muß auch ferner bem Urtheil anberer Gludlicherer glauben, bag unter ben Leiben, welche bie Athener im peloponnesischen Rriege zu tragen hatten, bas Cut behren biefer Male feines ber geringften mar.

Eine schlechte Entschäbigung bafur war die Frucht einer Bafferpflanze, die, wie im Alterthum, so noch heutzutage gegessen wird, ber sogenannten Sibe ber Alten. Sie ift rundlich, von ber Größe einer Dispel ober selbst eines kleinen Apfels, schält sich leicht und läst fic

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Epigr. und Archaol. Beitrage S. 50, 51, wo nur bie Rirche nicht bie bes Glias hatte genannt werben follen, sonbern ber Kolupous zie Merepist nach ber Eppp. Agraiol. N. 802.

e Orange strahlenförmig zertheilen. In dem trocknen Fleische bunkelrothe Kerne zerstreut. Der Geschmack ist fab und ähnelt bem Mohne. Obwohl noch Otfried Müller in seiner Schrift ienos baran gezweifelt hatte, ist bie Pflanze bie weiße Seerose, iæa alba, die mit ihren breiten Blättern und schönen großen r weithin den See bei Topolia deckt. Die Frucht habe ich bei Lande nie beachtet, und auch von botanischen Freunden teine e Nachricht barüber erhalten können, jedenfalls wird fie nicht is ich vermuthe aber, sie erreiche nicht die Vollkommenheit wie wärmern griechischen Klima. Für die Identität der kopaischen : mit der Nymphwa alba beziehe ich mich übrigens auf botanische aten, obgleich sie auch meinen Laienaugen unverkennbar schien. egenüber Topolia, nahe bem füblichen Seeufer, liegt eine kleine hoch über die Seefläche hervorragende felsige Insel, die jest der Paläokastro genannt wird und alte Ruinen trägt. ch von Topolia hinüber rubern und fand bestätigt was Ulrichs 18 die Mauern des Paläokastro, die um die ganze Insel lau= ben großartigsten im nörblichen Griechenland gehören. 8 sehr großen unbehauenen Steinen, die aber durch ben na= n horizontalen Bruch sich der Quaberform annähern, ohne gebaut, und haben eine Breite von ungefähr acht Schritt, also zu ben bickften, bie man in Griechenland finbet. Eigent= hürme habe ich nicht bemerkt, wohl aber Vorsprünge ber Mauer Mytenä, namentlich an einem großen Thore an ber Westwelches mich auch durch ben zwischen ben zwei Vorsprüngen en langen Zugang an bas Hauptthor von Mykenä erinnerte. ifolgenbe Holzschnitt giebt nach einer an Ort und Stelle ge= Stizze ungefähr ben Grundplan.

che a. a. D. S. 217 gicht zwei große Thore an ber Rort: und Oftseite, kleines an ber Westseite an. Das kleine habe ich übersehen, aber bie Maße 1ce Thores stimmen mit benen überein, die er für seine beiten ersten angiebt; st also wohl das, welches er als das nördliche bezeichnet, und einer von uns ichtlich der Weltgegend im Irrihum.



Der Deckstein über bem Thon fehlt freilich, aber die Seiten mauern siehen noch in sehr am sehnlicher höhe; an der nörblich chen Seite liegen noch fünf gel waltige Blöcke auf einander. Die Deffnung bes Thores mißt ach bis zehn Schritt, ungefähr bas

Gleiche wie die Dicke ber Mauern; die Länge des ganzen Thorwegi beträgt sechzehn Schritt und ist mit großen herabgefallenen Bleder angefüllt. Ein anderes großes Thor sah ich an der Ostseite. Bot Sebäuden im Innern sind nur wenige Spuren zu sehen; eine auf best höchsten Punkte liegende mit Anwendung von Mörtel gebaute Ruine ist aus einer spätern Zeit als die Ringmauern, vielleicht aus ben Mittelaster.

Ulriche hat vermuthet, es habe hier bas alteste homerische Rept gelegen, die Stadt fei wegen ber Unbequemlichkeit ber infularen lagt fpater bann auf die nahe Salbinfel verlegt und ber alte Blat it Rriegogefahren noch als Bufluchtoftatte benutt worden, wie fich bal noch in neuester Zeit wiederholt habe. Eine ber alten burch Uedetschwemmungen untergegangenen Stäbte burfe man nicht barin suchen, weil ja bie Insel zu allen Beiten über bas Baffer hervorgeragt babe 3ch filmme ihm unbebingt barin bei, bag bas Palaofaftro eine alk Stadt gewesen sei und nicht ursprünglich schon bloß zu einer Buflucht flatte bestimmt, wie Rog meint, und zwar halte ich es für eine ber älteften, wenn nicht bie älteste Ruine am See. Ich glaube, es ift p einer Beit gebaut worden, wo das Waffer noch niedrig ftand und bit jetige Infel nur als ein Hügel aus der Ebene hervorragte und 🚧 rum jur Anlage einer Burg vorzugeweise geeignet mar. Ale bat Steigen bes Seees ben Sugel zur Insel machte, wurde es ohne 3mit fel verlaffen. Ob aber gerade Ropa ursprünglich hier lag, ift cix anbere Frage, die ich hier nicht erörtern will; die Annahme ichin mir mit den Nachrichten Strabos nicht leicht in Uebereinstimmung 🏴

bringen, und vielleicht könnte boch an eine ber vom See verschlunge= nen Städte gedacht werden, wenn man annähme, es habe sich an die Burg in der Ebene eine Unterstadt angeschlossen, welche überschwemmt worden, worauf bann auch die Burg verlassen worden sei.

Ueber bem Abstecher auf die Insel war die Zeit stark vorgerückt und nach Stripu war es noch weit. Ich konnte entweber ben Rrum= mungen der Seebuchten entlang gehen ober den Weg quer über das nordlich gelegene Dorf Pavlo nach bem nordwestlichen Ende bes Seees einschlagen. Der lettere Weg wurde auf den Rath der Leute von Topolia als ber kürzere gewählt. An mehreren unscheinbaren Ruinen vorbei, kam ich burch öbe, unbewohnte Strecken Landes nach bem auf ben füblichen Abhängen bes Chlomosberges gelegenen Pavlo, unb dann an einem von blühenden Oleandern dicht umgebenen Bache wie= ber an ben See. Links sah ich am Ufer einen hohen mittelalterlichen Thurm an ber Stelle bes alten Tegyrä, wo einst Pelopidas mit seiner heiligen Schaar einen glänzenben Sieg über überlegene spartanische Streitkräfte davontrug. Schon brach die Nacht ein, als wir am ober= Ren Enbe bes Sees eine Stelle erreichten, wo unter einem großen Felsen, von hohen Baumen umgeben, eine schöne Quelle entspringt. Eine ganze Gesellschaft griechischer Reisender hatte hier ihr Nachtquar= tier aufgeschlagen, ba fie, wie fie uns sagten, in bem einzigen Saufe, bas zwischen biesem Plate und Skripu ift, ber Mühle von Tzamali, wegen des vielen Ungeziefers nicht hatten bleiben wollen. Sie luben uns ein ein Gleiches zu thun, da Skripu noch zu weit entfernt sei. Da aber die Stelle fast in gleicher Fläche mit dem ganz nahen sumpsi= gen Ende bes Seees lag, fürchtete ich bie Fieberluft und sette ben Weg fort. Das Gepäck mar noch weit hinter uns und baher entschloß ich mich, trot der Warnung jener Leute in der Mühle ein Unterkom= men zu suchen. Allein man war nicht geneigt uns aufzunehmen und gab als Grund gang naiv an, es seien so viele Flohe in bem Bause, baß wir nicht barin übernachten könnten, die Hausbewohner selbst brächten die Nacht im Freien zu. Der Vorwand klang nicht unwahrscheinlich und so mußten wir noch nach Stripu reiten, bas wir auf einem Dammwege, ber in weitem Bogen burch die Sumpfe des Flusses Melas, jest Mavropotamos, führt, erst um halb zehn erreichten. Wir hatten sleben volle Stunden von Topolia aus gebraucht, ohne irgendro auszuruhen. Trot ber späten Stunde fand ich bei den Mönchen tel Rlosters sehr freundliche Aufnahme und bedauerte nicht, daß man uns in der Mühle abgewiesen hatte. Frühere Neisende berichten von einem Bruder Jeremias, der schon den Aufstand gegen die Türken in Morea im Jahre 1770 mitgemacht hatte und sich schon in den Treißiger Jahren rühmte, über hundert und zwanzig Jahre alt zu sein, und es interessirt vielleicht Manchen zu erfahren, daß er die Ruhe des Alasters schon vor einigen Jahren mit der ewigen Ruhe vertauscht bat, wie ich auf meine Erkundigungen vom Ignunenos vernahm.

Das Kloster ber Entschlafung ber heiligen Jungfrau (Kolphois tig Haraylug) in Stripa, eines ber alteften in Griechenland, beffen geräumige Rirche ichon im neunten Jahrhundert erbaut worden if, wie eine Inschrift baran ausfagt, nimmt ohne Zweifel bie Stelle bed berühmten Tempele ber Chariten ein, auf einem fleinen Sugel ober richtiger bem außersten Borfprung bes Akontionberges, unmittelber über der Seeebene, gerade fo boch, bag es nicht mehr von ber geführ lichen Fieberluft leibet, ber bagegen bas zum großen Theil um einige Fuß niedrigere, öftlich bavon gelegene, elende Dorf Stripu febr ausgefcht ift. Den Dienst ber Chariten ober Grazien hatte einer ber altelien orchomenischen Ronige, Steofles, eingeführt, und auf uralten Ratubienft weist ber Umftanb, baß fie bis in fpate Beiten in ber Form rober, angeblich vom himmel gefallener Steine verehrt wurden. Abn aus ben urfprünglichen Naturgottheiten wurden fie auch in Ordome nos zu ben Spenberinnen alles Anmuthigen und Schonen bei Gotten und Menfchen, wie Pinbar in feinem vierzehnten olympischen Biete fie, "bie fangreichen Röniginnen bes glanzenben Orchomenos, bie Beschutzerinnen bes alten Minnerstammes," fo fcon fcilbert. Gine Denge Ueberrefte bes alten Beiligthums, Architefturftude, größere und fleinere Inschriften und Stulpturwerte finden fich noch in und an ber aus alten Wertsteinen aufgeführten Rirche, in ben Mauern bes Alle

ers und in den Höfen. Außer den höchst interessanten Inschriften erdienen einige archaische Bilbsäulen besondere Beachtung, die, wenn h nicht irre, erst vor einigen Jahren gefunden sind, und bei meiser Anwesenheit in einem kleinen Hofe standen. Sie gehören zum ältesten Resten griechtscher Bilbhauerkunst und es wäre wünschensserth, daß sie nach Athen transportirt und dem Studium zugänglicher macht würden, was freilich bei dem Zustand der Straßen noch eine hwierige Sache ist.\*)

Neber bem Kloster erhebt sich westlich ber schmale Abhang bes kontionberges, auf bem bie Ruinen ber alten Stadt liegen. Zwischen men und dem Kloster, also noch außerhalb der Stadt, bei den ober= en Häusern des Dorfes Stripu, stehen die Reste des früher schon wähnten sogenannten Schathauses des Minnas, das dem in Mykenä unz ähnlich ist, aber fast ganz zerstört. Nur die Thüre mit einem waltigen Decksein darüber steht noch, aus dessen Rundung man ab= ehmen kann, daß das Gebäude ungefähr die gleichen Maaße hatte, ie das in Mykenä. Der untere Theil steht in der Erde, über welche ur drei Steinlagen der beiden Thürseiten hervorragen. An der der hür entgegengesetzen Seite ist aber der Boden, in Folge des natür= hen Ansteigens des Abhanges, viel höher, so daß man nicht anneh=

Da mir unbekannt ist, ob biese Bildwerke irgendwo abgebildet ober genauer beschrieben sind, erlaube ich mir bie leiber dürftigen Notizen aus meinem Tagebuche
wörtlich zu geben.

<sup>&</sup>quot;In einem Seitenhofe eine sehr archaische mannliche Figur, die Arme steis an der Seite herabhängend, das linke Bein etwas vorgesetzt. Brust, Bauch und Arme schon mit einer gewissen Runst gearbeitet, aber nicht wie bei den Aeginesten. Starkes aber nicht sehr spises Kinn, aufgeworfene Lippen, Nase abgeschlagen, die Augen eigenthümlich geschnitten, indem das obere Lied in der Mitte sast einen Winkel bildet. Geringelte Lödchen über der Stirn, darüber ein Stirnsband, das obere Haar in regelmäßigen Neihen von Ringeln, hinten in breiten Zöpsen bis auf die Schulterblätter herabfallend. Unten über den Knieen abgestrochen. (Der untere Theil sehlt ganz.) Ift es ein Apollon?

<sup>&</sup>quot;Daneben zwei Bruchstude einer ahnlichen Figur. 1) Bruft bis an ben Hals. 2) Der Theil von oben an ben Knicen bis oberhalb ber Scham.

<sup>&</sup>quot;Farben konnte ich nicht entbeden. Das Material ein grauer Marmor ober feiner Kall."

men barf, wie einige gethan haben, bas Gebaube habe gang über be Erbe geftanben, vielmehr war es wenigstens zum Theil in ben Ben bineingebaut. Die Stadt hatte ungefahr die Geftalt eines Dreied indem ber Abhang, auf bem fie liegt, unten gegen bas fogenannt Schabhaus und bas Rlofter eine ziemliche Breite bat, aufwarts aber feine felfigen Ranber fich immer mehr zusammenziehen, bis fie an einen Hleinen Gipfel, ber bie Atropolis trug, gusammentreffen. Die Gutfernung vom untern Enbe bis zur Afropolis wirb nicht viel wenige als eine fleine t 56 en. Um füblichen Fuße flieft bet ď Rephiffos, am noro n Quellen bes Melas und bilben tiefe Sampfe. Die : tabt find lange ber Gubfeite uch n ber fast in ber gangen a Theil in bebeutender Dobe me ber befonbere fchroffen Morbfeite, unb halten, weniger v en Seite. Sie find aus Steluen am wenigsten an ber bon ziemlich unregelnierbaut, boch näbert fich an vielen Stellen bie Confin regelmäßigen Quaberbau. Die und n jehi ba fteben vieredige un ber Offfeite fieht man bie Sputte rme. eines großen Thores, an ber füblichen und nörblichen aber mehene wohlerhaltene fleinere Pforten, von benen eine noch ben Dechtein bat. Innerhalb ber Stadimauern sieht man noch Grundmauern mehran größerer Bebaube, nirgend aber fteben noch Refte über bem Boben Der Felfen ber Afropolis erhebt fich fo fteil über ber Stadt, bag a nur auf einer in das Gestein eingehauenen Treppe erstiegen wahr kann, die ungefähr fieben Fuß Breite hat. Sie mag etwa hundent Stufen gehabt haben, von benen bie obern zwei und sechzig noch gang gut erhalten find, und nach einer kleinen Unterbrechung noch ungefat zwanzig weiter unten. Die Mauern der Akropolis sind sehr scho und forgfältig erbaut, gegen bie innere Seite ber Burg in regelme Bigfter Quaberconstruction, nach außen bagegen benen ber Stabt iblich. Sie stehen theilweis noch in einer Bobe von zwei und zwant mehr als einen Fuß hohen Steinlagen. An der Subfeite laufen bat ftarte Mauern hinter einander mit verschiebenen Zwischenraumen und Gangen, mahrend sie an ber Nordseite wenigstens jest fast gang febies

So sorgfältig biese Burg befestigt war, so klein ist sie. Der Raum innerhalb ber Mauern mißt in ber Länge von Osten nach Westen nur sechs und dreißig Schritte, in der Breite von Süd nach Nord dreißig.

1

ţ

į

ı

ľ

Ì

ţ.

ŗ\$

1

1

g:

Ø

Ì

3

3

Obwohl die Ruinen der Stadt und der Burg bedeutend find, so darf man sich nicht etwa der Illusion hingeben, in ihnen die Reste der alsten Minnerstadt zu sehen, welcher der Thesauros angehört. Orchosmenos ist von den Thebanern in der Zeit ihrer Macht, etwa 368, zerstört worden, und nachdem es wieder hergestellt worden und im sogenannten heiligen Kriege auf Seiten der Photier gestanden hatte, ersuhr es nach deren Bezwingung durch König Philipp zum zweiten Mal dasselbe Schickal. Erst nach der Schlacht von Chäronea wurde es wieder aufgebaut, und dieser Zeit gehören die noch stehenden Reste au, wenn auch einzelne Mauertheile älter sein mögen.

Von der Höhe der Burg hat man einen schönen Blick auf ben See und das Rephissethal; man sieht die Gegenden zu seinen Füßen ausgebreitet, die ganz vorzugsweise das Wort des Cpaminondas recht= fertigen, daß Böotien ein Tanzplat bes Ares sei. Von den Schlach= ten, die in der Cbene unmittelbar unter Orchomenos geschlagen wur= den, ist die berühmteste die, in welcher Sulla den Feldherrn des Mithrabates besiegte, nachbem er sie ein Jahr zuvor wenige Stunben weiter aufwärts bei Chäronea geschlagen hatte. Weniger bekannt, aber nicht minder interessant ist ber Sieg, ben im Jahr 1311 hier bie große catalonische Compagnie, die als eine unabhängige Soldatenrepublik auf ihre Faust in ber Welt umherzog, über ben Herzog von Athen, Balter von Brienne, erfocht. Dieser zog mit einem sehr zahlreichen Deere, bas besonders an Reiterei stark war, gegen die Catalonier, und glaubte in der weiten Ebene einen leichten Sieg über bas feindliche Musvolt bavontragen zu können. Die Catalonier aber hatten bie Ge= maffer des Rephissos in die mit bichter Saat bedeckten Felder vor ihrer Stellung geleitet und ben Boben so erweicht, daß ein schwerbewaffne= Der Mann nur an wenigen Orten noch Fuß fassen konnte. Die Saat verbectte bem Feinde bie Bewässerung. Rachbem Walter sein beer in Schlachtorbnung aufgestellt hatte, sprengte er an der Spite von neunhundert Eblen und Rittern in stolzer Siegeszwersicht, wie wohl im gleichen Jahrhundert der kriegsgeübte Abel in den Schlachten gegen die Schweizer, auf die Linien der Catalonier vor. Aber plötlich sanken die schweizer, auf die Linien der Catalonier vor. Aber plötlich sanken die schwerzepanzerten Reiter in dem verborgenen Sumpsoden ein, Mann und Roß suchten umsonst sich emporzuarbeiten, sie gerietsen nur tiefer in den Morast, stürzten um, konnten nicht vorwärts noch rückwärts. Da brachen die leichten Truppen der Catalonier auf die wehrlosen Gegner ein und schlugen ohne Erbarmen Alles nieder. Unter den ersten siel der Herzog, und von der ganzen glänzenden Ritterschaar sollen nur zwei am Leben geblieben und gefangen worden sein. Voll Entsehen sich das rückwärts aufgestellte Heer, das aus der Entsernung dem Gemehel zugesehen hatte, ohne helsen zu können.

Indem ich bei Orchomenos den See verließ, den ich zum größen Theil umwandert hatte, ritt ich über ben Rephissos durch die an vie len Stellen versumpfte Ebene, in der man sich jene mörderische Schleck leicht vergegenwärtigt, nach Livabia. Der Rephissos ist hier ein erbentlicher, zwar nicht breiter, aber tiefer Fluß, bessen Ufer an rielen Stellen bicht mit Bäumen bewachsen sind, ein Anblick, für ben id nach der mehrtägigen Tour durch fast baumlose Gegenden sehr en: pfänglich war. Livadia, das ich in zwei und einer halben Stunk erreichte, liegt oberhalb ber Gbene am Gingang einer Schlucht grischen dem alten Laphystion, dem heutigen Berg von Granita, und ien Thurion, zwei Bergen, die zum Helikon im weitern Sinne gehörm. Brausend strömt burch die Stadt in felsigem Bette ber alte Gerkyns bach, der, unterhalb berselben durch weitere Zuflüsse verstärft, buch die Ebene dem kopaischen See zufließt. In seinem untern Laufe bei er im Alterthum Probatia, jest wird er ber Fluß von Livadia ge nannt. Malerisch zieht sich zwischen Baumgruppen die Stadt greim theils am linken Ufer bes Bachs an einem Vorsprung des Thume berges hinauf, auf bem die Ruinen bes Rastro, eines mittelalterliden Schlosses liegen. In türkischer Zeit war Livabia die bebeutendu Stadt der Provinz, die nach ihr genannt war, und mehrere Mosden

1

Ľ.

1

3

E:

mit ihren hochragenden Minarets haben bie Zerstörungen bes Befreiungs= trieges überdauert, und find zum Theil jest in Kirchen verwandelt. Das alte Lebabea, bas auf ber rechten Seite ber Herkyna lag, hat volitisch nie eine große Bedeutung gehabt, sondern verbankte seine ver= haltnismäßig lang andauernde Blüthe besonders dem zweibeutigen Ruhme, der Sitz eines Drakels des Trophonios zu sein, der unter wunderlich geheimnisvollen Gebräuchen in einer finstern, unterirdischen Grube befragt wurde. Der heilige Bezirk mit bem Tempel und bem Drakelgemache lag auf ber linken Seite bes Bachs und nahm einen Theil ber jetigen Stadt ein, erstrecte fich aber noch weiter aufwärts. Dberhalb ber Stabt entspringt am Fuß bes öftlichen Berges, bes La= phystion, die prächtige laue Hauptquelle der Herkyna, die jest Chilia beißt und ein tiefes Becken mit ihrem flaren Waffer füllt, ich glaube 5 bie schönste Quelle in Griechenland; nur wenige Schritte bavon auf ber andern Seite bes Weges sprubelt unter bem westlichen Felsen, = auf bem bas Rastro liegt, eine kalte Quelle, die Krya, hervor, von Buabern eingefaßt. Ulrichs erzählt, baß die Quelle im Anfang bes i Zahrhunderts hier plöglich verschwunden sei, bafür aber im Bett ber - 5 Chilia zum Vorschein gekommen sei, wo er (1838) und andere Rei= i fende fie saben. Die Leute bestätigten mir das, sagten mir aber, nach weinem sehr starken Wasser, das die ganze Schlucht erfüllt, sei sie vor detwa einem Jahre wieber an ber alten Stelle hervorgekommen, wo ich \_i fe fand. Mit Recht hat man in der Arya die von den Alten er= mabnten Quellen der Lethe und Mnemospne, ber Vergeffenheit und ster Erinnerung, erkannt, bie bei ber Orakelbefragung eine Rolle spiel= =: ten. Man wird fich bei ben Beränderungen, welche die Quelle in mener Zeit erlitten hat, nicht wundern, daß im Alterthum zwei Quel= = len bicht bei einander waren. An dem Felsen über der Quelle ist Bechts eine große offene Rammer eingehauen, die wohl am ehesten zur Exfitellung von Weihgeschenken bestimmt war, wie zwei größere und **Sele kleinere Rischen links** baneben.\*) Links von der Quelle ist der

Derade über ber Quelle ift bie Inschrift bes Corp. Inscr. Graec. 1680, bie verschieben gelesen worben ift. Ich fant mit Ulriche ziemlich übereinstimment

enge Kingang zu einer Höhle, in welche frühere Reisenbe getrifts sind und die man mit Unrecht lange für die Orakelkammer gehilm hat. Denn diese lag auf dem Berge und hatte eine andere Beschiffenheit. Eher mag es, wie Ulrichs meint, die Grude des Aganche, des Bruders des Trophonios, sein, in die man das Blut eines peschlachteten Widders dei der Orakelbefragung sließen ließ. Mit glang es nicht hineinzukommen, denn das erwähnte große Wasser hate protel Sand und Steine zugeschwemmt, daß die Oessung zu liehe worden war um durchzukriechen.

Ueber die mäßigen Boben des Thurionberges, die fich nochus lich von Livabia gegen ben Rephissos ziehen, erreichte ich in film Biertelftunben bas Dorf Kaprana, auf ben Ruinen ber alten Guit Charonea. Wenige Minuten ehe man hintommt, harren fink w ber Straße, am Fuß ber Berge, noch bie fleben auseinander p fallenen Stücke bes koloffalen Löwen, der ben Grabhügel ber in in Schlacht gegen Philipp gefallenen Thehaner schmudte, ber Mitte aufrichtung, die wohl ohne große Schwierigkeiten bewerkkelligt weim Westlich über bem Dorfe erhebt sich ein sehr schroffer, bem Thurion zusammenhängender Felsberg, auf dem die schönen Ab nen der festen Burg von Charonea liegen. In den im Ganzen nick mäßigen Mauern fieht man einzelne Steine von ungeheuerer Gifc. Unter der Burg ist am nordöstlichen Abhang ein kleines Theater i ben Felsen eingehauen, bas unschönste, bas mir vorgekommen ik Zwar mag es fich etwas beffer ausgenommen haben, als recht mi links die den Halbkreis abschließenden aufgemauerten Flügel noch fin ben, die jest fehlen. Aber schön kann es nie gewesen sein. Der find die Stufen zu eng und hoch. Man unterscheibet noch zu unter brei Reihen von Stufen, auf die ein breiter Umgang folgt; ban

EYBO AOY mit großem Zwischenraum zwischen O und A, der eber tent die Rauhheit des Felsens bedingt scheint. Das K hat die runde, späte Fere In der gleichen Linie ungefähr, aber weiter als daß es noch zu dem seige Namen zu gehören scheint, fand ich noch ein unvollständiges D. Es seiner mehrere Namen in den Felsen gehauen gewesen zu sein.

shne Unterbrechung; über biesen kommt ein starker Absat, auf noch vier Stufen folgen. Zu den obersten zu kommen, kostet nige Mühe. Von den Sigen bes Theaters, noch mehr aber r darüber liegenden Sohe ber Burg übersieht man die breite, phissos durchströmte Ebene, welche der Schauplas vieler Schlach= resen ist. Aber die Erinnerung an die übrigen, selbst an ben Sieg, den Sulla hier über die pontischen Beeresmassen bes ibates erfocht, tritt zurud vor jenem Rampfe, ber bie Geschichte ien Griechenlandes eigentlich beschließt und Makebonien befini= ersten Macht ber bamaligen Zeit erhob. Und boch find wir über biese Schlacht nur sehr mangelhaft unterrichtet. So viel 8 ben dürftigen Nachrichten und aus ber Dertlichkeit erkennen varen die Griechen gerade unterhalb ber Stadt gelagert, \*) und fich zur Schlacht so auf, baß ber linke Flügel, ben bie Athe= beten, sich an die Höhen lehnte, der rechte, wo die Thebaner sich gegen den Rephissos ausbehnte, der mehr auf der ans Seite ber Ebene nahe bem Fuß bes Akontion hinfließt. Phi= er aus Photis herabkam, stellte sich etwas weiter aufwärts mit chten Flügel an ben Höhen, mit bem linken am Rephissos auf. tabt Charonea mit ber Burg, die übrigens in der Schlacht cht genannt wird, ist ohne Zweifel in ben Handen ber Grie= rwesen, da sie sonst ficherlich eine Stellung weiter abwärts im genommen hatten. Auf bem rechten makedonischen Flügel stand p selbst, auf bem linken commanbirte ber noch sehr junge Ale= , bem ber erprobte Felbherr Antipater beigegeben war. Der foll ber Front eine lange Ausbehnung gegeben haben, indem

<sup>16</sup> muß man aus dem von Plutarch, Demosth. 19 angeführten Umstand schlies, 1, daß die Griechen an dem Hämonstüßchen, oder vielmehr Bach, gelagert iten, der wohl kein anderer sein kann, als der Abstuß der unter dem Theater springenden Quelle. Vergl. Ulrichs S. 179. — Uedrigens kann sich das ger, das ziemlich groß sein mußte, von da sehr wohl die nach dem Plat aussehnt haben, wo der Löwe steht. Vermuthlich lagerten die Griechen vor der hlacht an den Bergen und behnten sich erst in dieser in die Ebene rechts aus.

er baburch mit seinen besser geübten und in einander greifenden Truppen einen Vortheil über das aus den schnell zusammengerafften Contingenten verschiebener Wölkerschaften bestehende feindliche heer chick Uebrigens war biese Ausbehnung durch bas Terrain geboten, baker Rephissos so ben linken, die Bohen den rechten Flügel bedten. Ben Anfang an scheint Philipp ben linken Flügel zum eigentlichen Auch bestimmt zu haben, indem er bei dem ungestümen Angriff ber Athem langsam und wohl geordnet zurück gieng, während Alerander ba äußersten rechten Flügel ber Thebaner niederwarf und nun bie sind liche Linie von dort aus aufrollte. Jest erst brang auch Philipp ge gen die Athener vor, die schon Sieger zu sein glaubten, und entschie bie Schlacht vollends. Einiges Bebenken erregt babei wur bas Ged ber gefallenen Thebaner mit bem Löwen, bas bann nicht ba steht, w sie gestritten hatten und gefallen waren, vielmehr in der Rase ber Stellung der Athener. Allein es ist nicht gesagt, daß bie Thebener gerade da begraben waren, wo sie gefallen waren, wie bas keinelwys immer geschah. Da nun Plutarch melbet, baß noch zu seiner 3ck eine Eiche am Kephissos gezeigt wurde an der Stelle, wo Alexander sein Zelt gehabt habe, ba ferner Philipp sich an die Anhöhen zurich zog, solche aber nur auf ber rechten Seite ber makedonischen Front da sind, so ist an der Richtigkeit der obigen Annahme nicht zu zwafeln, denn mit der Stellung Philipps und Alexanders ift auch bie in Athener und Thebaner gegeben.

Die Hellenen sind bei Chäronea nicht aus Mangel an Tapseicht besiegt worden; Athener und Thebaner haben ihres Namens wirtig gestritten. Sie sind dem Feldherrngenie Philipps unterlegen, dem sie keinen gewachsenen Heerführer entgegenzustellen hatten. Sie sind unterlegen, aber ruhmvoll. Die Aufopferung der heiligen Schaar von Theben, die würdige Haltung, welche das athenische Volk auch nach der Niederlage behauptete, imponirten selbst dem Sieger. Das Erichenland und daß namentlich Athen wenigstens mit Ehren gesallen sind, ist das unsterbliche Verdienst des Demosthenes, das man stellich in neuerer Zeit herabzusesen bemüht war, indem man vom Standin in neuerer Zeit herabzusesen bemüht war, indem man vom Standin

nkt einer historischen Betrachtungsweise aus, welche bie Dinge nach n Erfolge beurtheilt, sein ganzes Wirken als ein verfehltes bar= Ite. Ich beneide Niemanden um eine solche Auffassungsweise. Nicht aber verkehrt ist es, mit Uebertragung von modernen deutschen Ein= tsideen auf die griechischen Verhältnisse ihm zum Vorwurfe zu ma= n, daß er einer Einigung Griechenlands unter Makebonien wiber= Bie. Das makebonische Volk erschien ben Griechen als ein frembes, e Unterordnung unter bessen Hegemonie als Unterwerfung unter e fremde Macht, etwa wie jest eine Unterwerfung Deutschlands ter Rußland erscheinen würde; und wäre das selbst nicht ber Fall vesen, ein Staat wie der athenische, der an der Spipe der Nation tanden hatz kann und wird sich nie gutwillig einem andern unter= men. Durch die Niederlage bei Chäronea steht Athen größer ba, wenn es sich freiwillig und mit Bewahrung aller möglichen ma= ellen Vortheile unter Makedoniens Vasallen gestellt hätte. Ueber= ipt war nun einmal Griechenlands Bestimmung nicht, als Gin-Bftaat weithin mit ben Waffen zu gebieten, sondern in größter zmnigfaltigkeit und Vielseitigkeit die Gaben bes Geistes zu entwickeln. ze unbefangene Forschung wird immer ben Demosthenes als eine schönsten Erscheinungen ber Geschichte bewundern, und man kann Größe ber makebonischen Könige anerkennen, ohne ihren Gegner zerecht zu verkleinern.

Doch kehren wir nach Chäronea zurück. Chäronea war bekanntsbie Baterstadt bes Plutarch und die Rapränier betrachten ihn mit olz als ihren Landsmann und zeigen einen alten Marmorsessel als hron bes Plutarch". Der gute Moralphilosoph würde aber an em Tage, wo ich in Rapräna übernachtete, bedenklich den Rops T seine Landsleute geschüttelt haben. Es hatte kurz zuvor eine uberbande von sechzehn Mann am Parnaß gehaust und nach einanssechs und dreißig griechische Reisende ausgeplündert, und die Rasinier waren beschuldigt mit ihr als Pehler in Verdindung gestanden haben. Zum Behuse einer Untersuchung war daher eben ein

er baburch mit seinen besser geübten und in einander greisenden Tuppen einen Vortheil über das aus den schnell zusammengerafften Em tingenten verschiebener Völkerschaften bestehende feindliche Heer echick Uebrigens mar diese Ausbehnung durch bas Terrain geboten, be kr Rephissos so ben linken, die Bohen ben rechten Flügel beckten. Ben Anfang an scheint Philipp ben linken Flügel zum eigentlichen Anguf bestimmt zu haben, indem er bei dem ungestümen Angriff ber Athem langsam und wohl geordnet zuruck gieng, während Alexander ba äußersten rechten Flügel ber Thebaner niederwarf und nun bie feint liche Linie von bort aus aufrollte. Zest erst brang auch Philipp # gen die Athener vor, die schon Sieger zu sein glaubten, und entschie bie Schlacht vollends. Einiges Bebenken erregt babei wer bas Ged ber gefallenen Thebaner mit dem Löwen, das dann nicht da steht, w sie gestritten hatten und gefallen waren, vielmehr in der Rase ka Stellung der Athener. Allein es ist nicht gesagt, daß die Thebeur gerade da begraben waren, wo sie gefallen waren, wie bas keinelwys Da nun Plutarch melbet, baß noch zu seiner 3ch immer geschah. eine Eiche am Rephissos gezeigt wurde an ber Stelle, wo Alexanter sein Zelt gehabt habe, ba ferner Philipp sich an die Anhöhen und zog, solche aber nur auf ber rechten Seite ber makedonischen fimt da sind, so ist an der Richtigkeit der obigen Annahme nicht zu zwifeln, denn mit der Stellung Philipps und Alexanders ift auch tie kr Athener und Thebaner gegeben.

Die Hellenen sind bei Chäronea nicht aus Mangel an Tapseicht besiegt worden; Athener und Thebaner haben ihres Namens wirtig gestritten. Sie sind dem Feldherrngenie Philipps unterlegen, dem sie keinen gewachsenen Heerführer entgegenzustellen hatten. Sie sind unterlegen, aber ruhmvoll. Die Aufopferung der heiligen Schaar ver Theben, die würdige Haltung, welche das athenische Volk auch nat der Niederlage behauptete, imponirten selbst dem Sieger. Daß Erichenland und daß namentlich Athen wenigstens mit Ehren gefalles sind, ist das unsterbliche Verdienst des Demosthenes, das man steilt in neuerer Zeit herabzusehen bemüht war, indem man vom Standien neuerer Zeit herabzusehen bemüht war, indem man vom Standie

Et einer historischen Betrachtungsweise aus, welche bie Dinge nach Erfolge beurtheilt, sein ganzes Wirken als ein verfehltes bar= te. Ich beneide Niemanden um eine solche Auffassungsweise. Nicht der verkehrt ist es, mit Uebertragung von modernen beutschen Ein= Bibeen auf die griechischen Verhältnisse ihm zum Vorwurfe zu ma= , daß er einer Einigung Griechenlands unter Makedonien wiber= bte. Das makedonische Volk erschien ben Griechen als ein frembes, Unterordnung unter bessen Hegemonie als Unterwerfung unter fremde Macht, etwa wie jest eine Unterwerfung Deutschlands er Rußland erscheinen würde; und wäre das selbst nicht ber Fall esen, ein Staat wie ber athenische, ber an ber Spite ber Nation anden hat kann und wird sich nie gutwillig einem andern unter= Durch die Rieberlage bei Charonea steht Athen größer da, wenn es sich freiwillig und mit Bewahrung aller möglichen ma= :Nen Vortheile unter Makedoniens Vasallen gestellt hätte. Ueber= pt war nun einmal Griechenlands Bestimmung nicht, als Ein-Bstaat weithin mit den Waffen zu gebieten, sondern in größter nnigfaltigkeit und Vielseitigkeit bie Gaben bes Geistes zu entwickeln. e unbefangene Forschung wird immer ben Demosthenes ich eine schönsten Erscheinungen ber Geschichte bewundern, und man kann Größe ber makebonischen Könige anerkennen, ohne ihren Gegner erecht zu verkleinern.

Doch kehren wir nach Chäronea zurück. Chäronea war bekanntsie Baterstadt bes Plutarch und die Rapränier betrachten ihn mit is als ihren Landsmann und zeigen einen alten Marmorsessel als pron des Plutarch". Der gute Moralphilosoph würde aber an m Tage, wo ich in Rapräna übernachtete, bedenklich den Ropfe seine Landsleute geschüttelt haben. Es hatte kurz zuvor eine sberbande von sechzehn Mann am Parnaß gehaust und nach einanssechs und dreißig griechische Reisende ausgeplündert, und die Ranier waren beschuldigt mit ihr als Hehler in Verbindung gestanden haben. Zum Behuse einer Untersuchung war daher eben ein

Beamter vom nahen Davlia herübergekommen, ber mit mir in dem gleichen hause Quartier genommen hatte und mir biese Details erzählte. Fast alle häuser bes Dorfes waren geschlossen und versiegelt worden, um eine hausdurchsuchung vorzunehmen, so daß die Bewohner im Freien schlasen mußten. Das war freilich nichts Arges, dem die hise war so groß, daß auch die Leute unseres hauses und der Beamte selbst sich auf ihren Decken unter freiem himmel hinstreckten. Aber sonderbar nahm es sich doch aus, die hausbesitzer momentan so aus ihren Häusern ausgeschlossen zu wissen.

s im Allgemeinen. Panopens und Daulis. Ambrysos. Rloster des H. Lukas. Stiris. Delphi und der Parnaß. Amphissa (Sálona). Der Weg von Sálona bis Graviá. bere Kephissosthal. Doris. Amphikäa (Dadi). Tithorea (Velişa). Parapotamioi. Abă. Hyampolis.

Zährend die meisten griechischen Landschaften durch Flußgebiete t werben ober sich wenigstens in solchen concentriren, so sinbet n Phokis seinen Mittelpunkt in dem mächtigen Gebirgsstock bes ffes ober heutigen Liatura, bessen ben größten Theil bes Jah= neebebecktes Haupt über die meisten Gebirge ber Umemenb stolz ragt. Der Parnaß bilbet nicht eine längere Gebirgstette, son= rscheint als eine breite, fast vierectige, nach allen Seiten hin loffene Gebirgsmaffe, bie nur nach Westen mit ben Gebirgen ns burch ein hohes Joch zusammenhängt und fast überall steil . Im Süden schließt sich wie ein Vorberg der durch das Thal leistos von ihm getrennte Kirphis an ihn an, ber sich bis an rinthischen Meerbusen verzweigt. Die Subseite, eben gegen ben 8, bilbet eine fast gerade Linie, die sich in einer Länge von un= sieben bis acht Stunden von Often nach Westen erftrect, etwa r sogenannten Schiste bis über bas heutige Dorf Chryso hinaus Salona zu. Nicht viel kurzer ift die fast in rechtem Winkel schließenbe Westseite von ber Ebene von Salona bis zum Chane ravia ober bem alten Antinion. Die nördlichen Abhange bilne weniger zerade Linie, treten vielmehr in ihrem bstlichen Theile

in ber Gegend von Beliha (Tithorea) ftark nach Suben zuruck, so baß die Oftseite von ben Soben gegenüber bem alten Parapotamiei bis zur Schiste bie fürzeste ist. Der Charakter bes ganzen Gebirges ist vorherrschend rauh und erhaben, obwohl wir auch am Parnaß Mannigsaltigkeit und überraschende Abwechslung nicht vermissen. Die Ueppigkeit ber Vegetation, wie sie am Tangetos und in den Gebirgen bes nördlichen Guböa den Wanderer in Erstaunen sest, kommt freislich am Parnaß nirgend vor, aber boch wechseln mit schroffen Feldeabhängen, schneedeckten Gipfeln und ganz öben Schluchten weble cultivirte sanstere Abhänge, liebliche, reich bewässerte Gründe und schattenreiche Thäler.

Dieser Gebirgestod also bilbete ben Mittelpunkt von Pholis, um ben fich bie übrigen niebrigeren, wohnlicheren Theile wie um ibre Afropolis lagerten, im Morben bas obere Rephiffodthal, im Often bas Thal zwischen bem Parnag und Belifon und im Guben ber Borberg Rirphis mit bem felfigen Ruftenftrich am forinthischen Meerbula bon ben westlichen Abfallen des Belifon bis zu ben Bebirgen ter ogolifden Lofrer. Mur ber weftliche Abhang bes Parnaffes gebott nicht zu Phofis, fondern im Guben gum ozolischen Lofris, im Nov ben gu Doris. Dagegen erftrecte fich bas photische Bebiet eine Bet lang öftlich über bas lokrische Gebirge hinaus und reichte mit be Stabt Daphuns bis and eubbifche Meer, ja es scheint fich einmal it gu ben Thermopylen ausgebehnt gu haben. \*) Phofis war im Gam gen ein raubes Bergland, bas nur eine einzige großere Gbene im oben Rephissosthal hatte; eine kleinere aber fehr fruchtbare, bas frifande Befilde, behnt fich außerbem fübmestlich von Delphi gegen bas Im aus. Uebrigens ift bas Land auf ben Boben gur Biebzucht, in be Thälern und an ben Abhängen ber Berge an vielen Orien gu Ge treidebau, Weinbau und Baumgucht wohl geeignet und gegenwart beffer bebaut ale bas viel ergiebigere Bootien.

P) Das muß man aus Derobot VII, 176 ichließen. In jenem Gebirgewinlt id Deta muffen aber bie Grangen zweichen Pholis, Doris und Letris mehrmals gembielt haben, in einer Beife, welche wir nicht mehr im Gingelnen nachzuweisen vermige.

Größerer fläbtischer Entwicklung war bas Land nicht günftig, am venigsten waren die Bedingungen für eine herrschende Hauptstadt vor= junden, da die einzelnen Theile burch den in der Mitte gelegenen Barnaß mehr auseinander gehalten als vereinigt werden und die Ver= Undungen schwierig find. Demgemäß finden wir auch nie, daß eine Stadt die Herrschaft über das Land besessen ober selbst nur darauf **Tuspräche gemacht hätte.** Eben so wenig hat je, wie in manchen an= Been Landschaften, eine Ginwanderung stattgefunden, welche die Unter= werfung ber alten Bevölkerung zur Folge gehabt hatte, sondern die wien Mythen weisen nur auf Zuwanderung verschiedener Stämme, wiche mit den früheren Bewohnern sich vollständig verschmolzen zu fiben scheinen. Darum ist benn bie ganze politische Entwicklung eine unhaus freie, demokratische gewesen, ohne irgend welche Unterthauen= mfältnisse. Ja die Phokier sollen bis in späte Zeiten nicht einmal Blaven beseffen haben. Sehen wir von ben mythischen Zeiten ab, p feben mehr als zwanzig kleine Okschaften als gleichberechtigte Ge= Minwesen neben einander, durch einen Bund mit einander vereinigt, der hauptfächlich auf Abwehr äußerer Feinde berechnet war. Und so venig wir im Einzelnen über die Einrichtungen des Bundesstaates unterrichtet find, so sehen wir boch, daß bas Volk zu allen Zeiten treu pasammenhielt und seine Unabhängigkeit gegen die mächtigern Nach= barn in Thessalien und Böotien tapfer behauptete. Nur der berühm= teste Ort des Landes, die um das Orakel des Apollon allmälig er= wachsene Stadt Delphi, trennte sich früh unter bem besonbern Schute Spartas von dem Bunde und nahm eine ganz unabhängige Sonder= Pellung ein. Die Bebeutung Delphis als Gesammtheiligthum ber Dellenen erklart bieses Verhaltniß, aber es wurde für Phokis bie Quelle wiederholten Unglücks, wie benn schon früh (um 590 v. Chr.) Die Amphiktyonen bie Stabte Rirrha und Krisa wegen Becintrachti= gung des Heiligthums zerstörten und ihr Gebiet dem belphischen Gotte weihten, und später in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts aus Rei= bungen mit Delphi ber ungluckselige britte heilige Krieg hervorgieng. Rachbem die Phokier, durch die heuchlerische Strenge ber von ihren erbittertsten Feinden geleiteten Amphistponen zur Verzweislung getrieben, Delphi beseth, die Tempelschäte zur Anwerbung von Truppen verwendet und Jahre lang in einem wilden, verheerenden Kampse er folgreichen Widerstand geleistet hatten, wurden sie zulett von Philipp von Makedonien bezwungen und alle ihre Städte nach einem Urtheilsspruch der Amphistyonen zerstört. Sie sollten hinsort nur in offenen Dörfern wohnen. Das einzige Aba, das am Kriege nicht Theil genommen hatte, blieb verschont. Doch wurde bald nachber, als endlich den Griechen die Augen über Philipps Plane aufglengen, wieder zur Besestigung der Ortschaften geschritten und dieselbe theilweise schon ver der Schlacht bei Chäronea ansgeführt.\*) Das Land erholte sich wieder von dem Schlage und der photische Bund fristete der Form nach sein Leben dis tief in die römischen Zeiten hinab.

Roch heute spiegelt sich die Geschichte in den Ueberresten jener Zeit. Zahlreiche zum Theil sehr wohl erhaltene Städteruinen zeugen noch von der einstigen Blüthe Wer photischen Ortschaften und bestätigen auf den ersten Blick die Nachrichten der Geschichte. Die meisten Mauern sind in der spätern Bauart aus regelmäßigen, nicht sehr zus hen Quadern mit zahlreichen Thürmen aufgeführt. Es sind das die Besestigungen, die nach der Zerstörung im heiligen Kriege neu erbaut wurden. Nur wenige zeigen eine unregelmäßigere, alterthümlichen Construction, von denen, die ich gesehen habe, vier: Aba, das danall nicht zerstört wurde, Parapotamioi, das gar nicht mehr hergesielt worden zu sein scheint, Stiris, wo die neue Stadt auf einer anden Stelle erbaut ward, und Krisa, das schon zwei und ein halbes Jahr hundert früher gebrochen worden war und seitdem in Trümmern liegen blied. Es sind daher diese photischen Ruinen für die Beurtheilung

<sup>\*)</sup> Bestimmt wissen wir es von Ambrysos aus Paufan. X, 36, 8. Die meifen, namentlich bie im Rephissosthale, bas in Philipps Gewalt war, tonnen erft in späterer Beit wieber ihre Mauern erhalten haben, sofern nicht Philipp felbf fe befestigte, wie er bas in Glateia that. Aeschin. 3, 140. Doch war bas nur ein für ben Augenblitt berechnete Verschanzung (dagenwoon, sagt Aeschines), bim eigentliche Ummauerung.

x in ben verschiebenen Zeiten angewandten Festungsbauart sehr lehr=

Doch betrachten wir nach biesen allgemeinen Bemerkungen bas sinden, das mir ungemein wohl gefallen hat, etwas näher. Chäpung ist die westlichste böotische Stadt, etwa eine halbe Stunde von der Photischen Gränze entfernt, und man kann von hier entweder dem Rephissos folgend durch die Engpässe bei dem alten Parapotamioi, wischen dem äußersten nordöstlichen Vorsprung des Parnasses und dem Pedplionberge durch, ins obere Rephissosthal gehen, oder links absischend in das Thal des heutigen Flüschens Platania, welches wischen Parnass und helikon sließt und sich in den Rephissos ergießt. Der erstere Weg ist die große Kriegsstraße aus dem nördlichen Griestenland, die zweite ist die Straße nach Delphi, nach Ambrysos und den Orten am korinthischen Meerbusen. Diese letztere schlug ich ein.

Anfangs hat bas Thal eine ansehnliche Breite von wohl einer Stunde. Links liegen, gleich wenn man in basselbe eintritt, auf zwei then Bugeln, den letten nordwestlichen Ausläufern bes Belikon, die Axinen ber photischen Stadt Panopeus ober Phanoteus. So bebeutend fie in der ältesten mythischen Zeit erscheint, wo sie in feindlichem Berhaltniß zu Krisa und bem Heiligthum bes Apollon in Delphi kanb, so selten wirb fie in ber historischen Zeit genannt, fast nur bei Anlaß der Berstörungen, welche sie im Perferkriege, nach dem heiligen Arlege und durch die pontischen Truppen im mithradatischen Ariege betrafen, und in der Zeit des Pausanias war sie so herunter gekom= men, baß er sie kaum noch eine Stabt nennen mag. Das Interes= fanteste, was er bort sah, waren einige Klumpen von dem Lehme, and bem Prometheus bie Menschen geformt hatte, und der vortreff= lice, aber unaussprechlich abergläubische Mann fand bann auch wirklich, baß sie ben Geruch von Menschenhaut hatten. Die ausgebehnten bis ins Thal herablaufenden Mauern find beffer erhalten, als bie mancher damals noch glänzenben Stabt. Um so elenber find aber bie butten, die am Fuße des Hügels bei der Kirche des heiligen Blafios (Blactos) liegen. Einen angenehmen Contrast bilbet bas gegenüber

balbrunden Rischen barüber ausgehauen. Unter zahlreichen Münzen, bie mir hier zum Raufe angetragen wurden, brachte mir ein Mann mich zehn kappadokische Silbermünzen der verschiedenen Könige Aria= rathes und erzählte mir, daß er sie und viele gleiche alle an demselben Dasse gefunden habe. Sonst sind mir in Griechenland nie solche asia= tische Münzen zu Gesicht gekommen und ich vermuthe, diese seien durch inen versprengten Flüchtling der mithradatischen Truppen, die ja poeimal in der Nähe von Sulla geschlagen wurden, hieher gekommen.

Zwei Stunden öftlich von Distomo liegt jeht am Abhang eines nicht sehr hohen aber rauhen Berges das Kloster des heiligen Lukas Oocos Aovxãs), nicht bes Evangelisten, sonbern eines Eremiten, ber in bieser Gegenb gelebt haben soll. Die Klostermauern umschließen in rinem ziemlich großen Viereck die Wohngebäude und in deren Mitte Me schönste Kirche Griechenlands. Sie ist in der Form eines Kreuzes mit einer Ruppel gebaut, und über ben Saulen laufen ringsum Ga= Gekuppelte Bogenfenster geben ihr Licht und bas Innere ist zanz mit Marmor bekleibet. Interessant sind besonders auch die alten Malereien, welche freilich zum Theil sehr verdorben, zum Theil über= malt find. Als Maler einiger Hauptbilber ist ein Michael aus Da= mascus (Μιχαηλ Δαμασκηνός) genannt. Professor Thiersch, ein Sohn bes berühmten Philologen, welcher damals an der polytechni= schen Schule in Athen angestellt und zugleich mit der Ausführung iniger Gemälde in der russischen Rirche des heiligen Mikodemos da= jelbst beauftragt war, hatte sich kurz vor mir längere Zeit im Kloster aufgehalten, um biese Malereien zu studiren. Unter der Rirche ist tine schöne Krypta mit bem Grabe bes Heiligen, beffen Gebeine aber nicht mehr barin find, sonbern vor langer Zeit nach Rom entführt sein sollen. Die Kirche ist im Jahr 960 nach bent Vorbilbe ber So= phienkirche in Ronstantinopel erbaut, der fie, nur in kleinern Verhält= niffen, sehr ahnlich ift.

Im Alterthum stand hier die Stadt Stiris, von der noch rersschiedene Reste erhalten sind. Südwestlich über dem Kloster steigt der Berg, an dem es liegt, ziemlich hoch und steil empor. Auf dem Gipfel

fammen, wie man fie in vielen Engpäffen Griechenlands find,'t Gile aufgeführt, um bie Schühen gegen ben andringenben gint f beden. Diese bier bat Obysseus 1823 gegen die von Bielin in tommenden Türken errichtet. Erft eine halbe Stunde weiter afti liegt ganz einsam ber Chan von Zemens mit einem reichlichen Wie die Ermordung des Laios in biefer Gegend unidm Räubern zugeschrieben wurde, so ift sie auch gegenwärtig nicht fille von solchen unsicher gemacht. Wenige Tage ehe ich burdin M hier die schon oben bei Raprana erwähnte Bande gehand, Wit wackern Arachoviten bem Unwesen ein Ende machten. Sie giffak Wegelagerer an, verwundeten einen und nahmen ihn gefanger k übrigen flüchteten fich nach ber Rufte und festen in einem Book im den Meerbusen von Korinih nach dem Peloponnese. Auch im (1856) hat in bieser Gegend ber Rampf flatigefunden, in mitin letten Ueberrefte ber seit bem russischen Arlege entstandenen banben vernichtet wurden.

Poch fleigt man von Jemens geraume Zeit, bis men ich bes Passes erreicht, von ber bas Wasser ostwärts bem Rephisostik zusließt, westwärts aber ber Ebene von Salona. Diese Basseiske verbindet den Parnaß mit dem viel niedrigeren dürren Riphis. In seits derselben kommt aus einer Schlucht des Parnasses der Plasse berab, den ich ziemlich wasserreich fand, und wo der Beg ist übersche, den ich ziemlich wasserreich fand, und wo der Beg ist übersche, den ich ziemlich wasserreich fand, und wo der Beg ist überschet, liegen theils rechts auf einem Plateau, theils dicht am Bake selbst allerlei ziemlich unscheindare Ruinen, vielleicht die von Lyanssses ober Aeolidä, wenn nicht beibe Ramen einen und denschen Die bezeichnen. Ersterer kommt nur dei Homer vor und Aeolidi wahr in den Perserkriegen niedergebrannt und vielleicht nachber nicht mehr aufgebaut, wenigstens wird es nicht mehr genannt.\*) Der Ort must in den wichtigen Paß vollständig beberrscht haben. Von hier sührt ein Stem in tieser Schlucht hinsließenden Pleistos folgend unmittelbar mit Salona, während rechts ein anderer sich an den Höhen des Parnasse mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Ulrichs Reisen und Forschungen 145, 146.

va hinaufwindet. Die steilen Abhänge find, oft terrassirt, sorg= it Reben bepflanzt, die einen vortrefflichen Wein liefern und n Fleiß der "gräcisirten Slaven" von Arachova, wie sie Fallr nennt, ein sehr günstiges Zeugniß ablegen. Der Flecken liegt ils breitausend Fuß über der Meeresfläche, höchst malerisch, am= itralisch an der Höhe sich hinaufziehend, zu oberst die Kirche, bei ı Befreiungskriege (1826) Raraiskakis aus türkischen Röpfen }pramibe errichtete, nachbem er eine starke feinbliche Heeres= ung mit Hülfe von Kälte und hunger aufgerieben hatte. Ara= macht nicht weniger burch bas saubere, hübsche Aussehen seiner , als die kräftigen, schönen Gestalten der Bewohner einen an= ien Einbruck auf ben aus ben Nieberungen Bootiens kommenben erer. Gleich beim Eintritte in ben Ort begegneten mir brei en, so schön wie ich fie selten in Griechenland getroffen habe. : bie Arachoviten wirklich, wie ber Name ihres Ortes, ber aber vollständigen Beweis geben kann, flavischen Ursprungs sein, ch hier, wie ohne Zweifel auch in anbern Theilen bes Gebirgs, der alten Phokier erhalten haben, was ich nicht zu entscheiben g, wir finden jedenfalls in ihnen einen jett ganz griechischen, m, arbeitsamen Menschenschlag, einen Schlag, ber namentlich en Landbau mit Ausdauer und Erfolg betreibt, was ich oft ben n Griechen mit Unrecht habe absprechen hören. Weit oben auf schebene des Parnasses sind ihre Felber und Wiesen nicht we= vohl beforgt, als beim Fleden selbst die Weinberge.

sbwohl Spuren einer alten Ansiedlung in Arachova selbst ganz so vermuthet boch Ulrichs ungefähr an dieser Stelle das alte reia, welches die Gränze des delphischen Gebietes gegen das Photis bilbete, und er führt einige Mauerreste westlich von lecken an. Ich sah in dem Hose des Chanes, in dem ich Mitztielt, eine antike Säule, die aber freilich auch anderswoher ist sein kann. Ein bedeutender Ort war im Alterthum auf keizul hier. Ueber Arachova steigt der Parnaß in steilem und Abhang empor, welcher jest der Petritis beist und der Ra-

Bweisel ber Versammlungsplat ber Amphistyonen war, überschaut wan auch die sübwestlich gelegene trisäische Sbene und der Blick reicht Aber das Weer zu den Bergen des Peloponneses.

Bu ber eine religiöse Stimmung weckenben Großartigkeit ber Na= tur kam in Delphi noch ein Erbschlund, beffen Ausbunftungen man eine begeisternde Kraft zuschrieb, und so bilbete fich in früher Zeit hier eine heilige Stätte, wo man in unmittelbarem Berkehr mit den Got= tern zu stehen und ihren Willen zu vernehmen glaubte. Zuerst soll **Me G**öttin der Erde selbst hier aus dem Schooße der Tiefe sich ge= senbart haben, bis nach mehrfachem Wechsel bas Orakel an ben er= habenen Lichtgott Apollon übergieng, ben unter allen griechischen Göt= tern am meisten aus einer Naturgottheit zu geistiger, ethischer Hoheit werklarten Zeussohn, der hier den Willen des Vaters den Menschen werkundete. Denn als Prophet des Zeus erscheint Apollon in Delphi. **Mit der** Berbreitung und Festsetzung des hellenischen Stammes wurde Delphi allmälig recht eigentlich das allgemein hellenische Nationalbeiligthum, bas über Glauben, Sitte und Orbnung wachte. Bebeutung breitete sich aber weit über die engen Gränzen Griechen= Lands aus; nicht nur von den fernsten Colonien, sondern auch von ungriechischen Wölkern, aus Stalien und Kleinasien kamen Boten von Städten und Fürsten, hier ben göttlichen Willen zu erforschen und ben Gott zu verehren. Man mag über Orakel benken wie man will, fo muß man anerkennen, baß bas belphische im Ganzen eine würdige Stellung eingenommen und in höchst wohlthatiger Beise gewirkt hat. Denn man barf sich nicht einbilden, daß die Berkundigung der Zu= kunft die Hauptaufgabe ber Orakel, besonders des belphischen, gewesen seiz viel wichtiger war die Ertheilung von Antworten in unzähligen **Zällen bes** Bölkerverkehrs, bes Staats= unb Privatlebens, für bie es an positiven Vorschriften mangelte, und ba hat in ber Regel bas bel= Mische Drakel seine Stimme im Sinne des Rechtes und der Billig= Beit, ber Milbe und humanitat erhoben. Man fann seinen Ginfluß be vieler Beziehung mit dem der Kirche im früheren Mittelalter ver= Michen. Mit dieser die Menschlichkeit und Bilbung schützenden und Ma waren außer ben Bilbsäulen bes Zeus und Apollon ber heilige pferheerd und der sogenannte Nabelstein, der als der Mittelpunkt r Erbe galt. In bem Allerheiligsten war ber Erbschlund, über bem r Dreifuß ber Pythia stand. Der heilige Bezirk umschloß, außer m Tempel selbst, einen Lorbeerhain, ben Brunnen Kassotis, bie sche, ein zu geselliger Unterhaltung bestimmtes Gebäube mit zwei rühmten Gemälben bes Polygnotos, bie Schaphäuser, in benen ein heil der Weihgeschenke aufgestellt war, das Theater, in welchem die ufischen Wettkämpfe aufgeführt wurden, bas Rathhaus ber Delphier 📭 🗫 einige anbere Gebäube und zahlreiche Bilbsäulen. ampitheil Delphis, um den sich die Stadt gebildet hatte, lag westlich m dem vorher angeführten, zwischen den Phädriaden herabkommen= n Bache, unter bem jest Rhobini genannten Felsen. Außerhalb bes Migen Bezirkes lag westlich ber Stadtbrunnen Delphusa, bas Sta= um und der Versammlungsplat der Amphiktyonen; östlich aber zu= ichst die berühmte kastalische Quelle, in der Schlucht, durch die der Keßbach vom Parnaß herabkommt, und weiterhin jenseits des Baches, n jetigen Weg gegen Arachova, das Gymnasium, der Tempel der thena Pronoia und noch einige andere Tempel und Hervenheilig= amer. Der größere Theil ber Wohnungen ber Delphier breitete fich piter unten gegen ben Pleistos zu aus. Die terrassenförmige Stabt t ben schönsten Gebäuben zu oberst, bicht unter ben senkrechten elswänden des Parnasses muß einst einen prächtigen Anblick geboten ben.

Jest liegen die Ruinen besonders des heiligen Bezirkes in tiefem ichutte begraben, über dem zum großen Theil die Häuser von Kastrieben. Doch läßt sich die Lage der Hauptgebäude an ihren Grundsauern und sonstigen Ueberresten unter Schutt und Häusern noch ersnnen. Man sieht noch ansehnliche Stücke der Einfassungsmauer des iligen Bezirkes, Substructionen des Tempels und Fragmente dorister und ionischer Säulen von demschen, Theile der Seitenmauern nd einige Sitssusen des Theaters, die Grundlagen der im östlichen Stadttheile gelegenen Tempel und andere Ruinen mehr, innerhalb

.

und außerhalb bes heiligen Bezirkes. Am besten erhalten ist das zur Hälfte in den Felsen gehauene Stadium. In dem Bergvorsprung unterhalb der Mauern des Philomelos sind zahlreiche schöne Gradstammern und Nischen ausgehauen, nicht weit davon bei der Kinke des heiligen Elias siehen mächtige Substructionen des Synedrions der Amphistizenen, auch östlich vor der alten Stadt gegen Arachova zu ist die Felsenwand links vom Wege voll Gradnischen, und in einem mächtigen gespaltenen Felsblock sieht man eine große Doppelthür eingemeißelt, als hätte man den Riß als Eingang in die Tiefe der Inde bezeichnen wollen. Etwas weiter dehnt sich auf beiden Seiten des Weges ein Begrädnisplat aus, auf dem eine Menge Sartischer umherliegen und mehrere eigenthümlich zemauerte Gradkammern offen stehen.

Doch es ist meine Absicht eben so wenig, eine ins Ginzelne gehende Beschreibung bes alten Delphi, als eine Aufgahlung ber ned vorhandenen Ueberreste zu geben, ich wollte nur audeuten, daß wir mit Hulfe der lettern uns noch ein ziemlich klares Bilb bes einstige Aussehens machen können. Am lebenbigsten vergegenwärtigt man fic das Alterthum an den genannten Quellen. Noch spendet der eigent liche Stadtbrunnen, der alte Delphusa, jest Kerná, reichliches Waffer, noch befeuchtet die Kassotis, die einst den heiligen Lorbeerhain tränkt, ein Gärtchen bei ber Kirche bes heiligen Nikolavs, wo bis vor wenigen Jahren der einzige Lorbeerbaum des delphischen Thales grünte. 36 habe ihn noch gesehen, aber bürr; man sagte mir, er sei im vorange gangenen Winter abgestorben. Am schönsten endlich und am wenigsten verändert sieht man die mächtige kastalische Quelle in bas gleiche Bassin sprudeln, in dem einst die sich zu reinigen hatten, welche der Tempel betreten wollten, um die Stimme bes Gottes zu vernehmen. In eine große alte Felsennische ist jetzt darüber eine kleine Capell bes heiligen Johannes gesetzt. Bis vor wenigen Jahren stand einise Schritte von der Rastalia, an dem Brunnen, in den ihr Wasser ge leitet wird, eine uralte Platane, von der schon Ulrichs beklagte, daß sie der Aleste beraubt sei. Seitdem ist die Zerstörung weiter gegangen

Bie man mir in Kastri erzählte, fand ein utilitarisch gesinnter Disnarch, sie nüche nichts und ließ sie umhauen und aus dem Holze Fäser ober Kübel machen. Auch dieser Baum war der einzige seiner Art m Thale. Die Umgebung von Kastri ist jeht fast baumlos. Getreideselber bedecken die culturfähigen Abhänge, und nur das östlich von der Kastalia auf dem Plate des alten Gymnasiums gelegene Kloster der Banagia ist von schönen Dels und Maulbeerbäumen umgeben. \*) — Das unter dem Schutte noch reiche Entdeckungen für die Topographie ind die genauere Kenntniß der Gebäude zu machen sind, ist kaum zu viellen, aber sie haben hier viel mehr Schwierigkeit als in Olymsta, weil über den Ruinen Häuser stehen. Ob der prophetische Erdschlund noch besteht, könnte nur bei gründlichster Aufräumung ermitselt werden.

Mit Delphi ist der Parnaß so verknüpft, daß man es nur halb kennt, wenn man nicht auch die Höhe des Berges besteigt; sollen doch de Delphier selbst in ältestet Zeit hoch oben in der Stadt Lykoreia zewohnt haben. Ein zwiefacher, fünstlicher, in das Gestein gearbeiseter Pfad führt an der westlichen Felswand der Phädriaden, dem Rhodini, im Zickzack hinauf, der jetige Saumpfad und der etwas ürzere alte Treppenweg, der wohl über tausend in den Felsen gesiese Stufen hat. Während die Maulthiere, die ich sehr überstüssiger Weise für mich und den Courrier mitgenommen hatte, — denn d machte fast den ganzen Weg zu Fuß, — jenen einschlugen, gieng d auf diesem. Hat man die Höhe der eigentlichen Felswand erreicht, o führt der Weg weniger steil zuerst in der zwischen Rhodini und

:

Die hofe bes Klosters sah ich zwei Fragmente sehr schöner Reliefs, die besten Ueberreste ber Sculptur, die jest in Delphi sind. Das eine stellt ein Vierges spann vor, die Rosse sind ganz erhalten, vom Wagen nur ein kleiner Theil mit dem vorgestreckten Arm der lenkenden Person. Das andere zeigt in sehr flachem, zartem Relief eine männliche Figur von oben an der Brust die mitten an die Schenkel. Die beiden Arme sind nach rechts vorgestreckt wie zum Kampse. — Seither hat Bursian im Archaol. Anzeiger von Gerhard 1854, S. 480 darüber berichtet.

förbernben Richtung hangt benn auch zusammen, bag Delphi ber Sie ber bebeutenbsten Amphistyonie murbe, bie abwechselnd bier und bei ben Thermopplen ihre Sigungen abhielt.

Ursprünglich scheint bas belphische Heiligthum, twie Olympia und andere Gultus- und Feststätten, nicht ein selbständiger Ort geweien zu sein, sondern zu der nahen Stadt Krisa gehört zu haben, aber allmälig wuchs die Zahl der Bewohner um den Tempel, eine Gesmeinde bildete sich und unter dem mächtigen Schup der Amphistizonen wurde Delphi zur unabhängigen Stadt, die vollends erstarkte, als im ersten heiligen Kriege Krisa zerstört und sein Gebiet dem delphischen Gotte zugewiesen wurde. Von Sparta begünstigt, trennte es sich entellich ganz vom photischen Bunde und wurde so gewissermaßen gam von den weltlichen Interessen sedes einzelnen Staates oder Stammes gelöst, nur der Gott allein sollte hier gebieten. Die seit dem ersten heiligen Kriege alle vier Jahre hier geseierten Spiele standen an Slau und Heiligkeit den olympischen am nächsten.

Den Charafter eines bloßen Heiligthums bewahrte inbessen bie Stadt ber Delphier insofern, als sie ein offener Ort blieb, ber als unter bem Schuße bes Gottes stehend, keiner Mauern bedurfte. Erk im britten heiligen ober photischen Ariege baute Philomelos auf bem erwähnten Borsprunge ber Westseite Mauern; nach Often gewähnte ber Engpaß von ber Schiste an hinlangliche Mittel ber Vertheibigung

Den eigentlichen Mittelpunkt Delphis bilbete natürlich der Tempel bes Apollon, ber nach einem Brande im sechsten Jahrhundert wur Christus wieder neu aufgebaut worden war. Die Alfmäoniden aus Athen, welche damals während der Herrschaft bes Pisistrates und Hippias als Verbannte außerhalb ihrer heimath lebten, hatten ber Bau im Accord übernommen, ihn aber kostbarer ausgeführt, als ke verpstichtet waren, indem sie die Vorderseite ganz aus parischem Narmor bauten, während nach dem Accord nur ein gewöhnlicher Kall (sogenannter Poros) gesordert war. Baumeister war ein Korinthur Spintharos. Es war ein borischer Tempel mit ionischen Säulen is seinem Innern, wie man aus den Ueberresten noch sieht. In ber



bem hintersten und höchsten Winkel, ben ich erreichte, fand ich mit großen Buchstaben ben Namen bes Fürsten Pückler eingehauen.

Die Hütten und Scheunen der Arachoviten, ihre Kalyvien, die nur vorübergehenb zum Bau der Felder bewohnt werben, aber ein mettes, sauberes Aussehen haben, lehnen fich am nördlichen Ende ber Ebene an den Berg. An ihnen vorbei steigt man burch ein enges Balbthal weiter aufwärts. Aller Anbau hört jest auf; die Tannen, bie man noch trifft, find zwar oft groß und sehr malerisch, aber meist trumm gewachsen und bestätigen, was schon die Alten über ihre schlechte Zanglichkeit zu Bauholz berichten. Weiter aufwärts werben auch fie felten. Man finbet nur noch nactte Weibeplate zwischen ben Felsen mit einigen Manbras, Sennhutten, aus aufgeschichteten Steinen und Tannenzweigen gebaut, wo in kleinen Reffeln Ziegen= und Schafkase bereitet wird. Die Leute schüttelten ungläubig die Röpfe, als ich ih= men sagte, in meinem Baterlanbe mache man centnerschwere Rase. Bei ber oberften Hutte ließ ich bie Maulthiere zuruck und auch mein Courrier blieb bort, um am hölzernen Spieße ein Lamm zu braten, während ich mit dem arachovitischen Führer den letzten ganz kahlen Theil des Berges erstieg, der weiter nach Nordosten liegt. ber Manbra hatte ich von Kastri aus, ben Weg von ber korykischen Sehle nicht mitgerechnet (ich hatte fie am Tage zuvor von Arachova aus besucht), etwa vier Stunden gebraucht. Bald oberhalb berselben behnten fich ansehnliche Schneeflachen aus, zwischen benen mein Führer mit großer Sorgfalt burchzukommen suchte, ohne fie zu betreten. Es gelang ihm auch so ziemlich, bis wir nach etwa anderthalb Stunden einen hohen Ramm erreichten, ben er mir als den Gipfel bezeichnet hatte. Allein als wir oben waren, sah ich, daß es nicht dieser war, sondern nur die östliche Fortsetzung bes Gerontovrachos ober Greisen= felses, welcher ber Hauptspiße, die jest Lykeri heißt, an Höhe am nachsten steht. Den Namen Greisenfels erklären bie Umwohner baber, daß man im Alterthum die lebensmuden Greise von der Höhe binab= geftürzt habe, eine Sage, die ihre Analogie im alten Griechenland auf ber Insel Reos und sonst bei manchen auf einer nieberen Gulturstufe

und außerhalb bes heiligen Bezirkes. Um besten erhalten ist das zur Sälfte in ben Felsen gehauene Stadium. In dem Bergversprung unterhalb der Mauern bes Philomelos sind zahlreiche schöne Grad-kammern und Nischen ausgehauen, nicht weit davon bei der Kirche des heiligen Elias stehen mächtige Substructionen des Synedrious der Amphistyvenen, auch östlich vor der alten Stadt gegen Arachova zu ist die Felsenwand links vom Wege voll Gradnischen, und in einem mächtigen gespaltenen Felsblock sieht man eine große Doppelthur eingemeiselt, als hätte man den Riß als Eingang in die Tiefe der Erde bezeichnen wollen. Etwas weiter behnt sich auf beiden Seiten bei Weges ein Begräbnisplat aus, auf dem eine Menge Sarkophage umherliegen und mehrere eigenthümlich gemauerte Grabkammern offen stehen.

Doch es ift meine Abficht eben fo wenig, eine ine Gingelne gt: benbe Beschreibung bes alten Delphi, als eine Aufgahlung ber noch vorhandenen Ueberrefte zu geben, ich wollte nur audeuten, baf wit mit Gulfe ber lettern une noch ein ziemlich flares Bilb bes einstigen Aussehens machen konnen. Am lebenbigften vergegenwärtigt man fic bas Alterthum an ben genannten Quellen. Noch fpendet ber eigent liche Stadtbrunnen, ber alte Delphusa, jest Rerna, reichliches Baffer, noch befeuchtet die Raffotis, die einft ben beiligen Lorbeerhain trantt, ein Bartden bei ber Rirche bes heiligen Mifolace, wo bis vor menigen Jahren ber einzige Lorbeerbaum bes belphischen Thales grunte. Id habe thu noch gesehen, aber burr; man sagte mir, er sei im rorange gangenen Winter abgestorben. Am iconften endlich und am wenigsten verändert sieht man die machtige kastalische Quelle in das gleicht Baffin fprubeln, in bem einst die fich zu reinigen hatten, welche ben Tempel betreten wollten, um bie Stimme bes Gottes gu vernehmen. In eine große alte Felfennische ist jett barüber eine kleine Capelle bes heiligen Johannes gesett. Bis vor wenigen Jahren ftanb einige Schritte von der Raftalia, an bem Brunnen, in ben ihr Maffer ge leitet wird, eine uralte Platane, von ber icon Ulriche beflagte, bis fie ber Mefte beraubt fet. Geitbem ift bie Berftorung weiter gegangen

bem hintersten und höchsten Winkel, ben ich erreichte, fand ich mit großen Buchstaben ben Namen bes Fürsten Pückler eingehauen.

) |

> Die Hütten und Scheunen ber Arachoviten, ihre Ralyvien, bie nur vorübergehend zum Bau der Felber bewohnt werden, aber ein nettes, sauberes Aussehen haben, lehnen fich am nördlichen Ende ber Ebene an den Berg. An ihnen vorbei steigt man burch ein enges Baldthal weiter aufwärts. Aller Anban hört jett auf; die Tannen, bie man noch trifft, sind zwar oft groß und sehr malerisch, aber meist trumm gewachsen und bestätigen, was schon bie Alten über ihre schlechte Tanglichkeit zu Bauholz berichten. Weiter aufwärts werben auch sie Man findet nur noch nackte Weideplätze zwischen ben Felsen mit einigen Manbras, Seunhütten, aus aufgeschichteten Steinen und Tannenzweigen gebaut, wo in kleinen Reffeln Ziegen= und Schafkase bereitet wird. Die Leute schüttelten ungläubig die Röpfe, als ich ih= nen sagte, in meinem Baterlande mache man centnerschwere Rase. Bei ber obersten Hutte ließ ich bie Maulthiere zuruck und auch mein Courrier blieb bort, um am hölzernen Spieße ein Lamm zu braten, während ich mit dem arachovitischen Führer den letzten ganz kahlen Theil bes Berges erstieg, ber weiter nach Nordosten liegt. ber Manbra hatte ich von Rastri aus, ben Weg von ber kornkischen Sohle nicht mitgerechnet (ich hatte fie am Tage zuvor von Arachova aus besucht), etwa vier Stunden gebraucht. Balb oberhalb berselben behnten fich ansehnliche Schneeflachen aus, zwischen benen mein Führer mit großer Sorgfalt durchzukommen suchte, ohne fie zu betreten. Es gelang ihm auch so ziemlich, bis wir nach etwa anderthalb Stunden einen hohen Ramm erreichten, den er mir als den Gipfel bezeichnet hatte. Allein als wir oben waren, sah ich, baß es nicht dieser war, sondern nur die östliche Fortsetzung des Gerontovrachos oder Greisen= felses, welcher der Hauptspiße, die jest Lykeri heißt, an Höhe am nachsten steht. Den Namen Greisenfels erklaren bie Umwohner baber, baß man im Alterthum die lebensmuben Greise von der Höhe binab= gestürzt habe, eine Sage, die ihre Analogie im alten Griechenland auf ber Insel Reos und sonst bei manchen auf einer nieberen Gulturstufe

Phlembufos fich hinglebenben bewalbeten Schlucht weiter. Rechts auf ber Sohe bes lettern, die im Alterthum Dhampela bief, fteht ein verfallener, Claphakastro genannter Thurm, von dem ich nicht weiß, welcher Beit er angehört, ba ich ihn nur von ferne fah. Zwischen überragenben Boben tommt man bann burch ein ziemlich enges Thal, ba ben Ralpvien ober Commerhütten ber Raftriten vorbei, in eine große, gang von Bergen umschloffene Dochebene, auf ber bie wohlbebauten Felber der Arachoviten liegen. Die von den Bergen kommenden Gewässer sammeln fich in einem am süblichen Enbe gelegenen fleinen See, ber im Binter oft bie gange Ebene überfchwemmen foll, in Sommer aber gang austrodnet und nur unterfreischen Abflug burd eine Ratavothre hat, welche bas Masser unterhalb Rastri bem Plustos auführt. Soch auf bem Bebirge finden wir fo bie Gigenthumlichten ber geschlossenen Thaler wieber. Das Wasser bes Sees, ber beimte ner Anwesenheit noch glemlich groß mar, bat von dem Gisengehalt bet Bobens eine gang rothe Farbe, wie man auch über bie gange Chent plete etwas porofe Bifenfteine gerftreut finbet; bas bem Gee gufliefente Maffer ift bagegen noch gang tlat. Baume bat bie Dochebene nur wenige. Links erhebt fich ein rundlicher Berg, an bem bie berühmte korykische Boble fich befindet, in alten und neuen Zeiten ben Umwof nern eine willtommene und ichwer zu findende Bufluchteftatte. Den ber fleine, in neuerer Beit noch burch eine Mauer verengte Gingam liegt so hoch am Berge, baß man von ber Hochebene eine halte Stunde braucht, um hinaufzuklimmen. Im Inniern findet man gutt einen geräumigen boben Borplat, ber burch eine Tropffteinmauer begrangt ift. Ueber biefe fteigt man mit einiger Dabe in ben hinten, höheren Theil, in bem sich verschiedene Gänge in noch unerforschut Tiefe in ben Berg gieben, von benen bie Umwohner verschiebent So gen ergablen. Mein arachovitischer Führer behauptete, zwei bavon hatten eine Lange von brei Stunden, die er freilich nicht felbit & meffen hatte. Statt einer verschwundenen antiten Inschrift, wit bie Grotte als bem Pan und ben Nymphen geheiligt bezeichnete, fin jest zahlreiche Namen neuerer Reisenben in bie Banbe gegraben. F



ben Knemis, über welche weit hinaus fich die blauen Höhen Guboas Weiter rechts nach Subosten liegen zunächst die verschiebenen Ruden und Thaler bes breiten Helikon, bann fieht man ben Parnes und andere Gipfel ber attischen Halbinsel, den Rithäron und die isth= Ueber die Berge weg und zwischen ihnen durch mischen Gebirge. fetweift ber Blick auf bas weite Meer, bas sich in ber Ferne im Dunst= treis des Horizonts verliert. Bei gang klarem himmel laffen fich piele Inseln erkennen. Wenbet man fich weiter nach Suben, so fteigt jenseits ber blauen Wogen bes korinthischen Meerbusens über bem schmalen Rüstenstreife Achajas die ganze steil abfallende, schön geformte Bergkette des nördlichen Peloponneses hervor, aus welcher der Chel= mos (Aroania) und Ziria (Khllene) ihre schneeigen Häupter am höch= Am beschränktesten ist ber Gesichtskreis nach Westen den erheben. und doch ber Blick hier am großartigsten. Denn über ben kahlen und wilden Hochthälern bes Parnasses, die man zunächst vor sich hat, zie= ben fich vom korinthischen Meerbusen bis an ben Deta, fast in gera= ber Linie, die lokrisch=atolischen Gebirge, deren höchste Gipfel, Riona und Barbufia, selbst ben Lykeri um mehr als hundert Fuß überragen und wenigstens in der Jahreszeit, in der ich fie sah, vollständig das Aussehen eigentlicher Schneeberge hatten. Nörblich schließt sich an sie ber minder hohe, großentheils bewaldete Deta an, ber das obere Re= phissobthal malerisch einfaßt und durch seinen öftlichen Zweig, ben Rallidromos, mit dem Anemis zusammenhängt. Ueber den Deta hin= aus aber erreichte das Auge weiter nach Norden die theffalischen Ge= birge, ben Pelion, ben rundlichen Offa (jest Rissova), und in nebel= hafter Ferne ben alten Götterberg, ben majestätischen Olymp (jest Elymbos), den höchsten und schönsten der griechischen Berge, neben bem sich ber Ossa fast zwerghaft ausnimmt.

ţ

C

1

Wer etwa den Rigi oder einen ähnlichen Berg bestiegen hat, der wird leicht begreifen, daß bei einmaligem Besuche es fast unmöglich ist, auch mit der Karte in der Hand, alle die Höhen und Thäler zu unterscheiben, die zwischen den Hauptmassen bunt durch einander lausen. Das kann aber den Gesammteindruck nicht schwächen. Halb

ftebenben Bolfern finbet. Große, unvermeibliche Schnecfelber unb ein giemtlich tiefes Thal, "bie Teufelstenne", trennten und noch vom loferi, und mein Gubrer, wiewohl ein fraftiger, ruftiger Buriche, wir nur mit Dube zu bewegen, mich bortbin ju begleiten; recht gurerfichtlich wurde er erft, als wir zwei Menschen barauf erblicken; et waren zwei Amerifaner, bie ich nachher in ber Manbra antraf. 3cst fdritt er felbst über tiefen Schnee, wo möglich aber in ben von mir mit meinen farten Bergftiefeln getretenen Bufftapfen, und allerbinge waren feine fpigen rothen Schube fur eine Bergbesteigung wenig geeignet. Go ftiegen wir benn in bie Teufelstenne binab und erflem men bie schnechededte Spige Luferi, auf ber wir nach anbern anbert halb Stunden endlich ankamen. Wir hatten also von Raftri and fieben Stunden gebrancht. Der Lyferi, in bem fich ber alte Rame Lytoreia mit geringer Beranberung erhalten bat, liegt an ber Roth oftseite bee gangen Bergstodes, über Davlia und Beliga, und ragt all eine isolirte Phramibe über fünf ober seche andere Spipen entschieden hervor, nach ben frangofischen Meffungen in einer Bobe von 2459 Meter ober 8196 Schweizerfuß. Und um biefe richtig zu wurdigm, muß man bebenten, bağ er nur wenige Stunden vom Deere entfernt ift, bie gange Erhebung fich alfo für bas Auge geltend madt. Ut ift ungefähr bie Dobe bes Urirothftode über bem Biermalbstätterich. Die Andficht, bie man auf ber oberften Spige, mo eine fleine Steinpyramide ficht, genießt, ift eine eben fo ausgebehnte als gregarig Schone, bie ich nur in ihren hauptzugen anbeuten will. Leiber mar ber himmel zwar wolfenlos, aber etwas bunftig, ich konnte mich abit immerhin gladlich preisen, daß feine Wolfen ben Blick verhalten, wu es nach Rog in ben Königereisen zweimal bem Könige Otto begefnet war.

Gerade unter mir fah ich nach Norden und Often die in ber bas maligen Jahredzeit meist noch grünen Thaler und Ebenen von Pholis und Bootien, namentlich bas obere und untere Rephissosthal und ben topaischen See, bahinter die Berge ber bootischen Rufte und ber ifte lichen Lotrer, Hopaton, Messapion, Ptoon, die opuntischen Berge und

katura ihren Berg, wie Ulrichs berichtet, für den höchsten Punkt der trbe an und wähnen von der Spise die Berge der Polis (der Stadt), as heißt Konstantinopels, zu erblicken, der Stadt, die als seine ein= tige Hauptstadt, als den Sit eines neubyzantinischen Reiches zu bezachten, kein Grieche lassen kann.

Schließlich noch bie Bemerkung, daß ich Reisenben, die ben Parsaß besteigen wollen, rathen würde, von Arachova auf die Hochebene na geben und in den Ralyvien zu übernachten, um den folgenden Morsen zu guter Zeit oben anzukommen, und dann nach Rastri hinunter geben. Ich hatte auch zuerst jenen Weg von Arachova aus gestacht, aber nur dis zu der korykischen Höhle, von wo ich nach Rastri inuntergehen mußte, weil ich das Gepäck direct dorthin geschickt hatte. denn ich hatte anfangs die Besteigung des Gipfels nicht beabsichtigt, well mir die Leute behauptet hatten, sie sei in dieser Jahreszeit noch nehunlich. Als ich mich vom Gegentheil überzeugte und entschloß, imauf zu geben, konnte ich nicht auf der Hochebene bleiben, da ich weder die nöttigen Decken noch Lebensmittel bei mir hatte, um die kacht in der undewohnten Gegend zuzudringen. So machte ich, da h vom Gipfel wieder nach Rastri zurückgieng, die untere Hälfte des Beges breimal.

Von Kastri schlug ich die Richtung westwärts gegen Salona ein. tur ungefähr drei Viertelstunden gebraucht man, um auf dem felsigen nd theilweise steilen Wege nach der Ebene hinadzusteigen, wo zur techten das stattliche Dorf Chryso zwischen Bäumen am Abhange es Parnasses liegt, zur Linken ein kahler, von uraltem polygonem Rauerwerk umgebener Hügel nach Süden vorspringt. Es ist das ogenannte Stephani, die Ruine des alten Krisa, das von dieser Seite ollständig den Zugang zum delphischen Thale beherrschte.\*) Krisa

<sup>\*)</sup> Die Lage von Kirrha und Krisa hat zuerst Ulrichs in seinen Reisen und Ferschungen richtig unterschieden und bestimmt, dann Preller (in den Verichten der K. Sächs. Gesellschaft der Wissensch. Philol. histor. Classe 1854, S. 119 ff.) das Berhältniß der beiden Städte genauer auseinander gesetzt. — Bei Steph.

Griechenland liegt bor bem Blide ausgebreitet, aber nicht wie eine Rarte, bagu find bie anderen Gebirge zu zahlreich und boch, vielmehr wie ein bedeutungsvolles Rundgemalde. Die Phantafie bleibt bei ber Ausficht beschäftigt, fle muß ergangen, was bem phpfischen Blide fic entzieht. Und mahrlich, es ware schwer die Gebanken auch nur angubeuten, bie fich bier brangen, wenn bas Ange von ben artabifden Bebirgen, wo die Diege bes Bermes war, über ben Dufenfis bet Belikon nach ben olympischen Doben schweift und bann gurudkehrt gu bem Gipfel felbft, auf bem einft Deufalion und Porrha landeten, um ein neues Menichengeschliecht zu grunden, und unter beffen Seifenhangen man bas apollinifche Beiligthum, "ben Rabel ber Erbe", weiß Die gange Mythologie und Religion ber Bellenen entrollt fich vor und Källt aber ber Blid auf ben Rallibromobruden über ben Thermopplen, auf bie zu Füßen liegende Gbene von Charonea, ober ich weiß nicht auf wie viel andere Buntte, fo macht bie Beschichte ihre Rechte geltend; bie Großthaten ber hellenischen Belbenzeit, die unfeligen geben, in benen bas Bolk fich felbst gerfleischte, und bie letten Rämpfe, in benen es ungludlich aber ruhmvoll bie alte Freiheit zu fchirmen unter nahm, gieben an unserer Seele vorüber. Der Berg ift fo recht eigent lich ber Mittelpunkt ber griechischen Lande; ja felbst bag nach Beften ber Blid beschrankt ift, scheint eine Bebeutung zu haben. Bene behinter liegenden gandschaften blieben immer nur halb bellenisch. Und bağ in ber Mitte hellenischen Lebens bas apollinische Mationalheiligthum lag, war nicht zufällig. Das altpelasgifche Dobona, wo bet Gott in formlofer Weise bes Naturbienstes verehrt und befragt wurk, lag in den Bergen des halbbarbarischen Epirus, der Olymp, die hitere Wohnung ber Götter, aber ber Götter für fich, an ber Grant hellenischen Lebens, meist burch Gewolt bem Blide ber Sterblica entzogen; aber ber Ort, wo ber ewig jugenbliche Zeussohn Apollon ben Menschen bes Batere Billen offenbarte, wo bie Gottheit im engften Berkehr mit ihnen gebacht wurde, der mußte mitten in den Bobfigen bes Bolfes fein. Der Mittelpunkt bes alten griechischen gantel und Lebens also war ber Barnag. Bentzutage feben bie Birten be

iakura ihren Berg, wie Ulrichs berichtet, für den höchsten Punkt der rbe an und wähnen von der Spise die Berge der Polis (der Stadt), is heißt Konstantinopels, zu erblicken, der Stadt, die als seine einsige Hauptstadt, als den Sit eines neubyzantinischen Reiches zu besachten, kein Grieche lassen kann.

Schließlich noch die Bemerkung, daß ich Reisenden, die den Parzis besteigen wollen, rathen würde, von Arachova auf die Hochebene geben und in den Kalpvien zu übernachten, um den folgenden Morm zu guter Zeit oben anzukommen, und dann nach Kastri hinunter geben. Ich hatte auch zuerst jenen Weg von Arachova aus gesacht, aber nur die zu der korpkischen Höhle, von wo ich nach Kastri nuntergeben mußte, weil ich das Gepäck direct dorthin geschickt hatte. enn ich hatte anfangs die Besteigung des Gipfels nicht beabsichtigt, ell mir die Leute behauptet hatten, sie sei in dieser Jahreszeit noch ithunlich. Als ich mich vom Gegentheil überzeugte und entschloß, mauf zu geben, konnte ich nicht auf der Hochebene bleiben, da ich eder die nöthigen Decken noch Lebensmittel bei mir hatte, um die acht in der undetwohnten Gegend zuzubringen. So machte ich, da i vom Gipfel wieder nach Kastri zurückgieng, die untere Hälfte des Leges dreimal.

Von Rastri schlug ich die Richtung westwärts gegen Salona ein. ur ungefähr drei Viertelstunden gebraucht man, um auf dem felsigen id theilweise steilen Wege nach der Ebene hinabzusteigen, wo zur echten das stattliche Dorf Chryso zwischen Bäumen am Abhange 8 Parnasses liegt, zur Linken ein kahler, von uraltem polygonem tauerwerk umgebener Hügel nach Süden vorspringt. Es ist das zenannte Stephani, die Ruine des alten Krisa, das von dieser Seite Uständig den Zugang zum delphischen Thale beherrschte.\*) Krisa

Die Lage von Kirrha und Krisa hat zuerst Ulrichs in seinen Reisen und Fersschungen richtig unterschieben und bestimmt, bann Preller (in den Berichten ber R. Sächs. Gesellschaft ber Wissensch. Philol. histor. Classe 1854, S. 119 ff.) bas Berhältniß ber beiben Stäbte genauer auseinander gesett. — Bei Steph.

war in ältester Zeit eine hochberühmte Stadt, zu ber, wie oben t merkt, wahrscheinlich ursprünglich bas belphische Heiligebum gebört Hier wurde nach der Sage Orestes bei dem Könige Strophies m dessen Sohn Phlades erzogen, und auch später war die Stadt ich und mächtig, dis sie im ersten heiligen Kriege zerstört wurde. Bi vor nicht langer Zeit befand sich innerhalb des Mauerrings ein rehe Altar mit zwei runden Vertiefungen oder Fenergruben und einer ber allerältesten griechischen Inschriften, welche aussagte, daß er der Athen und hera geweiht war. In neuerer Zeit ist er verschwunden.")

Unter bem Stephaui behnt sich von Chryso bis nach Salom und vom Parnaß bis ans Meer die schöne krisaische Gbene aus. Der bem Meere zunächst gelegene Strich ist unfruchtbar und burt, it größere obere Strecke aber gehört zu den fruchtbarsten und wohlte bantesten Theilen bes ganzen Königreiches, und man begreift leich, baß es die Umwohner einst schwer ankommen mußte, auch nur eine Theil bavon als verstuchtes Land unbehaut zu lassen. Denn ein Itel bieser Gbene war nach bem ersten helligen Kriege dem Gotte gewellt und die Bebauung verboten worden. Die Uebertretung bes Berbeit burch die Bewohner von Amphissa führte im Jahre 339 v. Chr. bis Krieg der Amphisthonen gegen diese Stadt herbei und wurde die nächt Beranlaßung zu dem Kriege Masedoniens gegen Athen und seine Bundesgenossen, der mit der Schlacht bei Chäronea endete. Sinn großen Theil der Ebene bedeckt seht ein prachtvoller Olivenwald, gegen dessen Utauliches Grün, als ich bort war, die an den seuchtn

Bug wird eine fonft unbelannte pholische Stadt Drepaire erwähnt. Collumbiefer Rame bem heutigen Stephani (ro Drepaire) entiprechen?

<sup>\*)</sup> Es ist tie Inschrift Mro. I im Corp. Inner. Graec. Daß bie Inschrift mis schwunden, bat querit Welder (Rleine Schriften 3. Ab., S. 281) berichtet, bit aber ben verstümmelten Altar noch sab. Ich habe an ber von Ulriche sehr genet bezeichneten Stelle auch biesen trop langem Suchen nicht mehr finden konnte obgleich ich bie von ibm (Reisen S. 21) erwähnten Substructionen und Irinamer gleich bemerkte. Dagegen sah ich einige hundert Schritte außerhalb bei Stephant gegen Chryso zu bei ber Rirche ber Panagia einen großen, alternist bearbeiteten Feleblock mit ber runden Bertlefung ber Gechara ober Fenergride. Einige Stufen führen zu bem Altare. Gine Inschrift ist aber hier nicht

tellen üppig wuchernden Oleander und Granaten mit ihren rothen luthen zierlich abstachen. Auf den anstoßenden Feldern stand das etreide in üppigster Pracht, was aber meinen Courrier nicht abhielt, itten durch zu sprengen. Gegen Salona zu treten an die Stelle r Oelbäume und des Getreides meist Weinpstanzungen, vor denen mauerte Keltern angebracht sind, aus welchen der ausgepreßte Trausnsaft in eisternenartige Behälter abläuft.

Salona liegt an der Stelle des alten Amphissa, der bedeutenbsten tadt der ozolischen Lofrer, im nordwestlichen Winkel der Ebene weit= usig zwischen Gärten an den sanft ansteigenden ersten höhen des krisch=ätolischen Gebirges, nur etwa eine halbe Stunde von dem Michen Fuße des Parnasses. Die häuser, obwohl meist nur aus hm gebaut, sind hübsch und ziemlich groß, und über der Stadt ronen auf einem steilen hügel die malerischen Ruinen der mittel= terlichen Burg der herrn von Salona, die auf die sesten Reste der ten Akropolis zedaut war. Unter und zwischen dem frankschen Ge= iner stehen große Stücke hellenischer Mauern, theils aus Quadern, eils aus großen Polygonen aufgeführt; auch sind noch zwei alte hore vollständig erhalten, und im Innern sieht man einen Wasser= hälter, der in seinen unteren Theilen antik, in den obern mittel= terlich ist. Aus dem Burgselsen sprudelt nach der Stadtseite hin ze sehr reiche Quelle in einer Reihe von Brunnen hervor.

Zwischen bem Parnaß und bem lokrisch=atolischen Gebirge, bem ten Korar, \*) führt ber Weg in fast geraber nörblicher Richtung in

birge gebraucht, wie Strabo thut L. IX, p. 417 C. Vergl. L. VII, p. 329, fragm. 6 und L. IX, p. 450. Bei Steph. Byz. s. v. Kógaş scheint ber Name in etwas engerem Sinne gebraucht, wenn es heißt: Toos perasi Kallenolies xai Naunaxrov. Molissius eixoors, wenach ber Kiena ausgeschlessen ware. Aber es kann in ber Stelle bes Pelybies nur von bem zwischen Kallispelis und Naupaktes gelegenen Theil bes Gebirges bie Rebe gewesen sein, ohne baß er barum ben östlicher gelegenen ausschließen wellte. Mir wurde tas ganze Gebirge wiederhelt als bas Gebirge von Lidoriki bezeichnet. Statt Kiona schriebt übrigens Ulrichs Jona, Tiāra, die französsische Karte Guiona. Was das Richtige

bie Lanbichaft Dorie. Die Gegenb hat einen gang alpinen Chand und außer bem Dorfe Topolia, bas ich rechts ließ, trifft man ich Wohnung an; nur ba und bort fieht man von weitem auf ten Beg boben einen fleinen Beiler. Anfange gieht fich ber Beg an bi westlichen Abhangen bes Parnaffes bin. Links unter mir batt if ein schmales That, in welchem ber Lauf bes fast trodenen Bud burch bie rothen Oleanberbluthen weithin bezeichnet mar. Ucha ha felben erhebt ber bochfte Berg bes jegigen Griechenlunds, ber Rat fein ichneebededtes Baupt, und hinter ibm ftredt fich ber faft gled bobe lange Ruden bes Barbufia von Rorben nach Guten In fconfte Buntt bes Baffes ift an einer frifchen Quelle auf ta fit bes Jodes, welches ben Parnag mit bem atolischen Gebirge mitalt Dis zu biefer Bobe fleigt man von Guben ber, von bier auf im fentt fich nun ber Weg nach Morben, bas Thal wirb eiger und " Schneegipfel bes Rorax verichwinden, aber feine Borberge bilter bem Bestabhange bes Parnaffes einen engen Bag Amblmg, med zwei Stellen Mauern aus bem griechifden Befreiungetriege ver bi ben Seiten bis an ben Weg zusammenlaufen. Gin Bach plattet in ber Mitte über Steine und Felfen binab, von Platanen bitt Schattet. Tannen und berichiebene Gichenarten, besondet in it fcone mit tief eingeschnittenen Blattern, bilben mit ben jab auffit genben Felfen und bufdigen Abhangen eine angenehme Abredelts und bazwischen kommt bie und ba eine fleine mit Bras ober Gemit bewachsene grune Flache. Es ift eine fast schweizerische Gegent, m! ich hatte mich in bie Beimat verfest geglaubt, hatten nicht bie Spat eichen und orientalischen Platanen mich erinnert, bag ich mich 3 Guben befinde. Go geht man auf fteilem, ichlechtem Wege abmit bis man bas funf bis feche Stunden von Salona entfernt, an und lichen Ende des Paffes gelegene Gravia erreicht. Diefer On bitt uur ans wenigen Gutten und zwei Chans, bat aber eint gorff &

ift, vermag ich nicht zu enticheiben, glaube aber Riona gehört zu haben, micht Rof fcreibt. Gin Berfeben bagegen ift es, baf oben G. 519 Riona fich

ang burch seine Lage am Eingange aus dem Rephissosthale in Paß, und einen Namen durch den tapfern Widerstand, den hier Jahre 1821 Obysseus mit einer Hand voll Leute den weit über= nen Schaaren bes Omer Briones und Mehemet Pascha leistete. dangelegene Bergbörfchen hat vor kurzem eine Schule erhalten, bei meiner Anwesenheit ein junger eifriger Lehrer die neudorische send eben unterrichtete. Unter kleinen Jungen bemerkte ich einen erwachsenen Burschen, ber sich nicht scheute, in einer Elementar= le die früher versäumten Renntnisse nachzuholen, eine Erscheinung, m Griechenland nicht selten ist und für die Lernbegierde des Volks schlimmes Zeugniß ablegt. Der muntere Lehrer, ben ich einen mblick störte, um unter dem natürlich glaslosen Fenster ein Ge-Danzuknüpfen, zeigte wenigstens mehr geographische Renntnisse, 5 sonst oft fand. Denn als ich ihm auf die Frage nach mei= Baterlande die Schweiz nannte, antwortete er mit einer gewissen Digung: Ja, die kenne ich aus der Geographie.

Ici Gravia ändert sich mit einem Male die ganze Physiognomie egend. Man tritt in bas große Becken bes obern Kephissos, von dem Punkte, wo das atolische Gebirge mit dem Deta renstößt, in süböstlicher Richtung bis zu der alten Stadt Pa= Lerioi hinzieht, bei welcher die letten Ausläufer bes Parnaffes ah an den gegenüberliegenden Hedylionberg treten und das Thal Dließen, daß der Rephissos kaum Raum findet, um sich nach der 🖰 von Charonea burchzuwinden. Bei einer sehr ansehnlichen Länge Rehr als zehn Stunden wechselt die Breite dieses obern Rephissos= 🗢 , je nachbem ber Fuß ber Gebirge vor ober zurücktritt, zwischen Einer halben Stunde und zwei Stunden. Der Rordabhang bes Affes, ber es von der einen Seite einschließt, ift viel gewundener Le anbern Seiten bieses Gebirges. Zwischen tiefen-inschnitten sprin= nehr ober weniger steile Anhöhen weit in die Ebene vor, am weitesten Tahr in der Mitte bei dem großen Dorfe oder Flecken (Kwuonolis) i, bem alten Amphikaa. Gegenüber bem Parnaß erheben sich im den der schön bewaldete Deta und der Anemis. Die Thalflache selbst überrascht, wenn man bei Gravia aus bem Gebirge hervorfritt, burch thr frisches Grun, bas burch reichliche Quellen und Fluffe genabet wird. Zunächst Gravia fließt zwischen Giden, Platanen und bichten Gebuiche ber Kajeniga, mit bem fich etwas weiter abwarts ber ven Mordwesten aus dem Octa kommende Apostolia vereinigt, mahrsdeinlich ber alte Pinbos, wenigstens ber bebeutenbfte ber Rebenfluffe tel Rephiffos und von viel langerem Paufe als biefer felbft. Denn ale ben eigentlichen Urfprung bee Kephiffoe betrachtete man im Altertham ble am Parnag bei Lilaa in ber Rabe bes beutigen Dorfes Agerlan entspringenben, jest Rephalovenfie (Kegaloforiverg) genannten Dudlen, bie nach furgem Laufe in fast rechtem Winkel mit bem Apostolis aufammenfließen und bann als ansehnliches Flüschen bie Nichtung bes lettern nach Gudoften nehmen. Bahlreiche fleinere Bache fommen bem Bauptfing vom Deta und Parnag zugefloffen, und Bache, bie menig ftens zur Zeit meiner Anwesenheit am Enbe Mais noch wirklich Watfer batten. Die Ebene ift baber fruchtbar und besonders in ihrm untern Theile wohl bebaut, wo ich an einigen Orten ben Beign mannsboch fieben fab. Bahlreiche große Dorfer und Bleden, bem Unfeben von Bohlhabenheit zeugt, liegen an ben Abhangen ber Berge, unter benen besonders Dabi und Beliga am Parnag und Drachmani am Juge bes Deta ober vielmehr feiner öftlichen Berlangerung, bet Anemie, gu nennen find.

Im Alterthum umfaßte bas Beden bie borische Tetrapolis und ben besten Theil von Photis. Jene, die Tetrapolis, lag in bem eberen engern und rauheren Theile um bas Pindosssüchen, Rytinion, ber bedeutenbste der kleinen Orte, dicht bei Gravia an dem Eingang bes Passes nach dem ozolischen Lokris. Gerade über Gravia zur Rechten, wenn man von Salona kommt, sieht man auf einem stellen den Weg beherrschenden Felsen altes Gemäuer, das ohne Zweisel dem alten Kytinion angehörte. Weiter aufwärts auf einem isoliet aus dem Thale aufsteigenden hügel geben andere Ruinen vielleicht die Stätte von Erincos an, und in einem Paläokastro bei dem Dorfe Mariolates, etwas unterhalb Gravia in einem Einschnitt des Parnasses, glaubt Boion zu erkennen. Es waren immer kleine, ärmliche Gebirgs= und früh ganz in Verfall gekommen, so daß Strado meint, es werwundern, daß auch nur eine Spur von ihnen bis in die verzeit sich erhalten habe. Ihre Bedeutung war es, die Metropole peloponnesischen Dorier zu sein, und als solche würde das Länd= auch jest genug Beachtung verdienen, selbst wenn es nicht den eines stillen, lieblichen Gebirgsthals hätte.

Weit ansehnlicher waren die zahlreichen phokischen Städte im un= L Theile bes Beckens und in seinen Nebenthalern. Reine natur= -Granze scheibet Doris und Photis, die mehr als irgend zwei re griechische Lanbschaften nur ein geographisches Ganze bilben. r genauer gesprochen, bilbet ber nörblich vom Parnaß bis nach apotamioi gelegene Theil von Phokis mit Doris eine geographische heit und hängt mit diesem viel enger zusammen, als mit ben bestheilen östlich und süblich som Parnaß ober gar mit bem zwi= z bie öftlichen Lotrer hineingeschobenen Daphnus am eubbischen ere. Es scheinen baher auch die Dorier in früheren Zeiten fich ter abwärts ausgebehnt zu haben und allmälig in den oberen Thal= itel zurückgedrängt worden zu sein. Die phokischen Städte waren neist an ben beiben Seiten ber Ebene auf bie felfigen Vorsprünge D Abhänge bes Gebirges gebaut, wo noch jest mächtige Ueberreste schönen Mauern und Thürme, oft von den Höhen bis in die Usohle herabsteigenb, weithin ihre einstige Blüthe bezeugen und der end einen eigenen Charakter verleihen. Eine einzige Ruine, die kaum über ben Boben erhebt, liegt mitten in ber Fläche am Re= De mit dem rathselhaften Ramen Alttheben (ή Παλαια Θήβα ober ceià Φήβα). Der Name findet sich noch einmal bei einem Paläo= auf dem Helikon. \*) Dort scheint er mit der uxalten Tradition menzuhängen, daß die Thebaner nach der Zerstörung ihrer Stadt Pigonenkrieg sich auf jenen Berg zurückgezogen hätten, für den ber Ruine im Rephissosthale aber fehlt es meines Wissens an

Rof, Ronigereifen I, G. 31.

seber Nachricht aus bem Alterthum. Ich kenne keinen andern Acil Griechenlands, eiwa Argolis ausgenommen, wo man eine solche Rage verhältnismäßig wohl erhaltener Paläokaftra so nahe bei einander sett. Sie alle auch nur flüchtig zu besuchen, würde mehrere Tage erforden, wozu mir die Zeit sehlte, doch habe ich mir ein halbes Dubend ze nauer angesehen.

Das ichonfte von allen ift bas bes heutigen Belita, bes alm Tithorea, wie Inschriften beweisen, beffen Stabtmauern nebft bem von Meffene und Cleuthera am Ritharon zu ben iconften in gang Grlechenland gehoren. Beliga liegt am Norboftabhange bes Parnalfee, bicht unter einer fenfrechten Felfenwand, auf einem nach ber Ebene fich frart abbachenden Plateau. Deftlich wird es burch nu Schlucht begrangt, in beren Tiefe ein ftarter Bach, ber alte Radald, jett Raforbevma, vom Barnaffe berabfließt. Der größte Theil feint Waffere ift in einem Canal nach bem Orte felbft geleitet, wo a Mühlen treibt und bie Garten bewässert. Ein fcmaler Fußt fab fut an ber Relfenwand über bem Bache zu einer ale Bufluchteort i Rriegenothen befannten boble, die jest nach bem Balifarendef Chi feus benannt ift, weiterhin geht ber Pfab über ben Barnaf mich Arachova. An biefer Seite bedurfte bie Stadt feiner funftlichen Be feftigung, aber von ber Schlucht aus lauft eine fcone Dauer mi vierectigen Thurmen am Norbrand ber Stadt bin und mentet is bann nach Guben ben Berghang hinauf bis an bie Felfenwand. Dr Stabt war alfo im Guben burch biefe fentrecht auffteigenbe felice wanb, im Often burch bie fentrechten Abgrunde bes Rachales, in Westen und Norben aber burch feste Dlauern und Thurme fast unem nehmbar gefchütt. Die Mauern find nach beiben Seiten aus nut mäßigen, etwa anderthalb Fuß hoben Quabern gebaut, zwischen beid unregelmäßiges Kullwert ift, bie Thurme naturlich gang aus Quaben Befonbers ichon ift bie Norbseite, an welcher ber westlichfte Thurn mit in zwei Stockwerken erhalten ift. Wie in Deffene, bat bas unten Schießscharten, bas obere fleine Fenfter. In ber Rabe biefes Ihnmes ift auch ein Thor mit Ausnahme bes Sturges giemlich vollpanis

appig das alte Gemäner und erhöhen die Schönheit des Anblickes. Mehrere Inschriften und Mosaiken bezeugen, daß der Ort noch in der römischen Raiserzeit blühte. Außerhalb der Mauern gegen die Ebene zu liegen noch zahlreiche Sitsstufen umber, die einem Theater angehört zu haben scheinen. Das heutige Velitza ist zum großen Theil in den Umfreis der alten Stadt gebaut, deren oberer, nach der Fels=wand steil ansteigender Theil aber ohne Zweifel nie Wohnungen ge= habt hat.

3ch war ben 28. Mai von Salona bis nach bem stattlichen Fleden Dabi geritten, bei bem noch schöne Ruinen ber alten Stabt Amphitaa erhalten finb; am 29. Mai, an einem Sonntag früh, hatte ich ben Weg nach Belika eingeschlagen, bas ich in zwei und einer. halben Stunde erreichte. Als ich mich bem Orte näherte, erblickte ich von weitem einen langen Zug, ber sich nach ben an ben Höhen lie= genben Beinbergen bewegte, an der Spite in vollem Ornate mit Rreuzen die Priester, hinter ihnen, in den hellen Farben der Landes= tracht, Weiber und Manner. Es war eine Procession, um Gulfe gegen bie Beuschrecken zu erfleben, beren Schwarme in erschreckenber Menge Felder und Weinberge verheerten. Bald nachher aber nahm ein anderer Anlaß bieselbe Bevölkerung in Anspruch. Wiederholte Souffe ertönten und unter Vorangang ber einfachen und eintönigen Mufit einer großen Trommel und eines klarinettartigen Instrumentes (Raramunsa) kam ein Hochzeitszug, ber aus ber Rirche nach ber Woh= nung ber Neuvermählten gieng. Voran zog mit bem Brautigam eine ganze Schaar Manner, beren einer ben aus funstlichen Blumen unb Blittergold gefertigten Brautkranz in einem Korbe hoch emporhielt, hinter ihnen bie Braut, von zwei Brautführern unterstütt. Sie trug eine weiße Saube mit gleichfarbigem Schleier, während ber Ropfput ber Unvermählten roth zu sein pflegt, im Uebrigen bie gewöhnliche Landestracht, ein langes weißes, linnenes ober baumwollenes Unter= Heib und barüber ein gleichfalls weißes, wollenes Oberkleid von ge= ringerer Länge, mit einem breiten, in Quaften herabfallenben Gürtel,

wenn ich nicht irre von schwarzer Farbe (bie Jungfrauen tragen roth). Auch hatte fie Strumpfe und Pantoffeln an, Lurusartitel, man fonft auf bem Lande nicht oft findet. Dem Ropfpuse fehl gablreiche aufgefaßte Dangen nicht, wie fie in biefer Gegenb faft 4 Arauen, fei es um ben Ropf gewunden, oder als halsband, ober i in mehreren Reihen über die Bruft gezogen tragen. Während frif bagu besonbere viele antife Mungen verwendet worden fein follen, f ich hauptfachlich gang frifch geprägte Stude Ronig Ottod, Die bet feltener im Berfehr vorfommen. Die Braut machte ein fehr betrübt Beficht, blieb alle paar Schritte fiehen und verneigte fich tief, i man mir erklärte zum Abschiebe vom jungfräulichen Stande. Ich Bug schloffen Jungfrauen, bie und ba ein hochzeitlich anstimment Die fich leicht benten läßt, vermißte man auch bie liebe Jugent id Ortes nicht. Go bewegte fich ber Bug unter beständigem Anald von Flinten langfam burd bie verfdiebenen Strafen. Die ganf Feierlichkeit hatte einen burchaus melancholischen Charafter. Den Aben fagte man mir, follte noch Tang folgen, vor beffen Beginn ich jack ben Ort ichon verließ.

Ich will hier nicht versuchen, die Lage ber einzelnen, meift zewlich unbekannten Stäbte nachzuweisen, sondern mich auf wenige Bemerkungen über einige der von mir besuchten Punkte beschränken.
Bon Beliha ritt ich quer durch die Ebene, über die vorher erwähnten Ruinen von Altitheben, nach dem auf der anderen Seite bes Dales gelegenen Dorfe Drachmani. Nörblich von diesem fleht man auf ar sehnlicher höhe bei dem Dörfchen Levta die Ueberreste Glateas liegen, der größten phokischen Stadt, deren Besehung durch König Philip bekanntlich einst Athen in jene von Demosthenes mit den lebendigkten Farben geschilderte Aufregung brachte. Indem ich sie in einiger Intfernung links ließ, wandte ich mich nach dem am füdöstlichen Ink der Ebene, etwa eine halbe Stunde links vom Rephissos gelegen Dörschen Belest. Bei demselben erhebt sich dicht über dem linken Ufa bes Flusses, dem äußersten Borsprung des Parnasses gegenüber, du nicht hoher, aber steiler, kahler Berg, der oben eine ziemlich anschr bicht links über ber Straße nach Lokris; unmittelbar an ber je im Thale selbst sieht man verschiedene Reste einer Borstabt.\*) ber Hauptpässe aus Lokris und dem nördlichen Griechenland Phokis mündet hier, daher die Stadt in der Kriegsgeschichte rholt genannt wird. Namentlich brachten hier einmal noch vor derserkriegen die Phokier der Reiterei der Theffaler durch eine hümliche Kriegslist eine empfindliche Niederlage dei. Sie machenen großen Graben quer durch den Paß, füllten ihn mit leeren men Gefäßen an und schütteten dann wieder Erde darüber, die des Sieges sprengten die thessalischen Reiter auf die hinter dem ken Graben aufgestellten Phokier, stürzten aber plöstlich in die je, wo die Pferde die Beine brachen und den Phokiern ein leiche sieg zu Theil ward.

Mehrere Wege führen aus dem obern Rephissosthal nach dem ichen Griechenland. Einer geht von Gravia in fast gerader ung über ben Deta und mündet schon jenseits ber Thermopylen alten Trachis und Heraklea in bas Spercheiosthal. Im fruhe= Ulterthum wenigstens kann biefe Straße nicht im Gebrauch ge= sein, da sonst die Thermopylen nicht als der einzige Eingang 'ittelgriechenland hätten betrachtet werden können. Die andern t diesseits der Thermopylen über das Gebirge nach Lokris, so wer von Norden herkommend jene passirt hatte, den einen anbern einschlagen konnte. Der westlichste geht von dem Turkochori unweit des oben erwähnten Drachmani über Bo= , zwischen bem östlichen Arm bes Deta, bem Rallibromos, und aran stoßenben Knemis burch und führt unmittelbar vor die tophlen, ein zweiter steigt von bem Darfe Drachmani aus, am Glatea vorbei über ben Knemis, enblich ber östlichste geht unter

<sup>3</sup> ist bas bei Xonoph. Hellon. IV, 6, 27 erwähnte ngoästew, bas Jason Bhera beim Durchmarsch einnahm.

bem alten Hyampolis, zwischen bem süblichen Ende bes Knemisgebirges und bem Chlomos nach ber Ebene bes alten Opus, ober bes heutigen Talandi. Alle drei scheinen im Alterthum schon gebraucht worden zu sein. Ich schlug den letztern-ein und kam von den Ruinen von Hyampolis aus in ungefähr zwei und einer halben Stunde duch eine einsame öbe Berggegend in die schöne lokrische Ebene am endöischen Meere.

öftliche Lokris. H. Konstantinos. Die Chermopylen. Chal des Spercheios. Lamia oder Bituni. Das Aloster niţa. Ein Blick nach Chessalien. Stylida. Larisa Aremaste. Chladi.

Das kleine Ländchen ber öftlichen Lokrer erstreckte fich Euboa iber von der bootischen Granze bei den Abflüssen des kopaischen bis zu ben Thermopylen, nur eine Zeit lang burch bas Gebiet agefähr in der Mitte hincingeschobenen phokischen Stadt Daph= interbrochen. Es umfaßte nebst dem unmittelbaren, bald brei= bald schmaleren Rustenstrich ben östlichen Abfall bes Gebirges, om Kallidromos aus nach Südosten läuft. Der nördlichere, :c Theil ist der alte Anemis, der süblichere bis an die Ropais jett ber Chlomos, seinen alten Namen kennen wir nicht, konnen ber als das opuntische Gebirge bezeichnen. Das ganze Ländchen ur eine einzige etwas größere Ebene im süblichen Theile, wo am ibhange, in der Nähe des heutigen Dorfes Kardeniga, die alte Dpus lag, die Hauptstadt der sammtlichen öftlichen Lokrer. in der alteren Zeit bilbeten biese nur eine Bolkerschaft unb t Staat, ber von einer in Opus seshaften Oligarchie von hun= deschlichtern regiert wurde, welche ihren Abel auf die mütterliche mmung begründeten und bis auf Phrrha und Deukalion zurück= n; benn die lokrische Sage behauptete, daß diese nach der großen in Opus gewohnt hatten. Erft in fehr später, vielleicht erft imischen Zeit scheinen die opuntischen Lotrer im Süben und die

bem alten Hnampolis, zwischen bem süblichen Ende bes Knemiss ges und bem Thlomos nach ber Ebene bes alten Opus, ober beutigen Talandi. Alle bret scheinen im Alterthum schon gebr worden zu sein. Ich schlug ben lettern-ein und kam von ben R von Hnampolis ans in ungefähr zwei und einer halben Stunde eine einsame öbe Berggegend in die schöne lotrische Ebene am e schen Weere.

bufen ober bie Bucht von Talanbi lagert, rechts von ben Abhängen bes Chlomos, links von denen bes Anemis umschlossen. Im innersten Winkel ber Bucht liegt bie nur durch eine schmale Landenge mit bem Bestland verbundene Halbinsel Gaibaronist, links davon die kleine Insel Atalante, jest gewöhnlich Talanbonist genannt, welche, wie manche andere Ruftenpunkte und Inseln, im peloponnesischen Kriege bie Athener besetzt hatten, um von hier aus die feinblichen Lokzu bedrängen und von der See auszuschließen. Jenseits des hier mehrere Stunden breiten Meeresarmes erhebt fich die üppige Rufte Guboas mit ben Stabtchen Rovias und Limni bicht über bem Bafferspiegel und ben reich bewaldeten Bergen bahinter. Zur Rech= ten fieht man in geringer Entfernung ben heutigen Hauptort von Lotris, das freundliche Städtchen Talandi ('Aradaven, Talaven), am Bergabhange zwischen Gärten und Weinbergen liegen. Auch hier finden wir wieder die schon mehrfach bemerkte. Namenswanderung; ber Rame ber Insel ist auf bas anberthalb Stunden von der Rüste entfernte Stäbtchen übergegangen, ohne baß jene ihn beshalb verloren hat, nur bezeichnet man sie eben im Gegensatz zum Stäbtchen als Insel Atalante, Talanbonist (Tudavtorfoi). Bestimmte Ruinen einer alten Stadt sind bei Talandi nicht, die alte Hauptstadt Opus lag etwa eine Meile weiter nach Subosten, doch ist mit vieler Wahrschein= Lichkeit vermuthet worden, daß wenigstens in der Nähe von Talandi Rarpr zu suchen sei, das sich rühmte, die Heimat des ofleischen Ajas, bes Führers ber Lokrer vor Troja, zu sein, und wiederholt in ben Arlegen der Phokier genannt wird. \*) Am nörblichen Ende der Chene liegen auf einem ins Meer vorspringenden Hügel die unschein= baren Ueberreste der alten Hafenstadt von Opus, Rynos. Bon hier treten nun die Gebirge meist sehr nah an das Ufer und lassen nur ba und bort einen breiteren Zwischenraum, nicht selten springen

<sup>\*)</sup> Bergl. Roß, Königsreisen I, S. 96. Er stößt sich nur baran, daß Dieber XVI, 38 Raryr eine Stadt der epiknemidischen Lokrer nennt, indem er sich diese im Gegensatzu den opuntischen benkt. Das oben über diese beiden Ramen Gesagte hebt aber dieses Bedenken vollständig.

ble Berzweigungen bis unmittelbar ans Meer vor. Anfangs sind sie noch ziemlich kahl, aber je weiter man nach Norden kommt, besto schwarten wird die Natur. Bald sieigt der Knemis in senkrechten ziehsenwänden empor, die mich an manche Partien im Jura erinnetten, bald hebt er sich in sanstern, mit Nadelholz und Buschwerk bewackenen Söhen. Zahlreiche Quellen und Bäche rieseln von ihnen berd und bewässern reichlich das niedrige Küstenland, in welchem bichtel Behölz üppig wuchert und oft den schwalen Pfad fast verschlicht. Zwischen mächtigen Platanen und Pinien gedeiht hier ganz besonder die Myrthe, die ich selten in solcher Külle und Schönheit gesehen habe. Bur Nechten hat man fortwährend über bem blauen Weeredspiegel bir prächtigen Berge Guböas.

Ungefahr in ber Mitte bes Beges, über fünf Stunden von Zalandi, liegt bas Kloster bes S. Ronstantinos, bas ich zum Biel ber Tagereise von Beleft aus genommen hatte. Rog erzählt (Königsreifen II, S. 135), wie es erft in neuer Zeit in Folge wiederholter Traumt eines frommen Gehers gegrundet worden fei. Der fromme Mann traumte, bag bier eine Rirche verfchuttet fei, und nachbem man int Beit lang gegraben hatte, flick man wirklich auf einen fpat-romifden Mofaikboben, ber noch im Rlofterhofe gezeigt wird und mahricheinich einem profanen beibnischen Bebaube angehörte, aber fur die getraumt Rirche gelten mußte. Er enthält nur gang hubiche Ornamente. G: nige bnjantinifche Mungen, bie man in Griechenland Ronftantinata # nennen und bem S. Konftantin beigulegen pflegt, gaben Beranlaffung bie Rirche bem Ronftantin und ber Helena zu weihen und bas Rio fter nach erfterem zu benennen. Es bat mehr bas Anfeben eines großen Chanes als eines beiligen Gebaudes, und icheint auch gan] besonbers jum Zweck einer Herberge angelegt worden zu sein, die auf bem langen Wege zwischen Talandi und Lamia ein mahres Beburfrif ift. Riebrige Bebaube mit gablreichen Bemachern liegen um ben geraumigen bof, ber bei meiner Anfunft ein festliches, belebtes Ankhen Denn bas Fest bes Schutheiligen ftanb bevor, ju bem bir Bewohner ber Umgegenb in Maffe erwartet wurben. Sutten unb

mben waren aufgeschlagen, einzelne Krämer hatten schon ihre Waa=
m ausgelegt und die Mönche sprachen voll froher Erwartung von
m Glanze der Panegyris, zu der sie mich durchaus zurückehalten
ollten. Auf meine Frage, was denn eigentlich babei getrieben werde,
atwortete mir einer ganz naiv: man ist und trinkt und tanzt, wo=
it bundig genug das Wesen der meisten Feste ausgedrückt ist. Uebri=
ms waren die geistlichen Herrn, wie in den meisten Klöstern, auch
er sehr freundlich und zuvorkommend und bemühten sich, mir die
kerkwürdigkeiten ihres Gotteshauses, eben die oben genannten Ma=
iken und einige Grundmauern nebst einer Inschrift\*) zu zeigen.
Zahrscheinlich lag hier im Alterthume die mehr erwähnte Stadt Daph=
as, welche eine Zeit lang zu Phokis gehörte und die epiknemibischen
okrer im engeren Sinne von den opuntischen schied.

Trop der Einladung, der Panegyris beizuwohnen, machte ich ich am folgenden Morgen (31. Mai) früh auf den Weg, da ich die arke Tagereise bis Lamia vorhatte. Etwa eine Stunde von H. Ron= antinos springen die Hügel des Anemis in einem spizen Vorgebirge i bie See vor, wo spärliches Gemäuer die Lage des alten Ortes nemides bezeichnet, und gerade gegenüber tritt die Nordwestspike uboas, das alte Vorgebirge Kenäon ober heutige Cap Lithada weit or, über bem fich rauhe Berge steil erheben. Vor bemselben liegen z kleinen lichabischen Klippencilande. Hier eröffnet sich ber Blick af den schönen malischen Meerbusen, hinter bessen nördlicher Ruste th die lange Rette bes Othrys hinzieht, und weiter links sieht man 18 Kallibromosgebirge und das weite Thal bes Spercheios. bene erweitert sich allmälig. Aus den Schluchten des Gebirgs von er linken Seite kommt das größte ber lokrischen Flüßchen, ber alte doagrios, heraus, ber burch sein breites Bett zeigt, daß er wie zu ötrwos Zeiten bei Regengüssen oft mächtig anschwellt, während er en größern Theil des Jahres ganz trocken ist. Unweit seiner Man= ung fieht man beim Dorfe Känurio die Ruinen einer verunglückten

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. meine Cpigr. und Archaol. Beitrage R. 59.

Runkelrübenfabrik, welche im Anfang ber Vierziger Jahre von Franzosen auf Actien angelegt worden war, aber bald ein schmähliches Ende nahm. Es war ein abenteuerliches Unternehmen, bessen Ausgang sehr begreistich erscheint; weniger begreistich würde es scheinen,
baß sich die Actionnäre bazu fanden, wenn nicht die tägliche Ersahrung
lehrte, baß die unvernünftigsten industriellen Projecte, wenn nur recht
hohe Dividenden dabei vorgespiegelt werden, auf Theilnahme mit Erfolg rechnen können. Die großen Gebäude stehen jest ihrer Ziegel
und fast alles Holzwerkes beraubt als tranxiges Erinnerungs- und
Warnungszeichen ba. Die Gegend, so reizend sie dem Auge des Dunkreisenden erscheint, ist gerade hier sumpsig und ungefund, in der Sümpfen liegen zwischen Platanen, Oleandern und Myrthen Lusselberden, und den Bewohnern des nahen Dörschens Andera sieht man
die Wirtungen des Fieders auf die Gesichter geschrieben.

Oberhalb Känurios, am Fuße bes Gebirges, sollen am Beagrist, sich einige Ruinen ber alten Stadt Thronion sinden, an ber die Stakt nach Elatea vorbeiführte, welche öfters von den durch die Thermopplen gedrungenen Deeren eingeschlagen wurde. Etwa eine Stunde weiter als Känurio liegt seht die lette lokrische Ortschaft, Molos, bit ich von H. Konstantinos in nicht rollen fünf Stunden erreichte. Du Gegend scheint außerordentlich fruchtbar, schöne Felder behnen sich um das freundliche Dorf aus, dessen häuser zwischen Maulbeer- und abetern Fruchtbäumen zerstreut liegen. Nicht weit von Molos ist die Stadt Starpheia zu suchen, bei der Onintus Metellus die unter Kritelack von den Thermopylen sich zurückziehenden Achäer einhelte und schist. Ruinen habe ich aber keine gesehen oder erfragen können. Auch Mitäa, das näher bei den Thermopylen war, kann nicht sehr weit von Molos entfernt gelegen haben, da nach einer alten Nachricht die Internung von den Thermopylen vierzig Stadien betrug.\*) Gerade eine

<sup>\*)</sup> Schol. ju Aeschin. negt nagang. S. 132. Die Bestimmung ber einzigen Orie unterliegt hier noch großen Schwierigkeiten, weil Ruinen fehlen eber best nicht befannt find, und die Anschung nach bloßen Diftanzen ift nicht leicht, kt fonbere wenn die Angaben über diese verschieben find. So rechnet Rof ven ber

duinen, welche ich yuerst für die von Nikaa zu nehmen geneigt war, a mir jene Notiz nicht gegenwärtig war. Sie müssen aber wohl der nmittelbar bei den Thermopylen gelegenen Stadt Alpenos oder Alsonos zugeschrieben werden, die schon aus Herodot bekannt ist.\*) Eine Riertelstunde weiter liegt rechts vom Wege ein sehr in die Augen allender tumulusartiger mit Gebüsch bewachsener Hügel, der Gemäuer u enthalten scheint und wohl auch zu alten Befestigungen gehörte, ud unmittelbar dahinter steigt man zwischen Buschwerk zu einer Rühle hinab, die hart am Verge steht und von dem Abslusse der unseit davon entspringenden heißen Quellen getrieben wird. Man ist den Thermopylen.

Diese welthistorische Stätte, um beren genauere Untersuchung sich esonders Leake und Gordon große Verdienste erworben haben, ist bekannt= ch im Lause der Zeiten durch die Alluvionen des Spercheios und auch urch den Niederschlag der heißen Quellen so verändert worden, daß ne vollständige Nachweisung aller von den Alten erwähnten Punkte icht mehr möglich ist und man sich zunächst die eingetretenen Ver= nderungen wegdenken muß, um sich die Ereignisse zu vergegenwär= gen. Doch kann über die Hauptsachen kein Zweisel walten. Während wiher der Paß zwischen den nördlichen Abhängen des Kallidromos=ebirges \*\*) und dem Meere so eingeengt war, daß dieses ihn unmit=

Thermopplen bis Molos 2½ Stunden (Königsreisen I, S. 93). Ich habe von Molos bis zu dem Hügel gerade vor dem Eingang der Thermopplen, im Schritte reitend nur 1½ Stunde gebraucht, womit mir auch die französische Karte mehr zu stimmen scheint, als mit der Angabe von Roß, der aber freilich nicht anges geben hat, welchen Punkt er meint, und vielleicht den Dammweg unter der Gendarmeriecaserne im Auge hatte, der aber streng genommen nicht zu den Thers mopplen gehört.

<sup>\*)</sup> Herob. VII, 176 nennt Alpenoi eine κώμη, einen offenen Ort. Daß es spaster aber befestigt war, geht aus Aesch. περί παραπρ. §. 132 hervor.

Der ganze Thermopplenpaß im weitesten Sinn von ber Ebene von Trachis bis Alpenos läuft bekanntlich von Westen nach Osten an bem Nordabhange bes Kallibromos. Da er aber aus bem nördlichen nach bem südlichen Griechenland führt und ein Theil einer im Ganzen von Norden nach Süben laufenden Straße

telbar befpalte, bat ber Spercheios allmalig fo viel Land angefchremmt, bas feine Manbungen mehr ale eine Glunde nach Dften vergenati find, und bag febt nordlich von ben Thermophlen eine weite fumblin Rieberung fich ausbreitet, welche in ber warmen Sommerzeit fo mit trodnet, bağ man ficher barüber twegreiten fann. \*) Am Enbe Dail feellich, als ich mich bort befand, war bas noch nicht ber Fall. Die gange Rieberung alfo muß man fich querft ale Meer benten, wen man fich bie alten Berhaltniffe klar machen will. Das Rallibronele gebirge tritt unn mit feinem Fuße an zwei Stellen bis nabe en be ehemaligen Uferrand vor, einmal in ber Nabe ber erwähnten Rabb und bann etwa eine farte halbe Stunde weiter weftlich gegen bal alte Trachis qu. Bwifthen biefen beiben Buntten tritt es weiter # vid und lagt Raum für eine fleine, fanft anfteigenbe Aladje, bie ola im Alteribume auch fomaler gewesen zu fein fcbeint als jest. h geraumer Gutfernung, vielleicht gehn Minuten woftlich von ber Mil entipringen namitch am guße bes Berges bie beißen, ftart nach Cone fel riedenben Quellen, welche bem Baf ben Damen gegeben bate Us find zwei farte Dauptquellen, etwa zwanzig Schritt von einanta entfernt, und gleich bei ihrem Urfprunge ift eine febr primitire Bate einrichtung, in einem bon ichlechten Mauern eingefaßten Baffin be ftebenb, von wo fie bann als ftarter, prachtig flarer Bach in einem 60 nal ber Duble gufließen. Dort biegen fie in rechtem Winkel ab an eilen in norblicher Richtung ben Gumpfen bes Spercheios ju, in be ren Rabe fruberbin auch eine Dable gestanben bat. Lange Beit der muffen fie unmittelbar nach ihrem Urfprung über bie fleine Son frei abgefloffen fein, bie fie auf einige hundert Schritte mit ein weißlichen Rrufte überzogen haben, auf ber ber Suffchlag ber Pink bobl und bumpf tont. Offenbar ist baburch allmalig ber Ruftenfind

ift, finden wir, baß ichon herobet in ungenauem Ausbrud bie Richtma ger Lefris als fublich anflatt als öftlich bezeichnet, wenn er zum Beifpiel ich in Phonix (VII, 200) flebe fubtich vom Afopos, wahrend er öftlich ift, un met Reifende find dem Bater ber Geschichte barin gefolgt.

<sup>\*)</sup> Rog, Ronigereifen II, 6, 138.

breiter geworben. \*) In einiger Entfernung westlich von ben warmen Onellen kommt aus einer engen Bergschlucht ein Winterbach in ge= raber nördlicher Richtung herab, bessen Bett mit vielem Gerölle an= gefüllt ist, aber den größten Theil des Jahres kein Wasser hat; ich fah es ganz trocen. Gine geraume Strecke weiter fließt bagegen aus einer zweiten Schlucht ein kleiner, klarer Quellbach in gleicher Rich= tung ben Sumpfen zu. Gerabe westlich über biesem erhebt sich wie eine breite Terrasse ber westliche Vorsprung bes Kallibromos. seiner flachen Sohe liegt jett eine Genbarmeriecaserne. Obwohl nicht boch, fällt er vorn nach Norden steil ab, und am nördlichen Fuß sei= ner Felsen führt ein schmaler, gepflasterter Dammweg bin, an bessen andere Seite die Spercheiossumpfe stoßen, so daß hier ein enges De= Ald ift, das man bisweilen irrig für die eigentlichen Thermopylen genommen hat. \*\*) So eng bieser Weg ist, so eignet er sich zu einer Bertheidigungsstellung nicht, weil ber barüber liegende Bergvorsprung, auf bem jett die Caserne liegt, von Osten und Westen sehr leicht zu ersteigen und darum bas Defilé ohne Mühe zu umgehen ist, während fich erft die weiter ruckwärts liegenden Höhen steil und schwer zugäng= lich erheben.

Herobot sagt nun bekanntlich, daß die Thermopylen, das heißt ber durch eine einst von den Photiern erdaute Mauer mit einem Thor gesperrte Paß, nicht am engsten Plate gewesen seien, sondern daß rückwärts (östlich) bei Alpenos und vorwärts (westlich) am Flüßchen Phonix beim Flecken Anthele der Weg am engsten gewesen sei. An beiden Orten hatte er nur die Breite für einen Wagen. Deutlich erkennt man die beiden engsten Stellen in der Gegend bei der Mühle im Osten und in dem Dammweg unter der Caserne im Westen. Die Mauer und die eigentlichen Thermopylen waren also zwischen diesen beiden Punkten, und zwar in der Nähe der heißen Quellen, welche

<sup>\*)</sup> Wenn ich ben Plan bei Leake und bie Nachrichten anderer neuerer Reisenben vergleiche, muß ich übrigens annehmen, baß auch in neuerer Zeit ber Ablauf ber Quellen sich verandert hat. Gorbons Werk ist mir leiber nicht zur Hand.

<sup>\*\*)</sup> Leufe nennt es nicht übel "the false Thermopylae".

bie Photier vor ber Mauer, bas beißt westlich bavon aber ben Beg geleitet hatten, um ben Bugang zu erfdweren. \*) Ginige neuere Rele fente haben Spuren bavon geschen, \*\*) anbere, gu benen leiber aud ich gehöre, find nicht so gläcklich gewesen. Lorwärts ber Mauer, alle auf ber ziemlich geräumigen, jeht meift mit Buschwert bewachsen Flache, welche fich an ben beiden Bachen bis gegen ben Cafernenbugd und ben Sumpf bingicht, lag wohl ber Fleden Anthele mit bem Tem: pel der Demeter und ben Giben ber Amphiftponen, bie fich abmidfelnb bier und in Delphi versammelten. Bis jest find keinerlet Ruinen bavon entbeckt worden. Die mannigfaltigen Durchzüge der verschie beuften Heere icheinen alle Defte über bem Boben vertilgt zu haben. Dagegen fieht man öftlich von ben warmen Quellen, bicht am Ibhange bes Berges, einen kleinen mit schönem, reichlichem Gebuich bewachsenen runblichen Sügel, welcher vermuthlich ber ift, auf welchen in letten Momente bes Rampfes bie noch übrigen Spartaner fich jurudzogen und auf bem fpater ber Lowe zu Chren bes Leonibas fient.

Weftlich von bem Casernenhügel treten die Berge viel weiter rom alten Meereduser, bem jesigen Sumpfe, jurud, steigen aber in schressen und höheren Felsen empor, als in ben Thermopplen. Es sind das die trachinischen Felsen; am Fuße derselben lag auf einer steilen bobe die Stadt Trachis, an beren Stelle später die Spartaner die Stadt Heraklea gründeten, von der nur sehr dürftige Reste übrig sein sollen, baber ich mich begnügte, ihre Stätte aus der Ferne zu betrachten

<sup>\*)</sup> Riepert auf bem Plan ber Thermopplen in seinem Atlas fest bie Quellen bin ter bie Mauern, wo sie nichts genüht hatten, aus herobot geht flar bas Gegentheil bervor.

Bum Beispiel Stephani, Reisen burch einige Gegenden bes nördlichen Grichen landes S. 59. Leale schelnt sie nicht gesehen zu haben, ba er Travel in Northern Greece S. 52 fie nach Bermuthung bestimmt; auch Res erwibet sie nirgend. Ohne Grund hat Göttling, Gesammelte Abhandl. S. 16, bie Mauer bes Tempelbezirts ber Demeter mit der Bertheidigungsmauer identifient, was im Widerspruch mit Derodot ist. Da übrigens die photische Rauer früh in Berfall sam und später von König Antiochos und Andern, zuleht noch von Justinian hier starte Werte errichtet worden sind, so fragt es sich sehr, ob por handene Reste noch der ältesten photischen Rauer angehören.

masta, das man zwar nicht von den Thermopplen, wohl aber aus Gebene beim Spercheios und von den Thermopplen, wohl aber aus ither sieht. Iwischen diesem und den Felsen von Trachis zieht sich eine hlucht ins Gebirge. Durch diese sind die von dem Verräther Ephises geführten Perser unter Hydarnes auf das Gebirge gestiegen und den bei dem heutigen Damasta und einem weiter östlich gelegenen irfe Drakospilia vorbeiziehend die Stellung der Griechen umgangen, deren Rücken sie durch eine östliche Schlucht in der Nähe des früsterwähnten Hügels dei den Ruinen von Alpenos herabgekommen sein scheinen. Ich din diesen Weg, die alten Anopäen, nicht gesagen, aber man sieht die Höhen, über die er führt, von der Burg a Lamia und von andern gegenüberliegenden Punkten so deutlich, daß in die lebendigste Anschauung von der Umgehung erhält.\*)

Die meiste Schwierigkeit machten bie von herobot angeführten üßchen. Er nennt von den Mündungen des Spercheios an, wie zu seiner Zeit waren, vier, den Dyras, Melas, Asopos und Phöst, von denen die drei erstern damals unmittelbar ins Meer flossen,: lettere aber sich in den Asopos ergoß. Die drei erstern sind jedensts westlich von der Casernenhöhe in der trachinischen Ebene zu sus. Der Lauf dieser Flüsse ist aber durch die Anschwemmungen sehr ändert, wie sie denn jest alle in den Spercheios und nicht mehr das Meer münden. Da sie für den Gang der Schlacht des Leos so sowohl als der spätern Thermopylenkämpse ohne alle Bedentung , kommt auf ihre Bestimmung nicht viel an. Der Phönix, dei nie herodot sagt, die engste westliche Stelle des Basses war, Int ein kleiner Bach zu sein, der unmittelbar wenn man unter der Fernenhöhe vorbeigekommen ist, beim Eintritt in die Ebene dem Empfe zusließt, wenn es nicht vielleicht der östlich davon herabkom=

Bur Beit bes antiochischen Kriegs lagen oben auf bem im Persertrieg noch uns befestigten Passe brei kleine Festen, beren Ruinen noch nachweisbar sind. Bergl. Leske, Travels in North. Greece II, S. 63.

mende oben erwähnte Quellbach ist. Doch läßt sich kaum benken, das bieser zu Herodots Zeit sich mit dem Asepos vereinigen konnte.

Der eigentliche Rampfplat sowohl im Persertriege, als im gallischen und antiochischen und bei späteren Anläßen war die kleine neh ber See geneigte Ebene zwischen ben beiben engsten Stellen. Die Griechen unter Leonidas hatten ihr Lager hinter der Mauer unfen ber warmen Quellen, von wo abwechselnb einzelne Abtheilungen als Vorposten vor die Mauer betachirt wurden, wie dort die Spartaun standen, als der perfische Späher heranritt. Xerres hatte sein hamt quartier in Trachis, aber seine Vorposten standen gewiß über ber Casernenhugel nach Often hinaus, auf jeben Fall ruckten bie ju Angriff commandirten Truppen bis dahin vor, wie später im atte chischen Kriege ber Consul Manius Acilius Glabrio gerabezu bentie ber Nähe ber warmen Quelle bem Antiochos gegenüber lagerte. Da Thron, von bem aus Xerres bem Kampfe zuschaute und aus Auf um seine Leute breimal aufgesprungen sein soll, stand ohne Zwift irgenbwo an der östlichen Seite der Casernenhöhe. Am letten Leg, als Leonidas nur noch mit den Spartanern, Thespiern und Ide nern zurückgeblieben mar, rückten bie Griechen weiter als früba i den breiteren Theil der kleinen Gbene vor, da es ihnen nicht mehr barauf ankam, sich zu schonen, sondern nur eine möglichst große Babeerung unter ben Feinden anzurichten, und am Ende zogen fich tu Letten auf ben Hügel zurück, wo sie alle ben Helbentob fanten.

Die That bes Leonidas ist im Alterthum und in allen seinen Zeiten der Gegenstand unbeschränktester Bewunderung gewesen; mit unserem verständigen Zeitalter war es vorbehalten, in dem helder einen Phantasten und Romantiker zu erblicken, der gescheidter geburd datte sich zurückzuziehen. Die Verfasser einer in vieler Beziehung wiedenstlichen Geschichte bes griechischen Kriegswesens \*) sind bemüht zu wesen, den spartanischen König zu rechtsertigen und naus der Reite verlich, den spartanischen König zu rechtsertigen und naus der Reite verlichen Romantiker auszustreichen, und ihm eine Stelle unter M

<sup>\*)</sup> Ruften unt Kichte S. 61.

ļ

7

1:

15

52

;;

3;

5

3

3

Saufern anzuweisen, bie zur Durchführung eines verständig angeleg= Blanes wader ihr eigenes Leben einseten, gute Generale und Bel= ben zugleich." Sie suchen bas Zurückleiben unb bie Aufopferung bes Leonidas daburch zu motiviren, daß er den Abzug des übrigen Beeres habe becken wollen, welches sonst von den nachbringenden Per= fern mit ihrer überlegenen tüchtigen Reiterei wäre eingeholt worben. Doch scheinen sie selbst nicht mit aller Romantik fertig zu werben, ba **le beifügen: "Wie viel spartiatischer Stolz auf die ererbte Waffenehre** und in Rücksicht auf bas bekannte Orakel religiöser Aberglaube bazu beigetragen, daß gerade der Spartanerkönig selbst mit seinen Stamm= enoffen auf dem verlorenen Posten zurücklich, das zu entscheiben **ift nicht** unsere Sache." Inbessen auch abgesehen bavon, fürchte ich, sei mit jener Erklärung wenig gewonnen und Leonibas werbe baburch **Consertich** zu einem "bessern Generale" gemacht als nach der gewöhnli= hen Auffassung. Als er am frühen Morgen die Nachricht von der Amgehung durch Hydarnes erhielt, war bieser noch hoch auf den Ber= **ven, ber Rücken** ber Griechen war noch vollkommen frei, ber größere Speil des Heeres zog ungehindert ab; erst mehrere Stunden später, **Swerlich** etwa vor zehn Uhr\*) ließ Xerres die Front angreifen und **moch später traf Hybarnes im Rücken ein. Wollte also Leonidas** michts anderes als die abziehenden Griechen becken, so fragt man bil= Ma, warum er fich benn nicht wenigstens so weit zurückgezogen, baß er ben vom Berg herabkommenben Hybarnes in ber Front und nicht im Ruden gehabt hatte. Für ein gangliches Burudweisen bes Fein= bes war bort allerbings bas Terrain weniger geeignet, wohl aber ge= magenb für ein bloßes Aufhalten und Berzögern der Berfolgung. Der Beg ist auch nach ben Thermopylen noch geraume Zeit eng und ber Entfaltung großer Heeresmassen nichts weniger als gunftig, und bort - batte ein guter General bie Möglichkeit gehabt, indem er fich kampfend =" allmälig zurückgezogen hätte, wenigstens einen Theil seiner "Arriere=

<sup>\*)</sup> B; ayogos nly9woyr. Dieser Ausbruck bezeichnet gewöhnlich die vierte bis sechete Tagesftunde, also etwa 10—12 Uhr Bormittags.

garbe" gurudguführen. Die Paffe über bas lofrifde Bebirge, medten bie Peloponnefier ben nadiften Weg über bas beutige Bobonge ober ben zweiten über bas alte Thronion und Glatea einschlage, worüber wir nicht unterrichtet find, waren nabe, und fobald fie er reicht waren, konnte bie Berfolgung ber feinblichen Reiteret nicht net bie minbefte Befahr bringen. Das Burudbleiben bes Leonibas in ter Baffen felbft, wo ihm Sydarnes, wie er mußte, in ben Ruden falles nufte, bie "Arrieregarbe" alfo ficherem Untergange preisgegeben mu, läßt fich schwerlich anbere erklären, als burch ben feften Entidluf. ben einmal zur Bertheibigung übernommenen Poften unter keiner kebingung zu verlaffen, und etwas "Romantif" wird man fich alfe felbi bei ber versuchten Erflarungeweise ichon gefallen laffen muffen. Dit man überhaupt feine "Romantif" gelten laffen, fo thate man an be ften, ben gangen fpartanifden Staat aus ber Beidichte zu freide. ber genug Erscheinungen zeigt, welche mit unfern Begriffen fic fora vereinigen laffen. Die Dedung bes Rudzugs ber Sauptmaffe tel Peeres kann also nicht als hinlänglicher Grund fur bas Burudblide und bie Aufopferung ber Leute bes Leonibas gelten. Db er aber tet megen ben Ramen eines "muften Romantifere" verbient, überlaft w Anbern zu entscheiben. Ich bente bie moralische Wirkung ber Ant opferung war eine so gewaltige, bag auch ber Strategifer fie mit unberücksichtigt laffen barf, und schwerlich find bie Regeln ber Ent tegit und Tattit allein ber richtige Magftab zur Würdigung ber Ild bes Leonibas.

Die neue Erklärung der Sache ift aber auch mit der Uebeile ferung und Anffassung des ganzen Alterthums im bestimmtesten Beberspruch und man sollte bedenken, daß wenn man den Leonidad de durch aus der Reihe der "wüsten Romantiker" zu streichen glackt man bafür seine Zeitgenossen beschuldigt, ihn dazu gemacht und mit das Vermögen beseisten zu haben, seine That zu beurthelten. Und ick ten wir wohl dazu berufener sein, als die Männer, welche in den glacke Ideen groß gezogen waren und lebten? Derodot, der allerdings hie Strategiser, aber ein Mann von klarem, offenem Verstande war, wei

nichts bavon, daß Leonidas den Rückzug des Heeres decken wollte, wohl aber berichtet er, daß er geglaubt habe, es sei eines Spartaners unwürdig, den anvertrauten Posten zu verlassen. Und das durch seine anspruchslose Einfachheit wunderbar schöne Epigramm des Simonides auf die Gefallenen sagt nichts anderes, als daß sie umgekommen seien den Gesehen gehorchend.\*) Lassen wir uns daher die Bewunderung der Helben nicht durch Rücksichten vermeinter Zweckmäßigkeit verkum= mern, bleiben wir bei der Auffassung der Zeitgenossen und des ganzen Alterthums und anerkennen wir, daß das Große eben darin lag, daß die Spartaner für die Idee von Spartas Ruhm und Unbezwinglich= beit, für die Ueberzeugung, unter keiner Bedingung vor dem Feinde weichen zu dürfen, freiwillig in den Tod gegangen sind.

Ich habe oben gesagt, daß wir nicht wissen, auf welchem Wege bie Peloponnesser zurückzogen, — die Lokrer, die beim Heere waren, zerstreuten sich natürlich in ihre nahe Heimat, — auch über den Marsch bes Perserheeres sind wir nicht vollständig unterrichtet. Herodot melset nur, sie seien aus dem melischen Lande, das heißt der Gegend von Trachis, nach Doris gezogen und dann dem Rephissos entlang abwärts nach Photis. Man könnte danach glauben, sie seien unmittelbar von Trachis westlich von den Thermophlen über den Deta gegangen, auf dem Weg, der jett dort durch nach Gravia führt. Allein wenn die Perser diesen Weg gekannt und eingeschlagen hätten, so wäre der Ganze Ramps um die Thermophlen unnöthig gewesen. Sie müssen erst östlich von den Thermophlen das Gebirge überschritten haben, und Ivenn sie alle den gleichen Weg zogen, vermuthlich durch den Paß siber das heutige Bodonika gleich hinter den Thermophlen gegan=

<sup>•) &#</sup>x27;Ω ξειν' άγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῷδε

Keineda rois xeiror sipuadi neidoperoi. Fremtling, melte ten Laketameniern, taß wir hier liegen, ihren Gesehen gehors sam. — Ich halte es sur einen ter größten Mißgriffe von Gottsried Hermann, taß er tieses Epigramm nicht des tichterischen Geistes des Simonides würdig fand. Nach meinem Urtheil ist es eines der schönsten Epigramme, die es übers haupt giebt, indem es die große That prunklos als einsache Pflichterfüllung ersscheinen lößt, wie das ganze spartanische Leben es sein sollte.

gen sein. Wahrscheinlicher aber ift mir, daß sie, obgleich Herobot nicht bavon sagt, verschiedene Passe benutt und theils den genannten Beg, theils den über Thronion und Elatea eingeschlagen haben, vielkicht zum Theil sogar die in die opuntische Ebene gegangen und von det über Hyampolis vorgedrungen sind. Denn dei der ungeheueren swesmasse mußte die Theilung in mehrere Colonnen schon wegen die Berpslegung angemessen erscheinen.

Die Thermopplen find nicht nur für den Wanderer, welcher it Derz für die Großthaten ber Borzeit bat, eine heilige Stätte, sie # hören auch zu ben schönsten Punkten in Griechenland, wie überhapt bas Spercheiosthal und die ganze Umgebung des lamischen Reche sens. Von den dicht über ben Päffen fic erhebenden Kallibronsk höhen ziehen sich die trachinschen Felsen in schön geschweiftem Boga um den Sübrand der Ebene bis an tie prächtige Pyra, jest katvothra, ben bochften Gipfel bes Deta, ber mit jaben Abhangen fi unmittelbar aus ber Flache über fiebentamient Tus boch erhebt. In seiner Spite soll einst heraties, tem wir Merbaupt in ber gang Gegend rielfach begegnen, ben Scheiterbarfen bestiegen und fich pu Pimmel emporgeschwungen baben. In der vulkanischen Natur ist Gebirges, die fich noch in den beifen Oxelen der Thermopolen, M Hnrata und auf ber naben Kume Erböck furt giebt, int ber Grut biefer Mothen zu suchen. Dem Dera gegerrüber, jenseits bes him grünen Sverdeicethalce, giebt fich bie fanfurre Keine bes Othink fic an denen Fre man die Stadt Lamia und wiede Keinere Ortholis gelagert nedt, und nach Oven ergläusen die vonwennen Aluben is malriden Meerkriens.

Auf idmalem, gerkänerem Lammurge, der fich zwischen Smitund Bäden durchweider, errechte ich von den lessen Veriprüngenkt Gaiernendügels in einer balden Stunde du Sprückt von Alammunter der in tiefem Verte der Svercheick, jest Hollade, sein gelöskt Wasser durchweilzt, der Kärkür Flus, den ich in Grundenland gekt dabe. Ihm dann eine Beleus das Haupthaar sonnes Sohned Aktiens mit reichen Opfern darzubrüngen gelodt, wenn dieser von Inf

zurucklehre. Denn sein Reich umfaßte bas Thal bes Fluffes und bie Abhänge bes Othrys nach Suben und Norben, und noch in späten Beiten rühmte sich bas hier wohnenbe Volk ber Aenianen bes reinsten bellenischen Blutes und behauptete, birecte Abkömmlinge bes Achilleus unter seinen edlen Geschlechtern zu haben. Ihre Hauptstabt Hypata Lag etwas westlich von der Phra in luftiger Höhe am Abhange bes Deta, wo man jest von weither bas Städtchen Neopatras ober Pa= trabschik (Narparzini) fieht, bas in neuer Zeit officiell wieber ben hellenischen Namen erhalten hat. Jest ist es besonders durch seine Sowefelquellen und die gesunde Lage als Bade= und Curort bekannt, im Alterthum aber war es wie andere Theile Theffaliens verrufen burch seine Zauberinnen und Heren, die zwar nicht auf Besenstielen burch die Luft ritten, aber doch als schwarze Bögel aus den Fenstern 200 ihren Liebhabern flogen. Im Mittelalter war es die Hauptstadt bes Fürstenthums Groß=Wallachien. Das fruchtbare Thal zieht sich awischen bem Deta und Othrys weit nach Westen hin, wo ber Fluß an dem Tymphrestos oder heutigen Beluchi seinen Ursprung nimmt. Wie eine gewaltige isolirte Pyramide erhebt sich im fernen Hinter= grunde bieser schöne, 7730 Fuß hohe Berg.

Ein zweistündiger Ritt brachte mich von der Brücke nach Lamia. Einks und rechts von dem Wege liegen zwischen Baumgruppen verschiedene Dörfer und höfe. Auf den Triften vor der Stadt weidete eine große heerde von Ramcelen. Lamia selbst, oder wie es schon in frühem Mittelalter lang vor der türkischen herrschaft genannt wird, Bituni (Zyrovvov, Zerrovvov) zieht sich an den ersten höhen des Othrys zwischen zwei niedrigen Ausläufern an beiden Seiten eines Baches malerisch hin. Verfallene Moscheen und Minarets, ehemalige urtische Palläste und stattliche häuser breiten sich weitläusig zwischen ichlanken Cypressen und Särten aus, und zu oberst erhebt sich auf Beilem Felsen die schlecht unterhaltene vierceige Citabelle auf Grund-Lagen hellenischen Gemäuers von sehr regelmäßiger Construction. Auf den häusern der Stadt nisten zahllose Störche, die in den Spercheios-

ten sie gravitätisch auf ben Dachern rings um ben Marktplat, als obsie bas bunte Treiben ber Menschen zu ihren Füßen hatten beobachten wollen. Die ganze Stadt hat von allen, bie ich bis bahin gesehn hatte, bei weitem am meisten einen orientalischen Charakter und sicht viel bedeutender aus, als sie in Wirklichkeit ist. Denn die Zahl der Einwohner, die sie 1851 hatte, wird nur auf 2502 angegeben.\*) In Blick von der Höhe her Citadelle auf das ganze Thal bes Sperchass von seiner Mündung bis auswärts zum Belucht, auf die Thermoppelen, den Deta, den lamischen Meerbusen und die Küsten und Bergt Eudsas ist prachtvoll.

Lamia ist in der alten Geschichte besonders burch den nach ihm benannten Krieg, den samischen, bekannt, in welchem die Griechen nach Alexanders Tod 323—322 das makedonische Joch abzuwersen der suchten und unter Führung des trefflichen athenischen Feldherrn korschenes, eines Mannes von altem Schrot und Korn, anfangs glückliche Erfolge erfochten und den makedonischen Reichsverweser Antipate in der start besessigten Stadt belagerten. Es war einer der letten Antläse, wo die Griechen, vor allen die Athener, ihres alten Rubms würdig steitten, und an dem unglücklichen Ausgang des Kampses war nicht am wenigsten der frühe Tod Schuld, der den Leosishenes in einem Gesechte vor Lamia ereilte.

Ueber brei Stunden oberhalb Lamias liegt fast auf bem Raden bes Othens das Kloster Andinita (Arreviraa), zu bem ich ben solgenden Nachmittag hinausstieg. Von Lamia geht die Hauptstraßt and dem Königreich nach Thessalien, und diese hat man, auch wenn man nach Andinita will, einzuschlagen. An der eine halbe Stunde von der Stadt in einem einsamen Thälchen gelegenen Quarantaine vorbei steigt der Saumpfad im Zickzack den meist kahlen Berg hinan. Ortschaften trifft man keine an, sondern nur einige Brunnen und beststigte Casernen für die Gränzposten. Denn die Wasserscheide bei Othens bildet die Gränze zwischen dem freien und dem noch under

<sup>\*)</sup> Go wenigftens (agt Jat. R. Rangabe, Ridming I, G. 648.

ber türkischen Gewaltherrschaft stehenden Griechenland; benn griechisches Land ist und bleibt Thessalien auch unter bem Halbmonbe. begreislich, daß gerade ein solcher Gränzstrich ein ben Räubern sehr gunstiges Terrain ist, da fie besonders in den Schluchten des Gebir= ges sich leicht vor den Verfolgungen auf der einen Seite nach der andern flüchten können; aber in der Regel kommen fie von türkischem Bebiete und machen von bort ihre Streifzüge auf griechischen Boben, und werben fie von ben griechischen Genbarmen und Gränztruppen verfolgt, so finden sie auf turkischem Boben gewöhnlich Schutz und wohl auch Dienst bei den Derven-Agas ober Befehlshabern der Gränz= paffe. So war es wenigstens bamals, und ein neuerdings abgeschlof= fener Vertrag, wodurch bie Verfolgung unter gewissen Bebingungen auch aufs jenseitige Gebiet gestattet wird, hat nach ben neuesten Be= richten noch blutwenig Früchte gebracht, ungefähr so viel als alle bie gefeierten Civilisationsmaßregeln in der Türkei. Gegen diese Rauber find daher eine Reihe kleiner Casernen auf ber Gränze errichtet, und ganz nahe stehen sich oft griechische und türkische gegenüber. Wo ber Beg nach Theffalien die Gränze erreicht, geht man von bemfelben rechts ab längere Zeit immer gerabe auf bem Grat unmittelbar auf ber Gränzlinie, bis man zu bem in einem Bergwinkel am füblichen Ab= bang zwischen Chpressen und Pappeln schon gelegenen Rloster kommt. Die Sonne vergolbete eben mit ihren letzten Strahlen bie Schnee= gipfel ber hohen Gebirge, die man südlich vor fich sieht, als ich in die Mauern eintrat, welche bas Klosterzebaube und bie byzantinische, mit mehreren Ruppeln geschmuckte Rirche einschließen. Aber keine alten, barti= gen Monche, wie wohl frühere Reisende fie beschrieben haben, kamen mir entgegen; die wenigen Rlosterherrn, — man sagte mir, es gebe außer bem Jgumenos, Abt, nur noch einen einzigen — hatten momentan ihren Wohnsitz verlaffen, bafür aber waren etwa breißig Mann von ben damals noch bestehenden irregulären Gränztruppen (ben äruxioi) mit mehreren Officieren hier im Quartier, und ein Bruber bes ein= zigen. Mönches besorgte die Wirthschaft. Als ich gegeffen hatte, kam ber commandirende Officier, ich glaube ein Major, mit noch einem

anbern, um mir beim Raffee unb einer Pfeife Befellichaft zu leiften, und wir unterhielten une einige Stunden gang behaglich mit einander, Die Kriegsleute erfundigten fich allmälig, woher ich fei und wie et in meinem Vaterlande aussche, besonders wollten fie auch über bie militärischen Ginrichtungen unterrichtet fein. Ale ich ihnen erflätt, bağ es in ber Schweiz teine ftebenbe Armee gebe, fonbern nur Die ligen, bie bloß zu vorübergebenben Uchungen und im galle bes Rite gee einberufen wurben, fragte ber Major gang verwundert, wie mat benn bie Abgaben erhebe. 3ch ergabite ihm nun, bag in meiner Daterftabt für bie hauptabgabe bestimmte Tage festgefest murben, me man bas Gelb auf bas Rathhaus zu bringen habe, und ba branglen fich bie Bahlungspflichtigen fo, bag man Dube babe gugutommen. Da hatte man bas Erstaunen bes Mannes feben follen. Denn in Drient, und Griechenland ift ein Ctud Drient, gilt es fast fur ein Schande, ohne 3mang feine Abgaben zu bezahlen, eine fehr naturliche Folge bes Bebrudungefufteme, welches ichon feit ber romifchen bem fchaft ununterbrochen ben Riscus bem Unterthanen wie eine fremte feinbliche Macht gegenübergestellt hat. Natürlich waren auch bie Arligs anefichten ein Sauptgegenftanb bes Gefpraches, und ba mußte ich meinerseits die verftanbige, bescheibene Art bewundern, in ber bie Dificiere fid über bie Stellung Briechenlante ausfprachen, fo bas ich Rachts mit aufrichtiger Dochachtung von ihnen fchieb.

Bon einem der Soldaten begleitet stieg ich ben folgenden Morgen (2. Juni) vor Sonnenaufgang auf eine eine halbe Stunde vom Rloster entfernte Spise des Othens, die sich 3820 Fuß über das Mer erhebt und Reste einer Ummanerung aus unregelmäßigen aber kleinen Steinen trägt, innerhalb deren ich nichts anderes als einige jest mit Steinen angefüllte Cisternen fand. Es war offenbar nie ein bewohnter Ort, sondern nur ein befestigter Wachtposten für Kriegszeiten, und ich will nicht behaupten, daß er antit sei. Eine prächtige Rundssicht entfaltet sich hier vor dem Blide, der sich zuerst, wenn man hins auf kommt, nach Norden richtet. Ganz Thessalien sieht man da vor sich ausgebreitet, die größte, reichste Landschaft von Griechenland, ein

einziges Außgebiet, von hohen Bergen so umschloffen, daß die alte Sage mit vieler Wahrscheinlichkeit melbet, es sei einst ein großer See gewesen, bis durch Erdbeben der Ossa vom Olymp losgerissen worden fet und ber Peneios sich bort burch bas Thal Tempe einen Ausweg gebahnt habe. Unwillkürlich ruht bas Auge zuerst auf bem Olymp, ber burch seine Höhe und prächtige Form sich vor allen griechischen Bergen auszeichnet. Auf breiter Basis erhebt sich über den bewalde= ten untern Regionen, mit mehreren kleinern Spipen an ber Seite, ber höchste, schneebedecte Gipfel majestätisch in ben blauen himmel sber in die ihn häufig umlagernden Wolfen, ein wahrer Götterberg. An jenem Morgen erglänzte er wolkenlos, nur von einem feinen Dufte wie von einem burchsichtigen Schleier umgeben, in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Deutlich sah man die bunkle Tempeschlucht, die ihn von bem niedrigern, rechts liegenden Offa, jest Riffavos, trennt, von bem bann bas Peliongebirge submarts, ber Oftfuste entlang, bis an bie Spize ber Halbinsel Magnesia läuft. Gegenüber bem Pelion im Westen zieht von der Fortsetzung des Olymps, den kambunischen **Bergen,** bis an den Othrys nach Süben die gewaltige Rette des Pin= bos, der Theffalien von Epirus trennt und bamals an vielen Stellen noch weit hinab mit Schnee bebeckt war. Die von diesen Gebirgen umfchloffene weite Lanbschaft, von zahlreichen Boben burchzogen und von Flußthalern burchfurcht, macht mit ihren grunen Fluren ben Gin= bruck üppiger Fruchtbarkeit. Links unter mir blinkte ber Spiegel bes Meinen Sees von Nizero, im Alterthum von Annia, und dahinter sieht man bas Städtchen Domofo, bas alte Thaumakoi, gerade vor fich bie Boben von Phersala, bem alten Pharsalos, bei bem einst Cafar ben entscheibenben Schlag gegen Pompejus und die republikanische Partei Weiter rechts zieht fich das jett Karadagh genannte Gebirge bin, an beffen außersten nörblichen Berzweigungen, Annostephala, ber lette Philipp von Makedonien mit seinen Phalangen ben Legionen bes Titus Quinctius Flamininus erlag. Hinter biefen breitet sich bie weite Peneiosnieberung mit ber Hauptstadt Larisa aus, die den alt= pelasgischen Ramen bis in unsere Zeiten bewahrt hat, und weiter links

\*

::

7

7,

3

2

; 5

::

٤

2

3

2 -

:

١,

Ş.

=5

Ē'

3

bem Pindos zu fieht man bie Berge, auf benen, die Baffe nach Epime beherrschend, bas auch in bem letten theffalischen Aufstande oft genannte Städtchen Triffala liegt, an ber Stelle bes fcon bei homn als Stadt ber Aftlepiaden Podalirios und Machaon erwähnten Triffa.

Außerhalb bes Thalbeckens bes Benelos überschant man bie Gidtufte von Phthiotis und ben tief einschneibenben Golf von Bolo, ben alten Meerbufen von Bagafa, an bem in frühften, fagenhaften Beitm ein reiches leben fich entfaltete. Bon bier lief einft die Argo mit ihren helben nach bem golbenen Bliege in bas ferne Ditland aus, junt ersten Rampfe Guropas gegen Aften, hier hatte fpater bie perfifche Alotte ihre Station, ale fie ben Briechen bei Artemifion ble ersten Schlachten lieferte; bier schoft im Jahre 1828 ein tapferer Pbilbellene Abnen Saftings ein turtifdes Befdmaber in Brant, bier aber festen auch 1854 englische und frangofische Schiffe turfische Truppen and Land, um im Namen ber Civilifation ben theffalifchen Auffland ju unterbruden und ben griechischen Rajas bie Segnungen bes tielle fchen Fortichrittes zu bringen. Wegenüber ftredt fich bie reizenbe Roth fufte Enboad hin mit ben boben Bergen ber Insel im hintergrundt, und wenn man fich gegen Guben wendet, erblickt man über ben Spercheiosthale bie lange Rette bes Deta vom ichon ausgeschweiften malischen Meerbusen bis aufwarts zum hoben Regel bes Tompbretos (Beluchi). Die weißen Rieberschläge ber warmen Quellen bezeichne weithin genau die Thermopplen und über benfelben feben wir die Dobe to Anopaen, über welche ber elende Cphialtes um ichnobes Gunbengelb it Perfer führte. Ueber den Deta aber ragen die höheren Berge M mittleren Griechenlanbes, vor allen ber Parnag und Rorar, beron. Beim Aufgang ber Sonne ftrahlten bie schneeigen Ruppen und sche gen Abbange aller biefer Berge in wunderbarem Farbenfpiele.

So reich bie rein historischen Erinnerungen find, bie bei bien Umschau geweckt werben, fast reicher noch find die mythologischen, wenn man in ber Mitte zwischen bem Olymp und Parnaß basteht, und ganz besonders wird burch die nächste Umgebung ber Sinn auf jene Jugendzeit bes hellenenvolls gerichtet, wo Mythus, Poesie und Ge-

schärften Verstande nie gelingt, sie aus einander zu legen. Liegt doch zunächst zu unsern Füßen das ganze Reich des Achilleus ausgebreitet, der schönsten Heldengestalt des griechischen Spos. Es erstreckte sich an beiden Seiten des Othrys süblich dis hinüber nach Trachis, und nördlich dis in die Gegend von Pharsalos hinab, über jetiges griechisches und türkisches Gebiet. Es muß ein schmerzliches Gefühl für den Griechen sein, jett das schöne Nordland noch unter der Herrschaft des Halbmondes zu sehen, und überblickt man das durch Natur, Sage und Geschichte so eng verbundene Land, so kann man des Wunsches und der Hossinung sich nicht entschlagen, daß das Zusammengehörige, aber willkürlich Zerrissene wieder zusammenkomme. Thessalien muß und wird griechisch werden.

Von Lamia, wohin ich vom Kloster zurückgieng, wandte ich mich Sklich nach ber Rufte von Phthiotis. Dort liegt brei Stunden von Lamia am Meerc Styliba, bas als Hafenplat bes Spercheiosthales und besonders Lamias einen ziemlich lebhaften Seeverkehr zu treiben Eine breite Fahrstraße ist von Styliba gegen Lamia an= gelegt, aber, wie so manches andere, nicht vollständig ausgeführt worden; denn sie geht nur bis zum Dorfe Megali-Vrysis (Meyaln Bouses, Großenbrunn), und natürlich trifft man nur Reiter und Saumthiere barauf an, ba es keine ober boch nur sehr wenige Wagen giebt. Es brangt sich auch hier wieder die Bemerkung auf, daß Stra= ben erft bann ihre Wirkung haben werben, wenn fie in größerem Zu= sammenhang durchgeführt find. Daß die hellenischen Mauerreste, die man namentlich an ber Westseite bes Ortes noch sieht, bem alten Bhalara angehören, wie vermuthet worden ist, steht mit Strabos An= 🖷 gabe ber Entfernungen im Wiberspruch. Phalara muß banach um ein Bebeutendes näher bei Lamia gelegen haben und wir muffen einst = weilen bahingestellt sein laffen, welcher Ort hier stanb.

Rachdem ich in Styliba übernachtet und ein Schiff für den fol= genden Mittag nach Chladi bestellt hatte, um nach Euböa überzu= fahren, brach ich sehr früh am Morgen auf, um die einzige bedeutende Ruine bes süblichen Phthiotis, Larisa Rremaste, zu besuchen. Im Stunden von Styliba kommt man an dem Dörschen Achino berdi, bas mit geringer Beränderung den Namen der alten Stadt Echinos erhalten hat, deren spärliche lieberreste auf und an einem kleinen fügel noch sichtbar sind. Nach weitern drei Stunden erreichte ich bas große Dorf Garbiti, das eine kleine Stunde von der Rüste eutstant zwischen den südlichen Ausläusern des Othrys habsch von Baumen umgeben liegt. Ueberhaupt sind in dieser Gegend die untern Abhänze des Othrys reichlich mit Baumen aller Art bewachsen; Platanen, Eichen, Pappeln wechseln mit Maulbeer-, Felgenbaumen, Granaten und andern Fruchtbäumen malerisch ab, und um die Bäche siehen bicht zur Rechten unter sich und senseich des seiselben die Nordfüste Cubas, so daß der ganze Weg von Styliba an ungemein reizend ist.

Rorboftlich über Barbifi fteigt zwischen zwei Bachen ein table, felfiger Berg nach Norden empor, bessen Gipfel ich ungefabr in bit Biertelftunben vom Dorfe aus erreichte. Er tragt bie febr aufcha lichen Mauerrefte von Larifa Rremafte, bem fcwebenben Larifa, chat Zweifel wegen feiner hoben Lage fo genannt. Doch auf bem Gipfel ficha bie Refte ber Afropolis, über beren antifen Grundlagen man an einigen Stellen mittelalterliches Gemaner fieht. Bon ber Atropolis laufen a beiben Seiten bes Berges bie Stabtmauern hinunter, welche unten a ber Gubseite burch eine Quermauer verbunben find. Die farter Mauern find zum großen Theil wohl erhalten, bie ber eigentlichen Stadt meift aus Polygonen, die fich aber bem Quader ichon gienlich nabern, gebaut, die ber Afropolis aus fast regelmäßigen Quaden. Bieredige Thurme von iconer Arbeit treten in giemlich Meinen At ftanben vor und bie Thore, beren mehrere erfalten find, zeigen im bemerkenswerthe Anlage, bie uns von Neuem beweist, welche Das nigfaltigfeit bie Griechen auch in ihren gewöhnlichften Feftungebaum anguwenben wußten. 3ch theile von zweien ber Beffeite, bie beibe eine ungefähr vier Schritt breite Deffnung haben, eine flichig Stigge mit.

Im Innern der Akropolis sieht man Ruinen verschiedener Ge= banbe. Am beachtenswerthesten ift ein Wafferbehalter, beffen Decke von brei Bogen, zwischen benen zwei Pfeiler stehen, getragen wirb, in ber jetigen Gestalt, wie schon Roß bemerkt hat, ein Werk bes Mittelalters, aber ohne Zweifel auf alter Grundlage. Roß erzählt, baß bie Bewohner ber Umgegend fabelten, baß biese Cisterne in einen langen unterirbischen Gang auslaufe, an beffen außerstem Ende fich bie Ruftung bes Achilleus finde. Um bie Fabel zu wiberlegen, ließ er sich burch die damals enge Deffnung hinab und fand, was man jest von oben ficht. Denn sei es, baß die Wiberlegung Glauben fanb und damit der Respekt vor dem Gebäude verschwand, oder daß ein Schatgraber ber Rüstung bes Achilleus nachforschte, bas Gewölbe war, als ich bort war, zur Hälfte zerstört. — Außerbem bemerkte ich in ber untern Stabt, nahe ber westlichen Mauer zwischen ben zwei ab= gebilbeten Thoren, auf einer kleinen geebneten Terraffe Ruinen einer Heinen Rirche, die aus alten Quabern, vielleicht auf ber Stelle eines alten heiligthums erbaut war. Darin stand ein alter Altar ober die Bafis einer Bilbfaule.

So bestimmt ber pelasgische Name ber Stadt Larisa und ber Beiname ber pelasgischen, ben sie neben Kremaste auch führte, auf ein hohes Alter hinweisen, so wird sie in früher Zeit wenig ober gar nicht genannt. Nach Strado rechnete man sie zu dem an die Herrsichaft des Achilleus gränzenden Gebiete des Protesilaos, aber im hosmerischen Schisserzeichnisse ist sie nicht aufgezählt. Am öftesten kommt sie später in den Kriegen zwischen den Wakedoniern und Römern als Festung vor, und die Mauerreste, wenigstens die der Akropolis, geshören wohl der makedonischen Zeit an.

Wunbervoll ift bie Ausficht auf ber Burghobe. Rach bem Peneiosthale und bem Olymp freilich, wie auf bem Othrus, fieht man nicht, benn man bat eben bie Othrystette unmittelbar nordlich über fich, aber ber Blid nach Guben und Often übertrifft wohl an Schonbeit ben von Andiniga fowohl als von ber Citabelle von Lamia, weil man bier ben prachtigen Meeredarm gerabe unter fich bat, ber bal Resiland von Gubba trennt, und auch ber pagafetische Meerbufen in geringer Entfernung fich ausbreitet. Von Thuphrestos im Besten bis zur halbinsel Magnesia, bem Pelion und ber Infel Stiathod in Often überschaut man bas sublich vom Othrys gelegene berrliche Land, und in den verschiedensten Abstufungen ber Farben und Tone treim ble Berge über einander herror bis zu ben weißen Schneegipfeln bet Rorar und Parnaffes und zu ben blauen Boben bes mittleren Guboas und bes fublichen Bootiens. Während man auch hier von weitem bie Thermopplen erblickt, fieht man gegenüber bie gludlichen Schwesterftatte berfelben, bas Weftabe von Artemifion, wo bie grie difde Flotte bie erften Gefechte gegen bie perfifde Uebermacht bestand und "bie Gohne ber Athener", nach Binbar, "ben glanzenben Brundftein ber Freiheit legten."

Es war in ber brennenbsten Mittagshipe, als ich von bem taklen Ruinenberge wieber in bas Dorf Garbiti kam, und die präcktige Platane mitten im Dorfe ist mir unvergestich, in beren Schatten hingestreckt ich mich etwas erholte und erquickte. Ein kurzer Rit brachte mich nach dem unterhalb Garbiti an der Rüste gelegene Chladi, wo ich das bestellte Schiff treffen sollte. Allein kein Soist war zu sehen. Chladi, das früher etwas landelnwärts lag, ist ak in neuerer Zeit an die Rüste verlegt und besteht nur aus wenigen Häusern. Ich hätte in dem kleinen Orte, von dem ich mich bed nicht entfernen durfte, nicht gewußt was anfangen, wenn nicht freundliche Leute sich meiner angenommen hätten. Als ich mich über das Ausbleiben des Schiffes verbrießlich unter einen Baum warf, lich mich ein junger Officier, der bort auf Urlaub war, einladen, zu ihn zu kommen, und führte mich dann zu seinem betagten Schwiegervater, Diamandis dem Befreiungskriege wohl bekannten General und Senator Diamandis dem Olympier, der mich sehr herzlich empfieng, und das Schiff sich den ganzen Nachmittag nicht zeigte, hatte ich Zeit, mit ihm und seiner Familie bekannt zu werden; denn auch seine Gattin, eine bejahrte Matrone, nahm an der Gesellschaft Theil, während wir Rassee tranken und den Tschibuk dazu rauchten. Als ich vernahm, daß der General vom Olymp her stamme, fragte ich ihn, ob er das Bolkslied kenne, aus dem Roß in seinen Königsreisen die Verse ans führt, welche der Olymp zum Ossa spricht:

Bergleich dich mir nicht, Kissavos, Bon Türken stets betreten.\*)

Da erglänzte ber Blick bes alten Capitanos, und in Erinnerung an bie Heimat sang er die übrigen Berse des schönen Liedes. Erst später erfuhr ich, daß Diamandis der sogenannten französischen Partei an= gehörte, und einige Aeußerungen nicht sowohl von ihm selbst, als ben ben Seinigen, hatten mich merken laffen, daß er mit bem bamaligen Gang ber Dinge keineswegs überall zufrieden war. Indessen scheint ihn bas nicht gehindert zu haben, ein guter Grieche zu bleiben und auch für bas Schickfal seiner engern, noch unter türkischer Herrschaft ste= henben Heimat ein warmes Herz zu bewahren. Obgleich ich ben Zei= tungsberichten über Griechenland so viel als möglich gefolgt bin, habe ich seinen Namen nirgend bei bem schmutigen Treiben bes Schütlings von Frankreich, bes Ralergis, betheiligt gesehen, wohl aber wurde, als im Anfang bes Jahres 1856 sein Tob gemeldet wurde, zugleich be= richtet, daß er fich auf bem Sterbebette für einen ber Hauptanstifter bes theffalischen Aufstandes von 1854 bekannt habe. Es kann ihm bas nur zur Ehre gereichen, so unglücklich auch ber Ausgang bes Rampfes war, es zeigt aber auch, wie verkehrt bie Urtheile berer find, bie da meinten, jene Bewegung nur aus russischen Umtrieben erklären

Runiaren werben bie Turken von Koniah ober Itonion genannt. Rof.

<sup>\*)</sup> Μή με μαλόνης, Κίσσαβε, Κουνιαφοπατημένε.



ablief, obwohl in ber Rabe nicht nur Hasen, sonber bäufig sein sollen. Das einzige Thier, bas wir tra waltige Schlange, die an einem Abhange burch bat schen und burchraschelte. Bei bieser Gelegenheit sal Stellen ausgebehnte aber fast ganz von ber Erbe beberreste und erfuhr, bas auf einer Höhe in geringer Cöstlich vom Orte ein Palaotastro sei, bas ich aber n konnte. Reine Karte giebt etwas baron an.

Da bas bestellte Schiff erst bei Ginbruch ber I war ich genothigt, von ber Gastfreunbschaft bes Sch Diamanbis Gebrauch zu machen und in seinem Holie Schiffer bebaupteten, ohne ibre Schuld sich ve weil ber hafenbeamte in Styliba, bei bem sie ihre visiren lassen, sie bis Rachmittags um brei Uhr ha und obwohl ich nachber noch Ursache besam, ber Anicht ganz zu tranen, so mußte ich ihnen hier glaub bienter, ben ich mit bem Gepäck zurückgelassen hatte, i sonnte bie kleine Wiberwärtigkeit nicht mehr beban mir Anlaß zu so angenehmer Bekanntschaft geworber

nördliche Euböa. Lithada. Das Aloster des H. Elias. ia (Rovias). Hagiannako. Die Räuber Choreli. Achmet-Chalkis. Aulis. Gropos. Das Heiligthum des Amaos. Rückehr nach Athen über den Parnes und Phyle.

Meine Absicht war, von Chlabi nach ber Rhebe von Oreos an litte ber Nordküste von Guböa zu fahren und über Xerochori nnere ber Insel zu gehen. Zur Ueberfahrt nach Oreos war arke gemiethet. Gegen meinen Willen wurde ich aber genöthigt, n Plan zu ändern. Als wir am Morgen von Chladi abfuhren, blies dind frisch von Osten her, also für uns ungünstig, und balb be= eten die Schiffer, wir wurden nur mit großer Muhe und sehr rach Oreos kommen konnen, es wurde baber für mich ein großer winn sein, an der Westspitze der Insel zu landen. Ich konnte oon der Wahrheit der Behauptung nicht recht überzeugen und es mir, der Hauptgewinn bei der allerdings viel kürzern Ueberfahrt allein den Schiffern zu, da für mich der Landweg viel länger n mußte. Da aber auch mein Courrier ben Schiffern beistimmte bei der etwas hoch gehenden See sehr ängstlich wurde, die drei e möchten in bem kleinen Schiffe unruhig werben, blieb mir am nichts übrig, als mich zu fügen.

Nach einer prächtigen Fahrt von sieben Viertelstunden bei wol= em Himmel landeten wir um halb sieben Uhr an dem einsamen, 1 Ufer der Nordwestspiße von Euböa. Es ist das die Palbinsel zu können. Mögen die Griechen sich noch so viel im Innern zwitz und selbst gelegentlich mit den Wassen bekämpfen, gegenüber den Türten sind doch mit Ausnahme des Auswurfs der Nation so ziemlich alle desselben Sinnes.

Gegen Abend mußte ich noch mit meinen neuen Freunden eine Jagdpartie auf den nächsten Hügeln mitmachen, die aber erfolgtst ablief, obwohl in der Nähe nicht nur Hasen, sondern auch Rehe schriftig sein sollen. Das einzige Thier, das wir trasen, war eine gewaltige Schlange, die an einem Abhange durch das hohe Grad personnen und durchraschelte. Lei dieser Gelegenheit sah ich an mehrem Stellen ausgedehnte aber fast ganz von der Erde bedeckte antise Mannreste und erfuhr, daß auf einer Höhe in geringer Entsernung noch östlich vom Orte ein Paläosastro sei, das ich aber nicht mehr beinden konnte. Reine Karte giebt etwas davon an.

Da bas bestellte Schiff erst bei Einbruch ber Dunkelheit eintes, war ich genöthigt, von der Gastfreundschaft des Schwiegerschnet me Diamandis Gebrauch zu machen und in seinem Hause zu schlie Die Schiffer behaupteten, ohne ihre Schuld sich verspätet zu bekan weil der Hafenbeamte in Styliba, bei dem sie ihre Napiere unspriesen lassen, sie dis Nachmittags um drei Uhr habe warten lassen und obwohl ich nachher noch Ursache bekam, der Aussage der kan nicht ganz zu trauen, so mußte ich ihnen hier glauben, da mein keinlichter, den ich mit dem Gepäck zurückgelassen hatte, es bestätigte. In konnte die kleine Widerwärtigkeit nicht mehr bedauern, nachden kein Anlaß zu so angenehmer Bekanntschaft geworden war.

左至

43

25

4.00

Jr. 3.

31.15

Das nördliche Euböa. Lithada. Bas Aloster des H. Elias. Brobia (Roviäs). Hagiannako. Die Räuber Choreli. Achmet-Aga. Chalkis. Aulis. Gropos. Bas Heiligthum des Amphiaraos. Rückkehr nach Athen über den Parnes und Phyle.

Meine Absicht war, von Chlabi nach ber Rhebe von Oreos an ber Mitte der Nordkuste von Euboa zu fahren und über Xerochori ins Innere der Insel zu gehen. Zur Ueberfahrt nach Oreos war We Barke gemiethet. Gegen meinen Willen wurde ich aber genöthigt, meinen Plan zu ändern. Als wir am Morgen von Chladi abfuhren, blies ber Wind frisch von Osten her, also für uns ungünstig, und bald be= kaupteten die Schiffer, wir wurden nur mit großer Muhe und sehr påt nach Oreos kommen können, es würde baher für mich ein großer Beitgewinn sein, an ber Westspitze ber Insel zu lanben. Ich konnte mich von der Wahrheit der Behauptung nicht recht überzeugen und es schien mir, der Hauptgewinn bei der allerdings viel kürzern Ueberfahrt falle allein ben Schiffern zu, da für mich ber Landweg viel länger werben mußte. Da aber auch mein Courrier ben Schiffern beistimmte und bei ber etwas hoch gehenden See sehr ängstlich wurde, die brei Pferbe möchten in bem kleinen Schiffe unruhig werden, blieb mir am Ende nichts übrig, als mich zu fügen.

Nach einer prächtigen Fahrt von sieben Viertelstunden bei wol= enlosem Himmel landeten wir um halb sieben Uhr an dem einsamen, ahlen Ufer der Nordwestspiße von Euböa. Es ist das die Halbinsel

gen ben Eurytos in Dechalia auf jenem Vorgebirge, bat thum Renaon hieß, dem Zeus opfern wollen. Er habe b Diener Lichas nach bem nahen Trachis geschickt, um ihm fleib zu holen, seine Gattin Dejanira aber habe biese bem Blute bes Kentauren Nessos bestrichene Gewand geg rasenbem Schmerze ergriffen, habe Herakles bann ben Meer geschleubert. Nach ihm wurden die vor Kenaon lieg pen die Lichaben genannt. Jest haftet ber Name Lithaba an ben Klippen, sondern ist auch auf die Landspite, auf Halbinsel, ein barauf liegendes Dorf und einen Berg üb wohl nicht ohne Beziehung auf die steinige Natur der gend.\*) Mit Ausnahme ber Westspitze ist die Halbinse durch eine schmale Landenge mit der übrigen Insel zusar ganz von rauhen und steilen Bergen eingenommen, bie me Lentiscus und anberm Gesträuch bewachsen sind und sich Dürre sehr unvortheilhaft von bem übrigen nörblichen Eu scheiben. Ein sehr beschwerlicher Weg, einer ber beschwer ich in Griechenlaub gemacht, führte mich über bas schon h Dörfchen Lithaba und ben Ramm bes Berges nach ber schö ten Bucht im Süben der Halbinsel, über der das Dorf Die unmittelbare Umgebung bes Weges bietet fehr wenig werthes bar. Zahlreiche Steinhaufen beim Dorfe Lithab tumulusartigem Aussehen, mögen die Veranlassung sein

Mariorn hohaunton at haha him aluft alua anaha Etakt

chern Anhaltspunkt \*) geben sie nicht. Bestimmte Reste bes ims habe ich nur an einer einzigen Stelle bemerkt, nahe bem iser, etwa eine halbe Stunde von Lipso. Dort lagen links ege Bruchstücke großer Säulen aus weißem Marmor und anschitekturreste, wahrscheinlich Ueberreste eines alten Tempels oder i. Wundervoll ist aber auf den Bergen von Lithada die Auser das ringsum die Halbinsel bespülende Meer und die gegensenden Küsten von Magnesia, Phthiotis, Lokris, das ganze iosthal und den Golf von Volo, wie denn die ganze Umgebung ischen Meerbusens an den herrlichsten und mannigsaltigsten überreich ist. Es sind immer die zleichen Hauptpunkte, die ht, aber immer wieder in neuer Weise, so daß man sich nie an sehen kann.

fo ober Aebepsos\*\*) liegt schon außerhalb ber Halbinsel Listwa eine Viertelstunde über bem Meere, zwischen zwei der Küste iben Hügeln, und hier trifft man gleich eine ganz andere Bes. Im Dorfe stehen zwei ungeheuere Platanen, die größten, h je gesehen habe, die einen weiten Platz vollständig beschatten. Bänken, die darunter angebracht sind, war die halbe männsnwohnerschaft des Ortes bei der Mittagshitze gelagert, und streckte mich nach dem fünf und einhalbstündigen Wege — lange hatte ich von dem Landungsplatze aus gebraucht — mit ringem Behagen in dem kühlenden Schatten hin. Die warmen Ien von Aedepsos, bei denen im spätern Alterthum, in der ischen und römischen Zeit, einer der wenigen fashionabeln e Griechenlands mit mannigsaltigen Anstalten des Lurus war,

hs hat im Rhein. Museum 1847, S. 503 hier Dion (Aior, Ala, Aiss oi Krrasov) vermuthet, das er aber irrig mit Assival Alädes für den gleis Ort hält. Sie lagen beide nahe bei einander, waren aber verschieden. n der eine Ort bei Lithada war, ist der andere ohne Zweisel an der Bucht uchen, vielleicht bei Gialutra, in dessen Rähe Ulrichs Ruinen sah. Vergl. h, Staatsh. der Ath. II, S. 666.

mi ober Aryois ist aus Aidηyois mit Berwandlung bes & in 2 entstanden.

liegen etwa brei Biertelstunden vom heutigen Dorfe und sollen and jest noch in erstaunlichem Reichthum hervorsprudeln, und noch viel mehr als die ähnlichen Quellen der Thermopplen die ganze Umgedung sammt den Resten alter Gebäude mit hohen Ablagerungen bedeckt haben. Ich ließ mich abhalten sie zu besuchen, weil ich fürchtete, dadurch verhindert zu werden ein Nachtquartier zu erreichen, das ich nachher bed als zu entfernt aufgeben mußte. Denn mein Courrier war in dien Gegend vollständig unbekannt, und die Angaben der Leute zeigten se bei den steilen, gewundenen Bergwegen oft als sehr unzuverläßig.

Die Berge fallen süblich von Lipso steil in die See ab, so be der Weg nicht an der Kuste hingeht, sondern fortwährend über ke trächtliche Höhen führt, auf benen man wiederholt die ausgebehatste Fernsichten bis zum Olymp und Ossa hat. Die Berge find pur nicht mehr so rauh und öbe wie auf Lithaba, Thaler und Solute reichlich mit Platanen und mannigfaltigem Gesträuch bewachsen, einzige hier gelegene Dörfchen Gurgovika von schönen Fruchtkims umgeben, aber boch entsprach die Gegend mit ihren weißen, net Ralkfelsen den Erwartungen nicht, die ich mir nach allen Schilke gen von dem Norden Gubbas gemacht hatte, bis ich in eine Ik schlucht hinabstieg, welche sich nach dem Meerbusen von Taland 🗷 öffnet. Hier bekleibeten bichte, dunkle Wälber von Gichen und Rut holz die Abhänge, klare Bäche rauschten über die Felsen zwischm \* fem Moos und hohen Farrenkräutern herab, und im innersten Bit lag bas freunbliche Kloster bes Glias. Gine freie Anssicht hat nicht, aber wohl eine der reizendsten Durchsichten zwischen zwei Ber höhen auf die Bucht von Talandi mit der Insel Atalante und F die dahinter aufsteigenden Berge. Ich habe selten eine Lage gridk welche mit vollständiger Abgeschlossenheit eine solche Lieblickkit M bindet. Das Kloster hat eine hübsche byzantinische Kirche und 🛤 im Ganzen gut aus, und die Mönche waren zwar keine Gelehrtendie Bibliothek soll auch einmal verbrannt sein — aber freundlich Leute und in Allem, was ihre Dekonomie betraf, sehr wohl um? richtet. Einer berselben sagte mir, in einiger Entfernung über 🗷

oper sei ein Paläokastro, aber mit sehr geringen Mauerresten. ir sind über die alte Geographie dieses Theils von Euböa so we3 unterrichtet, daß sich über vage Vermuthungen nicht hinauskom=
n läßt.\*)

Hatte bis in die Nähe bes Klosters die Beschaffenheit des Landes ht vollständig meinen Erwartungen entsprochen, so übertraf sie bie= ben von hier an; ich hatte offenbar bisher einen der wenigst schönen wile des Nordens der Insel durchzogen. Der mit der westlichen iste ziemlich parallel laufende Gebirgsarm, der jest Galzades heißt, tt auch süblich von H. Elias bicht an die See vor, so daß ich, um das el bes folgenden Tages, Pagiannako, bei bem Städtchen Roviäs zu er= chen, über benselben gehen mußte. Der Zgumenos des Klosters meinte, r wurden bis Rovias ungefähr brei Stunben gebrauchen, unb ht man die Karte an, so sollte man glauben, die Entfernung sei er noch geringer. Allein der Weg führt bermaßen bergauf unb gab, in ben mannigfaltigsten Krummungen über Höhen und burch hluchten, baß ich eine viel längere Zeit gebrauchte. Von einem taben geleitet, ben uns ber Igumenos als Wegweiser mitgegeben, m ich zuerst auf einen mit prächtigen Eichen bewachsenen Gipfel, f dem sich eine unbeschreiblich schöne und großartige Aussicht ent= itete, so daß ich hier eine Entschädigung dafür fand, daß ich wegen 3 unganstigen Windes nicht nach Oreos und Xerochori gekommen Die reiche, von den Bergen nach dem nörblichen Meere fich cabsenkende Flache mit bem großen Dorfe Xerochori in ber Mitte b bem hügel bes alten histiaa ober Oreos an ber Ruste, von be= Abeten Bergarmen eingefaßt, lag vor mir ausgebreitet, barüber inzten, jenseits des Meercsarmes, die Ortschaften am pagasetischen eerbusen, besonders das hoch gelegene Trikeri auf der schmalen, schon ckischen westlichen Landzunge ber Halbinsel Magnesia. Rechts bavon gen aus den bunkeln Fluthen die Felsen von Sepias hervor, an

4

<sup>)</sup> Riepert hat ungefähr hier einmal Perias angesett, ein anbermal Athena Diabes, bas er auf einem anbern Blatte besser auf bie Subtuste ber Balbinsel Lithaba gebracht hat.

benen einst Kerres Flotte schweren Schiffbruch erlitten hatte, und weiterhin die Inseln Stiathos, Peparethos (jest Stopelos) und ein Reihe kleinerer Eilande; nach Norden und Westen aber bildeten be hohen Schneegipfel den Hintergrund. Die Luft war so klar, bas an fernen Olymp alle Schluchten und Falten sich viel beutlicher unterschen ließen, als wenige Tage zuvor von Andinipa aus, wo er mir doch weit näher war; ja im Nordosten zeigte sich die Küste der chalkibilden Halbinsel, vor Allem der hohe Regel des Athos. Auf solchen Hehen tritt recht nachbrücklich vor Augen, wie nahe bei einander die Punkte der griechischen Geschichte sind, welche wir und wegen der überauf reichen Fülle des Lebens als fern von einander vorzustellen gewohnt sind; denn wer benkt sich nicht die thrakische Küste als weit entsent vom Herzen von Hellas, und doch sehen wir sie hier deutlich zuglach mit den Bergen Bövtiens, Attikas und Actoliens.

Das gange Gebirge ift theils mit Giden und Nadelhelg aller Art, theils mit Gesträuchen, die oft die Größe eigentlicher Bäume 17: reichen, bicht bedeckt; fo kommen besonders die beiden Arbutusarim u ungewöhnlicher Stärke vor. Nachdem ich auf ben bergigen, oft 🕮 wegsamen Pfaben über brei Stunden mehr gegangen als geritten wu, fam ich an einem Bache an bie Ruste hinab, an ber fich ein schmaltz ebener Streifen hinzieht. Die höhern Berge treten etwas zurud und bachen sich in niedrigern Terrassen gegen bas Meer ab, und wo be Blache fich etwas erweitert, liegt Rovias, bas alte Drobia, bas burd ein Dratel eine gewiffe Bebeutung hatte. Die fleine Gbene vor bem Orte ift mit mahrhaft riefigen Delbaumen bewachsen, an welchen wildt Reben, Klematis und Smilar üppig emporranten, mahrend Granaten und Oleander zwischen ben gewaltigen Stämmen muchern. Rovist hier gur Rechten laffend, ftieg ich laudeinwarts auf bie erften Beben, wo etwa eine halbe Stunde vom Meere entfernt bas Dorf Dagiannato liegt.

In Guboa gehoren bie Dorfer meift großen Grundbefigern und bie Bauern leben als Pachter. Go ift hagiannato Besithum eines alten Philhellenen aus Preußen, bes herrn De Grange, ber bamals

auf einer Reise nach Deutschland abwesend war, so baß ich nur seinen Sohn traf, der hier ein sehr einsames Leben führte und mich um so berglicher empfieng, als sein Schwager, mein vortrefflicher Lanbsmann Oberst hahn von Bern, jest Abjutant Seiner Majestat bes Königs Otto, mich bereits angemelbet hatte. Wenn man einige Wochen in griechischen Bauernhäusern, Chans und Klöstern sein Quartier aufge= schlagen hat, ist der Comfort eines europäischen Hauses eine durchaus nicht verächtliche Abwechslung, besonders wenn damit eine freundliche Gastlichkeit und eine Lage verbunden ist, wie in Hagiannako. Das Berrschaftshaus liegt wunderhubsch und sehr gut hatte mir hahn die Gegend mit den Ufern einiger unserer schönsten Seeen verglichen. Denn über die kleine Rüstenebene weg sieht man auf die einem großen Landsee ähnliche Bucht von Talandi, hinter ber zunächst die niebrigern lottischen Berge, ber Chlomos und Knemis, im hintergrunde aber bie Schneegipfel des Parnaffes und ber anbern höhern Gebirge auf= Reigen.

51

Mit herrn De Grange ritt ich ben Nachmittag auf ben nords
bilich vom Dorfe steil sich erhebenden Berg Cavallari, ber eine ähn=
liche aber noch ausgedehntere Aussicht barbietet wie der Gipfel bes
Galzabes, auf bem ich am Morgen gewesen war, nur daß man die
Ebene von Xerochori nicht so unter sich hat. Auch hier blickt man
auf die schöne Inselgruppe nordöstlich von Guböa und das etwas süb=
lichere Styros, und das Auge erreicht die hohen Gränzberge Thessaliens und Makedoniens und den Athos, um dessen höchsten Gipfel
seit dem Morgen sich Wolken gelagert hatten. Fast ringsum ist der
Blick frei, nur nach Osten verbeckt der noch höhere Xeron=Oros einen
Theil der Aussicht auf das Meer. Als ich so nach dem Athos blickte
und duf der andern Seite nach den Bergen Böotiens, mußte ich an
die schöne Stelle aus dem Agamemnon des Aeschylos denken, wo Kly=
tämnestra schildert, wie die Feuersignale die Kunde von Trojas Gro=
berung von Berg zu Berg die nach Mykenä trugen:

Denn Leucht' auf Leuchte flog daher im Bechsellauf Des Feuers. Ida strahlt' auf Hermes Borgebirg

In Lemnos; von der Insel nahm zum Dritten dann Den Strahl des Athos zeusgeweihter Gipfel auf. Und sernhin, daß der Wanderslamme heller Schein In Lust die Fische auf des Meeres Rücken trieb, Warf dann die Fichte golden, einer Sonne gleich, Ihr Licht dem Wächter von Makistons Höhen zu. Der aber ließ nicht säumig noch achtlos vom Schlaf Bewältigt seine Botenpslicht vorübergehn. Und weiter trägt die Fackel gen Euripos Fluth Die Kunde zu den Wächtern auf Messapion.

Wir wissen freilich nicht, welcher Berg auf Euböa unter ben Makiston zu verstehen ist, es kann der heutige Xeron=Oros, ober ber Delphi, der alte Dirphys, so gut gemeint sein, als der Cavallari ober Galzades, aber die Wahrheit der prächtigen Schilderung der Feurbotschaft tritt auf allen diesen Höhen gleich lebendig vor Augen.

In ben Balbern ber euböischen Berge hausen noch immer ucken Rehen, hirschen und anderm Wilde verschiedene Raubthiere, und and wir schenchten auf ber höhe bes Cavallari aus dem Dickicht ein keiches auf, wahrscheinlich einen Wolf, der bei unserer Annäherung der Abhang hinunter floh. Der Cavallari umschließt fast in regelmäßige Halbkreis das kleine Dorf Kuluros, das höchst lieblich an einem sowsten Bache von prächtigen Bäumen umgeben liegt, aber der Ausschlaufs Meer entbehrt. Es gehört einem Schwiegersobne Emanuel wellendergs von Hoswyl, meinem Jugendfreunde Leutwein, der sowster größten Grundeigenthümer auf Eudöa ist und außer Kulure noch zwei sehr beträchtliche Güter auf der Nordküste der Insel, aus Gestade von Artemision besitzt, damals aber leider nicht in Griedwaland war. — Einiges alte Gemäuer oberhalb des Dörschens schmittelalter anzugehören.

Giner der Hauptenlturzweige in Hagiannako ist der Seitenburk wobei mir aufsiel, daß nicht nur weiße, sondern auch schwarze Maul-

<sup>\*)</sup> Nach ter Uebersetzung von Franz.

beerbaume zur Fütterung der Würmer benutt werden. Herr De Grange sagte mir, sie seien eben so geschätzt, wie die weißen, es werde für den Baum, gleichviel ob schwarz oder weiß, burchschnittlich ein Thaler Pacht gezahlt, und der Faden der mit schwarzen Blättern gesfütterten Würmer werde stärker.

Als ich in Hagiannako war, hatte eben eine scheußliche Raub= und Morbgeschichte bie ganze Gegend in eine Aufregung gebracht, bie um so größer war, als gerabe bie Insel Euboa sich seit vielen Jah= ren einer ungestörten Sicherheit erfreut hatte. Einige Stunden sub= lich von Roviäs liegt am westlichen Ufer ber Insel, an ber Stelle bes alten Aega, jett Limni, ein Stabtden von vierhundert Bausern. Dort war am hellen Tage ein Trupp von neun Räubern einmarschirt, mit Cocarben an ihren Fez, als ob fie zu ben unregelmäßigen Truppen gehörten. Bei einem reichen Raufmanne Gita tauften fie zuerst Pul= **ver** und Blei, raubten dann aber im Magazin und der Wohnung desselben Mannes was ihnen gefiel, nißhandelten ihn aufe schauber= vollste, um ihn zu zwingen, anzuzeigen wo sein Gelb liege, und aßen, tranken, sangen und tanzten bann im Hause wie in einer eroberten Niemand störte fie in ihrem Treiben, nur ber Bebiente bes Raufmanns hatte Anfangs eines ber Gewehre seines Herrn auf fie abgebrückt, bas aber nicht gelaben war. Enblich zogen fie, ben Be= raubten mit fich führend, an ben nahen Strand, ermorbeten ihn ba= felbst und bestiegen mit der Beute eine Barke. Als sie in geringer Entfernung von der Ruste bemerkten, daß bas Schiff eine Deffnung hatte, durch welche Waffer einbrang, lanbeten fie wieder und zogen Angend und die Einwohner von Limni wegen ihrer Feigheit verhöh= menb burch bas Stäbtchen und zu Lande weiter bis Roviäs. bemächtigten sie fich einer anbern Barke und fuhren nach Lithada und von da nach dem türkischen Theffalien, wo fie hergekommen waren. Gin Derven-Aga nahm sie bereitwillig in seinen Dienst. Den Haupt= bestandtheil ber Bande bilbeten mehrere übel berüchtigte Brüber Cho= reli, die ursprünglich aus Euböa stammten und sich vor ber That mehrere Tage bei Maruli, zwei Stunden nördlich von hagiannato,

aufgehalten hatten. Es war bekannt gewesen, aber aus Furcht ver ihrer Rache hatte niemand an die Behörden Anzeige zu machen gewagt. Rachsucht soll auch die Haupttriebseder ihres Verbrechens gewesen sein, indem man erzählte, Gika habe dem Vater der Choreli wegen Schulden seine lette Habe, ein Joch Ochsen, nehmen lassen und ihn so ruinirt, und die gänzliche Passivität der Limnioten wurde eberfalls dadurch erklärt, daß Gika als harter Bucherer sehr verhaßt gewesen sein, sedenfalls eine schlechte Entschuldigung, welche den allgemeinen Unwillen über das seige Benehmen nicht zu beschwichigen vermochte. Es war dieser Vorfall von Limni das Vorspiel zu einer Reihe von Naubanfällen, welche nach dem Ausbruch des ruspicken Krieges Rumelien und auch die Insel Endsa unsicher machten, auch wurde er Gegenstand mehrsacher diplomatischer Reclamationen zwischen Griechenland und der Türket.

Bei ber Seltenheit archäologischer Funde im nördlichen Gubit erwähne ich noch, daß man kurz vor meiner Amvesenheit, nach enn Mittheilung bes herrn De Grange in der Nähe von Noviäs, ein Grab mit einer schlechten Bildsäule aus später Zeit gefunden batte.

Auf prachtvollem Wege über mäßige, schon bewaldete Sohen und wasserreiche Thäler kam ich den folgenden Morgen in drei und einer halben Stupbe nach dem mehr im Junern der Insel gelegenen Mandanika, einem Besithum des ehemaligen preußischen Gesandten in Athen, herrn Brassier de St. Simon. Das Dörschen liegt auf einem kleinen, von Bergen umgedenen Plateau, von riesigen immergrünen Eichen beschattet. Die Berwalterin, eine Frau Schmit aus Reuburg an der Donau, bewirthete mich mit einem Frühstud, wie es mir nicht oft auf der Reise zu Theil geworden war, und der vortressliche selbst gezogene Wein, den sie mir vorsetzte, dewies wieder, wie Schade es ist, daß im Allgemeinen in Griechenland so wenig Sorgfalt auf biese Product verwendet wird. Die Frau, die von ganz niedrigem hertommen und seit mehreren Jahren Wittwe war, verwaltete ganz allein das Gut, und die Erzählungen von ihrem Leben und ihren Verbältnissen zu den Griechen, so schlicht sie waren, zeugten von seltener



ŧ

Gewandtheit und Entschlossenheit, ohne die freilich ihre Stellung ganz unhaltbar gewesen wäre. Mehr als einmal verdankte sie ihre Rettung nur der kecksten Geistesgegenwart. Sie ist seither aus ihrem zwar verborgenen, aber boch sehr bewegten Leben auch zur ewigen Ruhe hinübergegangen.

Nicht viel über hundert Schritte westlich vom Dörfchen sieht man noch die Grundmauern einer althellenischen vierectigen Befestigung aus Quabern, die etwa hundert und zwanzig Schritt von Süden nach Norden lang und etwas weniger breit ist. Im innern Raum und der Umgebung liegen eine Menge Ziegelbruchstücke und Scherben alter Thongefässe meist von schwarzer Farbe, so daß man deutlich eine alte Riederlassung erkennt; aber welcher Ort hier lag, ist nicht mehr auszumitteln.

Süblich von Mandanika und von Limni brängt sich bas Gebirge bes hohen Ranbili wieber schroff an bie westliche Rüste unb eine wei= tere hügelige Gegend breitet sich von demselben nach dem öftlichen Meere aus, bem ein von zahlreichen Bachen genahrtes Flüßchen, ber alte Buboros, zufließt. Der reizenbste Weg führt in etwa vier Stun= ben am öftlichen Fuß bes Kanbili nach Achmet-Aga, ber schönen gemeinsamen Besitzung eines Englanders Noel und eines Schweizers, meines Freundes Charles Müller, ber wie Leutwein eine Tochter Fel= lenbergs zur Frau hat. Letterer war auch gerade in ber Schweiz, Bern Roel aber, an ben er mich empfohlen hatte, traf ich auf voll-Känbigem Kriegsfuße. Schon der Vorgang in Limni hatte Unruhe verbreitet, zumal ba die Räuber vorher bis nach Achmet=Aga gekom= men waren. Der Führer ber Bande hatte fich in bem Chane bes Dorfes gezeigt und war als verbächtige Person von einem jungen Menschen festgenommen und entwaffnet, aber unvorsichtiger. Weise wieber freigelaffen und sein Deffer ihm wieder zugestellt worben, bas= selbe, bas man später noch in ber Leiche bes ermorbeten Gika fanb. Außerbem aber hatten sich am Tage vor meiner Ankunft Spuren einer anbern Banbe gezeigt. Ein hirtenknabe war angehalten, über allerlei ausgefragt und gezwungen worben, Milch herzugeben. Derr Roel hatte baber die ganze, wie er mir fagte, vollkommen zuverläßige Mannschaft seines Dorfes organisirt und einen regelmäßigen Patronillenbienst für die Nacht eingerichtet, so daß er von einem nächtlichen Ueberfall nichts fürchtete, wogegen er sich am Tage in viel peinlichem Lage befand und besonders wegen seiner Rinder sich kaum vom hause entfernen durfte.

Admet-Aga liegt mitten im Lanbe in ber üppigften Gegenb, ble fich benten läßt, bas Daus felbst auf einem fleinen, bas Thal bebette schenben Sugel. Die bichteften Walbungen von Pinien, Sanner, Richten und Gichen aller Art bebeden bie umliegenden Boben, und was in bem lieblichen Thale nicht zu Garten und Felb benutt with ift von ben Schnften Platanen beschattet. Der Ackerbau, fo richte er die Mühr belohnt, wird aber noch in einer fehr primitiven Wate betrieben. 3met große Stude Lanbes find zu Aderfelb ausgefonden und werden abwechselnd mit Getreide und Mais bepflangt, fo lang, bis bas außerorbentlich fruchtbare Land vollständig ausgesogm if was freilich eine Reihe von Jahren geht. Dann lagt man bidt Strede brach liegen und robet ein neues Stud Balb aus, mit to man auf die gleiche Weise verfährt. Auf jenem ausgenutten Bola wächst allmalig wieber Gestrupp, aber tein hochwald, wie er it ringeum bie Wegend bebedt, und fo muß nach und nach bas berricht Land gu Grunde gerichtet werben. herr Roel fagte mir, eine andet Bewirthschaftung fei unthunlich, weil es burchaus an Dunger polit Die Rindviehzucht, die biefen allein liefern konnte, fet einftweilen buth aus nicht möglich, weil man das Fleisch nicht verwerthen konne. Ech biefe Wirthschaft lange fort, fo wirb gulett auch ber einzige in ben Riederungen reich bewaldete Theil von Griechenland, bas nordliche Cuboa, in ben gleichen Buftand gebracht, wie bie übrigen Gegenben und man fieht, wie nicht nur verheerende Rriege, fondern die Civilifation felbst bas Land ruinirt. Und es find nicht etwa bie, wie man oft behauptet, jum Landban unfabigen Griechen, bie fo verfahren, fonbern fehr intelligente, mit ben Fortidritten ber europäischen Bandwirthicaft wohl vertraute Manner; herr Muller bewirthicaftet bet große Gut Hofwyl bei Bern nach ganz anbern Grundsäten. Ich kann nicht sagen, ob auf allen Gütern Euböas in gleicher Weise verschahren wird, und vermag auch nicht zu beurtheilen, ob eine andere Methobe möglich wäre, sonbern wiederhole einfach, was mir Herr Roel gesagt hat, ber gewiß wohl weiß, auf welche Art bas Gut ben größten Ertrag abwirft, und ob nicht bem momentanen Rußen zu sehr die spätere Ertragsfähigkeit geopfert wird.

Reben bem Ackerbau und der Baumzucht ist natürlich in ber waldreichen Gegend die Nutung des Holzes von bedeutender Wichtigsteit, und Herr Noel war eben mit Einrichtung einer neuen Sägesmühle beschäftigt, klagte aber sehr über ein höchst unzweckmäßiges Geset, das die Holzeinfuhr zur See nach Athen durch einen hohen Boll fast unmöglich mache, während es nichts oder wenig zu zahlen hätte, wenn es zu Laube könnte transportirt werden. Jum Transport vom Gute an die See haben die Herrn Müller und Noel eine zwei und eine halbe Stunde lange Straße gebaut, die an der Ostküste bei dem Mündungen des Budoros in der Nähe eines hellenischen Paläostaftro ausläuft. Es sind das wahrscheinlich die Ruinen des homerisschen Kerinthos.

Rachbem bie Nacht ohne Ueberfall ruhig vorübergegangen war, brach ich in der Frühe des Morgens nach dem etwa acht Stunden entfernten Chalkis auf. Anfangs geht der Weg fast eben einem kla= ven Bache entlang, durch den schönsten Platanenwald. Platanen sindet wan zwar fast in ganz Griechenland an Bächen und Quellen einzeln und gruppenweise, nirgend sonst aber habe ich sie in solcher Wenge über eine weite Strecke ausgedehnt gesehen. Die riesigen Bäume stehen, etwa wie unsere Sichen in alten Wälbern, in ziemlicher Entsernung von einander auf dem schönen grünen Thalgrunde und machen einen majestätischen Eindruck. Am Bache sieht man, wie überhaupt in diesfer Gegend, ziemlich viele sonst in Griechenland seltene Erlen. All=
wälig verengt sich das Thal und man steigt in enger, dicht bewals beter Schlucht einen Berg hinauf. Auf hohem Felsen über dem Wege
keben die Ruinen einer franklichen Burg. Rach zwei und einer halben

bes Berges erreicht, verändert sich Alles.

Der Bergzug, über welchen ber Weg führt, zieht fid Ranbili an ber westlichen Ruste quer burch bie Insel nac tufte bin, wo er mit bem höchsten Gebirge Guboas, bem 1 Fuß (1745 Meter) aufsteigenben Delphi, bem alten Dirph menhängt. Er scheibet bas nördliche Guboa vom mittleren für die Beschaffenheit des ganzen Landes eine höchst auffalle linie. Denn der ganze nördlich bavon gelegene Theil ift, bereits im Einzelnen gesehen haben, mit Ausnahme ber H thaba an Fruchtbarkeit und Anmuth ber Natur eine ber Gegenden, die es giebt. Da wechseln schroff aufsteigende und Felsen mit sanften Thalern und reichen Gbenen, bun bes verschiedensten Nadel= und Laubholzes mit den mann Fruchtbäumen, mit Rebgeländen, Feldern und Weiben, unt eine Fülle der frischesten, klarsten Quellen und Bache. verbinden sich dann die eben so lieblichen als großartigen das Meer und die hohen Schneegebirge des Festlandes. vereinigt die Reize der Schweiz mit der üppigen südlichen und der Farbenpracht bes süblichen Himmels, und es t leicht, daß gerade hier vorzugsweise Fremde sich angekauft namentlich auch Schweizer gern hier verweilen. Die anmut deruna der cuboischen Gebirasaeaend. welche wir in der fiel

uch hier noch einzelne ähnliche Partien, namentlich an der öftlichen Seite bes Delphi, geben und der Boden ift für Weinbau und Felbrüchte aller Art in den Gbenen und Thälern wohl geeignet, aber as ganze Aussehen ist ein anberes, vorherrschend burres und kahles. Dohe Berge durchziehen auch diesen Theil der Insel, zum Theil höhere 18 den Norden. Zunächst erhebt sich nahe der Ostkuste das eigent= iche Hauptgebirge von ganz Euböa, ber schon genannte hohe Delphi der Dirphys. Weiter süblich steigt oberhalb Eretrias über der West-Kitc der jest Elymbos oder Olymp ("Edvußog = "Odvunog) genannte Berg empor, und am südlichsten Ende der Insel der hohe Regel bes Da, und verschiedene Verzweigungen verbinden diese Hauptmassen, baß auch bas mittlere und sübliche Euboa ein vollständiges Gebirgs= mit einigen Rüstenebenen ist. Aber bie Berghänge sind groentheils nackte Felsen ober mit spärlichem Gestrüpp bewachsen, die Genen kahl und baumlos, und biese Verschiebenheit ist wie burch eine Fre Gränzlinie durch den Grat des Bergzuges bezeichnet, über welzuran von Achmet-Aga steigt. Während ber nördliche Abhang Ber mit dichtestem Laubholz bebeckt ist, hört bieses am süblichen auf, aus dem steinigen Boben treiben fast nur noch spärliche an Bächen ba und bort kummerliche Platanen, benen man Tefieht, daß es die nämliche Baumart ist, welche mit ihren weit 'Teiteten Aesten bas Thal von Achmet-Aga beschattet.

ist bemerkenswerth, daß trot dieser Verschiedenheit im Alterschieden Eheil der Insel der bevölkertere, wichtigere war. Ihten einst die mächtigen Städte Chalkis und Eretria, die eine gu den ersten ganz Griechenlands gehörten, und auch die en Orte Sthra und Karpstos waren nicht unansehnlich, wähster den verschiedenen Ortschaften des nördlichen Theiles nur oder Oreos einige Bedeutung hatte. Der Hauptgrund ist in haffenheit der Küste zu suchen, welche fast nur an der Westschieden Theiles gute Ankerpläte darbot, um die sich kleinere küstere Ebenen ausbehnten. An der Küste von Chalkis aufschieden Aufthaba ist kein einziger Hasen und überall tritt das

Gebirge so nahe und schroff an bas Meer, daß für größere fäbtiste Entwicklung kein Raum war; die ganze Oftüste hat nur sehr mesichere Ankerpläte, daher auch dort niemals wichtige Städte entstweben, sondern das Leben der Insel sich hauptsächlich auf der Sütuchseite concentrirte. Rach den Schilderungen der Alten müssen wir freilich annehmen, daß damals das Land einen ganz andern Antik darbot, und namentlich Chalkis von schönen Painen umgeben und sein Gediet mit Delbäumen reich bepflanzt war, und man möchte vermsthen, daß gerade die dichtere Bevölkerung und stärkere Ausuntung bei süblichen Theiles der Insel eine der Ursachen des zeitigen Zustandsseit. Doch ist eine ursprüngliche Verschiedenheit der natürlichen Beistefenheit auch nicht zu verkennen, da sonst die Gränze der Begetulen nicht so scharf durch die Wasserschiede gebildet wäre. Uedrigens sein Kormen auch der kahlen Berge in Eudöa sehr sehr sehr

Bom Fuße bes Bergrückens aus, ber so bas nördliche Edikabschließt, erstreckt sich eine mehrere Stunden lange, fruchtbare der fast baumlose Rieberung bis nach Chaltis, rechts vom Meere begründ und links von den Vorbergen des Delphi, dessen höchste Gipfel sie im Hintergrunde majestätisch erheben. Mehrere Hügelreihen, die sie von ihm abzweigen, durchschneiden die Fläche und theilen sie in met rere kleinere Ebenen. In einer derselben liegt ungefähr drei Stunds von Chaltis das Dorf Kastella, bei dem ich an einem etwas erhöhn Plate Bruchstücke großer, cannelirter und uncannelirter Säulen werschiedene andere Architekturstücke liegen sah. Mauern habe ich den bier keine bemerkt, wohl aber an einigen Stellen mehr gegen Chalk zu. Wenn man sich der Stadt nähert, erblicht man links auf wohen zwei fränkische Thürme und die Bogen einer venezianische Wasserleitung, die von den Bergen herabkommt.

Chalkis liegt auf einer gegen die bootische Küste weit vorspies genden Landspiße, da wo die Meerenge des Euripos am schmässen ist und schon im Alterthum, zuerst im peloponnesischen Kriege, über brückt wurde. Diese Lage gleichsam am Thore der Insel nach bes Festlande, verbunden mit guten Ankerpläßen und der weiten, nicht

H

1

 $t_{ik}$ 

rung haben es seit ben altesten Zeiten zu ber ersten Stabt ber gemacht, mit ber nun bas nahe Gretria eine Zeit lang wett= Von seiner Bebeutung in einer Periode, über bie wir nur bürftige Nachrichten haben, zeugen die zahlreichen Colonien im en und Often, die es als Mutterstadt verehrten. Ein stolzer rit= jer Abel beherrschte bamals die Stadt, erlag aber schon vor dem e 500 vor Christus dem aufstrebenben Athen, und von da an r fich Chalkis, wenn auch zeitweise wieber unabhängig, nie mehr alten Macht erheben. Aber es blieb fortwährenb eine reiche, enbe Stadt und wurde seit den makedonischen Zeiten eine ber ersten ngen von ganz Griechenland. Auch im Mittelalter, als so viele ze Städte verschwanden, war es immer ein bedeutender Ort, in rankischen Zeit ber Sit mächtiger Barone, von benen es unter derrschaft Venedigs kam. Damals wurde es wieder eine der etfestungen und so sehr ber Hauptort von ganz Eubsa, daß sein aus pos (Evripos) entstanbener Rame Egripos, ober italienisit Ne= onte, auf die ganze Insel übergieng. Nachbem es 1470 in die be ber Türken gefallen, wurde es ber Sitz eines Paschas und ist jest eine ber ansehnlicheren Stäbte bes Königreiches.

Shaltis besteht jest aus zwei Theilen. Süblich auf ber äußersten ze liegt die von den Benezianern erbaute Festung, das Kastro, engen Straßen und alten, schmutigen Häusern. Da und bort vert noch der Löwe von S. Marco an die Herrschaft der Republit. Hübscheste darin ist jest ein vierectiger Plat, der in neuester Zeit planzung von Bäumen und Gesträuchen ein recht freundliches sehen erhalten hat. Nörblich von der Festung, durch einen breis Braben von ihr getrennt, breitet sich die weit größere sogenannte kabt aus, die neben vielen älteren Gebäuden auch manche neuere ser zu weltlichen Zwecken serwendet, nur eine dient noch zum tauche der hier wohnhaften, auf wenige Familien zusammengesolzenen Mohammedaner. Man sagte mir, sie werde nur noch im am geöffnet. — Süblich vom Rastro zieht sich eine Bucht ziemlich

ŧ

welt ins Land, hat aber nur geringe Tiefe, so baß nur kleine fabr
zenge hier anlegen konnen. Der eigentliche Hafen liegt an der Bus
kabt und daran der sehr belebte Bazar, wie auch schon im Altentum
der mit Säulengängen umgebene Markt unmittelbar an den hafen
stießt. Der Molo scheint noch zum Theil antik zu sein. Senfi siet
ron der alten Stadt, die sich über die sehige Festung und Verfahr
hinaus erstreckte, nur sehr wenige Spuren vorhanden. Hingegen sinde man außerhalb derselben in verschiedenen Richtungen, besonders im Si den gegen Eretrig und im Norden, zahlreiche Bräber. So sagte mit in beutsche Arzt De. Pormel, der einen großen Garten nördlich von in Borstadt besicht, daß er dort auf sehr viele Grabstätten zum Theil mi Inschriften gestoßen sei, ohne sie aber welterer Beachtung zu würtern

Lon der Jeftung führt bie bolgerne Brude auf fteinernen fimlern über ben Guripos, in ber Mitte burch einen im Etrome fieber ben Thurm getrennt, burch ben man geben muß. : Die beiben Dobt bilben teine gerabe Linien, fonbern floßen beim Thurm in einem fom pfen Bintel gufammen. Ihre Gefammtlänge wirb auf 64 Mein w gegeben, \*) mas mit ben 200 guß, bie Strabo fur bie Brude angiell, wohl übereinstimmt. Die gerabe Linie von einem Ufer jum anten quer burch ben Thurm ift um neun Meter fürzer. Die wechselnter Strömungen bes Guripos find im Alterthum bekanntlich icon Gegen ftanb ber Aufmerkfamteit gewesen und auch in neuerer Beit vielfal besprochen, aber meines Wiffens noch nicht vollständig erklärt, wi bier konnten nur lange Beobachtungen zu einem Biele führen. 3 babe ibn nur febr ftart von Rorben nach Guben fliegen feben -Während im Alterthum bie Fabrt burch ben Guripos offen war wi ald einer der Hauptvorzüge von Chalkis gerühmt wird, und fell noch in turfischer Beit ber öftliche Brudentheil zum Durchlaffen be Schiffe aufgezogen werben fonnte, ift gegenwärtig bie Durdfabet, for Naden ausgenommen, jum großen Rachtheil bes Banbels unmiglie Man sprach bei meiner Anwesenbeit viel von einem Project, um tota

<sup>\*)</sup> Uinde im Rhein, Mufrum 1647, G. 480-489.

belstande abzuhelfen; es ist mir aber unbekannt, ob seither wirklich vas geschehen ist.

Gerabe jenseits ber Brucke auf ber bootischen Ruste erhebt sich rundlicher, felfiger Hügel, der im Alterthum Kanethos hieß und zur it Alexanders nebst bem Guripos in die Befestigungen der Stadt ge= gen wurde. Gegenwärtig liegt auf ber Höhe bas von einer einfachen, wachen Mauer vertheibigte Fort Karababa (Καραμπαμπας). Von nselben nimmt fich die Stadt und Festung mit ihren alterthumlichen auern und Zinnen, mit ben Kirchen, Moscheen und Minarets au= rorbentlich schön aus, und man übersieht zugleich vollständig bie innigfaltigen Vorspränge und Einbuchtungen der beiben Ufer und Windungen der Meerenge, die sich südlich zu einem fast vollständig chlossenen See erweitert, da noch einmal die gegenseitigen Ufer ganz be zusammentreten. Ueberhaupt ist trop ber Baumlosigkeit ber näch= Umgebung sowohl, als ber fernern Berge, Chalkis einer ber Es ist hier nicht mehr bie reiche Begetation, bie bnften Punfte. s wie bei Achmet=Aga entzuckt, sonbern vielmehr die reine Schon= it der Linien mit den glänzenden Farben des Meeres und der Ge= ege, die unwiderstehlich wirkt. Ich brachte ben Abend in dem vorher wähnten Garten des Herrn Dr. Hormel nördlich von der Stadt zu, b erfreute mich bort bei bem glühenben Sonnenuntergang bes Blickes f bas Meer und die bahinter schroff aufsteigenben, über drei tausenb iß hohen Felsen bes Meffapiongebirges. Zugleich konnte ich mich erzeugen, wie schnell bei gehöriger Pflege und Bewässerung auch hier : Baume gebeihen und wie fruh sie Früchte liefern. Wir aßen am Juni icon reife Feigen.

Ueber die Euriposbrücke und den südlichen Fuß des Karababa=
gels gieng es den folgenden Morgen an der böotischen Küste süd=
irts Attika zu. Nachdem man in weitem Bogen dicht unter den
!Isen des Messapion den fast geschlossenen Busen des Euripos um=
andert hat, kommt man an eine kleinere Bucht, die durch einen vor=
ringenden felsigen Hügel von einer zweiten fast halbkreisförmigen
ib weit größeren getrennt wird. Diese südlichere, größere heißt, wie

bas barüber gelegene Dorf, Bathy (ro Bade), bie norblichere, fic nere bas fleine Bathy, ber Rame mar icon im Alterthum fur it größere Bafenbucht üblich (o Badog leper, ber tiefe Safen). Auf bem Bugel bagwifden, wo noch wenige Mauerrefte fint, lag Ault, bei bem fich bas große Briechenheer jum Buge nach Troja verfan: melte. Die fleine nörbliche Bucht mar ber eigentliche Safen bint unbebeutenben Ortes, aber bie gablreiche Blotte muß fich in bie en Schiebenen Buchten bes Guripos vertheilt und bas Deer an bem Rufte faume und ben landeinmarts auffteigenden Boben gelagert haben, w noch ju Paufanias Beit bie eberne Schwelle von Mgamemnone 30 butte gezeigt wurde. Auch bie Quelle zeigte man, wo bie von fom ermahnte Platane gestanben unb bas Bunber mit ber Schlange is augetragen batte, welche neun junge Sperlinge und ihre Dutter fich und bann in einen Stein verwandelt wurde. Es ift ohne 3mit eine jest noch in einem fleinen Thalden rechts von bem Bege fo Benbe Quelle; und in ber Mabe icheint bas burch die Opferung in Iphigenie berühmte heiligthum ber Artemis gelegen zu baben. 25 ber Sain ift langft verschwunden, und von Balmen, bie noch Bur nlas hier fah, keine Gpur vorhanden. Die gange Umgebung ift ta und bürr.

Gine Stunde süblich von Aulis liegt das Dörfchen Drames, wiedert hat Roß Delion gesucht, das heiligthum des Apollon, in tein Rabe die Athener unter hippotrates im peloponnesischen Kriege (III.) seine bekannte Niederlage erlitten, nach der Sokrates mit Allibem und Laches zusammen glücklich den Rückzug in der Nähe des Kand bewerkstelligte. Andere haben es bei dem eine Stunde weiter sied gelegenen, seht verlassenen Dörfchen Dilist, das den alten Namus bewahren scheint, angeseht, und für beibe Namen lassen sich Grist aus den Alten auführen, so daß ein sicherer Entscheid die zur bedeung von Rusuen oder Inschriften kaum möglich ist. \*)

<sup>\*)</sup> Strado p. 404 C. giebt bie Entfernung von Aulis' auf 30 Statien # "
nur auf Dramefi pafit, Livius XXXV, 51 bie von Tanagra auf 5 222

Flace Höhenruden streichen sublich von Dilift von Westen ber bis and Meer und fallen bort zwar niedrig aber schroff ab. Unter ihnen führt ber Weg bicht am Wasser und stellenweise burch basselbe hin, bis man in das Thal des Asopos kommt, den ich nahe seiner Mündung in fünf Stunden von Chalkis aus erreichte. Der Fluß war ziemlich wasserreich; sein Thal, das weiter aufwärts bei den Rui= -men bes alten Tanagra sich eng zusammenzieht, erweitert sich unweit der Mandungen zu einer mehr als eine halbe Stunde breiten Rie= berung. An der Sübseite berselben liegt, etwa eine halbe Stunbe vom Finffe entfernt, die Stala (ber Hafenplat) von Dropos, auch De den heiligen Aposteln ('s rov's aylous Anoorolous) genannt, an der Stelle der alten Stadt Dropos.\*) Das heutige Dropos liegt -cine Stunde weiter lanbeinwärts auf einem Hügel. Die alte Stabt, ebgleich eigentlich zu Bootien gehörig, war boch fortwährend ein Ge= genstand des Streites zwischen biesem Lande und Athen, für welches -es wegen der Verbindung mit Euböa von größter Wichtigkeit war. Deun gerade gegenüber lag Eretria, die zweite Stadt der Insel, und der Sauptverkehr fand zur Zeit ber attischen Herrschaft hier statt, ba der Landweg nach Chalkis durch das meist feindliche Bootien natürlich verschloffen war. Jest fieht man vom Festlande aus sehr beutlich bie weißen Baufer bes neuften Eretria, einer mißlungenen Grundung. Man hat bort die von ihrer Insel ausgewanderten Ipsarioten ange= Acbelt, aber die Gegend ist so ungefund, daß die ziemlich großartig angelegte Stabt fast gang verlassen steht.

Die Stala von Oropos besteht nur aus einigen wenigen am Meere gelegenen Sausern mit einem Hafen, bessen Damm noch antik

was umgesehrt nur mit Diliss ungefähr stimmt, so daß der eine oder der andere sich geirrt haben muß. Die Beschaffenheit der Gegend scheint mir allein eine vellständige Entscheidung nicht zu ermöglichen. Lergs. Roß, Königsreisen II, S. 105. Leake, Travels in north. Greece II, S. 449 ff. Ulriche, Annali dell' Inst. XVIII, S. 28.

<sup>\*)</sup> Ueber die Geschichte und Lage von Oropos ist jeht besonders Preller in den Bers handlungen der R. Sachs. Gesellich, der Wissenschaften 4. Bb. 1852, G. 140 ff. zu vergleichen.

ift. Gublich über ben Saufern erhebt fich ein maßiger Sugel, ber altes Mauerwert tragt. Dier icheint bie Burg gestauben, bu Gint felbit aber fich am Auße weiter nach Often in die Gbene ausgebebnt ju haben. Mancherlei merthrolle Refte bes Alterthums find bier iden aus bem Boben gezogen worden, und an mehreren frisch auf jegrabenen Stellen fab ich alte Brundmauern und Baufteine. Debrete m langft gefundene Architekturrefte und Inschriften lagen bei meine Anwesenheit auf ber Strafe vor einem Wirthschaftsgebaube bes mifischen Confuls in Athen, herrn Paparrigopulod, und einige ander Gegenstände wurden in bem Gebaube felbft aufbewahrt. \*) Das wert vollste ist bas wunderschöne por vielen Jahren gefundene Relief, 🖾 Welder icon 1842 bort gefeben und von einer guten Abbildung be gleitet erklart bat. \*\*) Es fiellt ben Amphiaraos vor, wie er mit feinem Wagenlenter Baton von feinem Biergefpann bem Galume jugeführt wirb, ber fich öffnete, um ben Geber und Delben in ta Schoof ber Erbe aufzunchmen. Das Wert gebort zu ben beften ta griechischen Runft, und ber Ausbruck sowohl bes jugenblichen Ametirace und feines alteren Wagenlentere, ale ber fchen gurudbebenter Pferbe ift von einer ergreifenben Birtung. Cchabe nur, bag ta menichlichen Figuren, besonders bas Beficht bes Amphiaraes, find gelitten haben.

Dieses bei ber Stala selbst gesundene Kunstwerk erinnert und mit den Gultus, welchen Amphiaraos im alten Oropos genosi. Er wurd hier als der Hauptgott unter dem Ramen Zeus Amphiaraes verchn und hatte in der Nähe des Ortes sein berühmtes Heiligthum und Orasel, über dessen Lage man uneinig war, dist in den letten Judius (1850) die Banern des Dorfes Ralamos eine halbe Stunde nirtlit von ihrem Dorfe alte Onader zum Ban einer Kirche ausgraben well ten und eine Menge Inschriften entbeckt wurden, welche alle Insula beseitigen. Eine Stunde süblich von der Stala zieht sich ein Thälde:

<sup>\*\*)</sup> Annali dell' Instit. XVI, p. 166-174. Bilte Dentmaler II, 172 f.



<sup>\*)</sup> Bergl. meine Gpigraph, und Archaol. Beitrage G. 62 ff.

ı

von ber Ruste gegen bie Abhange bes Parnes hinauf, an einem zwi= ichen Platanen und Oleanbern hinfließenden klaren Bache. über eine starke Viertelstunde oberhalb bes Meeres treten bie Abhänge bes Berges nabe zusammen und schließen einen schmalen, von Baumen und Buschwert umtränzten Wiesengrund ein, .auf dem mehrere Del= baume fteben. Der ungemein liebliche Plat heißt jett, vielleicht nach einem verschwundenen Dörfchen, Marro-Dilifi (Schwarz-Dilifi). Hier liegen bei einer Quelle an der linken ober nörblichen Seite bes Baches anfehnliche aber größtentheils von Erbe und Gestrauch überbecte Mauern und die ermähnten zu Tage geförberten Steine. Gin Grundplan ber Gebaube läßt fich einstweilen nicht gewinnen, boch murben Nachgrabun= gen hier ficherlich zu fehr bebeutenben Resultaten führen, und schon die jest rorhandenen Inschriften beweisen nicht allein sicher, baß bier ber Tempel lag, sonbern geben auch für bie Geschichte bes Beiligthums und ber Stadt Dropos selbst nicht unwichtige Aufschlusse, ba bier, als in bem hauptheiligthum, auch bie Staatsbecrete aufgestellt wurden.

Ich hatte eben angefangen bie bamals noch wenig bekannten Insichriften") abzuschreiben, als ber schon seit einigen Stunden trübe gewordene himmel sich mehr und mehr verdunkelte. Der ferne Donsner kam immer näher, und balb zog ein heftiges Gewitter von Eudöa ber gerade über bas Thal von Mavro-Diliss gegen den Parnes hinauf. Blite durchzuckten die Luft und der Donner wiederhallte gewaltig in der engen Thalschlucht, als od der alte Gott in der Tiefe grolle, daß man ihn in seiner Ruhe störe. Die Delbäume gaben nur kurze Zeit Schutz gegen den strömenden Regen, und nachdem ich eine Stunde lang umsonst gewartet hatte, daß, wie gewöhnlich im Süden, der Himmel sich balb wieder aufklären werde, ritt ich endlich vom Regen

Die Inschriften fint querit von Geren Hoferith Preller, ter sie im Mai 1852 abgeschrieben batte, in ter oben angeführten Abbantlung über Cross wit cas Amphiaracion in ben Verbantlungen ber R. Sächl. Gesellschaft ber Wiesenschaft ten 4. Bt., S. 170 herausgegeber, seither auch von Pittalis in ter Verzussig. Angewodogenst unt von A. R. Nangabo in tem zweiten Bant ber Antiquities Helleniques.

ift. Gublich über ben Baufern erhebt fich ein maßiger Bugel, ber altes Mauermert trägt. Dier icheint bie Burg gestanden, Die Ctabt felbft aber fich am Jufie weiter nach Often in die Gbene ausgedebat ju haben. Mancherlei merthvolle Refte bes Alterthums find bier foon aus bem Boben gezogen worben, und an mehreren frifch aufgegrabes nen Stellen fab ich alte Grundmauern und Baufteine. Diebrere unlangft gefundene Architefturrefte und Inschriften lagen bei meiner Unwesenheit auf ber Strafe por einem Birtbichaftegebaube bes ruffifchen Confule in Athen, herrn Paparrigopulos, und einige anden Wegenstände wurden in bem Gebaude felbft aufbewahrt. \*) Das werth vollfte ift bas wunderschöne por vielen Jahren gefundene Relief, bas Weider icon 1842 bort gesehen und von einer guten Abbilbung begleitet erklart bat. \*\*) Ge fiellt ben Amphiaraes por, wie er mit seinem Wagentenfer Baton von seinem Biergespann bem Schlund jugeführt wirb, ber fich öffnete, um ben Geber und Delben in ten Schoog ber Erbe aufzunehmen. Das Werk gebort zu ben besten der grirdifden Runft, und ber Ausbruck fomobl bes jugenblichen Amphiaraod und feines alteren Wagenlenfere, als ber fcheu gurudbebenben Pferbe ift von einer ergreifenten Wirkung. Schabe nur, bag bie menschlichen Figuren, besonders bas Geficht bes Amphiaraos, fart gelitten haben.

Dieses bei ber Stala selbst gefundene Kunstwert erinnert uns an den Cultus, welchen Amphiaraos im alten Oropos genoß. Er wurde hier als der Hauptgott unter dem Namen Zeus Amphiaraos verehrt und hatte in der Nähe bes Ortes sein berühmtes Heiligthum und Oratel, über bessen Lage man uneinig war, dis in den letten Jahrn (1850) die Bauern des Dorfes Kalamos eine halbe Stunde nördlich von ihrem Dorfe alte Quader zum Bau einer Kirche ausgraben wellten und eine Menge Inschriften entdecht wurden, welche alle Zweisel beseitigen. Eine Stunde südlich von der Stala zieht sich ein Thälden

<sup>\*\*)</sup> Annali dell' Instit. XVI, p. 166-174. Alte Dentmaler II, 172 ff.



<sup>\*)</sup> Bergl. meine Gpigtaph, und Archaol. Beitrage G. 62 ff.

ı

von ber Rufte gegen die Abhänge bes Parnes hinauf, an einem zwi= schen Platanen und Oleanbern hinfließenben klaren Bache. über eine starke Viertelstunde oberhalb des Meeres treten die Abhänge bes Berges nabe zusammen und schließen einen schmalen, von Baumen und Buschwert umtränzten Wiesengrund ein, .auf bem mehrere Del= baume stehen. Der ungemein liebliche Plat heißt jett, vielleicht nach einem verschwundenen Dörfchen, Mavro-Dilist (Schwarz-Dilist). Hier liegen bei einer Quelle an ber linken ober nörblichen Seite bes Baches ansehnliche aber größtentheils von Erbe und Gesträuch überbectte Mauern und die ermähnten zu Tage geförderten Steine. Ein Grundplan ber Gebäude läßt fich einstweilen nicht gewinnen, boch murben Nachgrabun= gen hier sicherlich zu sehr bebeutenden Resultaten führen, und schon die jest vorhandenen Inschriften beweisen nicht allein sicher, daß hier der Tempel lag, sondern geben auch für die Geschichte des Heiligthums und der Stadt Oropos selbst nicht unwichtige Aufschlusse, da hier, als in bem Hauptheiligthum, auch bie Staatsbecrete aufgestellt wurden.

Ich hatte eben angefangen die damals noch wenig bekannten Inschriften\*) abzuschreiben, als der schon seit einigen Stunden trübe gewordene himmel sich mehr und mehr verdunkelte. Der ferne Donsner kam immer näher, und bald zog ein heftiges Gewitter von Euböa her gerade über das Thal von Mavro-Diliss gegen den Parnes hinauf. Blike durchzuckten die Luft und der Donner wiederhallte gewaltig in der engen Thalschlucht, als ob der alte Gott in der Tiefe grolle, daß man ihn in seiner Ruhe störe. Die Delbäume gaben nur kurze Zeit Schutz gegen den strömenden Regen, und nachdem ich eine Stunde lang umsonst gewartet hatte, daß, wie gewöhnlich im Süden, der Himmel sich balb wieder aufklären werde, ritt ich endlich vom Regen

<sup>\*)</sup> Die Inschriften sind zuerst von Geren Hofrath Preller, der sie im Mai 1852 abgeschrieben hatte, in der oben angesührten Abhandlung über Oropco und das Amphiaracion in den Berhandlungen der R. Sächs. Geschschaft der Wissenschaften 4. Bb., S. 170 herausgegeben, seither auch von Pittalis in der Epszuseis Agzaiologisch und von A. R. Rangabe in dem zweiten Band der Antiquites Helleniques.

triefend nach dem nahen Dorfe Markopulo, wohin das Gepäck von ber Stala vorangegangen war, und obwohl man auf bem an beim Seiten mit bichtem Gebusch, besonders vielen wilden Rosen und m= berm Dorngesträuch bewachsenen und verwachsenen Weg oft buchfiblic hängen blieb, wurde ber Ort boch in scharfem Ritte in zwanzig Dinuten erreicht und trop ber kurz zuvor noch brückenben Dipe bas Feur auf dem Heerbe des stattlichen Gasthofes mit Frenden begrüßt. Dem Martopulo besitt einen Gasthof, der einigermaßen auf europäischen Fuß eingerichtet ift, eine seltene Erscheinung in einem griechischen Dock Der Besitzer ist ein Grieche, ber lange in Triest gelebt und bei Haus mit bebeutenben Rosten hier angelegt hat, weil er bei ber 8ege .von Markopulo an der Straße von Athen nach Chalkis und Lamie auf bebeutenben Zuspruch rechnete. Aber ber Hauptverkehr bat sich seither auf einen anbern mehr westlichen Weg gezogen, so bas bie Unternehmung ziemlich fehlgeschlagen hat, was man nicht nur aus ben Rlagen bes Wirthes, sonbern auch schon aus bem Zustanbe bes hen: ses abnehmen konnte. Erst gegen Sonnenuntergang hellte fic bat Wetter soweit auf, daß ich bie schöne Lage bes Dorfes erkennen konnte. Auf die nördlichen sanften Abhänge des Parnes gebaut, hat es eine reizende Aussicht zunächst auf das hügelige Küstenland des alten ore pischen Gebietes, weiterhin über den schönen Sund zwischen bem Fest land und Euboa bis gegen Chalkis hin, auf die Insel mit ihren behen Gebirgen und einen großen Theil des sudlichen Bootiens, und link treten über den niedrigern Bergen die hohen Maffen des Parnaffet großartig hervor.

Da auch am nächsten Morgen bas Wetter noch sehr zweiselhaft aussah und ich fürchtete, wieder vergebliche Mühe zu haben, gab ich bie anfängliche Absicht auf, noch einmal nach Mavro-Dilisi zu gehen und beschloß nach Athen zurückzukehren, doch nicht auf dem nächsten Wege, sondern über die schon früher (S. 89) kurz beschriebene alle Bergfestung Phyle. Der Weg gieng zuerst an den theils mit Siden, theils mit kleinerem Gehölze wohl bewachsenen Nordabhängen de Parnes, immer mit schöner Aussicht auf das nahe Asoposthal und bie

bootischen Berge, nach bem wohlhabenben Dorfe Rako-Sialefi, bas von Delbäumen umgeben ziemlich hoch gerade unter bem felfigen Gipfel bes Parnes liegt, ber jest Armeni heißt. \*) Ein frauzöfischer Gutsbe= fiber, der fich baselbst angesiedelt hat, gab mir mit der ganzen Sicherheit, welche seine Nation auszeichnet, die Nachricht, daß in ben Parnespässen nicht nur eine Räuberbande, wie ich gehört hatte, sich herumtreibe, sondern sogar mehrere, ich weiß nicht mehr wie viele, und stellte es mir mit großer Zuversicht in Aussicht, daß ich noch zum Schlusse ber Reise werbe geplunbert werben; übrigens werbe mir nichts geschehen, das wenige Geld, das ich bei mir hatte, werbe gerade die Räuber befriedigen. So tröstlich die lette Versicherung lautete und so sehr ein kleines Räuberabenteuer Manchem als unerläßliche Beigabe zu einer Reise in bem Lanbe erscheinen mag, aus bem bie Zeitungen ge= wöhnlich mit Vorliebe nicht viel Anderes als Räubergeschichten zu melben pflegen, so wurde mir boch zu meiner vollen Befriedigung ein solcher romantischer Abschluß ber Wanberung nicht zu Theil. selbst sowohl, als mein Gepäck, bas ich von Markopulo birect nach Athen geschickt batte, kam unangefochten burch bie einsamen, engen Gebirgspfade, ohne auch nur einem verbächtigen Gefichte zu begegnen.

So sanft und anmuthig sich ber äußerste nörbliche Fuß bes Parnes gegen ben Asopos absentt, so kühn und schroff steigen die Felsenmassen bes höhern Theiles empor. Der nächste Weg von Kako-Sialesi
nach Athen, die Hauptstraße von Chalkis und dem östlichen Böotien,
führt durch wilde, felsige Schluchten über das Gebirge an der Capelle
bes heiligen Merkurios und an Tatoi, dem alten Dekeleia, vorbei.
Diesen ließ ich links und wandte mich nach der nordwestlichen Seite
bes Parnes, bessen hohen Rücken ich auf beschwerlichen Pfaden durch
Schluchten und an Abgründen vorbei erstieg, um dann in den früher
beschriebenen Engpaß hinadzugehen, über dem sich die Festung Phyle

<sup>\*)</sup> C. Hanriot, Recherches sur la Topographie des Dèmes de l'Attique p. 1477, sest hier ben Demos Sprecia an.

erhebt. Fünf volle Stunden brauchte ich von Rako-Sialest bis hieben. Dann brachte mich nach kurzer Rast in Chassia ein rascher Ritt burd bie Ebene am Gute der Königin vorbei nach Atben, dessen Akropolis wieder mit ihrem etwig jugendlichen Bauber schon von sern den Blid fesselte. Ich war drei und zwanzig Tage unterwegs gewesen.

the order of the territorial t

V.

Shluß.

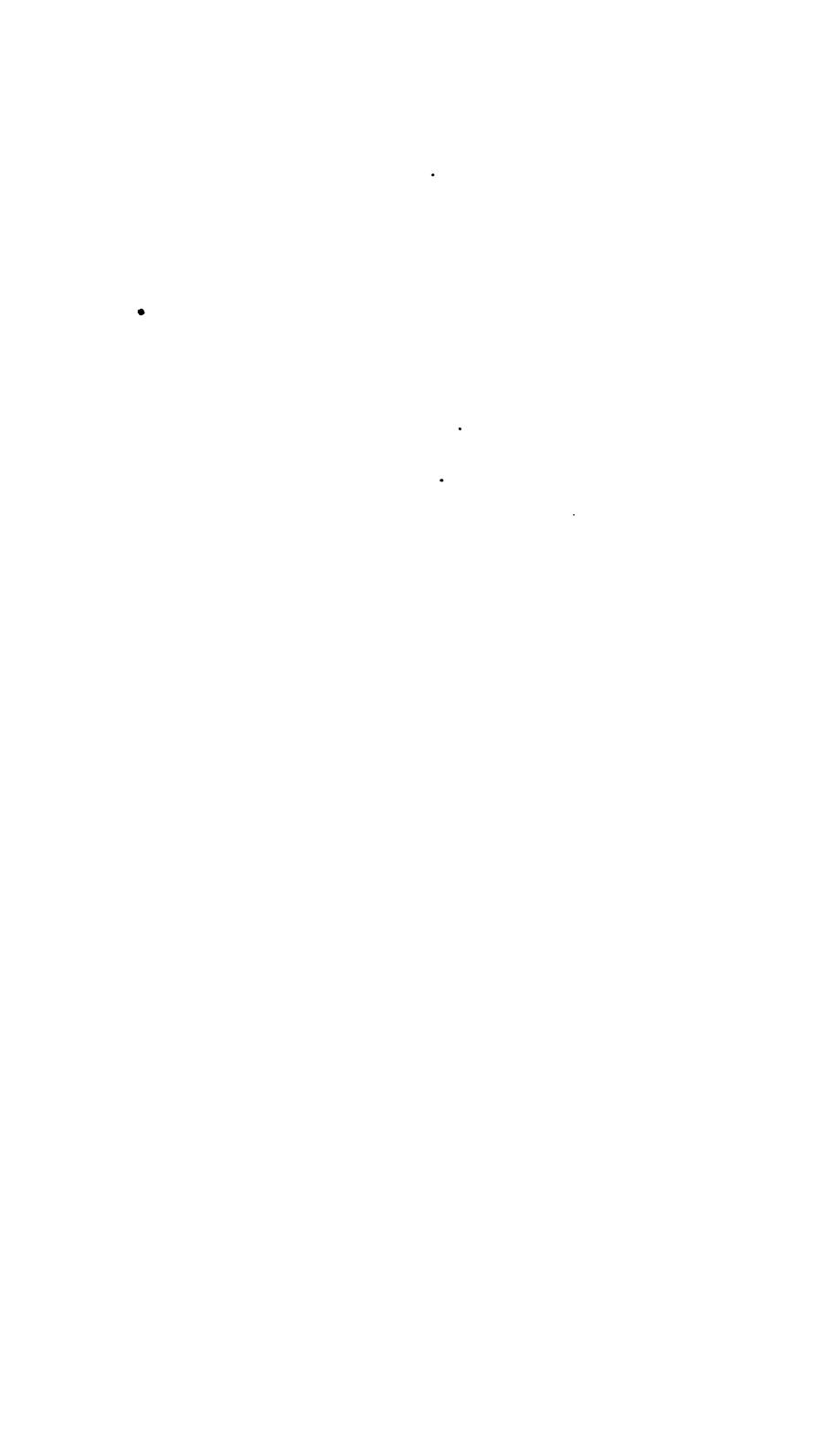

Rachbem ich aus bem nörblichen Griechenland zurückgekommen r, blieb ich nur noch kurze Zeit in Athen und trat bann bie Rück= e in die Heimat über Konstantinopel und burch die Donan an. vermag bie Stimmung nicht auszubrücken, bie mich ergriff, als Dampfer Afrika uns rasch aus bem Piraeus führte und ber Blick 1 lettenmal auf ber Akropolis ruhte, und als wenige Stunben hher die fernhin sichtbaren weißen Säulen des Athenetempels von nion uns gleichsam den Scheibegruß zuwarfen. Ein wolkenloser nmel bei spiegelglatter See begünstigte bie prächtige Fahrt zwischen i reizenden Apklaben burch, von benen leiber nur bas felfige Spra t seiner rasch aufblühenben Stabt besucht werben konnte. ng es an Chios vorbei nach Smyrna, wo ein flüchtiger Blick in 8 Treiben eines orientalischen Hanbelsplates geworfen wurde, bas en um so lebhafter war, als schon zahlreiche glaubenseifrige Musel= inner aus Kleinasien hier zum Kampfe gegen ben "Wostop" zu= muenströmten und nach Ronstantinopel eingeschifft wurden. Türken 🌢 Griechen, Armenier und Juben von allen Ständen, auch schwarze Saven und Stlavinnen im Geleite einiger türkischen Familien füll= ' **hier in buntem Gewimmel bas Schiff,** so baß auf bem Berbecke Laum ein Platchen zu finden war. So fuhren wir an der affa-En Rufte burch die Meerenge zwischen Lesbos und bem Festande Dellesponte zu. Bor ber Kuste von Troas ankerte in ber Be= tabai in weiter Ausbehnung bie erst kürzlich angelangte englisch= Böffche Flotte, während die hohen Grabhügel in der Ebene in die

Zeiten bes Priamos und Agamemnon zurückführten. Ich will nicht bie historisch benkwürdigen Stätten nennen, an benen wie bei ber Mitt burch die Straße ber Darbanellen und die Proponite fast in Muge vorbeikamen. Ich erinnere einzig an bas Gestabe von Masspotamos, wo Lyfander die Macht Athens vernichtete. bes fünften Tages ber genupreichsten Seereise, die ich je gennacht anterien wir vor Konftantinopel, beffen Lage als bie fconfte ber Mile gepriesen wird. Und in der That läßt fich für eine große Banytfickt teine herrlichere benten, als hier an ber Berbinbungsfrage mein Meere und der Brücke zweier Welttheile. Prachtvolk firedt ich breite Halbinsel bes eigentlichen Konstantinopels .oben Michigan ben Pallasten und Garten bee Serails auf ber auserste Colte und mit den zahllosen Moscheen und Minarets in das Warmoramer fio. aus, und malerisch erheben fich brüben über ber tief einschmitenten Bucht bes golbenen, Hornes bie Borftabte Galata, Topchane und Pera, und auf bei affatischen Seite Stutari mit dem Copressenuide seines Begräbuisplates, auf bem selbst die Tärken von Stambul mit Vorliebe ihre Ruhestätte wählen; wie ein majestätischer Strom windt fich zwischen Europa und Afien ber blaue Bosporus burch, an beffen Ufern Pallaste, Villen, Dörfer und Schlösser ununterbrochen fich binziehen, und über bem Marmorameere mit ben klippigen Prinzeninseln steigt in weiter Ferne großartig ber schneebebeckte myfische Olymp in bie Höhe. Ich habe beim klarsten Himmel die Stadt von allen Sciten betrachtet, bin mehreremal durch den Bosporus gefahren, bak verschiedene der schönsten Punkte besucht und die Gesammiwirks entzudenb gefunden, aber bie Gindrude von Griechenland find baberd nicht verwischt und nicht geschwächt worden. Ronftantinopel if in seiner Art einzig; Griechenland bat nirgend etwas Aehnliches, et if ein ganz Berschiebenes, aber gerabe barum verliert es, gegen jenes gehalten, auch nichts. Der Gegend von Ronftantinopel geben ble tibnen und boch so fein gezogenen Linien ber griechischen Ruften und Berge ab, die Ufer bes Bosporus und die fie bekränzenden Sugel haben weichere, runblichere, weniger scharfe Formen; an bie Stelle ber

and.

Burpurfarbe bes Meeres, bie ich nirgend so schön gefunden habe als im saronischen Meerbusen, ist wieder die tiefblaue Farbe getreten. Die Raiserstadt mit ihren Umgebungen macht den Eindruck einer üppigen, zum Genuß einladenden Pracht und Größe, die gleich auf den ersten Andlick verführerisch wirkt; aber der stillere, ernstere Zauber, den ein Abend beim Athenetempel in Aegina, im Thale von Sparta, in der Räbe der Thermophlen oder vor Allem auf der Akropolis von Athen ausübt, steht unübertroffen daneben, und ich mußte mir am Bosporus wiederholen, daß von den Ländern, die ich gesehen, keines an plastischen Formen, an Feinheit der Linien und Pracht der Farbentone über Griechenland gestellt werden könne.

Es sei mir zum Schlusse gestattet über einige Fragen, welche sich bei einer Reise burch Griechenland Jedem aufdrängen und die ich gelegentlich schon berührt habe, noch wenige allgemeine Bemerkungen folgen zu lassen.

Als eine Haupteigenthumlichkeit Griechenlands habe ich wiederholt bie strenge Sonderung in einzelne Landschaften hervorgehoben, aus der bie Mannigfaltigkeit und ber Reichthum seines Lebens im Alterthum, zugleich auch die Schwierigkeit, größere Staatseinheiten zu begründen, fich jum großen Theile erklärt. Damit steht aber ein reger Berkehr mit dem Austande burchaus nicht im Widerspruche, zu bem vielmehr bie vorspringenden Halbinseln und tiefen Buchten überall einluden. Mehr als einmal habe ich auf frühe Verbindung mit bem Oriente hingewiesen, die sich gerade an Ort und Stelle recht unwiderstehlich bem Beobachter aufbrängt. Es ift in neuerer Zeit bie Frage über biefen Verkehr in oft sehr unerfreulicher Weise behandelt worden, in= bem bie Einen fich zur Aufgabe stellten, den Griechen einen Theil ibres Ruhmes als usurpirt zu entreißen und ihnen so zu sagen keinen einzigen eigenen Gebanken in Runft und Wissenschaft zu laffen, wah= rend die Anderen jeden über die oberflächlichsten Sandelsberührungen hinausgehenden Einfluß bes Orientes, besonders alle orientalischen Anfiedelungen, wie eine Beeintrachtigung bes hellenischen Geistes ab= lebnten. Das Gine ift so unbegrundet und einseitig wie bas Andere.

Be mehr fich uns ber Drient öffnet, besto klarer tritt eine fruhe Berbindung hervor, mit der auch die Traditionen des Alterthums Wereinstimmen, und wer bas Lant selber betrachtet und geseben bat, we nahe so mande Punkte sind, bie man sich wegen bes Reichthumd ber Beschichte oft ferne von einander benkt, bem wird bie Annahme einer Abgeschlossenheit, wie man sie wohl beliebt hat, zur Unmöglickk, und sobald einmal ber Verkehr ba war, muß auch nothwendig ein vielfacher Einfluß ber in ber Cultur weiter vorgeschrittenen Bille bes Oftens auf bie Bewohner Griechenlands angenommen werba, movon die Spuren fich beutlich genug erkennen laffen. Aber bas Berbienst und ber Ruhm bes hellenischen Geistes werben baburch nicht in Geringsten verfürzt. Das menschliche Geschlecht bilbet ein große Ganze, beffen Theile sich gegenseitig zu ergänzen und in einer von ber Borfehung bestimmten Stufenfolge zu entwickeln, einander zu geter und von einander zu empfangen bestimmt find. So hat auch Griechenland von den früher zu einer gewissen Cultur herangereiften Beltern mannigfaltige Ueberlieferungen und Reime ber Bilbung erbalten, aber mit schöpferischem, originellem Beiste biese Reime somohl ale tit ihm ganz unabbängig von andern Völkern angehörigen selbständig entfaltet und zu so vollendeter und sonst nirgend vorhandener Garmonie und Schönheit entwickelt, daß ce die daraus entstandenen Gebilbe und Erzeugnisse mit vollstem Rechte als sein eigenstes Gigentbum in Anspruch nimmt. Mag, um von ber Litteratur gang abzuseben, tie borische und die ionische Saule auf orientalische Anfänge zurückgeben, was ich bier nicht untersuchen will, so bat nur ber hellenische Beik es verstanden, sie zu ihrer Vollendung zu bringen und mit ihrer Anwendung die Kunstwerke bes Parthenous, des Grechtheious und der Propuläen zu schaffen, benen gegenüber alle Riesenwerke Alegyptens und Uffnriens als barbarisch erscheinen, und find auch bie ältesten griedischen Bilbsäulen ben ägyptischen mit ben geschlossenen ober steif vorschreitenben Beinen und anliegenden Armen so ähnlich, daß man an einem Zusammenbang nicht zweifeln kann, so haben boch nur die Griechen baraus de erhabene Jugenbschönheit eines Apollon, die ruhige Hoheit einer Pallat

und die göttliche Majestät eines Zeusbildes zu entwickeln vermocht. Und wenn selbst die ersten Begriffe mancher ihrer Götter als Natur= wesen im Oriente wurzelten, so haben sie erst sie zu der hohen Ibea= lität ethischer Wesen verklärt, in der sie und bei den Lyrikern und Tragikern eutgegentreten. Leicht ließe sich das weiter entwickeln, aber diese Andeutungen mögen genügen, um den Standpunkt zu bezeichnen, won dem aus ich die hie und da eingestochtenen Bemerkungen verstan= den haben will.

Schwieriger noch als über diese altesten Verhaltnisse ist es, Ver= muthungen über die Bukunft bes Landes auszusprechen, welche zum Theil von dem Charafter und den Anlagen seiner heutigen Bewohner, zum Theil aber von den Interessen und Leidenschaften mächtigerer Staaten und bem unberechenbaren Gange ber Weltereignisse abhängt. Den Charafter bes Volles, seine Tugenben und Laster und Fähigkeiten aus eigener Beobachtung allein genau und gründlich kennen zu lernen, dazu war mein Aufenthalt zu kurz und meine Uebung in ber Sprache zu gering, und ich sah mich beshalb auch besonders auf die Erkun= bigungen angewiesen, die ich sowohl bei Griechen selbst, als bei wohl unterrichteten und schon lange im Lande angesiedelten Fremben einzog. Meine Bemerkungen machen baher weder auf Vollständigkeit noch Un= fehlbarkeit Anspruch. So riel aber habe ich bald erkannt, daß bie wenigsten Urtheile, die man gewöhnlich hört, unbefangen und unpar= teiisch sind. Die meisten im Oriente lebenden Westeuropäer sprechen fich ungunstig über die Grieden aus, indem sie ihnen Sabsucht, Ver= schlagenheit, Treulosigkeit und Gitelkeit vorwerfen. Aber man barf nicht vergessen, daß die Meisten jener Europäer bort sind, um auf die eine ober andere Art ihr Gluck zu machen; gelingt bas nicht, so find die Griechen baran Schuld, übertrifft ber Grieche an Schlauheit und Gewandtheit den oft um nichts ferupulöseren Fremben, so ift dieser über ihn als einen verschlagenen Betrüger übel zu sprechen. kenswerth war mir in dieser Hinsicht, daß Auswärtige selbst mich mehrfach vor ben im Lande ansäßigen Fremben mehr warnten, als vor ben Griechen. Bei Anbern haben unerfüllte Erwartungen anderer

Art ein unbilliges Urtheil berbeigeführt, indem mancher Enthuffaft in ben jebigen Griechen bie Gigenschaften ber alten Dellenen, wie er fie fich nach einseitiger Renntniß bes Altertbume bachte, wiebergufinden poraussente und fich bann bitter getäuscht fab, und bagu baben mobl begeisterte Lobrebner nicht wenig beigetragen, und fo ift ce gefommen, baß fett an bie Stelle übertriebener Bewunderung fast allgemein eben fe ungegranbete Beringichabung und Ungunft getreten ift. Dagegen fenden aber viele urtheilsfähige Personen gang anbere, und ich habe namentlich Leute, bie feit Jahren mitten im Bolte leben und es genat tennen gu lernen Belegenheit hatten, fich febr gunftig über babiebe außern und ruhmen horen, daß man burch freundliche Behandlung ce fich leicht treu und anhänglich mache. Im Allgemeinen ift wehl ber Bauptfehler bei ber Beurtheilung, bag man fich gu fehr auf ben eure paifchen Standpunkt ftellt, ben Maßstab unferer Berhaltniffe an tie Griechen legt, bie Forberungen, bie bei uns gerecht finb, an fie fiell und vergißt, bag fie burch Lage und Beschichte balbe Orientalen find, bem Occident feit vielen Jahrhunderten entfremdet und bagu eben erf nach langer Stlaverei und noch viel langerer fiscalifder Bedrüdung ju freier, felbständiger Erifteng berufen, gewiffermagen erft im Austritte aus bem Mittelalter begriffen. Dente man boch, welche gesellschaftliche Zustände vor wenigen Jahrhunderten zum Beispiel in England, ober nach bem breißigjahrigen Rrieg in Deutschland berrichten, und man wird billiger auch über Griechenland urtheilen.

Ich habe ben Griechen burchschnittlich in seiner Weise freng religios, gastfrei, gefällig und in vielen Beziehungen treu und ehrlich gefunden; man darf in dem hause des ganz unbekannten Landmannes, ohne etwas verschließen zu können, unbesorgt und ruhig bleiben, er wird nichts von den Gegenständen, die er staunend anschaut, der rühren; dem Diener darf man Alles anvertrauen was man hat, er wird es mit größter Sorgfalt hüten. Im handel und Berkehr ift er sehr betriebsam und gewandt, dabei allerdings gewinnsüchtig und häusig unzuverlässig; er sieht es oft nur als einen erlaubten Beweis der Klugheit an, sich durch Ueberforderung unbilligen Vortheil zu verschaffen, und soll auch andere unlöbliche Mittel durchaus nicht verschaffen, und soll auch andere unlöbliche Mittel durchaus nicht vers

4

schmähen; boch beweist bie Achtung, welche zahlreiche griechische Häuser in ben ersten europäischen Hanbelsstädten genießen, hinlänglich, baß er auch im ehrenhaften Geschäftsbetriebe hinter andern Nationen nicht zurückfteht, und in Griechenland selbst find Baufer, benen von Westeuropäern unbebingtes Vertrauen geschenkt wirb. Bur See ift be= kanntlich der Grieche fähig, mit allen Nationen glücklich zu concurri= ren. Wo er freies Grunbeigenthum besitt, ist er auch als Landmann arbeitsam und thätig, freilich oft in Folge seiner ganzlichen Abgeschlof= senheit gegen ben Occident in höchst unzweckmäßiger Weise, indem ber Acerbau noch auf einer tiefen Stufe steht. Daneben hat er besonders in größern Stäbten einen Hang zu müßigem Herumstehen und Schwaten. Er ist stolz und barum findet man im ganzen Lande so zu sagen keine Bettler; ich bin, die Blinden und Krüppel ausgenommen, welche an ben Straßen figen und den Vorbeigehenden um ein Almosen anspre= chen, während meines ganzen Aufenthaltes in Griechenland zweimal angebettelt worben, und bas kann nicht etwa nur von ber Leichtigkeit bes sublichen Lebens herkommen, benn sonst müßte man auch in Ita= lien teine Bettler finben, bas gleiche Begunstigung bes Klimas genießt. Gr ift aber auch eitel und liebt es sehr, äußerlich glänzend aufzu= treten. Bei aller Gewinnsucht ist er freigebig und wohlthätig, und das selbst in großartigem Maßstabe, wie es die für ein Ländchen von ungefähr einer Million Einwohner außerordentlich zahlreichen Stif= tungen aller Art beweisen. In Aufopferungsfähigkeit haben im Be= freiungskriege Einzelne Unglaubliches geleistet, während freilich Andere nur ihr eigenes Interesse suchten und an die Stelle der türkischen Herrschaft ihre eigene zu setzen trachteten, wie das bei allen Revolu= tionen zu geschehen pflegt. Natürliche Intelligenz und Lernbegierbe besitt ber Grieche in hohem Grabe, und wenn auch vielleicht nicht ohne Grund behauptet wird, die Wissenschaft werde mehr als ein Mittel zu Ehre und Reichthum, denn um ihrer selbst willen betrieben, so weiß ich nicht, ob es gerade in unserer Zeit dem Westeuropäer zusteht, bar= über sehr streng zu urtheilen. An Muth fehlt es ihm nicht, und es ist ungerecht ihm vorzuwerfen, daß er im Freiheitskriege zum geord= neten Kampfe in der Linie noch wenige Neigung gezeigt hat, da ein selder ihm seit Jahrtausenden fremd geworden war. Seine Genügsanleit
und Ausdauer in Strapazen sind unschähbare Eigenschaften für den
Krieg. Weit verdreitet ist der hang zur Intrigue und Lüge, du
kaum als etwas Arges angesehen wird. Man möchte es gern aus
der langen Unterbrückung erflären, und unzweiselhaft hat diese icht
dazu beigetragen, doch ist diese Eigenschaft bekanntlich schon dem alten
Griechen in den Zeiten seiner Freiheit nicht fremd gewesen. Ich glaube
nur eine andere religiöse Erzichung könnte hier gründlich helfen und
diese erforderte eine andere Bildung der Geistlichkeit und eine andere
Ginwirkung der Kirche, als sie jeht gefunden werden. Alles zusammengenommen besissen gewiß die Griechen die Gigeuschaften und Fibuskelten, um unter einer kräftigen, wohlwollenden und gerechten Regierung Tüchtiges zu seisten.

Aber eine anbere Frage ift, ob fie im Stanbe find, fich felbft gebeihlich zu regieren, ob fie bie politischen Gigenfchaften befigen, un fich zu einer geachteten Nation emporguarbeiten und eine wurdige Etde lung einzunehmen. Denn bekanntlich giebt es Bolker, die bei wer trefflicher intellectueller und moralischer Begabung fürs Privatleben boch biefe politische Sabigkeit nicht befigen, und febr baufig habe ich fie ben Griechen absprechen horen. 3ch glaube mit Unrecht. Das Nationalgefühl, bie erfte Bebingung ber politischen Griftenz eines Bolfes, ift beim Griechen außerorbentlich fart, er bangt warm an feinen Baterland ober richtiger seinem Bolfe, ift feiner Religion, bie mit ber Nationalität aufs engile verbunden ist, unbedingt ergeben und scipt feine Unabhängigkeit boch. Wenn Reifende behauptet haben, bie Turtenberrichaft werbe zurückgewünscht, fo mag vielleicht an einigen Drten, bie burch bie veranderten Berhaltniffe verloren haben, ober bi einzelnen Sauptlingen, bie fich ber gesetlichen Orbnung fugen muffe und nicht mehr wie früher nach unten willfürlich schalten können, etwas biefer Art vorkommen, wie bergleichen Erscheinungen nach alle Umwalzungen fich zeigen; es ware nichts Auffallenbes, aber ich we co nirgend wahrgenommen, obwohl ich mich mehrfach banach erfundigt

Naterdrücker und die glühendste Hoffnung, bald auch die noch unter ihnen stehenden Stammesbrüder befreit zu sehen. Die eben sich ver= wickelnde orientalische Frage gab Anlaß genug zu solchen Beobachtun= gen und ich erinnere mich unter Anderem noch lebhaft, welchen Enthu= stammes in Shaltis die gerade bei meiner Ankunft dort eingelausene senkenten Rachricht erregte, daß ganz Kreta im Aufstande sei. Die folgen= ben Worte, welche mir während des thessalischen Aufstandes ein Freund aus Athen schrieb, drücken vortresslich die Stimmung aus, die ich überall vorsand. "Wenn man doch," sagt er, "nur nicht immer auf den alten Unsinn zurücksime, russisches Geld und russische Intrigue hätten den Aufstand erzeugt oder Griechenland sei russisch gesinnt; der Himmelssohn oder der Raiser von Marosto wäre unser bester Freund, wenn er mit dem Türken Händel hätte."

Diesem Patriotismus steht nun allerdings als schlimme Schatten= feite ber icon aus bem Alterthum ererbte Parteigeist, unmäßiger Chr= geiz und die fible Sucht, fich im Staatsbienst zu bereichern, entgegen, Griceinungen, die freilich auch in anderen Staaten craß genug zum Borfchein tommen, ohne daß ihnen darum Lebensfähigkeit abgesprochen wirb. Es ist baburch die Entwicklung des jungen Staates vielfach geftort worden, aber man hat zu vorschnell baraus geschlossen, daß der Grieche überhaupt nicht zum freiwilligen Gehorsam gegen bie Gesete, zur nöthigen Unterordnung unter ben Staatsorganismus fähig sei. Daß bas bei einem Volke, welches lange ein hartes Joch getragen und biefes nun abgeworfen hat, nicht im ersten Augenblick so ber Fall ift, wie es zu wunschen ware, ist naturlich, es muß eben auch bies gelernt und durch Angewöhnung befestigt werben. Ginen einzelnen Beweis bafur, daß ber Grieche burchaus nicht ohne Anlage für ge= fetliche Unterordnung und Disciplin ift, liefert bas Genbarmeriecorps, bas nach dem allgemeinen Urtheil bis 1843 eigentlich musterhaft ge= wesen sein soll, voll Treue, Eifer und Ergebenheit. Auch nachher war es noch tüchtig, obwohl in Folge ber veränderten Verhältniffe nicht mehr so gut als früber; jest, hat man mich versichert, sei es

wieber ausgezeichnet. Noch viel entschiebener aber spricht für ben politisschen Takt bes Volks die ausgenommen bei einigen wenigen Werkzeugen bes Anslandes allgemeine Anhänglichkeit an das Königthum und an den König, welche ich durchweg vorgefunden habe, auch bei selden Personen, die mit dem Gange der Dinge sehr unzufrieden waren, wedem Alle anerkannten, daß nur das Königthum eine Gewähr für die Ruhe und Einigkeit des Landes gebe. Und diese Anhänglickseit hat sich in den letzen Zeiten der Drangsale und Plackereien glänzend ber währt. Kein Souveran in Europa kann mit mehr Sicherheit mitten unter seinem Volke ohne alle Bewachung sich bewegen, und wenigen tönen wohl so freiwillige, aus eigenstem Antriede hervorgehende Leierhochrufe entgegen, als dem Könige Otto.

Db co nun gelingen wird, jenes Parteimefen mit allen baran hängenden Uebeln gehörig zu bewältigen und vollständig in bas Bet ber Gesetlichkeit zu leiten und bann die Nation zu befriedigender Cutwidlung zu führen, bas muß und tann erft bie Butunft lehren. Auf ben bisherigen Bang bes fleinen Staates tann noch tein ficheres Urtheil begrundet werben. Denn mas find zwanzig und funf und zwan: gig Jahre im Leben eines Staates, und bagu im Leben eines Staates, ber aus bem Chaos jahrhundertlangen Druckes und eines verher= renben Rrieges hervorgegangen ift, wo Alles neu zu icaffen war? Aber mehr als bas. Man hat von vorne herein den griechischen Staat nur zu halber Lebensfähigfeit geschaffen und ihm ungenügende Grangen gegeben, und felbst in biefem engen Rreife hat man ihn fich nicht frei bewegen laffen, sondern ibn von allen Gelten gebrangt und ge best, orbentlich ale hatte man zeigen wollen, welch ein Unglud es für einen fleinen Staat ift, unter ber Obhut fogenannter Schusmachte gu fteben. Rugland wollte nur bie Türkei ichwächen und bie eigene herr-Schaft vorbereiten, barum follte fich tein anberes Centrum fur bie driftliche Bevolferung im Oriente confolibiren; England wollte be Turfei halten, bamit ein möglichft inbolentes Bolf ihm ben Santel im Orient laffe und teine Seemacht fich bort bilbe, es fürchtet Me nautische Tuchtigkeit ber Griechen; nur Frankreich, wie zu feiner Chre 1

gesagt werden muß, hat bis vor wenigen Jahren unter ben verschies bensten Regierungen von der Restauration bis zur Republik ben klei= nen Staat wohlwollend behandelt. Eine mit den Bedürfnissen bes Landes wenig vertraute Regentschaft trat nach Capo b'Istrias Tob, von Mißtrauen umgeben und vielfach gehemmt, an die Spite. deutende Mißgriffe konnten nicht vermieden werden. Unter schwierigen Verhältnissen übernahm der junge König die Regierung. Und doch begann bas Land allmälig sich von den schweren Leiben bes Krieges zu erholen, die Parteiungen siengen an sich zu legen, neue Ortschaften entstanden, der Handel nahm einen großen Aufschwung, täglich wuchs die Handelsmarine, die Bildungsanstalten, durch großartige Schenkun= gen reicher Patrioten geförbert ober gestiftet, blühten auf, ber Zustanb ber Finanzen wurde geordnet und bie Hulfsquellen des Staates flofsen von Jahr zu Jahr reichlicher. Da setzte bie burch auswärtige Intriguen angezettelte Revolution vom September 1843 wieber Alles in Frage. Sie trieb unter bem Vorgeben, die Nationalität zu schirmen, fast alle angestellten Fremben aus bem Lande und brachte dem Volke, bas vor Allem eine feste Regierung brauchte, eine ganz andere Bedingun= gen voraussesende Constitution, die wie dazu gemacht war alle Parteileibenschaften von neuem in Bewegung zu setzen und die Macht wieber ben moraitischen Palikarenchefs in die Hände gab. Eine Folge dieser Septemberrevolution war, daß die vorher bis auf ungefähr achtzehn Millionen Drachmen gestiegenen Staatseinkunfte allmälig wieder auf etwa breizehn zurücksanken, obgleich neue Strecken Lanbes bebaut wurden, der Handel ununterbrochen zunahm und der Wohl= stand überhaupt stieg. Ein System ber Corruption und bes Stellen= taufs tam an die Tagesorbnung. Fast nirgend hörte ich mit Achtung ober Anhänglichkeit von ber Verfassung reben, wohl aber vielfach bie Deputirten als Schwäßer und Tagebiebe bezeichnen, welche um ber Diaten willen die Sitzungen möglichst in die Lange zogen.\*) Dazu tam

<sup>\*)</sup> Eben liest man von einem Beschlusse ber Kammern, wedurch die Zeit ber Sipungen wesentlich abgefürzt werden soll, wieder ein wesentlicher Fortschritt zum Bessern.

bann noch ber Schlag, welchen England wegen ber ungerechten forberung bes Juben Pacifico burch feine Blocabe gegen ben Sanbel tel wehrlosen Landes führte. Trot aller biefer Storungen, Difffante und Leiben und trot ber Schlechten Staateverwaltung gieng bie Entwidlung bes Landes, wenn auch langfam, boch fratig vorwärts, die Nationalreichthum nahm, wie bemerkt, zu und bie Bevolkerung, welcht vor dem Befreiungskampfe bloß 657,646 Seelen betragen haben foll, und 1842 auf 853,000 gestiegen mar, erreichte 1853 bie Bahl von 1,042,527 Seelen, und bie murbige, ruhige haltung, mit ber die Nation die von Palmerston verhängte Blorabe ertrug, legte ein febr gunstiges Zeugniß fur ihren politischen Takt und ihre Besonnenbeit ab, indem fie die Schuld ihrer Leiden nicht auf bas bier foulblefe Ministerium warf, sondern im Gefühl bes Unrechtes, bas ihr geschah, einiger als je zusammenftanb. Bog man alle bie angebeuteten feit bem Beginne bes Ronigreiches vorhandenen Schwierigfeiten und hinberniffe in Betracht und brachte in Anschlag, was trot berselben bis dahin geschehen war, nicht bloß, wie man jo oft thut, was noch men gelte und hatte geschehen tonnen, fo burfte man gewiß ichon bamalt nicht an ber politischen Entwidlunge- und Lebenefabigfeit bee Bolfes verzweifeln.

So stand es 1853, als ich im Lande war. Da kam ber orientalische Rrieg und brachte die bekannten Drangsale und Leiden über König und Bolk, die noch frisch in Jedermanns Gebächtniß sind. Red dem unglücklichen Ausgang bes epirotischen und theffalischen Ausstandes, bessen Unternehmung in jenem Momente nur vom Standpunkte der Klugheit aus getadelt werden kann, schien das Land in seinen Bestande bedroht. Die Bestmächte behandelten es schnöder als eine eroberte Provinz, Frankreich vergaß seine frühere Haltung, französische Abmirale und Gesandte geberdeten sich wie Proconsuln und ber größere Theil der europäischen Presse sah es als ihre Ausgade ABriechenland in der öffentlichen Meinung zu verläumden, heradze würdigen und es der "regenerirten und civilisierten" Türkei als ein Land der Anarchie und Barbarei gegenüberzustellen. Und boch war

sein ganzes Berbrechen, daß seine Theilnahme an den Unabhängigkeits= bestrebungen der Stammesgenossen, welche die Verlegenheit ihrer Bebrücker benußen wollten, den Westmächten unbequem war; wäre das Umgekehrte der Fall gewesen, man ware des Lobes voll gewesen.

Aber gerade jene schmählichen Mißhandlungen haben eine ganz andere Wirkung auf bas Land gehabt, als man beabsichtigte. kounte ihm eine Zeit lang ein Ministerium aufdringen, in bem ein Ralergis saß. Die Schmach bavon fällt auf bie fremben Urheber zurud, nicht auf die Griechen. Aber man vermochte auch nicht ben Schein des Beifalls in der Nation bafür zu erzwingen, nicht Dißtrauen zwischen Volk und Fürst zu erregen, vielmehr schlossen fie fich enger als je an einander. Zest war bie sonst unzweckmäßige Verfas= fung in sofern ein Gluck, ale sie in ben Kammern ein gesetzliches Organ barbot, um bie Bolkestimmung auszusprechen. Rach allen Nachrichten war biese niemals einiger und entschiedener, nie waren Rönig und Rönigin beltebter und populärer; benn bas Bolt mußte, daß sie nur beshalb bebrängt wurden, weil sie seine Gefühle und seine Denkweise theilten. Ein Augenzeuge hat mir von dem endlosen Jubel und Enthusiasmus erzählt, mit bem wieberholt bei öffentlichen An-Lagen, unter anbern bei ber Revue eines neu organisirten Regiments, ber König empfangen worben sei. Selbst bie Franzosen sollen ihre Bewunderung nicht haben zurückhalten können. Trot aller Gegen= wirkungen ift ein Ministerium zu Stande gekommen, bas meift aus tüchtigen, jungeren, außerhalb ber alten Parteien stehenben Kräften zusammengesetzt ist, wohl das beste, welches das Land noch gehabt hat. Es hat ruftig und unbeirrt für bas öffentliche Wohl zu wirken begonnen, in allen Zweigen ber Staatsverwaltung find in kurzer Zeit bie wesentlichsten Verbefferungen eingetreten und die wichtigsten Maß= regeln angebahnt. Die Staatseinnahmen find nach öffentlichen Mit= theilungen wieder bis nabe an zwanzig Millionen Drachmen gestiegen. Gegen ben außerst wohlthätigen Plan, einen Theil ber großen Staats= bomanen zu veräußern und zu freiem Privateigenthum zu machen, protestiren, wie man jest in ben Zeitungen liest, die westlichen Schus=

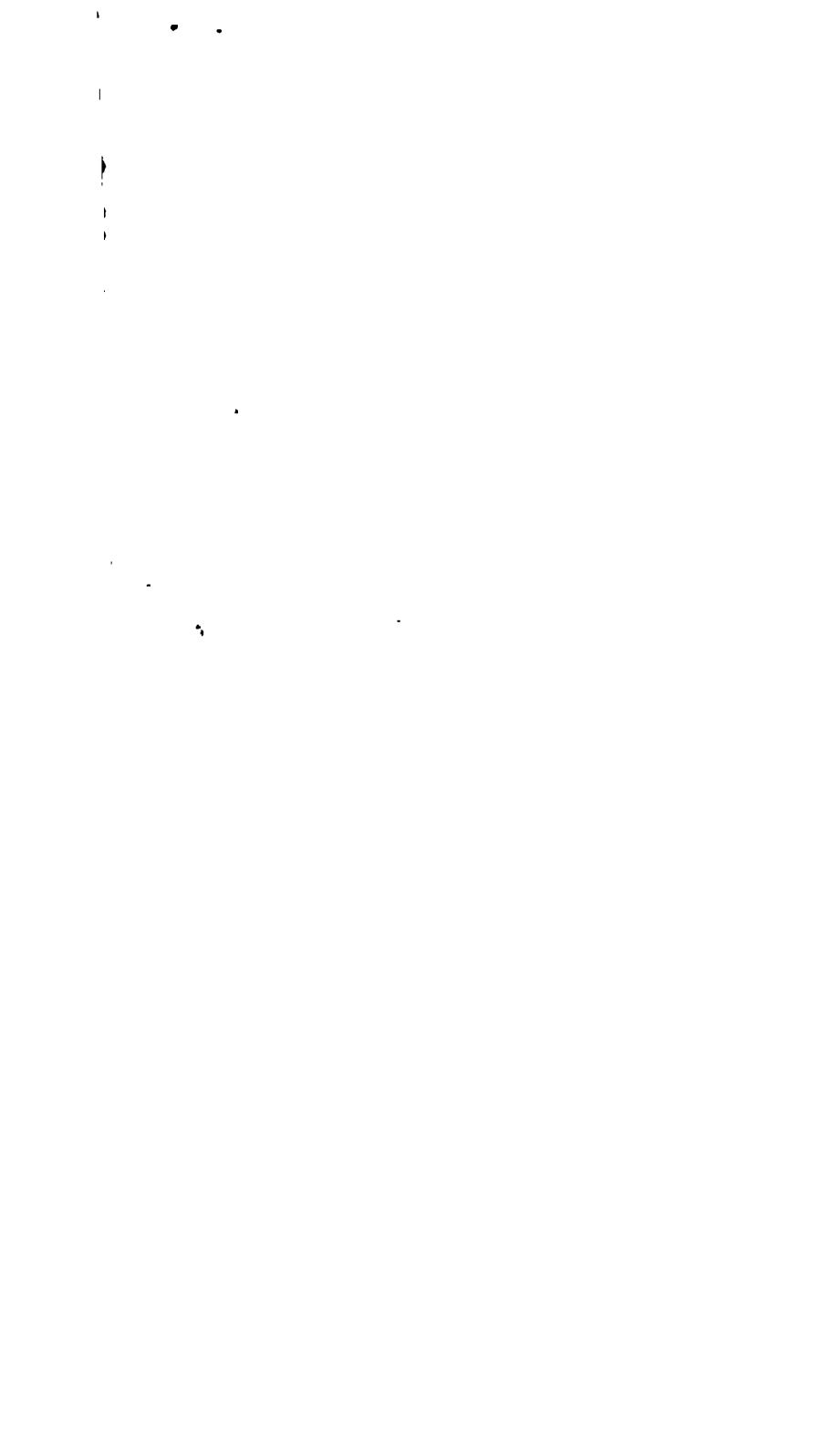

lung des byzantinischen Reiches, als eine Erweiterung des Königreichs Griechenland wolle. Die zukünftige Unabhängigkeit vorzubereiten und die orientalischen Christen zu gewöhnen, ihr Heil nicht von Rußland und unter Rußland zu suchen, das ist die Aufgabe Westeuropas.

Die Aufgabe Griechenlands aber, auf das jest schon alle Stammesgenoffen des türkischen Reiches als auf ihren Mittelpunkt hindlicken, ist es, durch Benusung aller seiner Hülfsmittel und Entwicklung alster seiner Kräfte sich zum Kerne und Anhaltspunkte einstiger neuer Schöpfungen heranzubilden und im entscheidenden Momente nicht unsvorbereitet dazustehen; es ist das eine Aufgabe, die zu erfüllen es nicht unfähig ist, die erfüllt zu sehen aber eben so wohl in seinem eigenen Interesse, als in dem der westlichen Völker Europas liegt, und nur die kurzsichtigste Politik des Augenblicks kann ihm dabei in den Weg treten und es wider seinen eigenen Willen in die Arme Ruß-lands treiben.

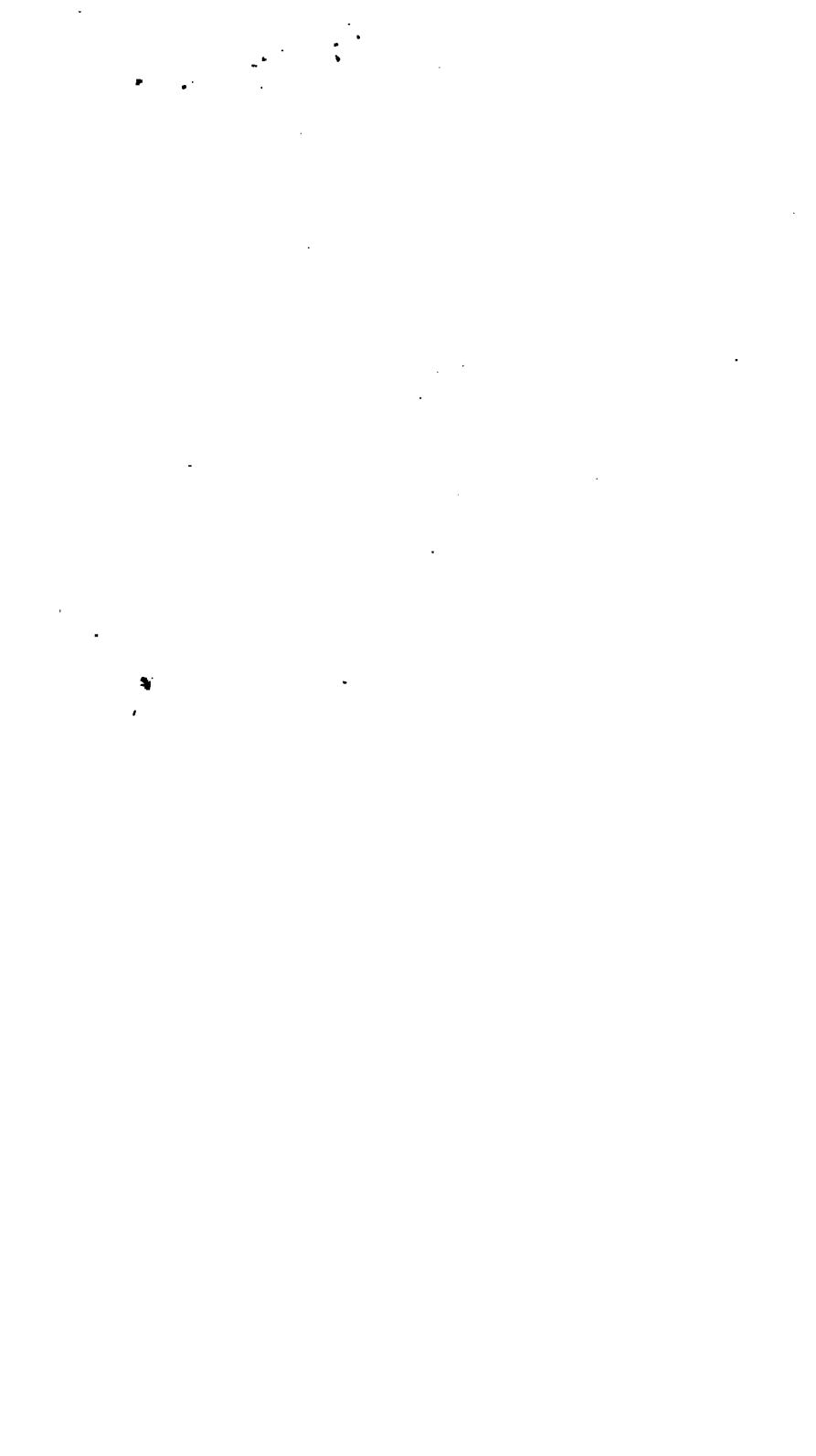





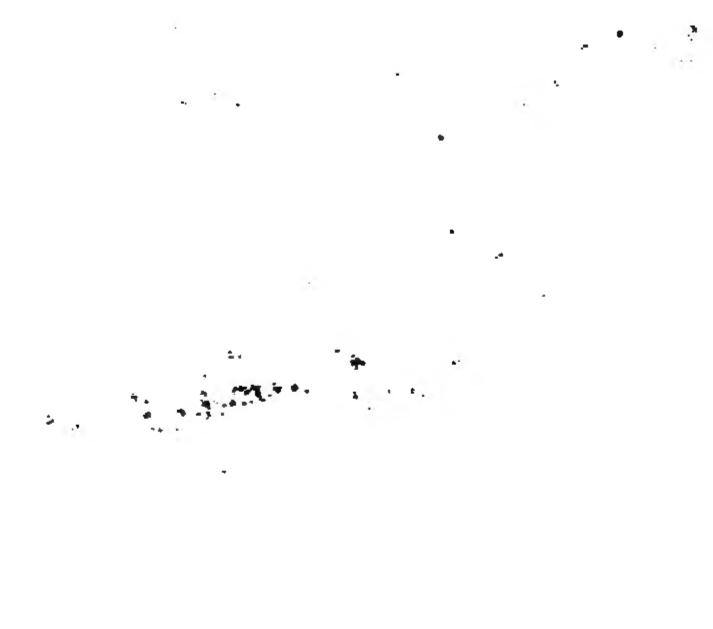



•

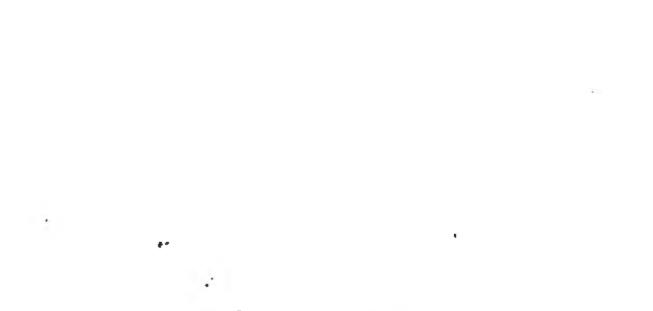



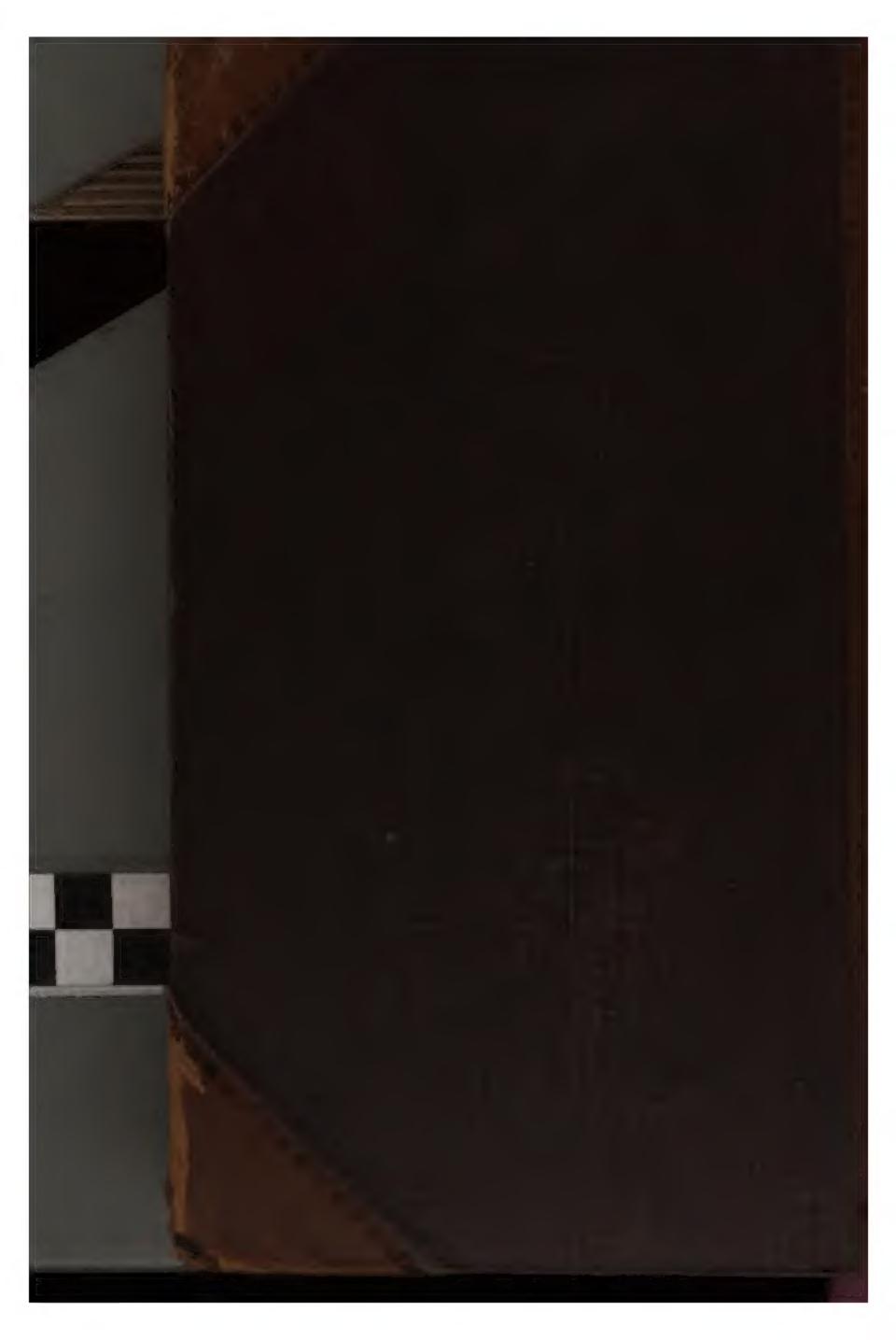